

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





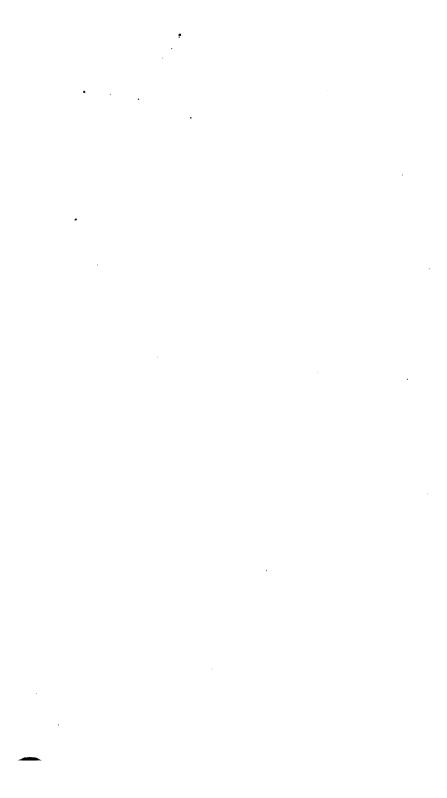

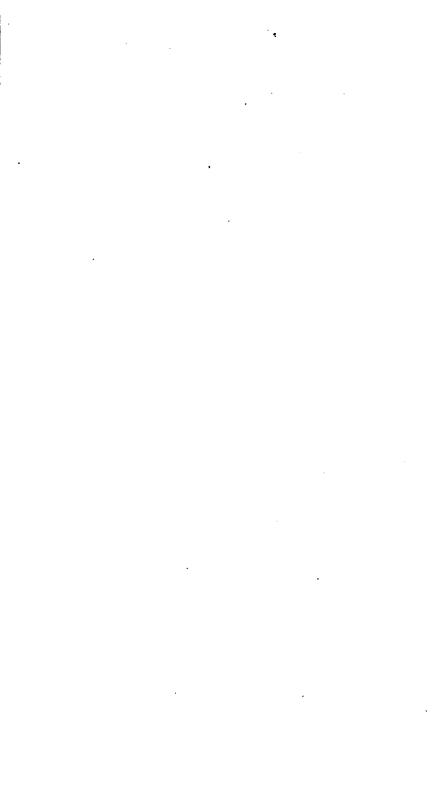

## Dentwürdiger und nütlicher



welcher bie

wichtigften und angenehmften geographischen, historischen und politischen

# Merkwürdigkeiten

bes gangen

#### Mheinstroms,

von feinem Ausfluffe in das Meer bis zu feinem Urfprunge barftellt.

Bon einem

Nachforider in biftorifden Dingen.

Mittelrhein.

Der itt. Abtheilung 4. Band.

201

Coblenz, 1857.

Drud und Berlag von Rud. Friedr. Bergt.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

1 10 94 9

ASTOR, LE X AND
THLDEN FOUNDATIONS.
1898.



# Das Uheinnfer

von Coblenz bis Bonn.

## Historisch und topographisch

bargestellt

durch

Chr. v. Stramberg.

Bierter Band.

Coblen 3. Drud und Verlag von R. F. hergt.
1857.

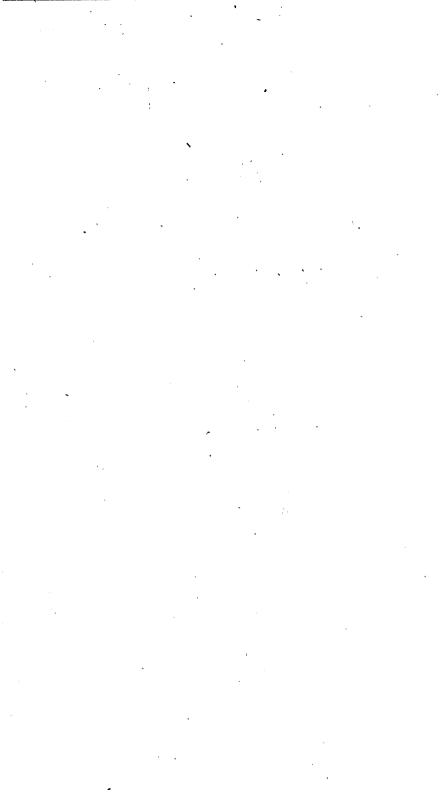

## Pas linke Rheinufer, von der Nette bis zur Ahr.

## St. Thomas, die vormalige Abtei.

on der Nettebrude bis Andernach wird es nicht viel über eine halbe Stunde fein. Der Weg burchfcneibet eine pracht= volle fruchtbare Ebne, ohne Zweifel bas Schlachtfelb, worauf Rarls bes Rahlen 3wift mit feinem Reffen Ludwig bem Jungern, ber Oftfranken, Sachsen und Thuringer Ronig, entichieben murbe. Rarl ber Rable und Ludwig ber Deutsche hatten, nach dem am 7. Aug. 869 erfolgten Ableben ihres Reffen, Lothars II., für gut gefunden, in beffen Ronigreich Lothringen fich ju theilen, indem bes Berftorbenen, um 6 Jahre ihm überlebender Bruder, Raifer Ludwig II. nur Töchter hatte. Ominos mag genannt werben, daß der Theilungevertrag am 8. Aug. 870 ju Marena, bem in ber neuern Zeit abermale burch bie Meersener Spigbubenbande ju Berühmtheit gelangten Orte, abgeschloffen wurde. Ludwig erhielt zu feinem Antheil Coln, Trier, Utrecht, Straßburg, Basel, die Abtei Süsteren, Berg, Neumunster, Reffel, Cornelismunfter, St. Maximin, Echternach, Deren ober St. 3r= minen, St. Gangolf, Faverney, Poligny, Luxeuil, Lure, Baume, Belfay, Moyenmoutier, Saint-Die, Bonmoutier, Eftival, Remiremont, Murbach, St. Gregorien, Mauremunfter, St. Ditilien, St. Stephan zu Strafburg, Ebersheim = Munfter,

Sonau, Masmunfter, Ehrenftein, Solothurn, Granfelben, Sautepierre, Lugel, Bauclufe, Chatel-Chalon, Berboltheim, Liebfrauen au Aachen, Sochfirchen, Augofirch, Die Graffchaft Teifterband von welcher ben Grafentitel fich beizulegen, in unfern Tagen ber geniale Bilberbyt bie Schmachheit hatte, wie benn eine feiner Töchter, Stiftebame zu Braunschweig, in ben Bergeich= niffen nur ale Grafin von Teifterband aufgeführt wird - ber Bataver Land und mas auf dem rechten Ufer der untern Maas gelegen, auf bem rechten Ufer ber obern Daas Luttich , Nachen und Maaftricht; im Lande ber Ripuarier bie fünf Graficaften. ben Mayen=, Bed=, Nied=, Saar=, Blied=, Salm=, Alb=, Sund= gau, die Grafichaft Rievremont, ben obern Saargau, bas Land am Drnain, weiland von Bernhard befeffen, Saulieu, Baffigny, Salins, Emaus, die Bafeler Landschaft, die zwei Graffchaften Elfaß, zwei Drittel von Friesland. "Dem haben wir aus Liebe jum Frieden bingugefügt Det, bie Stadt, mit den Abteien ju St. Peter und St. Martin, ben Maasgau famt allen bavon abhängenden Dörfern und Sigen ber Edlen und Bafallen in den Arbennen, und Alles, mas rechts ber Durthe, von ihrer Quelle bis zu ihrer Mündung in die Maas fich erftredt, und jedoch vorbehaltend, was über ber Durthe, nach Dften ju gelegen, jufamt ben Abteien Prum und Stablo und allen Sigen ber Eblen und Bafallen."

Dagegen erhielt Karl zu seinem Antheil Lyon, Besançon, Bienne, Tongern, Toul, Berbun, Cambray, Biviers, Uzes, Montfaucon, Calmoutier, das Stift St. Marien und St. Martin in der Nähe von Besançon, St. Marcel, St. Laurent, Sens, die Abteien Nivelles, Maubeuge, Lobbes, St. Géry, St. Sauve, St. Crépin, Fosse, Marolles, Honnecourt, St. Servat oder St. Duentin, Mechelen, Liere, Soignies, Antoing, Condé, Merbech, Dickelvenne, Leuze, Chaumont, St. Marien zu Dinant, Eich, Andenne, Wasler, Haumont, die Grafschaften von Brachbant, Cambréss, Hennegau, die Grafschaft Lovz, die vier Grafschaften von Hasbanien, das linke Ufer der Maas in ihrem untern und obern Lauf, Lüttich und in dem Land von Wesel Scharpeigne, Berdunois, Dormois,

Arlon, das Land Waivre, in den Ardennen die Grafschaften Mouzon, Châtres und Condroz, das Land an der Durthe, von der Duelle dis zur Maas, und Ales, was sie auf der Westseite im Bedgau berührt, das Land von Toul oder vom Ornain, wie solches Tetmar besaß, Barrois, Pertois, Semurois, Lyonnais, Biennois, Bivarais, das Land von Uzès, ein Drittel von Friesland. Fern blieb, wie man sieht, bei dieser Theilung seder Bedanken an natürliche Grenzen oder Arrondirung, und mag die darans hervorgegangene Unbequemlichkeit vielleicht einigen Kinsluß geübt haben auf Karls des Kahlen Bemühungen, nach des Bruders Ableben, 27. Aug. 876, das ganze lothringische Reich an sich zu ziehen.

L'empereur, ayant envoyé ses députés vers les grands du royaume de son frère défunt, partit de Quierzy et vint à Stenay, dans l'intention de se rendre à Metz et d'y recevoir teux des évêques et grands du royaume de son frère défunt qui viendraient à lui. Mais, ayant soudainement changé de résolution, il marcha vers Aix-la-Chapelle, d'où il alla à Cologne accompagné des légats de l'apostolique, tous ceux qui étaient avec lui s'étant mis à tout ravager sans aucun respect de Dieu. Les Normands, avec environ cent grands navires, qu'en notre langue on appelle barques, entrèrent dans la Seine le 16. septembre. Cette nouvelle ayant été annoncée à l'empereur, alors à Cologne, ne changea rien au dessein qu'il avait entrepris. Cependant Louis, son neveu, s'avança vers hi de l'autre côté du Rhin avec des Saxons et des Thuringiens, et envoya des députés vers l'empereur, son oncle, pour lui lemander de le traiter avec bénignité, ce qu'il n'obtint pas. lors lui et ses comtes supplièrent la miséricorde du Seigneur ar des jeûnes et des litanies, tandis que se raillaient d'eux teu qui étaient avec l'empereur. Louis, fils du roi Louis, n présence de ceux-qui étaient avec lui, mit dix hommes à répreuve de l'eau chaude, dix à celle du fer chaud, et dix celle de l'eau froide, tous suppliant Dieu de déclarer par n jugement si Louis devait de droit avoir, sur le royaume ne laissait son père, une portion plus considérable que celle qui lui était échue dans le partage fait avec son frère Charles, par le consentement et les sermens de tous deux. Ils n'en reçurent aucun mal. Alors Louis passa le Rhin à Andernach avec son armée. L'empereur l'ayant appris, envoya à Herstall, avec l'abbé Hilduin et l'évêque Francon, l'impératrice Richilde qui était grosse. Il marcha lui-même le long du Rhin contre son neveu avec son armée, lui ayant adressé des députés pour lui dire qu'il envoyât quelques uns de ses conseillers au-devant des siens afin qu'ils traitassent ensemble de la paix. Louis, ayant reçu ce message humblement et avec soumission, demeura persuadé qu'il ne serait point attaqué jusqu'à ce que cette convention fût expirée.

»Vers le 7. octobre, l'empereur ayant disposé ses troupes se leva au milieu de la nuit, et, faisant déployer les étendards, marcha par des chemins rudes et difficiles, ou plutôt même impraticables, dans le dessein de fondre inopinément sur son neveu et sur ceux qui étaient avec lui. Il arriva à Andernach, ses soldats et ses chevaux harassés par la fatigue d'une route difficile et rude et par la pluie qui les avait inondés toute la nuit. Voilà que soudainement Louis et les siens apprirent que l'empereur s'avançait contre eux avec une puissante armée. Il demeura ferme avec ceux du pays qui étaient pour lui; les troupes de l'empereur s'étant précipitées sur eux, ils leur resistèrent vaillamment, et les troupes de l'empereur tournèrent le dos. Louis dans la poursuite vint sur l'empereur; mais celui-ci ayant pris la fuite s'échappa à grand' peine avec peu de monde. Un grand nombre qui auraient pu s'échapper en furent empêchés parce que tous les bagages de l'empereur et de ses gens, ainsi que les marchands et vendeurs de boucliers qui avaient suivi l'empereur l'armée, fermèrent en un chemin étroit le passage aux fuyards Les comtes Ragenaire et Jérome furent tués dans ce combat avec beaucoup d'autres; l'évêque Astolphe, l'abbé Joscelin les comtes Aledramm, Adelhard, Bernard et Evertaire, ains que beaucoup d'autres, furent pris dans ce même champ de bataille et dans la forêt voisine; tous les bagages et tout c

que portoient les marchands tombèrent au pouvoir de l'armée de Louis. Ainsi fut accomplie cette parole du prophète: Malheur à vous qui pillez les autres, ne serez-vous pas aussi pillés? Tout ce qu'avaient les pillards qui étaient avec l'empereur et eux-mêmes, devint la proie des autres; de sorte que ceux qui avaient pu s'échapper par le secours de leurs chevaux avaient leur vie pour tout butin. Les autres furent tellement dépouillés par les paysans qu'ils furent obligés, pour cacher les parties que la pudeur défend de montrer, de s'envelopper de foin et de paille, et que ceux que ne voulurent point tuer les ennemis qui les poursuivaient, se sauvèrent tout nus. Ainsi le peuple qui venait pour envahir éprouva une grande plaie. Richilde ayant appris le 9. octobre la fuite de l'armée impériale et de l'empereur lui-même, quitta Herstall et se sauva la nuit suivante au chant du coq. Elle enfanta dans la route un fils que son serviteur prit devant lui et porta à Antenay, où ils arrivèrent en fuyant. L'empereur arriva le soir du 9. octobre au monastère de Saint-Lambert Francon et l'abbé Hilduin avant quitté Richilde le 6. pour aller vers lui l'accompagnèrent jusqu'à ce qu'il fut arrivé après Richilde à Antenay. De là il alla à Douzi, d'où il retourna à Antenay, et indiqua une assemblée à Salmoucy quinze jours après la messe de Saint-Martin.

D'Andernach Louis, fils du feu roi Louis, retourna à Aix par Sinzig, et y séjourna trois jours. De là il alla à Coblentz à la rencontre de son frère Charles, et lorsqu'ils eurent parlé ensemble, Charles alla vers Metz, et de là revint malade en Allemagne; Louis passa le Rhin.« Daß dieser demnach seinen Sieg nicht verfolgt hat. Die Schlacht selbst war einen Augensblick zweiselhaft gewesen, schon wankte das Vordertreffen der Sachsen, aber die Ostsranken hielten Stand, und an ihrer Aussbauer brach sich die Ungestümme und bald auch das Heer der Bestfranken.

Am westlichen Ranbe bes Schlachtfelbes von 876, am Fuße ber Sügelreihe, welche gleichsam eine Schwelle bem (Andernacher) Balbe, wohin die erste Flucht der dem Blutbad Entfommenen

gerichtet, von Andernach felbft faum 6 Minuten Bege abgelegen. fieht St. Thomas, weiland eine Abtei von Canoniffen bes Orbens bes b. Augustinus. Bon ihrem Urfprung beifit es in einem alten Martyrolog: "Die eigentlichen Begrunder bes Baues und ber flöfterlichen Gemeinschaft find unbefannt, man weiß nur, baf fie bie Rirche mit vielen Gutern und Reichtbumern begabten und ihr boben Glang verschafften. Aber Milo, jener Bifchof, Torann vielmehr ber Trierer, nicht ber Rirchen Birt, fondern Räuber, bat auch tiefe all ihrer Chre und Burbe entfleibet. bie Guter ihr entriffen, Die Gott geweihten Jungfrauen ausgetrieben, ihr Eigenthum feinem Tifche jugelegt, ben Ertrag jur Dedung feiner verruchten Ausgaben verwendet. Dabei ift es unter feinen Rachfolgern viele Jahre hindurch geblieben, bis leglich Erzbischof Poppo, bes Markgrafen Leopold I von Deftreich Sohn, mit bem verlaffenen Rlofter feinen Better Rabobo Auf beffen Sohn Leopold ift es, minber nicht ber belebnte. Ebrenbreitftein, burch Erbichaft gelangt. Alles Gottesbienftes bar, fand bie verlaffene Rirche mehr als 200 Jahre lang, ein Bild ber Bermuftung. Da wollte ber Berr, bag Meginer, ber wurdigfte Erzbischof, in Begleitung Richards, bes erften Abtes von Springiersbach, zur Stelle gelangte.

"Sie sahen sich das öde Gotteshaus an, wie es, entstellt durch Unrath aller Art, gleichwohl empsohlen durch die Schönheit der Lage, den offenen und freien Standort, der zur Aufnahme einer Klostergesellschaft ganz besonders geeignet, sie beklagten des Ortes traurige Schicksel, und Meginer, hingerissen durch die Betrachtung einer schmerzlichen Bergangenheit und bestimmt durch des Abtes Bitten, schenkte diesem die Einöde und verhieß ihm zugleich seinen Beistand für die Wiederherstellung des Klosters. Es kam nur noch darauf an, die Einwilligung der zeitlichen Besiger zu gewinnen, und hat Leopold, als des Dorfes Lehenträger, sich bewegen lassen, dasselbe in die Hände des Lehensherren zurückzugeben. Sosort beschäftigte sich der Abt gesegneten Andenkens mit der Wiederherstellung von Mauern und Dach, und betrieb er diese Arbeiten in solcher Lust, daß schon am 1. Aug. (1129?) der Erzbischof das Gotteshaus zu Ehren der h. Jungfrau und

Bottesgebarerin weihen fonnte. Es wurde auch ber Anfang gemacht zu einem Conventebau, welchen bann einige aus Springieres bad berufene Schwestern bezogen. Bu beren Unterhalt hat Richard bas Gut gewidmet, fo Conversen, weiland Burgmanner ju Unbernach, nach Springiersbach gegeben haben, und gur Deifterin ernannt die fromme Terwindis, bem fleifch und bem Geifte nach feine vollburtige Schwefter. Nach langerer Beit bat er auch ben Rlofterfrauen einen Prior vorgefest, ben Priefter Ronrad, und ift in furgem, unter ber Dreien forgsamer Pflege, bas Rlofter gu foldem Boblftand gelangt, daß es hundert Schwestern ju unterhalten vermögend, eine Babl, die wir jedoch nicht überschreiten burfen," laut ber ausbrudlichen Bestimmung bes Erzbischofs Meginer, niedergelegt in der Urfunde vom 3. 1129, wodurch er bas Rlofter dem Abt ju Springiersbach unterworfen. Urfunde haben ale Beugen unterschrieben: liberi, Mefridus de Widhe, Gerhardus de Hostade, Luipoldus de Erenbreitstein.

Reginere Rachfolger, Erzbischof Adelbero, nennt 1138 als bes Rlofters ju St. Marien Befigthum Guter in Andernach, Leubesdorf, Diefenheim, Rerig, Cabn und Berresbeim; im 3. 1198 beftätigt Erzbifchof Johann ben Bertrag, woburch bie Abtei Raufungen an bie sorores sancte Marie apud Andernacum« bie Pfarrei Trimbe überließ, und am 1. Febr. 1275 befundet Burggraf Theoderich von Rheineck als Schirmvogt ber »ecclesia beate Marie extra Andernacum ordinis S. Augustini«, bie besagtem Rlofter zuftebenden Rechte und Freiheiten in Unbernach, und noch 1444 fchreibt fich Silla von Genheim "Meifterin des Rloftere Unfer Lieben Frauen baufen Andernach". Ungleich früher wird jedoch im gemeinen Leben die Benennung St. Thomas aufgefommen fein, wiewohl es von wegen ber Entführung bes Rlofterarchive (Abth. I. Bb. 1. S. 270) unmöglich, bavon bas eigentlich Datum anzugeben. Ausgemacht bleibt, bag ber hier verehrte b. Thomas fein anderer ift, als Thomas a Bedet, ber glorreiche Streiter und Martyrer für bie Sache Gottes, ein belb, bem wenige nur ju vergleichen, und ber, wie faum ein anderer geeignet, auf weibliche Bergen ju wirken. 3hm allein tonnte ber gesegnete Ramen ber b. Gottesgebarerin weichen.

Un biesem Thomas ift Alles wunderbar, sogar die Berfunft. wenn andere begrundet bie Sage, daß fein Bater, Gilbert, Normann ber Abstammung nach, und von ritterlicher Geburt, boch wenig begutert, über Deer gezogen fei, bie Beiben ju beftreiten. "Die Saracenen fingen ihn auf, und er mußte anderthalb Jahre einem ihrer Emire ale Sflave bienen. Der Emir hatte eine einzige Tochter; Diefer erflarte Gilbert Die Beheimniffe Des Chriften= thums, und verficherte fie, bag er bereit mare, aus Liebe gu Jeju fein Leben bingugeben. Durch feine Reden und feinen Muth ward fie fo tief gerührt, daß fie ploglich einen unwiderftehlichen Drang in ihrem Bergen fublte, ben driftlichen Glauben angunehmen. Diefe Reigung entbedte fie dem Manne ihres Bertrauens, welcher fie erleuchtet batte, ber ihr aber blos zur Antwort gab, daß fie gludlich fein murbe, wenn Gott ihr biefe Gnade verliebe, follte fie übrigens auch alle Bortbeile und Aussichten biefer Belt jum Opfer bringen muffen." Es wurde feboch auch von andern Dingen gesprochen, und in einer Racht entrann Gilbert, von feiner Beliebten und einigen wenigen Chriftenfflaven begleitet. Sie gelangten gludlich nach England, bie fleine Beibin murbe in ber driftlichen Religion unterrichtet, empfing in ber b. Taufe ben Namen Mathilbe, und hat ber Bifchof von London in St. Paule Rirche die beiden Liebenden getrauet. Rach einer andern Berfion aber mare Gilbert allein dem Saufe bes Emire entfommen, die verlaffene Braut ibm aber über land und Meer nachgefolgt, und hatte fo lange in ben Strafen von London nach ihrem Gilbert gefragt und gefdrien, bis er bann endlich gefunden und ber 3hre geworben.

"Balb barauf reihete sich Gilbert Becket abermal unter bie Kreuzsahrer, und ging zum zweiten Male in's Morgenland, wo er drei und ein halbes Jahr blieb. Mathilde war gesegneten Leibes, als ihr Gemahl Englands Boden verließ, und kam balb darauf mit einem Sohne nieder," der am Tage des h. Thomas 21. Dec. 1117 geboren, dem Apostel zu Ehren den Namen Thomas empfing. Der Bater, von seiner zweiten Pilgersahrt zurückgesehrt, bekleidete in London das Amt eines Sheriff und starb 1138; es wird von ihm gerühmt, daß er nie seine Gelder

auf Binfen austhat, nie ein Sandelsgeschaft trieb, fondern mit bem Ertrage feines vaterlichen Erbes fich begnugte. ging jur Schule in bem Rlofter Merton, unter bem Prior Robert Baple, empfing dann fernern Unterricht in einer der Lehranstalten feiner Baterftadt, bis ju feinem 21. Lebensfahre, wo ber Eltern Tod eine Unterbrechung feiner Studien veranlagte. Er nabm fie wieder auf, nach eines Jahres Berlauf, um fich gegen bie Befahren eines unbeschäftigten mugigen Lebens ju verwahren, und in Oxford ,-vornehmlich in Paris, auf bas Studium bes fanonifden Rechtes fich zu verlegen. Gin Better, ber Sheriff Debern, ermablte ibn ju feinem Schreiber und Rechnungeführer, und fand ber junge Mann mabrend ber unruhigsten brei Jahre von R. Stephans Regiment vielfältige Belegenheit, über bem Berfehr mit den öffentlichen Ungelegenheiten werthvolle Erfahrungen einzusammeln, aber auch in ben häufigen Besuchen bei einem reichen und vornehmen Freund feines Baters, bei Richer be l'Aigle in Suffer, ber bem Reiten und Jagen unmäßig ergeben, Beranlaffung, bei bergleichen Uebungen fich ju betheis ligen, in einer Leidenschaftlichfeit, Die feber ernften Beschäftigung ober Stimmung ibn entfremden fonnte. Jagend mit dem Falfen auf der Fauft hatte er ihn ausgelaffen gegen wilde Enten. Der Stofpogel, famt feiner Beute, fiel in ben flug, ibn nicht gu verlieren, fturzte Bedet fich ihm nach in bas Baffer. Das war aber ungewöhnlich angeschwollen, rif ben Unvorsichtigen eine Reile weit mit fich fort, daß Athem und Rrafte ihm versagten, trieb ibn endlich mit unwiderfteblicher Gewalt gegen ein Mühlrab. Ein Boll weiter, und er war ergriffen, germalmt, aber in bem Augenblick frocte, wie burch ein Bunber, bas eben noch in voller Bewegung begriffene Rad, und ber ungeschickte Schwimmer war gerettet. In daufbarer Rührung gelobte er fortan bem zu bienen, beffen vaterliche Sand fo fictlich ihn befchütte.

Die in seinem Innern vorgegangene Beränderung trug in Kurzem ihre reichlichen Früchte. Theobald, Erzbischof von Canterbury seit 1138, hatte mit Bedet dem Bater, seinem Landsmann, in freundschaftlichen Berbindungen gestanden, für den Sohn zu forgen, machte er sich zur Aufgabe. Jum Sub-

biacon geweihet, wurde Thomas, in feinen Rechtstenntniffen fich ju vervollfommnen, nach Bologna, wo er den berühmten Gratian borte, und nach Auxerre geschickt; ju Auxerre war ber Doctor universalis, ber nachmalige Bischof Gilbert von London fein Lebrer. Er fam jurud mit einem reichen Schat von Wiffen, und Ergbischof Theobald, in der Freude um den Bogling, verlieb ibm bie Propflei ju Beverley und zwei Canonicate, bas eine gu . Lincoln, bas andere ju St. Paul in London, weihte ibn auch jum Diacon. Bedete Stellung in bes Erzbifchofe Familie fonnte beneibenswerth genannt werden, ohne bie Scheelfucht, welche ber Archidiacon, Roger von Pont-l'Eveque dem aufftrebenden jungen Manne zugewendet batte. Zweimal murbe er auf beffen Betrieb von bem Ergbischof entfernt, boch jedesmal wieder gurudgerufen, und mag er fich nicht wenig erleichtert gefühlt haben, ale ber unwandelbare Gegner jum erzbifcoflicen Stuhl von Jorf erhoben Das erledigte Archidiaconat ju Canterbury verlieb ber Erzbischof, in feiner Affection nicht weiter gebemmt, an Bedet, ber hiermit ben Befit einer Pfrunde erlangte, welche nadft ben Bisthumern und Abteien bie reichfte in England, und bem Befig Rang unter ben Baronen gab. Unabbangig biervon wurde Thomas bes Primas vertrautefter Rathgeber, und bat man ihm allein Theobalds ftandhafte Anhänglichfeit für bie Raiserin Mathilbe jugeschrieben. 3m Auftrage feines Erzbischofs ging er zweimal nach Rom, zuerft 1143, um diefem bei Papft Coleftin II. Die Legation von England ju erbitten, bann um bei Papft Eugen III. bie Bulle gegen bie Rronung Guftache, bes Sobnes von R. Stephan burchzusegen. In beiben Senbungen hat er gleichviel Buverläffigfeit und Gewandtheit an Tag gelegt.

Dem Berbienst, so er um Heinrich II. sich erworben, indem er dem Primas die politische, für den Erbfolgestreit entscheidende Richtung gab, verdankte Thomas das wichtige Amt eines Ranzlers (1157). Der Kanzler hatte das große Siegel in händen, unterzeichnete alle Berleihungen, beaufsichtigte die königliche Capelle, die erledigten Prälaturen und Baronien, und war berechtigt im Rathe zu sigen, wenn er auch nicht berufen worden. Indem die Stelle als die sichere Anwartschaft auf ein Bisthum zu

betrachten, war fie eine ber wenigen, welche nicht tauflich, bamit ben fünftigen Bischof ber Borwurf ber Simonie niemals treffe. Der neue Rangler follte im außern Glange fo viel möglich ben großen Baronen gleich fich halten, und wurde ihm beshalb bie hauptmannicaft bes Tower zu London, und ber Burgen Eve und Berthamftead, jufamt bem Rechte eines Gefolges von 140 gangen verlieben, und bag er fein großes Gintommen nach bem Billen bes Monarchen verwendete, ergibt fich aus vielen Beugniffen. Ibn umgab ein Gefolge von fürftlicher Pracht, benn unter feinen Bafallen gablte man Taufende von Rittern, die ibm, mit Borbebalt ber Treue zu bem Ronig, freiwillig gebuldigt batten. Er nahm Rang vor allen weltlichen Baronen. Seine Tafel fanb jedem offen, ben Beschäfte an ben bof riefen : auf Gold und Silber murbe gespeiset. Dft mar die Bahl ber ungelabenen Bafte ju groß, um fie alle auf Banten unterbringen ju fonnen. Biele mußten fich auf ben ungebielten Boben niederlaffen, und damit fie in biefer Lage ihre Rleider nicht beschmutten, ließ ber gaftliche Sausberr täglich im Winter frifches Beu ober Strob. im Sommer grunes Schilf ober Zweige auflegen. "Bei aller biefer verfdwendischen Pracht aber lägt fich nirgende nachweisen, daß ber Rangler ihren ichablichen Ginftuffen und Berhoungen nachgegeben und fich mit Dafeln behaftet babe, bie bem gufünftigen Rirchenfürften batten gur Schande gereichen muffen. Gin ascetischer Bug war ihm icon bamale eigen." Die Unbestechlichkeit, die Milbe, die Ginficten bes Ranglers erwarben ibm die Liebe und Sochachtung bes gangen Ronigreichs, und bes Ronigs Stolz fand fich in ber Broge feines Bunftlinge gefomeichelt. Er lebte mit Bedet in ber innigften Bertraulichfeit, tam nicht felten unangemelbet ju beffen Tafel, ritt mit ihm auf die Jagd, trieb mit ihm mancherlei Rurzweil. wurden g. B. Ronig und Rangler auf einem Ritt burch bie Strafen von London eines Bettlere anfichtig, ber vor Ralte gitterte. Sollt es nicht febr löblich fein, fragte ber Ronig, wenn wir bei biesem falten Wetter bem armen Mann einen warmen Bamms gaben ? Sicherlich, erwiderte ber Rangler, und ber Bedanten icon ift verdienftlich. Go foll er benn gleich ein foldes

haben, fuhr ber König fort, zugleich ben Zipfel von bes Kanzlers Mantel erfassend, und ihn gewaltsam an sich ziehend. Um so sessen beitet ber andere, und zwischen ben Beiden entspann sich eine förmliche Balgerei; mehrmals waren sie in Gesahr, von ben Gäulen herabzustürzen, endlich behielt der König die Obershand. Das erbeutete Kleid warf er dem Bettler zu, sachend ritt er, zähneklappernd der Kanzler davon. Dem hat nachmalen sogar der König was ihm das Liebste, seinen Prinzen heinrich anvertraut, ihm die Oberaufsicht der Erziehung des Thronsfolgers, geb. 28. Febr. 1155, übergeben.

Es war aber feineswegs allein die Danfbarfeit für früber empfangene Dienfte, oder blinde Borliebe, welche ben Ronig in ber Wahl feines Rathgebers bestimmten, ibn veranlagten, Die Regierungegeschäfte nicht nur von England, sondern auch von feinen ausgedehnten Befigungen auf bem Keftlande bem einen Manne ju überlaffen. In Führung der verwideltften Unterhandlungen befundete Bedet ein Talent fonder Gleichen, wie fich g. B. gelegentlich von Beinrichs Anspruch zu ber Grafichaft Rantes ergab. Dem furchtbaren Rebenbubler bergleichen Bergrößerung nicht zu verftatten, ichien R. Ludwig VII. von Frankreich fest entfoloffen. Seinen Widerfpruch ju befeitigen, murbe bem Rangler aufgegeben, und hat er burch feine Geschicklichkeit bie Giferfucht bes Monarchen eingeschläfert, mabrend er durch feine Pracht bie Frangofen im Allgemeinen blendete, bezauberte, wie bas befonders bei feinem Ginzuge zu Paris ber Fall. Buerft famen Rnaben, zweihundert und fünfzig an Bahl, frobliche Bolfeweisen fingend. Denen folgten bie Sunde fuppelweise, und biefen acht Bagen, jeder mit funf Pferden bespannt und von funf Treibern in neuen Ritteln begleitet. Jeder Bagen war mit Fellen überzogen und von zwei Bachtern und einem gewaltigen bund beschütt, ber Sund entweder unter dem Fuhrwerf angefettet, oder frei baneben laufend. 3mei ber Wagen führten bas zur Austheilung an bas Bolf bestimmte Bier, brei andere enthielten bes Ranglers Capelle, Schlafgemach und Ruche, ber fechfte fein Gilbergeschirr und Die Garderobe : Die beiden letten maren für den Gebrauch ber Begleiter bestimmt. 3wolf Saumroffe trugen jedes einen Ballen,

worin fonftige Gerathichaften, Gelb und Roftbarfeiten gum taglichen Gebrauch und ju Geschenken gepactt. Auf jebem ritt ein Stallfnecht, ber auf ben Rnien eine Meerfage bielt. Dann famen die Rnappen, die Schilbe ihrer herren tragend und bie Streitroffe führend; ferner ritten paarmeife andere Rnappen, Junter, Kalfner, Sausofficianten, Ritter und Beiftliche. Befdlug machte ber Rangler im vertraulichen Gefprach mit einigen Freunden. Wie er fo vorübergog, fprachen bie Leute verwundert : "Bas muß ber Ronig von England fur ein Mann fein, wenn fein Rangler mit foldem Staat reifet !" Der Gefandtschaft war jum Quartier ber Tempel angewiesen, und follten ibr, nach bes Ronigs von Franfreich Befehl, alle Bedurfniffe im Ueberfluffe unentgelblich gereicht werben. Das hatte Bedet vernommen, und im Boraus heimlich alles zu feinem und bes Gefolges Unterhalt Nothwendige auffaufen laffen. wurde jeder, der mit ihm gu Berührung fam, mit reichen Gefcenten bedacht: Die feinfte Aufmerkfamkeit widmete er ben Lehrern und Schülern ber Parifer Bochichule. Den 3med feiner Sendung vollftanbig ju erreichen, mogen biefe Legiften ibm bebülflich gewefen fein.

Die burd Bedete Bemühungen bergeftellte entente cordiale ber beiden Monarchen tam jedoch febr bald zu Bruch, von wegen Stadt und Graffchaft Toulouse, beren Rudgabe ber Ronig von England im Rechte feiner Gemablin forderte. Er führte ein machtiges Beer nach Aquitanien, fließ aber fofort für feine Overationen auf ein unvorhergesehenes Sindernig. Die Stadt ju fcbirmen, hatte ber Ronig von Franfreich ju Toulouse fic eingefunden, und nach Lebensbrauch empfand ber Ronig von England ernfte 3meifel, ob es ihm erlaubt, gegen bes Lebensberren Perfon feine Baffen ju richten; es ift bas ein Zweifel, ber noch in ber erften Salfte von Ludwigs XIV. Regierung vorfommt. Bedet theilte ibn feineswegs, er rieth ju fraftiger That, die jur Gefangennehmung bes Ronigs von Franfreich ausschlagen werbe. Aber R. Beinrich, ber niemals ein Felbherr werben follte, wußte fich bes Rathes nicht zu gebrauchen, betrieb vom balben Sommer bis zu Allerheiligen die folafrige Belagerung von Toulouse, und trat hierauf ben Rudzug an. Den schwierigen Uebergang ber Garonne bedte ber Kanzler, als welcher bem heere 700 helme zugeführt hatte, gleichwie er bei mehren Gelegenheiten ben Ruhm englischer Wassen rettete:

Par assalt prist chasteals, motes é fermetez, E burcs é viles arst é assail citez, Sur son destrier est del bon hauberc armez E jeo'l vi franceis plusurs feiz chevalchier.

3m Zweifampf mit einem feindlichen Ritter Sieger, gewann er beffen Rof ale feiner Tapferfeit Preis. Er befestigte Cabors und nahm drei bis dabin unbezwinglich erachtete Schlöffer, benn ber Ronig, ben Rudzug nach ber Normandie antretend, batte ibn zurudaelaffen, auf daß er bie gemachten Eroberungen beschüte. Beinrich fonnte feiner jedoch nicht lange entbebren; ben Ruf vernehmend, vertheilte Thomas feine Saustruppen in verschiebene Befagungen, bann begab er fich ebenfalls auf ben Marich nach bem Norden an ber Spige einer Schar von 1200 Rittern und 4000 Reifigen, welche bas Gefolge ber einzelnen Ritter ausmachten. Jeder Ritter bezog mabrend ber 40 Tage feiner Dienftgeit brei Schilling täglich und hatte baneben bei bem Rangler freien Tifch. Ein Waffenftillftand machte ben Feindseligkeiten ein Enbe, bie boch balb wieber fich entzundeten, nachdem Ronig Beinrich die Tempelherren genothigt batte, die ihnen zu Sequefter gegebenen Burgen Gifore, Reauffe und Reufcatel an ibn ausguliefern. Richt zufrieden mit biefem Bortheil, erzwang Beinrich, bem fein tapferer Rangler Berftarfung zugeführt hatte, bie Ueber= gabe von Chaumont, daß bemnach das ganze Vexin français, ursprünglich ein Bubebor ber Rormandie, in feiner Gewalt.

Am 18. April 1161 starb Theobald, ber Erzbischof von Canterbury. Bolle 13 Monate blieb der Stuhl erledigt, dann forderte der König den Kanzler nach Falaise, gab ihm auf, sich zur Reise nach England anzuschicken, mit dem Zusaß, binnen kurzen Tagen werde er Erzbischof von Canterbury sein. Thomas, seinen ganzen Aufzug musternd, meinte, einem Erzbischof sehe er nicht eben ähnlich, wenn aber des Königs Rede im Ernst zemeint sein sollte, so musse er um Erlaubniß bitten, die Beförs

berung abzulehnen, indem er es als eine Unmöglichfeit betrachte, bie Pflichten dieser Stelle zu erfüllen, und zugleich in der Gunst seines Wohlthäters sich zu behaupten. Seine Einwendungen wurden nicht beachtet, vielmehr durch den Legaten heinrich von Pisa vollständig widerlegt, er suhr hinüber nach England, und am 30. Mai 1162 trat, nach des Königs Willen, das Capitel der Christsieche von Canterbury zusammen, gemeinschaftlich mit der hohen Geistlichseit der Provinz die Wahl eines Erzsbischos vorzunehmen. Sie erfolgte zu Westminster im Resectorium, und der Erwählte, Thomas Becket, damals in seinem 45. Lebenssahre, wurde am Samstag der Pfingstwoche, 2. Juni, zum Priester, und Tags darauf, Dreifaltigkeit=Sonntag, als Erzbischos geweihet.

Daß Bedet bie Tugenden ber Selbstverläugnung, wie fie von bem geiftlichen Stande gefordert werden, fich anzueignen hatte, ergibt fic aus feinem eigenen Geständniffe; daß bingegen feine Aufführung nie ben leifesten Borwurf der Unsittlichfeit verdient habe, ward von feinen Freunden zuversichtlich behauptet, von feinen geinden fillichweigend anerkannt. Der Erzbischof entsagte von Stund an der hoffartigen Pracht und dem weltlichen Treiben des Ranglere, und legte fich jur Strafe für die Ueppigkeit und Gitelfeit feines frühern Lebenswandels tägliche geheime Rafteiungen auf. Statt ber Scharen von Eblen und Rittern, Die vorbem ihm aufzuwarten pflegten, ermählte er fich einige wenige Befellschafter, bie tugenbhafteften und gelehrteften Dlanner feines Clerus. Seine Roft mar magig, ben größten Theil feines Gin= fommens verwendete er zu Almosen, seine Zeit abwechselnd in Bebet, Studien und bischöflichen Amteverrichtungen. grauenden Morgen, um 2 Uhr, erhob er fich von feinem Lager, bas Nachtofficium zu beten, bemnächft breizehn Urmen bie Fuge zu waschen, Almofen ihnen auszutheilen. Bur Prim batte fein Almofenpfleger zwölf andern Armen die Fuge zu maschen, Brod und Bleifc an fie auszugeben. Rach ber Mette genoß ber Erzbischof einer furgen Rube. Es folgte bie Morgenbetrachtung, bann wurden bie Rranten an bem Convent ber Chriftfirche und aus ber übrigen Beiftlichkeit befucht. Um 9 Uhr las Thomas die b. Deffe, weun er nicht durch Demuth oder Ehrfurcht abgehalten wurde, dieses hohe Geheimniß selbst zu begehen, und daher sich begnügte, Messe zu hören. Um 10 Uhr begann die dritte Almosenspende; in allem wurden täglich hundert Arme gespeiset. Um drei Uhr setzte der Erzbischof sich zu Tisch, und ließ er sich während der Mahlzeit aus einem Erbauungsbuche vorlesen. In der Prüfung der zum Empfange der heil. Weihen sich Meldenden war er äußerst streng, und höchst selten verließ er sich dabei auf fremdes Urtheil. In dem ganzen Haushalt waltete die strengste Ordnung, sedem Misbrauch ein Riegel, und keiner seiner Untergebenen hätte es se gewagt, unter welchem Vorwande es immer sein möchte, Geschenke anzunehmen.

Die bischöflichen Amteverrichtungen mit jenen bes Ranglere gu vereinigen, fand Thomas unmöglich, er legte baber bas weltliche Amt in die Bande des Ronige nieder, mit um fo befferm Rug, ba er bei feiner Beibe von allen weltlichen Berrichtungen freigesprochen Ein fo plöglicher und allgemeiner Banbel ber Lebensweise ift je nach bem Billigfeitegefühl ber einen ober ben Borurtheilen ber andern ein Gegenstand ber Bewunderung ober bittern Tabels geworben. Die Zeitgenoffen erbliden allgemein in ber veranderten Saltung bes Erzbifchofe bie Birfung gewiffenhaften Pflichtgefühle; neuere Schriftsteller schilbern fie häufig ale bie Eingebung einer verftellten Frommigfeit, unter welcher die Entwürfe eines maaslofen Chrgeizes verborgen. Sie überfeben bie Unmöglichkeit, daß eine folche Beuchelei in bem Laufe eines langwierigen erbitterten Streites bem Scharfblide perfonlicher Begner hatte verborgen bleiben fonnen, bag außerbem bem Ehrgeize Bedets eine ungleich bequemere, fichere Babn offenftand. Er burfte nur fortfahren, ben Bunfchen bes Ronige fich ju fugen, und er wurde, Primas und Rangler zugleich, in Rirche und Staat biefelbe unumidrantte Berrichaft genbt haben.

Ein Jahr und darüber schien der Primas seine gewohnte - Stelle in der königlichen Gunft einzunehmen. Sie erkaltete ins dessen in der verlängerten Trennung. Die Ohrenbläser, die Beränderung wahrnehmend, versehlten nicht, die Handlungen des Erzbischofs in dem gehässigsten Lichte darzustellen, in Uebertreis

bung seine hochsahrenden Entwürfe, seine geistige Ueberlegenheit, seinen entschiedenen Charafter auszumalen. Solche Reden machten tiesen Eindruck auf das argwöhnische, reizdare Gemüth des Königs, und die Freundschaft, womit er in der vergangenen Zeit den Erzsbischof beehrt hatte, verwandelte sich unvermerkt in bittern Haß. In dem Gewirre der von einander abweichenden Erzählungen bleibt es indessen schwer zu ermitteln, ob das Aufgeben des Kanzlersamtes, oder der Anspruch, welchen der Erzbischof an die seiner Kirche entzogenen Güter erhob, oder sein Bersuch, die Sitten der am Hose besindlichen Geistlichen zu bessern, oder sein Widersspruch gegen die Erneuerung einer allgemein verhaßten Abgabe, die erste Beranlassung der Uneinigkeit geworden ist. Der entschiedene Bruch ergab sich über der Frage um die geistliche Gestichtsbarkeit.

Seit Anbeginn bes Chriftenthums waren beffen Befenner ermahnt worden, ihre Streitigkeiten ber Renntnig profaner Tribunale zu entziehen, und fie ber vaterlichen Autorität ihrer Bischofe zu unterwerfen. Diese waren nach ber Ratur ihres Amtes verpflichtet, die burch 3wietracht geschlagenen Bunben gu beilen, auch vermöge ber Beiligkeit ihres Charafters über ben Berbacht ber Parteilichkeit ober bes Borurtheils erhaben. Mittleramt war eine zwar ehrenvolle, aber beschwerliche Pflicht, der eigentliche Beiftesmanner gerne fich entzogen hatten, bie aber burch ihre Borguge ber Billigung ber driftlichen Raifer empfohlen. Conftantin und verschiedene feiner Rachfolger ernanns ten die Bischöfe zu allgemeinen Schiederichtern für ihre Sprengel, und bie Juftigbeamten waren gehalten, die Entscheidungen berselben ohne Bergug noch Ginrede zu vollstreden. Anfänalich wurde die Einwilligung von Rlager und Beflagten erforbert, um bas Einschreiten bes geiftlichen Richters zu autoriffren, Theobofius aber ftellte es ben Parteien frei, die Sache entweder gleich in erfter Instanz por ben Bischof zu bringen, ober fie in jeglicher Infang von bem weltlichen Gericht babin zu übertragen. Rarl ber Brofe nahm die von Theodosius gegebene Berordnung in feine Capitularien auf, und fie wurde für alle Theile feines Reichs, für alle Lander, wo frankifche Sitte Gingang fand, maasgebend.

Benn ber Raifer Gefet ben Laien erlaubte, in weltlichert Streitigkeiten ben Bifchof jum Richter ju mablen, fo mar ber Clerus burch bas geiftliche Gefes bagu gezwungen. 36m geziemte es nicht, ben Berrichtungen feines Umtes jum Nachtheil, in bie Wirren gerichtlicher Berhandlungen fic ju verwickeln. Diefes erfannte namentlich Raifer Juftinian in ber Berordnung, laut beren im Kall bie eine Partei geiftlichen Standes, ber Sandel por ben Bifchof gebracht werben foll. Ein foldes foftbares Borrecht ber Beimath haben bie Berbreiter bes Chriftenthums, wie febr natur= lich, auch bei ben Reubefehrten im Rorben eingeführt, und ift es geitig in jedem driftlichen Lande dem Clerus burch die weltliche Macht bestätigt worden. Conftantin, in ber Anficht, die Bergebungen eines bem Dienft ber Religion geweibten Standes feien ben neugierigen Bliden bes großen Saufens ju verbergen , wollte, bag ein Bifchof, ber einer gefetwidrigen Sandlung beschuldigt worden, vor feinen Amtegenoffen Recht nehme, verlieh ihm bagegen die peinliche Berichtsbarfeit über ben ibm untergeordneten Clerus. Db aber biefe Autorität auf geringere Bergebungen beschränft, ober auf tobeswürdige Berbrechen ausgebebnt, ift ein ftreitiger Bunft. In mehren Edicten wird bie Beftrafung ber Clerifer ohne Befchräufung bem Ermeffen bes Richtere überlaffen, in den Rovellen Juftinians aber werden geiftliche und weltliche Bergeben unterschieden. Dit fenen, befennt ber Raifer, bat bie weltliche Dacht nichts zu ichaffen, biefe geboren por ben burgerlichen Richter. Jedoch muß, bevor bas Urtheil vollzogen werben fann, ber Schulbige durch feinen geiftlichen Dbern begrabirt, und falls ber Obere biefes verweigern follte, die gange Angelegen= beit ber Beuriheilung bes Monarchen anheimgegeben werben. Daß biefe Ginrichtung auch nach ber Ablöfung ber abendlandischen Provingen von dem Raiferreich in Geltung geblieben, beweisen bie Canones mehrer Concilien, allein ber von Juftinian aufgestellte Unterschied verlor fich allmälig, und ein Geiftlicher, welcher Art immer bas ibm gur Laft gelegte Bergeben, mar, in erfler Inftang wenigftens, nirgende flagbar, ale vor bem geiftlichen Gericht.

In folder Beife find in ben Provinzen bes abendlandifden Reiches bie geiftlichen Gerichte entftanden, und, dem Bechfel

ber herrichaft ungeachtet, mit erweiterten Befugniffen beibebalten worden, nur in Britannien, wo ber Widerftand ungleich beftiger. bie Eroberung von bem beinahe vollständigen Untergang bes befiegten Bolfes begleitet, verschwanden wie von felbit die Ginrichs tungen ber frubern Beit und es bilbeten fich bie Buftanbe nach bem Rufter bes nördlichen Germaniens, bis bie Befehrung ber Angel= fachsen bie Baupter ber Clerifei ben Eblen gleichstellte, und in ber Bereinigung der beiden Stande eine mohlgeordnete Dbrigfeit ichuf. Es ift erwiesen, daß in peinlichen Fällen ber Bischof ber einzige Richter ber Geiftlichen war, bag er allein bie unter ihnen fich erhebenden Streitigfeiten entschied, und daß ihm bas Urtheil über gewiffe Bergehungen gegen bie Rechte ber Rirche und bie Gebote ber Religion zuftand, aber er mar gehalten, mit bem Sheriff in bem Graffchaftegerichte ju figen, feine geiftliche und feine weltliche Gerichtsbarkeit vermengten fic, und viele Kalle, bie in andern gandern bem geiftlichen Richter vorbehalten, murben in England por einem gemischten Tribunal entschieden. batte es fein Bewenden, bis ber normannifche Eroberer beibe Berichtsbarfeiten trennte, und fur feben bifcoflicen Sprengel ein Chriftengericht anordnete, nach bem Borbild und mit ber Autorität, wie bergleichen Gerichte in allen andern Provinzen ber abendlandischen Rirche, unter bem Borfite bes Bifchofe und feiner Archidiaconen bestanden.

Nach der ausbrücklichen Bestimmung des Gesetzgebers waren die neuerrichteten Tribunalien an die bischöflichen Gesetz gewiesen, einen aus den Canonen der Concilien, den Decreten der Päpste und den Grundsägen der ältesten Kirchenväter zusammengessetzen Inbegriff der geistlichen Jurisprudenz. Das durch mancherlei Umstände beförderte Studium des römischen und canonischen Rechtes verschaffte den geistlichen Gerichten ein merkliches Ueberzgewicht gegen die weltlichen. Jene wurden durch unwandelbare Grundsäge, Ergebniß vielsähriger Erfahrung, geleitet, diese besolgten ein verworrenes ungewisses Herfommen, das zum Theil woch auf sächsischen Gebräuchen beruhte. Die durch Studien gesbildeten geistlichen Richter empfahlen sich in der Gleichsörmigkeit und Richtigkeit ihrer Entscheidungen, während die von dem König

oder ben Baronen bestellten Richter häusig ben Eingebungen ber Willfür oder Gewaltthätigkeit sich überließen, und allmälig wurde sede Angelegenheit, welche sursstische Spissindigkeit mit den Canonen in Verbindung bringen konnte, Zehnt- und Patro-natrecht, öffentliches Aergerniß, Ehen, Testamente, Meineid oder der Bruch eines Vertrags, vor die geistlichen Gerichte gezogen. Zwischen beide Behörden trat ein Geist der Eisersucht, der nothewendig zu offener Feindseligkeit ausgehen mußte. Auf der einen Seite standen Vischöse und Prälaten, auf der andern der König und seine Barone; beide gleich interessirt bei dem Streite, von wegen der Gerichtssporteln und Gelbbusen.

Der Weltlichen Angriffe maren junachft gegen bie fcmachfte Seite ber geiftlichen Berichte, gegen ihre Competeng fur peinliche Falle, gerichtet. Die Canone untersagten ben Beiftlichen bas Fällen von Todesurtheilen; Beifelung, Belbbugen, Befangniß und Degradation waren die barteften Strafen, Die ju erfennen ihnen erlaubt. Man behauptete, bergleichen fei ben schweren Bergeben nicht angemeffen, versichere vielmehr Uebelthater einer gemiffen Straffosigfeit. Da die Tonfur allein au ben Privilegien ber Beiftlichfeit berechtigte, fo mogen wohl, nach dem Beift einer gewaltthätigen Beit, der Berbrechen nicht wenige unter bem Clerus vorgefommen fein, wenn es aber beißt, bag allein in ben letten gehn Jahren über hundert Mordthaten von Beiftlichen begangen worben, fo beruhet bas lediglich auf einer Stelle bei Newbrigensis, wo berichtet, "man habe gesagt, baß femand fo gefagt habe." Roch jur Beit bes Erzbischofs Theobald war Philipp von Bropes, Canonicus ju Bedford, vor feinen Bifchof geladen, eines Mordes überwiefen und verurtheilt worden, ben Bermandten bes Erfchlagenen Entschädigung in Gelb ju leiften. Lange nachber nannte ibn ber fonigliche Richter Fig- } peter vor bem Gerichtshofe zu Dunftable öffentlich einen Mörber. Das führte zu heftigem Streit, und von Seiten bes Bropes ju verächtlichen beschimpfenden Ausbruden. Der Ronig, in ber Perfon feines Beamten fich beleidigt mahnend, gebot wegen diefem neuen Bergeben ben Broves vor bem geiftlichen Gericht zu belangen. Er wurde ju öffentlicher Beifelung, Berluft feiner

Pfründe, Suspension von allen geiftlichen Berrichtungen für die Dauer von zwei Jahren verurtheilt. Das schien dem König keine der Beleidigung angemessene Strafe, er schwur, "bei Gottes Augen," Bropes sei von wegen seines geistlichen Standes verschont worden, und verlangte, daß die Bischöse durch Eidschwur ihm die Bersicherung ertheilten, daß sie zwischen ihm und dem Berbrecher wie Rechtens entschieden hätten.

In fortwährend leibenschaftlicher Stimmung forberte er bie Bifcofe nach Weftminfter 1163, und von ihnen die Bufage, bag instanftige jeder Beiftliche, ber wegen eines offentunbigen Bergebens burch Spruch bes geiftlichen Richters begrabirt worden, augenblidlich bem weltlichen Urm überwiefen werben folle, um bie geburende Strafe ju empfangen. Dagegen erinnerten bie Bifcofe, vermöge einer folden Ginrichtung wurde bie englische Geiftlichkeit in eine Lage gerathen, brudenber, benn in irgend einem driftlichen Lande, fie breche Freiheiten, welche gu erhalten der Rönig bei der Krönung geschworen habe, und verlete bie erften Grundfage bes Rechtes, wonach ein Individuum nicht zweimal wegen eines und beffelben Bergebens gur Untersuchung gezogen und zweimal bestraft werben fann. Done biefen Gegenfant weiter ju verfolgen, fragte ber Ronig, ob bie Berren versprechen wollten, bas Berfommen, beffen Umfang er gwar nicht bezeichnete, zu bandhaben. Das zu thun, fei er willig, boch mit Bermahrung feines Standes, erwiderte ber Erzbischof von Canterbury. In ber gleichen Beife brudten bie Pralaten, jeber einzeln befragt, fich aus, nur ben einzigen Bischof von Chichefter ausgenommen. Der Ronig fannte fich nicht mehr vor Born, betheuerte, fie batten fich alle gegen ibn verschworen, und verließ bas Gemach in ber beftigften Aufregung. Am folgenben Morgen erhielt ber Primas Befehl, die Berrichaft Epe und bas Schloß Berfhamftead ju übergeben.

Der ursprüngliche Streitpunft war jest in den hintergrund geschoben, ohne sonderliche Schwierigkeit zu erkennen, daß mit dem herkommen nicht eine, sondern die Mehrheit der geiftlichen Immunitäten gemeint sei. Daß es der Pralaten Pflicht, der beabsichtigten Neuerung zu widerstehen, konnte kein Geiftlicher

jener Beit bezweifeln, wie weit aber ber Wiberftand getrieben werben burfe, barum ergab fich Meinungeverschiedenheit und Der Ergbischof von Jort rieth, für ben Augenblid nachzugeben, um bereinft, unter gunftigern Aussichten, ben Rampf wieder aufzunehmen, Bedet bestand auf ber Nothwendigfeit eines gemeinsamen und beharrlichen Biberftandes, bis er endlich überwunden burch die Borftellungen feiner Freunde und die Drohungen feiner Reinde, fich bewegen ließ, bem Ronig in Boobftod aufguwarten, und bas Berfprechen auf bas Berfommen, mit Beglaffung ber Claufel, ju leiften. Er wurde gnabig empfangen, ber Abschluß ber Sache an bas Provincialconcilium, fo nach ben Beihnachteferien in Clarendon jufammentreten follte, verwiesen. Dort einer Majoritat fich zu verfichern, batte ber Ronig bie Borfehrungen getroffen, mas ihm um fo leichter, ba ber Erzbischof von Norf und ber Bischof von London bes Primas perfonliche Begner und große Thatigfeit anwendeten, fur bie Sache, ber fie zuerft fich verschrieben, unter ihren Collegen und ber übrigen Beiftlichfeit Beiftanb ju gewinnen.

Um 13. Januar 1164 murbe bas Concilium eröffnet. Rinfter und brobend trat ber Ronig auf, von Reue ergriffen über bie in Boobftod bezeigte Schwäche, erneuerte Bedet ben Berfuc, bie Rechte feines Standes und ber Rirche burch fene Claufel ju wahren. Das nahm hochft ungnädig ber Ronig; er bebrobte ben Widerspenstigen mit Berbannung ober Tod, die Thure ber anftogenden Salle murde geöffnet, daß fichtbar die bort aufgeftellten Ritter, bie gezudten Schwerter, bie aufgeschurzten Rode, Barone und Pralaten wetteifernd riethen gur Rachgiebigfeit, zwei Templer, Richard von Saftings und Tofti von Saint-Omer beschworen fußfällig ben Primas, burch feine Ginwilligung bas ansonften unvermeibliche Abichlachten ber famtlichen Bifcofe ju verhüten. Seine Ueberzeugung ihren Bitten vielmehr, als ihren Grunden opfernd, gab er fein Bort, bas Bertommen ju beobachten, nur verlangte er ju wiffen, worin baffelbe beftebe. Das fonnte ber Ronig felbft nicht angeben, er fab fich genöthigt, bie Ermittlung bes Berfommens einem Ausschuß zu übertragen, und verfuhr biefer in einer bermagen expeditiven Beife,

baß icon am folgenden Tage die sogenannten 16 Constitutionen von Clarendon vorgelegt, und von bem Ronig, ben Baronen und ben Bifchofen, ben einzigen Primas ausgenommen, befiegelt werben fonnten. In feiner gangen Saltung verrath Thomas beutlich bas Schwanken eines Gemuthe, welches zwischen feinem eigenen Urtheil und fremden Meinungen und Beforgniffen bin und ber geschleubert wird. Seine Ueberzeugung blieb unveranbert : er gab nach, um bem Borwurf ju entgeben, bag er burch hartnadigfeit feinen Collegen Berderben gebracht habe, boch nicht ohne fein entschiedenes Diffallen an ben Art. 1, 3, 4, 7, 8 und 12 ber Conftitutionen ju außern. Er wollte ber Rirche gewidmete Personen gang und gar bem weltlichen Richter entzogen wiffen, beharrte bei bem Grundfage, ein Berbrecher fonne nur einmal beftraft werben, ale wofür bie Rirche forge. Jegliche Befdranfung ber Befugniß zu ercommuniciren, fant er unzuläffig. Ueber alles mußte ibm bie burch ben Urt. 1 beanspruchte Aufficht über firdliche Wahlen anftößig fein.

Die Prälaten trennten fic, und Thomas ging vorläufig nach Binchefter, voll Reue und Berknirschung wegen feines Benehmens zu Clarendon, Empfindungen, beren Gewicht wesentlich gefteigert burch bie tabelnben Meugerungen feiner Begleiter. In großer Seelenangft erreichte er Canterbury, wo er fich felbft alle Functionen unterfagte, einen vollständigen Bericht über ben bergang nach Gens an Papft Alexander III. entfendete, und beffen Absolution sich erbat. Zweimal bat er auch, von ber immer fleigenden Gemiffensunruhe getrieben, ben Berfuch gemacht, m Romney fich einzuschiffen, um im Ausland fich zu verbergen, aber Bind und Better waren ihm entgegen. In bem Sinberniß ben Billen Gottes erfennend, gab er fein Borhaben auf, um wohmals bem Ronig in Woodstod aufzuwarten. Er wurde falt empfangen, vernahm bittern Spott über die beabsichtigte Flucht, als welche bem Art. 4 ber Constitutionen geradezu entgegen. Die Beigerung bes Papftes, bas angebliche Berfommen ju befatigen, vornehmlich ben Rathichlagen Bedets jufdreibend, zeigte beinrich fich einer Berfohnung abgeneigter benn je juvor, all fein Sinnen und Trachten blieb von nun an dem Berderben des

Berwegenen, ber seinem Willen zu widerstreben wagte, zusgerichtet. Der Streit über bas herfommen mochte einstweilen ruhen, bafür wurden die gewaltigen Wassen hervorgesucht, welche in den Formeln des Lehenrechtes, einem mißfälligen Basallen zu Rachtheil, niedergelegt.

Der Erzbischof murde beschieden, in Northampton vor einer großen Berfammlung von geiftlichen und weltlichen Baronen zu ericeinen, und wegen bestimmter Rlagepunkte fich zu verantworten. Der erfte galt bem Sanbel bes Johann le Marechal, worin Bedet eine Geringschätzung bes toniglichen Unfebens an Lag gelegt haben follte. Der Erzbischof entschuldigte fich, Beinrich aber schwur, ihm folle geschehen mas Rechtens, und bas Bericht gab ben Beflagten ber Gnabe bes Ronigs anbeim, eine Formel, welche bie Berwirfung alles beweglichen Gigenthums aussprach, falls ber Ronig fich nicht mit einer Geldbufe begnugen Diese Buffe, in jeder Graffchaft burch bas Berfommen festgestellt, betrug in London 100, in Rent, wo ber Ergbischof anfäsig, 40 Schilling. Die unabhängigen Richter fanden jeboch für gut, ftatt ber 40 Schilling, für biesmal auf 500 Pfund gu erfennen. Tage barauf, 14. Dct. verlangte ber Ronig Bezahlung ber 300 Pfund, die er auf die Burgen von Epe und Berkhamstead bem Erzbischof gelieben. Bedet erwiderte, für Reparaturen habe er mehr ausgegeben, allein Gelb follte nie ju Uneinigfeit mit feinem Ronig ihn veranlaffen. Es folgte eine Forderung von 500 Pfund, die der Kangler vor den Mauern von Toulouse Dag es ein Befchent gemefen, behauptete empfangen batte. Bedet, Beinrich beftand auf bem Darleben, und bem Grundfage, bas Wort bes Souverains fei bem bes Unterthan vorzuziehen, buldigend, zwang bas Gericht ben Erzbischof, für die Bahlung Burgichaft zu bestellen. Um britten Tage forberte ber Ronig Rechnung über alle die Gelber, fo der Rangler in Berwaltung der erledigten Bisthumer, Abteien, Baronien und fonftigen Leben, im Unichlag ju 44,000 Mark, erhoben habe. Ueber dieser ungemeffenen Forderung verlor ber Erzbischof für einen Augenblid Die Faffung, boch fich ermannend, entgegnete er, bei feiner Weihe batten ibn Pring Beinrich und ber Oberrichter, Graf von Leicefter,

;

٤

auf föniglichen Befehl öffentlich von bergleichen Berantwortung entbunden, auch werde ihm niemand das Recht absprechen, über eine so unerwartete erdrückende Forderung seiner Mitbischöfe Rath einzuholen. Die ganze Bersammlung verstummte, der einzige Heinrich von Winchester, der stets entschieden für seinen Erzbischof sich ausgesprochen, wagte den Vorschlag einer Abssindung von 2000 Mark.

Darauf entfernte fich bie Geiftlichkeit, um über eine Sachlage, welche ber gangen weltlichen Stellung bes Clerus bedrohlid, ju beratbichlagen, Bifcofe und Aebte in einem verschiedenen Bei ben Bischöfen ergaben fich beftige Reben. Gilbert Foliot ju London, und Silarius ju Chichefter Bifchof, außerten fich in großer Bebemeng, verlangten laut und bringend Rachgiebigfeit ober Abdanfung, wiederum batte ber einzige Beinrich von Binchefter ben Muth, biefen felbftfüchtigen Rath zu befam-Sein freimuthiges Wort bestimmte die Majoritat ber pfen. Bischöfe zu einer Appellation an ben Ronig, ber aber bie weltliden Barone ben Unichluf verweigerten. Der Tag ging zu Ende, ohne daß es zwischen den beiden Abtheilungen der Bersammlung ju einer Bereinigung gefommen ware, und Thomas ließ burch bie Grafen von Leicefter und Cornwall um Bertagung ber Berhandlungen anfteben. Der folgende Tag war ohnebin Sonntag, am Montag murbe ber Erzbifchof burch ein altes Uebel, Ruden= immerz, genothigt, bas Saus zu buten. Der Ronig, in ber Meinung, bas fei ein Runftgriff, fich ber Rechtfertigung ju entgieben, fcidte einige Sofbediente, den Grund oder Ungrund bes Borgebens zu untersuchen.

Am Dienstag, 13. Oct. in der Frühe, empfing Thomas die Bischöse in vertraulicher Situng, und wurde der Antrag zu unbedingtem Nachgeben wiederholt. Schwach und angegriffen erhob er sich, in nachdrücklichen Worten zu ihnen zu reden, zu fragen, ob es in der That ihre Meinung, im weltlichen Gericht ihn zu verurtheilen, während es ihnen vielmehr zukomme, über seine Gegner eine geistliche Züchtigung zu verhängen. Nur wenige bezeigten ihm einige Theilnahme. Sie eilten in des Königs Situng, Becket aber schifte sich an zu dem Gange, von welchem

bie Enticheibung abhangen fonnte. Buerft las er, nicht ohne Bebeutung, und feinen Biberfachern jum Berbrug, bie Deffe, in welcher bie Rirche ben Triumph bes Erzmartyrers Stephanus feiert, und beren Introitus anbebt mit ben Worten: Sederunt principes, et adversum me loquebantur. Dann gedachte er, angethan mit feinen Pontificalgemandern, ein Crucifir in ber Sand, barfuß nach bem Palaft ju geben, und, niedergeworfen auf bie Rnie, in ber Erinnerung an die vormalige Freundschaft, bes Ronige Berfohnung ju fuchen. Das widerriethen jedoch bie wenigen ihm gebliebenen Freunde, und er ritt in ber gewöhnlichen Rleibung nach hof. Bor bem Thor faß er ab, feinem Caplan, Alexander Elewellyn nahm er bas Rreug ab, und er burchichritt ben innern Raum. Bunachft traf er auf ben Bifchof von London, ber erftaunt über feinen Aufzug, um beffen Bedeutung fragte, und jugleich, als bes Metropolitancapitels Dechant, bes Rreuzes fic ju bemächtigen fuchte. Das gelang nicht, Thomas aber fprach, "ich weiß, was ich thue und was ich mir und ber Rirche von England ichulbig bin." - "Wenn ber Ronig, wie bu bas Rreug, fo fein Schwert führen will, fo ift bas fein Zeichen bes Friedens," entgegnete Bifchof Gilbert.

Die Bifchofe murben jum Ronig gerufen, ber Primas blieb mit feinen Clerifern in bem Borgemach. Ginige weinten, anbere riethen gur Anwendung geiftlicher Strafen, ber Ergbischof, seine Blide bem Rreuze zugewendet, fdwieg. In ber Ratheftube waltete garm und Berwirrung. Die Boflinge, ihre Unbanglichfeit bem Fürften zu bezeigen, führten bie ungemeffenften Reben, Beinrich, in beftiger Leibenschaftlichkeit, icalt abwechselnd über Bedets Unverschämtheit, und über bie Zaghaftigfeit und Unbantbarteit feiner Gunftlinge, daß am Ende mehre Pralaten, welche bie thatigften gewesen, ben Sturm hervorzurufen, mit Entseten auf feine mahricheinlichen Folgen blidten. Roger von Nort entfernte fich, und befahl feinen Clerifern, ihm zu folgen, bamit fie nicht Beugen bes Blutvergießens werben möchten. Der Bifchof von Ereter warf fich bem Primas ju Fugen, und flehte, er moge fich feiner felbft und bes bifcoflicen Standes erbarmen, benn ber Ronig habe bem erften, ber für ibn fprechen werbe, ben

Tob verheißen. "Fliehe benn, weil du die Dinge nicht begreiseft, die von Gott kommen," entgegnete Thomas. Bald darauf folgten die übrigen Bischöse, Hilarius von Chichefter als ihr Wortsührer. "Ihr wart," sagte er, "unser Primas, aber in euerer Widerseslichkeit gegen des Königs Herkommen habt ihr die dem König souldige Treue gebrochen. Ein meineidiger Erzbischof hat kein Recht auf unsern Gehorsam. Wir appelliren von euch an den Papst, und fordern euch auf, vor ihm uns zu antworten."— "Ich höre," lautete die kurze Antwort. Die Bischöse ließen sich auf der entgegengesesten Seite des Saales nieder, und es folgte ein seierliches Schweigen. Wiederum öffnete sich die Thüre, es traten die Barone ein, der Graf von Leicester an ihrer Spize sorderte den Erzbischof auf, sein Urtheil anzuhören.

"Mein Urtheil!" unterbrach Thomas, "Sohn, Graf, boret mich querft. 3hr wiffet, in welcher Treue ich bem Ronig biente, wie ungern, ihm ju gefallen, ich mein gegenwärtiges Umt übernahm, und wie ich bamals von allen weltlichen Berrichtungen losgesprocen murbe. Ueber Dinge, vor meiner Beibe gefchehen, bin ich nicht schulbig mich zu verantworten, und werbe es barum nicht thun. Wiffet überbem, bag ihr meine Rinber in Bott feib. Recht und Bernunft erlauben euch nicht, euern Bater ju richten. Deshalb verwerfe ich euer Gericht, und gebe bie Entscheidung bem Stellvertreter Jesu Chrifti anheim. appellire ich, und werbe ich mich für jest unter bem Schuse ber fatholifden Rirche und bes apostolifden Stuble entfernen." Die lebhaftefte Bewegung ergab fich ob biefer Borte; Baffen flirrten, bon Gefängnig, Tob murbe gefprochen. Ginige liefen jum Ronig, bas Bernommene gu binterbringen, andere erinnerten an R. Bilbelme Berfahren mit feinen ungehorfamen Bifchofen, wie er seinen eigenen Bruber Dbo und ben Erzbischof Stigand von Canterbury greifen laffen, wie Gottfried von Anjou mit eiferner Fauft feine Beiftlichfeit gezügelt habe.

Dhne auf bas verworrene Geschrei zu achten, erhob sich Bedet, und in ber würdigften haltung, die Rechte auf das Kreuz geftügt, schritt er zur Thure. Einige höflinge warfen nach ihm mit ben vom Boden aufgelesenen Strobbuscheln, Graf hamelin

pon Barennes, bes Konigs natürlicher Bruder, forie, "ba gebt ber Berrather, ber Meineidige !" Der Geschmabte bielt einen Augenblid an, blidte fic um, fprach: "Darft ich Baffen führen, von der Anklage bes Berrathe murbe ich augenblicitich mich Um Thore empfing ihn ber Clerus mit freudigem Buruf, bas Bolf in ben Strafen warf fich auf bie Rnie und bat um ben bischöflichen Segen. Im Triumph wurde Thomas nach feiner Berberge, bei ber Rirche ju St. Andreas geleitet. Er nabm das Abendeffen ein, hielt die Besper, las gemeinfcaft= lich mit seinen Vertrauten in ber Historia tripartita bes Cassioborus bie Beschichte bes b. Liberius, ließ endlich gegen bie Racht burch bie Bifcofe von Rochefter, Borcefter und Bereford bei bem Ronig um ficheres Geleit für eine Reife über Deer bitten. Beinrich, obgleich bei guter Laune, verschob feine Antwort auf ben andern Morgen. Diefe unnöthige Bogerung, verbunden mit ben von mehren Seiten eingehenden Warnungen, bie alle barin übereinstimmten, daß ber Erzbischof, in Northampton verweilend. ichwerlich den Morgen erleben murbe, beftimmten ibn gur Klucht.

Er ließ, bie Rundschafter, von denen er umgeben, ju tauichen, in der Rirche fein Bett auffchlagen, entschlüpfte aber, unter ber Rutte bie nothwendigften Infignien feiner Burde verbergend, von zwei Clerifern und einem Diener begleitet, noch in berfelben Nacht, und gelangte in einem icharfen Ritt nach Lincoln, und weiter nach Bofton, Gempringbam, burd bie Marich, meift bie Rufte entlang, nach Rent. Nur bei Nacht reisend, fand er bei Tage in Bellen ober Klöftern ein Unterfommen, bas ibn boch nicht überall gegen bie Gefahr einer Entbedung ficherte. Eftry, einem But feiner Rirche, nabe bei Sandwich, bielt er fich acht Tage verborgen, bann bestieg er in ber Racht vom 2. Rov. bei Sandwich einen gebrechlichen Nachen, ber ihn binübertrug nach Dye, zwischen Calais und Gravelines. Das Gerücht hatte ihn bereits angefündigt, auch gleichzeitig mit ihm eine englische in seiner Angelegenheit ausgeschickte Gesandtichaft die Rufte von Flandern betreten, ein Umftand, ber ihn veranlagte, fein Incognito beizubehalten, und fobald wie möglich bes Grafen von Flandern Gebiete zu verlaffen, wie liebreich er auch in

Clairmarais von den Cisterciensern und zu Saint-Omer in St. Bertins Abtei empfangen worden. In vollkommener Sicherheit fühlte er sich zu Soissons, an des R. Ludwig VII. Hose. Bereits hatte dieser das Berlangen der englischen Gesandten, Ausweisung des Berräthers und Berwendung gegen ihn vor dem h. Stuhle; hössich, doch nicht ohne einige leichte hiebe abgewiesen. Ihm sei nichts bekannt von Berrath, meinte Ludwig, auch wisse er nicht, wer den Erzbischof absesen könne.

Die Gefandten eilten nach Sens, wurden in Beifein ber Cardinale bem Papft vorgeftellt, und bie ber Gefandtichaft gu= getheilten Bifchofe formulirten fofort ihre Rlage gegen ben Dberbirten. Gilbert von London brudte fich in einer Beftigfeit aus, bie ihm eine wohlverdiente Burechtweisung juzog. Der Graf von Arundel nahm bas Wort, fprach von feines Ronige Berbienft um ben beiligen Stuhl, und wie ber Erzbifchof bes Ronigs Ehre angegriffen habe, indem er den Frieden gebrochen und, nachdem er ibn mit bem Rreug in ber Sand herausgeforbert, heimlich aus bem Lande gewichen fei. Schlieflich wurde gebeten, bag Se. Beiligfeit ben Appellanten, mit Umgehung feiner Appellation, gurudiciden, und zwifden ibm und bem Ronig burch feine Legaten enticheiden laffen wolle. Beibes wurde abgelehnt. Die Befandten, um mit bem Gehaften nicht zusammenzutreffen, ver= liegen Franfreich, und trafen am Beihnachtsabend an ihres Ronigs Soflager ein. Bier Tage nach Unfunft ber Gefandten war Bedet mit gablreichem Befolge gu Gens eingetroffen. Die Cardinale ritten ibm bis vor bas Thor entgegen, von Rub= rung begleitet war fein Empfang bei bem Papft. Doch fand fich unter feinen Anhangern feiner, muthig genug, um als fein Sachwalter, bem Ronig gegenüber, aufzutreten. Er mußte für fich felbft fprechen. Bur feierlichen Borftellung am folgenben Tage berufen, trug er eine Ausfertigung ber Conflitutionen von Clarendon in ber Sand. Er handelte von ber Gewaltsamfeit und Ungerechtigfeit biefer Berordnungen, vernahm in Demuth bes Papftes Borwurf, daß er, wenn auch nur fur einen Augen= blid, fcwach gemefen, und legte fein Ergftift in die Bande bes Ausspenders aller Gnaben. Deg freute fich ein Theil ber Consisterialen, weil sie darin das schnellste Mittel für die Schlichtung eines verdrießlichen und gefährlichen Streites erblicken, aber Alexander zog Pflicht und Ehre der Bequemlichkeit vor, verlieh dem Exulanten von neuem die erzbischösliche Würde, belobte ihn wegen der Appellation und verhieß ihm fräftige Unterstüßung. Am Andreastag, 30. Nov. 1164, empfing Thomas den Segen des heiligen Baters, und er begab sich auf den Weg nach Pontigny, in dem Sprengel von Auxerre, als welche Abtei, die zweite Tochter von Cisterz, der Papst ihm zu seinem Aufenthalt angewiesen hatte.

Dort murbe er alebald burch bas flaglichfte Schaufpiel beunrubigt. R. Beinrich, ben Bericht feiner Gefandten vernehmend, batte bie Beihnachtofeier burch eine Reihe ber gewaltsamften Maabregeln bezeichnet. Jedem, ber fich unterfangen murbe, Excommunications- ober Interdictsschreiben von Seiten bes Papftes ober bes Erzbischofs nach England ju bringen, murbe bie Strafe bes Berrathe querfannt. Unabhangig von ber Confiscation ber Guter bes Pralaten, murbe befohlen, feinen Ramen in bem Rirchengebet ju ftreichen, und bas Ginfommen aller Beiftlichen, bie ihm nach Frankreich gefolgt waren, ober ihm eine Belbunterftugung gutommen laffen, in Befchlag genommen. Seine Rache noch weiter ausbehnend, begriff ber Ronig in gemeinsamer Berbammnig alle Anverwandte und Freunde bes Ergbischofs, famt ihren Familien, ohne Unterschied von Rang, Alter ober Befdlecht. Weber Greife, ber Laft ber Jahre erliegend, noch ber Säugling an ber Mutter Bruft, waren biervon ausgenommen. Die Profcriptionelifte enthielt vierhundert Namen, und bas Leid ber armen Berbannten ju fteigern, wurden fie genothigt, burch einen Gib fich zu verpflichten, baß fie ben Erzbischof auffuchen und mit ber Ergablung bes um feinetwillen erlittenen Ungemachs ihn qualen wollten. Tag für Tag belagerten fie in Scharen feine Belle. 36m brach bas Berg; er flebte bas Mitleiben feiner Freunde an, und empfing endlich bie Benugthuung, bag ben Bedürfniffen biefer ichuldlofen Opfer ber Billfur burch bie Freigebigfeit bes Ronigs von Franfreich, ber Ronigin von Sicilien und des Papftes abgeholfen wurde. Aber Beinrich, unerfattlich in feinem Racheburft, ließ die Bruder von Pontigny wiffen, bag,

falls fie fortfahren follten, bem Berrather Zuflucht zu gewähren, auch nicht ein Ciftercienser langer auf feinem Gebiete weilen burfe. Thomas sah sich genöthigt, seinen Zufluchtsort zu verlaffen und nach Sens zu verziehen.

bier, in St. Columben Abtei, führte er, wie zu Pontigny, bas jurudgezogene traurige Leben eines Ginfieblers. Jeber Befellicaft oder Unterhaltung fern, theilte er feine gange Beit awischen Gebet und Lecture, Diese einzig bem Rirchenrecht, ber Bibel und ber Beiligengeschichte jugewendet. Das fchien manchen feiner Freunde bedenflich. Sie befürchteten, Studien ber Art möchten fein ftarfes unbeugsames Gemuth auf Abmege, wie fie bas nannten, führen, und fuchten feine Aufmerksamfeit auf andere Gegenstände zu richten. Allein ihre Borftellungen blieben erfolglos, waren auch an fich gang überfluffig. Benn Thomas jeglichem Studium batte verzichten wollen, murbe nur um fo ftarfer in ber Selbfibetrachtung feine eigenthumliche Ratur fich erichloffen haben. Bon Anfang ber feine Sache ale jene Gottes und ber Rirche betrachtend, mußte ibm jest, bei naberer ungeftorter Prufung ide Rachgiebigfeit als Apostasie erscheinen, immer fester ber Entschluß wurzeln, wenn es nothig, Entbehrungen nicht allein ju tragen, fondern bas Leben felbft bingugeben. Er fdrieb, bald flebentlich, bald brobend an R. Beinrich, ermabnte ibn als feinen geiftlichen Sohn, erinnerte ihn an Berbeigungen, die er in feinem Aronungseibe beschworen. Er ließ burch Sendboten, Die ber foarfiten Bachfamteit zu entgeben wußten, bie Getreuen jenfeits bes Meers, bie ob feiner Entfernung trauerten, troften, ftarfte burd oftmalige Schreiben bas allzu vorsichtige, mantenbe Gemuth bes Papftes, bot burch feine Borftellungen ber Opposition im Cardinalecollegium Schach. Gin für feine Angelegenheit bochwichtiger Schritt war bie ihm gu Anfang bes 3. 1166 übertragene Legation ber Proving Canterbury.

Er suchte die Erlaubniß nach, die frangofischen Gebiete R. heinrichs mit dem Interdict zu belegen, "benn er wiffe mit Zuverlässteit, dies werde seinen Starrsinn brechen," und von den Bollmachten eines Legaten Gebrauch machend, forderte er von dem Bischof zu Salisbury und seinem Capitel, unter Androhung

bes Bannes, Rechenschaft, bag fie ben Johann von Orford, ben Regergenoffen, ber bem Schisma in Deutschland neues leben gegeben, ju ihrem Dechant angenommen. Um 3. Juni, ben Tag nach Chrifti Simmelfahrt, ritt er nach Bezelai, las bort. am Sonntag in ber Magbalenenfirche Meffe, verbammte in einer an die versammelte Gemeinde gerichteten Unsprache die Conftitutionen von Clarendon, und veröffentlichte barauf eine Lifte von Ercommunicirten, barunter Johann von Oxford und Richard von Ilchefter, Richard von Lucy und Joscelin von Baliol wegen ber Recognition ber Constitutionen, minder nicht Ranulf de Broc und andere, wegen Befchlagnahme der Tafelguter bes Erzbisthums Canterbury. Dagegen traten ju Condon Bifchofe und Mebte gusammen, um in einem Schreiben an ben Papft fich über bie Suspension bes Bifchofe von Saliebury, und über bas angedrobte Interdict zu beklagen, zugleich bis zu Chrifti Simmelfahrt folgenden Jahre Appellation einzulegen. Die Appellation blieb nicht ohne Wirfung, nachdem ber Ronig bie Sache ber Bifchofe zu ber feinigen gemacht, ihren nach Rom abgeordneten Commiffarien den Johann von Oxford beigegeben batte. wurden fur des Ronigs von England frangofifche Provingen zwei Legaten ernannt, bie bem Primas wenigftens verbächtig fein Sie veranstalteten die Bufammentunft in Argentan, mußten. 26. Nov. 1167, fehrten aber beim ohne Aussicht gum Frieden, nur bag fie bie Ercommunicirten in England bedingungeweife absolvirten.

In einem Breve vom Anfang des J. 1168 thut Papft Alexander dem König von England fund, daß er dem Primas allen Gebrauch seiner geistlichen Waffen untersagt habe, bis dahin eine Aussöhnung erfolgt sein wurde. Dagegen wieders holte Becket zu Clairvaux am Palmsonntag, 24. März, die früher ausgesprochenen Ercommunicationen, deren Aussehung er niemals anerkannt hatte, gleichwie er die Beröffentlichung des gegen den Bischof Gilbert von London geschleuderten Bannstrahls veranlaßte. Dem Priester Berengar gelang es, die Küstenwachen zu durchschleichen, London zu erreichen, und zu Christi Simmelsahrt, 9. Mai, als eben in St. Paul das Evangelium gelesen worden,

übergab er am Altar ben Ministranten eine Abschrift ber Extommunication, samt bem Besehl bes Papstes und bes Erzbischofs, sie vor ber Messe zu lesen. Er selbst, zum Bolke
gewendet, sprach mit lauter Stimme: "Bisset, Thomas von
Canterbury, ber Legat bes heiligen Stuhls, hat Gilbert, ben
Bischof von London, in Bann gethan." Es ergab sich eine
gewaltige Bewegung, kaum konnte eine stille Messe bis zu Ende
gelesen werden, und Gilbert sah sich genöthigt, seine geistlichen
Functionen einzustellen. Biele andere, Geistliche und Laien,
sämtlich dem König nahestehend, theilten sein Schicksal, das
Gilbert zwar reichlich verdiente, indem er nicht ohne Grund
bezüchtigt wird, der eifrigste Beförderer des Bruches zu sein,
mittels dessen er auf das Bisthum London die Metropolitanwürde zu übertragen hosste.

Der Papft ernannte eine zweite Commiffion fur bie Berfonung der ftreitenden Parteien. Bon Thomas begleitet, verfügten fich diese Commissarien nach Montmirail in Perche gum Friedenscongreg, Dreifonigen 1169. Als die weltlichen Geschäfte abgemacht, warf ber Erzbischof fich bem Ronig von England gu Sugen, um Gnade, Gott und dem Ronig gu Ehren, bittend. beinrich nahm einigen Unftog an feinen Worten, und ließ anfragen, ob er gang feiner Gnabe fich anheimgebe. Thomas entgegnete, daß ihm die Ehre Gottes und die Borrechte feines Standes über alles theuer. Pralaten und Barone fuchten vergeblich, zu unbedingtem Nachgeben ihn zu bewegen. Die Berfohnung wurde nicht erreicht, fie überhaupt herbeizuführen, verweifelten Die Commiffarien. Ihre Unficht theilte feineswege ber Papft, wie fich aus ber Ernennung neuer Legaten ergibt. Domfront ftellten fie dem Ronig fich vor. Es begannen die Conferengen, alsbald unterbrochen burch Beinrichs gornigen Ausruf: "Bei ben Augen Gottes, ich werde was anders thun! nie hat ber Papft mich boren wollen." - "Drobet nicht," begutigte Gratian , "wir fürchten feine Drohungen , benn bas Gericht, welchem wir angehören, pflegt Raifern und Ronigen ju gebieten." Diese Ginleitung verhieß wenig Gutes: in ber That mar Beinrich von ferne nicht gesonnen, bie Conftitutionen aufzugeben,

nur bedacht, die Lösung ber Ercommunication zu erhalten. I Interesse des Friedens verstattete der Erzbischof den Gebannten Fr dis Martini, unter der Drohung sedoch, daß, falls der Kön nicht dis Lichtmesse nachgeben würde, das Interdict solgen sol Unter diesen Umständen kostete es den Legaten nicht wenig Müsdie letzte Conferenz, 18. Nov. herbeizusühren. In Folge di selben richtete der Erzbischof an den König eine Schrist, wor er sich die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erbat. Cüberreichte sie zu Montmartre und sand damit eine gnädige Arnahme. Heinrich erklärte sich bereit, von seinen Klagen abzstehen, den Erzbischof nach Canterbury zurücksehren zu lasse Nur den Friedenstuß verweigerte er hartnädig, daß Thoma der Warnung seines Beschützers, des Königs von Frankrei eingedenk, ohne diese Sicherheit sich gesährdet glaubte, und se altes Quartier zu Paris im Tempel wieder aussuchten.

Bu Anfang bes 3. 1170 beauftragte Papft Alexander bi Erzbifchof von Rouen und ben Bifchof von Nevers, ben Roni ber bereits Alles jugegeben babe, jur Gemahrung bes Frieden kuffes zu bewegen. Burbe er in einer Frift von 40 Tagen ba fich nicht verfteben , fo follten alle feine Befigungen auf be Reftlande mit bem Interdict belegt werben. Da man auf b Billfährigfeit bes Ronigs gablen ju fonnen glaubte, wurd augleich bie Commiffarien ermächtigt, bie famtlichen Gebannte fobald fie fich unterwerfen murben, ju abfolviren, ber Ergbifd von Rouen aber, feinem Ronig treu ergeben, batte nur bi letten Theil feines Auftrages im Auge, und ertheilte allen oh Auenahme, auch bem Bischof von Condon, die Absolutio Thomas fand fich noch weiter gefranft burch bie Rronung fein pormaligen Boglings, bes Pringen Beinrich, welche ber Bat burch ben Erzbischof von Jorf verrichten lieg. Er faumte nich por bem Papft gegen eine folche Berlegung bes Rechtes b Rirde von Canterbury ju protestiren. Alexander erflatte, b Erabifchof von Nort habe gegen feinen Befehl gehandelt, goger jedoch mit ber Bestrafung, mabrent Thomas an verschiedel Bifcofe in England ben Befehl erließ, binnen 14 Tagen üb ibre Sprengel bas Interdict zu verhängen.

Unerwartet, in bem Laufe biefer neuen Berwicklung, ergaben fich Kriedenshoffnungen. Beinrich wurde burch bie papftlichen Commiffarien bewogen, nochmale, gelegentlich einer Bufammenfunft mit dem Konig von Franfreich zwischen la Ferte undfreteval, mit bem Erzbischof fich zu benehmen. Das ereignete fich ju Magdalenentag, 22. Jul. 1170; ber König, bes Erzbischofs anfichtig werbend, fprengte bie Dupe in ber Sand auf ibn zu, fam feinem Gruße zuvor, und unterhielt sich mit ihm auf die freundschaftlichfte Beife, ale fei nie bie geringfte Spannung eingetreten, während bas Befolge fich in ehrerbietiger Entfernung bielt. "Bas jene betrifft," außerte Beinrich, "bie fowohl euch als mich betrogen haben, fo will ich ihnen vergelten, wie Berrathern geburt." Bei biefen Worten flieg ber Erzbifchof vom Pferbe, und warf fich bem Ronig gu Sugen, ber aber ben Steigbugel faßte, um bem Erzbifchof beim Bieberauffigen behülflich ju fein, fich auch nicht zufrieden gab, bis er im Sattel ihn fab. "Rit einem Wort," Schlog ber Monarch, "lagt uns jest bie alte gegenfeitige Buneigung erneuern, nur bezeigt mir Ehre Angefichts berer, bie une bier feben." Bu feinen Begleitern prudgefehrt, fagte Beinrich : "Ich finde den Erzbischof in ben beften Gefinnungen fur mich; hegte ich andere gegen ihn, fo ware ich ber ichlechtefte Menfc." Der Freudenruf, welchen, den Bugel faffend, ber Ronig veranlagt batte, wiederholte fich, jumal als ber Erzbischof bem Konig auf bem Ruße folgend, burch ben Erzbischof von Gens seine Bitten vortragen ließ, baß beinrich ein gnädiger herr ihm fein, ihm und ben Seinen Brieben und Sicherheit gewähren, die Besitzungen bes erzbischöfligen Stuble von Canterbury jurudgeben, und biefer Rirche, wegen ber Rrantung, bie fie bei ber Rronung feines Sohnes erlitten, in Gnaden Genugthuung leiften wolle. Dagegen verbieß er Liebe, Ehrfurcht und jeglichen Dienft, den ein Erzbischof feinem Ronig und herren in ber Furcht Gottes leiften fonne. Alles wurde bewilligt, es folgte nochmalen ein längeres 3miegespräch und beim Scheiden bie Berabrebung, daß ber Ergbifchof, fobald feine Angelegenheiten in Frankreich geordnet, wieder an ben Sof tommen, und einige Tage verweilen folle.

um die Welt vollends von der Erneuerung einer unwandelbare Freundschaft zu überzeugen. Auch von dem Kuffe war gehandel worden, doch ohne Dringlichkeit, wie auf Montmartre erklärt der König:

Jo ai juré que ja nel baiseraí,

Baisier cent feiz pur mei à mun fiz le ferai.

In den folgenden Tagen fah Thomas den Rönig in Tour nicht nur, fondern auch in Amboife, wo er mabrend ber Deffe be Berfuch machte, ben Rug zu erhalten, aber nur Berfprechunge bavon trug. Singegen mußte er fur ben Augenblick bie Gin ladung, bem Ronig nach ber Normandie und weiter nach Englan ju folgen, ablehnen, indem noch verschiedene Ungelegenheiten ; berichtigen. Auch zeigte ber Ronig eben feine Gile in Erfullun ber eingegangenen Bedingungen. Rochmalen murbe bie Unwen bung von Zwangsmitteln nothwendig. Im Berbft erfannte be Papft gegen ben Erzbifchof von Jorf und mehre andere Bifchof bie Suspension, auch wurde ber Bann gegen bie Bifchofe vo London und Salisbury erneuert. Endlich erhielt Thomas Bol macht, falls ihm fernere Schwierigfeiten entgegengefest werbe follten, über alle und febe in feiner Proving, allein bas fonig liche Chepaar und beffen Sobne ausgenommen, geiftliche Bucht gung zu verhängen.

Gleichzeitig berichteten an ben Erzbischof die Commissarier welchen er die Borbereitungen seiner Rücksehr nach Canterbur aufgegeben, sie seien am 5. Oct. von dem jungen Köni empfangen worden, hätten aber von ihm vernommen, da es ihm bis dahin unmöglich gewesen, den Ranulf de Broc un andere Inhaber der Stiftsgüter von Canterbury auszuweiser die Sache solle sedoch am 15. zur Berathung kommen. Weitt wurde in dem Schreiben gerathen, er möge vorsichtig sein i Bezug auf seine Rücksehr, der alte König, im Einverständni mit den gebannten Bischöfen, sinne auf Schlimmstreiche. Da veranlaßte den Erzbischof zu Remonstrationen an den König welche dieser damit beantwortete, daß er den Johann von Diford, für Thomas ein Stein des Anstoßes, zu seinem Begleite in der Fahrt nach England erwählte. Des Hohnes nicht achtenl

ging Thomas mit feinen Begleitern von Witfand zu Schiffe, am 1. Dec. 1170 erreichte er Sandwich. Die Ruftenwächter, von dem Sheriff von Rent befehligt, waren angewiesen, bei feiner Landung eine Bisitation vorzunehmen. Bei bem Anblid bes 30= hann von Oxford zogen jedoch biefe Bafder fich ehrerbietig gurud, und die Briefe, auf die es abgefeben, die neuerlich gegen ben Erzbischof von Nork und gegen bie Bischofe von London und Salisbury ergangenen Cenfuren, batte Bedet burch einen vertrauten Boten vorausgeschickt, und burch ben, ober burch beffen Bermittlung fie ben Bischöfen öffentlich guftellen laffen. "Dieß war," außert Lingard, "eine übereilte ungludliche Dagregel und wahrscheinlich die Urfache ber barauf folgenden Cataftrophe." Thomas, in Canterbury angelangt, founte eines begeisterten Empfanges fich erfreuen. Rach Berlauf von acht Tagen brach er wiederum auf, bem jungen Ronig in Boodftod feine Aufwartung zu machen, zu Southwarf aber, 15. Dec. traf ihn ber Befehl, umzufehren und feine Diocese nicht zu verlaffen. spielten Ranulf de Broc und feine Angehörigen ben Meifter: fie beschimpften ben Ergbischof auf alle Beife, plunderten ein ihm geboriges Schiff, schnitten feinem Pferd ben Schweif ab. Bon allen Seiten bedroht, beftieg er am Weihnachtstage bie Rangel, fein ungemein belebter, von tiefem Ernft erfüllter Bortrag ichloß mit ben Worten, bie nach feinem Blute burfteten, wurden bald Befriedigung erhalten, vorher aber wolle er bas an seiner Rirche verübte Unrecht bestrafen, und die beiden Broc, Ranulf und Robert, Die feit fieben Jahren feinen Clerifern und Monchen jebe erfinnliche Schmach angethan hatten, ercommuniciren.

Auf der andern Seite waren seine Gegner nicht mußig geblieben, hatten die drei gebannten Pralaten in Eile den König in der Normandie aufgesucht. Sie fanden ihn zu Bures unsern Bapeur, wo er das Weihnachtssest beging. In der gehässigsten Beise klagten sie über das gegen sie ergangene Urtheil, über die Eigenmächtigkeit, in welcher Thomas versahre, daß der König in dem heftigsten Jorn auffuhr, ihn mit seinem gewöhnlichen Schwur, »par les oils Deu!« bekräftigte, und laut die Feigheit seiner Ritter und Getreuen schalt, die, nachdem sie sein Brod

gegessen, bes Guten so viel von ihm empfangen, nicht ben Muth besäßen, ihm ben ränkesüchtigen Priester vom halse zu schaffen. Das, vielleicht auch etwas Bestimmteres, vernahmen vier seiner Rämmerer, Hugo von Morville, Reginald Figurse, Wilhelm von Tracy und Richard le Breton, und heimlich stablen sie sich weg vom hose, geradeswegs der Seeküste zueilend. Bereinzelt gingen sie zu Schiff, um in kurzer Frist zu Saltwood unweit Dover zusammenzutressen, und mit den Broc ihre fernern Operationen zu besprechen. Daß sie auch auf anderweitigen Beistand zählen konnten, ergibt sich aus dem Umstande, daß der süngere Heinrich in Winchester weilte, um die Rüste zu überwachen, oder, wie die Phrase wohl zu übersseyn, um das abermalige Entweichen des Erzbischoss zu verhindern.

Die genannten vier, und ihre Spiefgefellen, ritten am 29. Dec. frub nach Canterbury, wo fie in St. Augustins Rlofter einkehrten. Um Nachmittag, gegen 5 Uhr tamen fie jum Bifcofebofe, wo ber Ergbischof eben abgegeffen batte, und, mabrend fein Befinde noch bei Tifch faß, mit einigen Beamten Gefchafte abs machte. Dhne Umftanbe betraten fie bas Gemach, ohne ju grußen, festen fie fich nieder auf ben Boben und Ripurse nahm bas Wort, nannte ben Erzbischof einen Störenfrieb, ber bie Lebenstreue gebrochen babe, bie Rronung für ungultig erflare, und biejenigen banne, burch welche fie vollzogen. Sanft erwis berte Thomas, er sei bereit, sich zu verantworten, aber bas Recht, Berbrecher, bie fich feiner Guter anmagten, ju bannen, fonne ibm niemand absprechen. Es entspann fich ein lebhafter Wortwechsel, indem der Erzbischof bie Lossprechung ber Uebelthater verweigerte und, fest auf bem Recht ber Rirche beftand. "Nach bem, was fruber zwischen uns vorging," fubr er fort, "muß ich ftaunen, daß ihr in mein Saus tommt, mich ju bebroben." Drei von ben vieren hatten in feinen Gludstagen freiwillig ihm Treue geschworen. "Wir wollen es bei bem Droben nicht bewenden laffen," waren ihre letten Worte, und fie verließen bas Bemach, ben gitternben Monchen bes Dreifaltigfeitekloftere aufgebend, ben Erzbischof nicht entflieben zu laffen.

Indeffen die Ritter ihr Bolf heranzogen, war des Rirchenfürften Dienerschaft nur auf Flucht bedacht. Er felbft aber, des ihm

bereiteten Schickfals gewiß, bachte an fein Entfommen. Gewaltfam riffen ibn die Monche nach ber Thure, die aus dem Bifchofshofe in die nördliche Seite des Kreuzganges, an dem Capitels baufe vorbei führte. Dort wurde die Besper gefungen, boch bald burd ben garm ber jum Sauptportal brangenben Burger und Bewaffneten unterbrochen. Die Monche, in ber Freude, ihren Bater an heiliger Stätte und in Sicherheit zu wiffen, wollten bie Thuren ichließen; fie augenblidlich wieder ju öffnen, gebot Thomas, benn, fagte er, ber Tempel bes Berren durfe nicht verrammelt werben als eine Burg. In Berzweiflung ob folden Starrfinns verbargen fich bie Monche in ben bunkeln Stellen, in ben verborgenften Winkeln bes Doms. Der Erzbischof hatte ben nordlichen Theil ber Rirche burchschritten, und flieg bie Stufen bes Chore binan, ale bie Morber, von zwolf Rnechten begleitet, alle vollftanbig gewaffnet, vom Rreuggang ber ber Rirde einbrachen. Es war beinahe finfter geworden, und leichts lich batte ber Erzbischof in ber Erppta ober unter bem Dach fich verbergen fonnen, er wendete fich aber vielmehr, um ben Ginbringlingen entgegenzugeben, begleitet von feinem Rreugträger, Chuard Grim, bem einzigen feiner Diener, ber nicht gefloben war. "Bo ift ber Berrather?" brullte ber Anappe Sugo von borfea. "Bo ift ber Erzbifchof ?" fragte Reginald Figurfe, und bem antwortete Thomas : "hier bin ich, der Erzbifchof, boch fein Berrather. Reginald, ich habe bir viel Gutes erwiesen. Was ift jest beine Absicht ? Wollt ihr mein Leben ? 3ch bin bereit fur Gott, Berechtigfeit, Freiheit der Rirche ju fterben, allein ich verbiete euch im Ramen bes Allmächtigen, irgend einem meiner Beiftlichen ober meiner Pflegfinder ein Leib jugufügen. Beitlebens habe ich die Rirche vertheibigt, wenn ich fie bedrudt fab, ich icage mich gludlich, burch meinen Tob ihr Frieden. und Freiheit bringen ju founen." So fprach er, gelehnt an eine Saule bes nordlichen Rreugarmes, zwischen ben Capellen ber b. Jungfrau und St. Benebicts.

Die Morber verlangten, bag er auf ber Stelle bie brei Bifchofe absolvire. "Nimmermehr, so lange fie nicht Genugthung geben." Jest warf er fich auf bie Knie, betete: "Ich

empfehle meine Seele und bie beilige Sache ber Rirche meinem Gott, der allerfeligften Jungfrau und den andern beiligen Da= tronen biefes Ortes, wie auch ben bb. Blutzeugen Dionys und Elpheaus." Sie versuchten, ibn weggureißen, um außerhalb ber Rirche ihre Unthat zu vollführen, Thomas rief : "ich bleibe, thut was ihr wollt," und er ichalt auf Figurfe, der gegen feinen Lebensberren, feinen Bobltbater bas Schwert gude. "Go firb benn," brullte Tracy, in blinder Buth auf ihn einfturzend. Mit fraftiger Rauft ichlug Thomas ibn nieder. Sigurfe führte einen Sieb nach dem Ropfe des Martyrers : Grim hielt den Arm vor. Der ward gebrochen, jugleich aber auch ber Sieb, bag nur bes Ergbischofe Rappe zur Erde flog. Betäubt gleichwohl burch bie Bucht bes Streiches und am Scheitel verwundet, faltete er bie Bande, mabrend bas Blut über bas Beficht rann, neigte bas Saupt, fprach : "In Chrifti Ramen, in Bertheibigung feiner Rirche, bin ich bereit ju fterben." Lautlos, unbeweglich empfing er einen andern Bieb in die Schulter, daß er mit dem Antlis auf bas Pflafter fiel. Beit bolte hierauf aus Bilbelm le Breton, bag. er mit einem Streich bie Tonfur berunterbieb, ben Schabel offenleate. Darüber ift bas Schwert zersprungen. Sugo Maucler ober be Borfea, der zwar die Beibe eines Subdiacon empfangen, feste dem Ermordeten den Rug in den Raden, baf Blut und Gehirn aus dem blosgelegten Schadel fprigten, bann mublte er mit bes Schwertes Spige in ben Bedarmen, bis fie auf bem Boben zerftreut. Der einzige Morville gebrauchte fic bes Schwertes nicht, boch ftand er in ber Nabe, geschäftig bas Bolf abbaltend.

Die schwarze That war nur vollbracht, und die Mörder, die Brocs und das übrige Gesindel stürmten aus der Kirche in den Palast, raubten Gold, Silber, Kleider; vor allem suchten sie nach Urfunden und Privilegien, die sie dem König auszusliesern gedachten. Den Schrecken der Plünderung erhöhte dichte Finsterniß und ein Orcan, von einem Nordlicht begleitet. Erst nachdem der Mond aufgegangen, wagten es die Mönche, den Leichnam aufzusuchen, den zwar ihnen streitig zu machen, die Mörder Luft verriethen, wenigstens ließen sie sich am Morgen

noch in der Stadt bliden. Man eilte daher mit der Beerdigung. Beim Entkleiden der Leiche fand man unter den erzbischöflichen Gewändern eine Mönchstutte, ein Eilicium und die Spuren anhaltender Bußübungen. Davon hatte niemand eine Ahnung gehabt, nur Robert, der vertraute Caplan, und der Diener Brun wußten um das Geheimniß, dessen Entdedung, mitten unter den Ausbrüchen des Schmerzes, lebhafte Freude verbreitete. Die Kleider wurden dem Todten wieder angelegt, mit Ausnahme einiger wenigen Stude, deren die Andächtigsten sich bemächtigten, dann wurde er unter stillem Gebet hinabgelassen in die Erypta.

"So farb in bem Alter von 53 Jahren diefer außerordent= lice Dann, ein Martyrer für bas, mas er für feine Pflicht bielt, die Erhaltung der Freiheiten der Rirche. Der Augenblid feines Todes mar ber Triumph feiner Sache. Seine perfonlichen Tugenden und fein bober Rang, die Burbe und Saffung, womit er feinem Schicksal entgegentrat, die Beiligfeit bes Ortes, wo ber Mord verübt murbe : alles trug bagu bei, Abichen gegen seine Feinde und Berehrung für feinen Charafter einzuflogen. Die Sachwalter bes Bertommens verftummten. Bene, bie fein Benehmen begierig verdammt batten, waren fest bie erften, es ju loben, und feine bitterften Feinde fuchten ben verhaften Shein von fich abzumalzen, ihn verfolgt zu haben. Die Sache ber Rirche fam wieder in Flor, und ihre Freiheiten schienen aus bem Blute ihres Rampfere neues Leben und neue Rraft zu gieben. heinrich war zu Bure in ber Normandie, wo er in ber Mitte feiner Bralaten und Cbeln bas Beibnachtsfeft mit foniglicher Pracht beging. Die Runde fturzte ihn mit einem Male in bie tieffte Schwermuth. In fein Cabinet verschloffen, weigerte er fich brei Tage lang hartnädig, Rahrung zu fich zu nehmen, und fich von feiner Dienerschaft bedienen ju laffen. Der Schandfled, ben bas Schidfal bes Erzbifchofe feinem Charafter aufdruden werbe, ber fluch, ben die Rirche auf fein Saupt zu laben bereit war, bie lange Reihe von Drangfalen, die baraus entfteben tonnten, vielleicht auch das Bewußtfeyn, ben Mord, wo nicht befohlen, body veranlagt gu haben : befturmten fein Gemuth und verwirrten jum Theil feinen Berftand. Um vierten Tage erwedte ibn bie Bubringlichkeit feiner Minifter aus biefem Buftanbe; um ben Born bes Papftes abzumenden, murben unverzüglich funf Gefandte mit beinahe unumschränfter Bollmacht nach Italien geschickt. Alexander weigerte fich, fie ju feben. Gein Schmerz war nicht minder wahrhaft, ale ber bes Ronige, entsprang aber aus einer andern Urfache. Er fcrieb bie Morbthat ber Milbe zu, womit er bisber bie Widerfacher bes Primas behandelt hatte; und um bei Bestimmung feines fünftigen Benehmens nicht burd bie eigennütigen Ratbichlage Underer geleitet zu werben, bielt er fich acht Tage lang von ber Gefellschaft feiner vertrauteften Freunde entfernt. Um Donnerstag por Oftern gab er ben Gefandten Audienz. Sie verficherten eifrig die Uniculd ihres Berrn, und ichmoren, er wolle feine Angelegenheit ber Beisheit bes Papftes vorlegen und fich bem Urtheil beffelben unterwerfen. Erfcuttert, boch nicht überzeugt durch ihre Erflarung, ercommunicirte Alexander in allgemeinen Ausbruden bie Mörder fammt allen ihren Rathgebern, Anftiftern und Befdugern, und beftellte ju Untersuchung ber Sache die Cardinale Theoduin und Albert, feine Legaten in Franfreich."

Die Thäter wurden, anstatt sie vor ein weltliches Gericht, in den Tod zu schiden, vor das geistliche Gericht gestellt, ohne Zweisel weil dieses für ihr Berbrechen nicht auf capitale Strase erkennen konnte. Ueber ein Jahr hielten sie sich zu Knaresburgh in Northumberland, und auch später noch sollen sie in des Königs Jagdgesolge sich befunden haben. Der allgemeine Abscheu machte ihnen doch endlich den Ausenthalt im Lande unerträglich, sie wallfahrteten nach Rom, und erhielten dort ihrer Sünden Nachlaß, unter der Berpslichtung, längere Zeit gegen die Heiden zu streiten. Es wird auch versichert, la fable convenue vollständig durchzusühren, daß sie im heiligen Lande gestorben sind, wiewohl Hugo von Morville noch im zweiten Jahre der Regierung R. Johanns lebte.

Seinrich fand es nicht rathfam, die Ankunft ber Legaten abzuwarten, er fuhr hinüber nach Irland. Als indeffen bas Ergebniß ber eingeleiteten Untersuchung nicht weiter zweifelhaft, wurde er burch Schreiben ber Legaten eingelaben, nach ber Ror-

manbie gurudgufebren, um bie lette Sant an bas Bert ber Berfobnung zu legen. Er batte mit ihnen mebre Conferenzen. und am Mittwoch, 27. Oct. 1172, legte er ju Avranches in ber Domfirche einen Gib ab, woburch er fich von aller Miticulb an dem Mord bes Erzbischofe Thomas reinigte, namentlich erflatte, er habe bie Morber, bie fein unbesonnenes Bort auffingen, nicht mehr ereilen fonnen, er werde fur brei Jahre bas Rreug nehmen, und wo moglich im nachften Sommer felbft nach Berusalem ober Spanien pilgern, einftweilen aber ben Templern aur Bertheibigung bes beiligen Grabes für ein Jahr 200 Ritter iciden, allen Anverwandten und Angeborigen bes ermordeten Erzbifcofe vergeben und fie in ibr Gigentbum unbebindert gurudfebren laffen und jegliche bie Freiheiten ber Beiftlichfeit beschränkende Conftitutionen, falls beren mabrent feiner Regierung eingeführt worden, abschaffen. Rachdem er bie hierüber aufgenommene Urfunde befiegelt, ertheilten bie Cardinale die papftliche Dispenfation.

Es verging nicht völlig ein Jahr und es erfolgte ber Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen den beiden Ronigen, von benen vermuthlich ber Bater allein bie Schuld getragen haben wird : er batte es im Brauche, feiner Gobne werthvollftes Peculium für fich in Anfpruch zu nehmen. Der Aufruhr, von bem Ronig von Franfreich unterftust, nahm die gefährlichfte Wendung, daß ber Ronig fich veranlagt fand, burch eine außerorbentliche Manifefation bie Unfict zu widerlegen, welche in feinen Unfallen eine Strafe für bie an bem h. Thomas verübte Frevelthat zu erkennen glaubte. Nur eben aus ber Normandie eingetroffen, begab er fic auf ben Beg nach Canterbury. Er ritt die gange Racht burd, genog Brod und Baffer ale feine einzige Erfrifdung, und erblidte, Freitag 12. Jul. 1174 von dem Dorfe Berbledown aus die Thurme ber Chriftfirche. Augenblidlich flieg er bei bem noch vorhandenen hospital vom Gaul, ju guß ging er nach St. Dunftan, ber erften Pfarrfirche ber Borftabt. Sier legte er die Soube ab, Buffleiber an, und bemerften bie Bufchauer, als er bas Thor betrat, bag bie Spur eines jeden Schrittes mit Blut bezeichnet. Feierlich murbe er von der Geiftlichfeit bes Rlofters und ber Cathebrale empfangen, bann flieg er binab zur Erppta.

Während er, por bem Grabe ausgestredt, betete, prebigte ber Bifchof von London, eben jener Gilbert Roliot. Er forberte bas Bolf auf, ben Berficherungen eines Kurften ju glauben, ber fo feierlich ben Simmel jum Beugen feiner Uniculd nehme. Beinrich babe ben Mord weber befohlen, noch gebacht. Sein Bergeben befdrante fich auf eine leibenschaftliche Meugerung, welche von ben Thatern ausgebeutet worden, und er befinde fich fest bier, um wegen biefes abfichtslofen Bergebens Buffe zu thun, und die Berzeihung bes Allmächtigen anzurufen. Am Schluffe Diefer Rebe erhob fich ber Ronig, um fich nach bem Capitelhaufe ju perfügen. Dort maren bie Monche, bann einige Bischofe und Aebte, in allem achtzig Priefter versammelt, und Angefichts ibrer befannte ber fonigliche Bufer fniend feine Schulb, empfing bann von einem feben mit einem fnotigen Strid drei bis funf Streiche auf die entblößten Schultern. Rachdem vollbracht bie Beifelung, fehrte ber Ronig jurud in bie Erppta, um, auf bas Steinpflafter gelagert, die gange Racht im Bebet gugubringen. Um folgenden Morgen, Samftag, 13. Jul., borte er Meffe, noch einmal wurde die Absolutionsformel ausgesprochen. Schlieflich gab ber Ronig, nachdem er noch die Graber ber Beiligen verebrt, ein reichliches Opfer. Er begab fich nach London, brachte einige Tage in lebhafter Unruhe ju; Donnerftag, ben 18. Jul., über bem Bersuche zu schlummern, wurde er gestort burch bas fturmische Eindringen eines reifigen Boten, ber die erfte nachricht brachte von bem großen, bei Alnwid am 13. Jul. über bie Schotten erfochtenen Sieg. Laut danfte er Gott und dem h. Thomas, die ihm geholfen an bem Samftag, bag er von Canterbury aufgebrochen, und raich folgten fich bie Nachrichten von weitern auf allen Punften errungenen entscheidenben Bortbeilen.

Die Berehrung für ben Martyrer von Canterbury konnte burch bergleichen Ereignisse kaum einen Zusat empfangen. Bezreits am 15. März 1173 war seine Canonisation ausgesprochen worden, und es begannen die Ballfahrten zu seinem Grabe, die sehr bald für die gesamte Christenheit eine gemeinsame Angezlegenheit werden sollten. Einer der ersten Pilger, R. Ludwig VII. von Frankreich, schenkte dahin einen Diamanten, des Gleichen

man nicht fannte, anderer Pilger hat man in manchem Jahre über hunderttaufend gezählt. R. Beinrich III. ließ im 3. 1221 ben Leichnam erheben, und nach ber eigens zu beffen Aufnahme erbauten, in feltener Pracht ausgeftatteten Capelle übertragen. Alliabrlich wurde ben 7. Jul. bas Gebächtniß biefer Translation, und alle funfzig Jahre ein vierzehn Tage hindurch fortgefestes Jubilaum, mobei vollftanbiger Ablaß ju verdienen, begangen. In einem Jahre find an bes Beiligen Altar 832 Pfund 2 Schilling 3 Pfennig, im folgenden Jahr 954 Pfund 6 Schilling 3 Pfennig geopfert worden. "Sein Sarg war," nach bem Berichte eines neuern Schriftstellers, "gang von Stein, und etwa in Mannegröße. Dberhalb fant ein eiferner Raften, in welchem bie Gebeine bes b. Thomas lagen, nebft bem von ben Mörbern zerschlagenen Saupte. Der Sargbedel war aufferhalb mit einer Goldplatte in erhabener Arbeit belegt, und mit allerhand Roftbarfeiten verfeben. Als man benfelben plunderte, fullte man zwei Riften mit Gold und Ebelfteinen von unschätbarem Werthe, und eine biefer Riften tonnte nur burch feche ober acht Mann aus der Rirche getragen werden. Die Marmorfteine vor bem Grabe find gang abgenutt von den Rnien der Ballfahrer."

Beinahe 400 Jahre waren vergangen und "Thomas Bedet, einftens Ergbifchof von Canterbury", ward formlich, 24. April 1538, citirt, ju Bestminfter vor bes Ronige Gerichtehof zu ericheinen, um fich zu verantworten. Die burch bas canonifche Recht bestimmte Frift von 30 Tagen verging, ohne bag ber beilige Miene gemacht batte, aus feinem Grabe zu erfteben, und er ware in contumaciam verurtheilt worden, hatte ihm nicht ber Ronig aus besonderer Gnade einen Anwalt bestellt. Rronanwalt fprach, ber Bertheibiger ließ fich mit feinen Ginreben vernehmen, und es folgte am 11. Juni bas Urtheil, fo ben vormaligen Erzbischof Thomas von Canterbury ber Emporung, halsstarrigfeit und Berratherei foulbig erfannte, verordnete, daß feine Gebeine öffentlich verbrannt wurden, um durch Befrafung eines Todten bie Lebendigen an ihre Pflicht zu erinnern, und die an feinem Grabe bargebrachten Opfer, ale bee vorgeblichen Seiligen perfonliches Bermögen, ber Krone zuwies. Die legte Bestimmung batten bie Berren fich erfparen tonnen, ein porfichtige Bermaltung batte im Boraus die Berftorung Grabmals, die Plunderung angeordnet (19. April). 3m Septi wurden die Gebeine des Seiligen verbrannt, und beifit es in der Proclamation vom 16. Rov. 1538: "Da es nun flärlich erhelle, daß Thomas Bedet in einem burch feine Sartnadigfeit und bofe Bunge verursachten Tumulte umgefommen, und fpaterbin burch ben Bifchof von Rom als ber Berfecter von beffen usurpirter Autorität canonisirt worden fen; fo bielten Se. Daj, für angemeffen, allen ibren getreuen Untertbanen zu erflaren, bag befagter Thomas Bedet fein Beiliger, fonbern vielmehr ein Rebell und Berrather an feinem Furften gewesen fep; und bemnach firengfiens zu befehlen und anzuordnen, bag er nicht mehr beilig genannt, noch bafur angeseben, alle Bilber und Gemalbe von ihm vernichtet, die ihm ju Ehren eingefesten Refte abgefcafft, und fein Rame und Gedachtnig aus allen Buchern geftrichen werde, bei Bermeibung von Gr. Maj. Ungnade und Gefangnif nach ihrem Befallen."

Andere, benn Heinrich VIII. und Cranmer, beurtheist Boffuet ben Märtyrer: »S. Thomas de Cantorbéry résista aux rois iniques. Il acheta la liberté glorieuse de dire la vérité, comme il la croyait, par un mépris courageux de la vie et de toutes ses commodités; il combattit jusqu'au sang pour les moindres droits de l'église; et, en soutenant ses prérogatives, tant celles que J.-C. lui avait acquises par son sang, que celles que les rois pieux lui avaient données, il défendit jusqu'aux dehors de cette sainte cité. Toujours intrépide, et toujours pieux pendant sa vie, il le fut encore plus à sa dernière heure. Sa gloire vivra autant que l'église.«

Den papftlichen Legaten mußte R. heinrich die Restitution ber Unverwandten bes heiligen verheißen, und hat demzusolge seiner Schwester Rohais Sohn Johann aus der föniglichen Mühle zu Canterbury 11 Pfund St. erhaften. Gine ungleich bedeutendere Dotation wurde den Bruderssöhnen des heiligen, dem Balter und dem Theobald Fis-Gilbert in Irland angewiesen. Theobald erhielt sogar 1177 das Erbmundschenkenamt der Insel;

nach ben Borten bes Lebenbriefe follte er bem Ronia bei ber Rronung aufwarten, ibm ben erften Becher frebengen, und bagegen von ber königlichen Tafel bestimmte Schuffeln empfangen. Spater verlieb ibm ber Ronig bas Recht, von allen eingeführten Beinen eine Abgabe (prisage and butlerage) zu erheben, bamit er bem neu errichteten Erbamt Chre machen fonne. Darin, und in bem von dem Amt bergeleiteten Ramen Butler, folgten ibm vier andere Theobalbe, beren vorletter, Theobald IV. Baron von Arflow, mit Johanna, Wilhelms von Montmorency-Marisco Tochter, ber Montmorency Antheil ber gebirgigen Lanbicaft Ormond, die große Baronie Huntspilmorres ober Marisco, in Somerfetsbire, und andere ausgebehnte Besitzungen in Irland und England erheurathete, jugleich aber auch in Streitigfeiten mit ben Erben einer andern Linie der Montmorency, mit ben Ribgerald verwidelt murbe, welche von einer Generation auf bie andere fich vererbend, Jahrhunderte lang Gudirland beunrubigten. Seine Baronie Arflow hat gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts eine eigenthumliche Bichtigfeit erlangt, als ein Californien im Rleinen fic angefündigt, daß darüber eine außerorbentliche Bewegung fich ergab, und bie bewaffnete Macht genothigt murbe einzuschreiten.

"Ich hatte von herrn Burton Connyngham ein Empfehlungsschreiben an den Ofsizier von seinem Regiment, welcher das Commando über die Soldaten hatte, die von der Regierung hierher beordert waren, um das Bergwerf zu bewachen, und zu verhindern, daß die Bauern hier arbeiteten. Er ging einige Zeit mit mir in dieser Gegend spazieren, und ich muß gestehen, daß die Menge Löcher, die der Golddurst in dem Bette des Goldbaches, am Fuße des Berges Cruachan, gegraben hat, über meine Borstellung ging. Mehrere Personen versicherten mir, daß sie bisweilen gegen 4000 Menschen hätten arbeiten sehen, und es soll unter diesen Löchern nicht eins sehn, wo man nicht etwas gefunden habe, obgleich der Arbeiter selbst selten den Rusen das von hatte, sondern vielmehr die Weiber und Kinder, welche von einem zum andern gingen, und nichts zu thun hatten, als mit der größten Ausmerksamseit zu suchen.

"Die totale Summe von bem was man bier gefunden bat. fann leicht amifchen 3 und 4000 Pfund St. fenn. Das ffarffte Stud Gold mog 22 Ungen, und hatte ungefähr 80 Buineen am Diefes Gold icheint im fluffigen Buftanbe gemefen gu fenn, und nebft ben Steinen, bem Torf und ben Baumen, bie man im Bette bes. Baches findet, burch bas Baffer vom Berge fortgefdwemmt worden ju fenn. Das Stud von 22 Ungen bat fo fest an einem Steine geflebt, ale ob es baran gegoffen gewesen ware, und ber Arbeiter bat es nur durch die Gewalt bes Sammere bavon trennen fonnen. Die Regierung bat noch ju rechter Beit bas fernere Rachwühlen bier verboten, und wenn fie bies nicht bald getban batte, fo murben alle Canbfireicher nicht nur von Irland, fondern auch von England, und vielleicht gar auch vom feften Lande haufenweise bier jusammengeströmt feyn, und wenn nun biefer große Saufe fich in feiner Soffnung getäuscht gefebn batte, fo murbe er um ju leben, bie Baufer ber Rade barichaft geplundert haben. In einem nicht weit davon gelegnen Dorfchen find immer 20 bis 30 Solbaten, und am Drte felbft eine Schildmache, bamit Riemand, wer es auch immer fen, bier arbeite. Die Regierung fann indeffen nicht immer eine Bache bier baben, und fobald einmal diefe Bache ausbleiben wird, fo find auch gewiß bie Bauern wieder bier und arbeiten, und follte bies ber Fall erft in taufend Jahren fenn. Die Goldmine, die am Enbe bes 1795ften Jahres fo viel garm verurfacte, geht 6 bis 7 Meilen mitten burch bie Berge."

Theobalds IV. jüngerer Sohn, Edmund de Boteler, Graf von Carrid-Mac-Griffin 1315, ftarb 1321. Bon deffen jüngerm Sohne Johann entstammt die Linie der heutigen Grafen von Carrid. Edmunds ältere: Sohn, Jacob Graf von Carrid, wurde am 2. Nov. 1328 von L. Eduard III. zum Grafen von Ormond ernannt und mit der Landschaft Tipperary, als einer Pfalzgrafschaft belehnt, vielleicht in Betracht seiner Vermählung mit Eleonora de Bohun, einer Lochter Humfrieds, des Grafen von Hereford und Essen, und der Tante Eduards III., der Prinzessin Elisabeth, vielleicht auch zur Belohnung seiner in der Empörung der O'briens geleisteten Dienste. Er starb 1337, sein Sohn

Jacob, von Ormond 2ter, von Carrid 3ter Graf, im 3. 1383. Jacob, bon megen ber Abfunft feiner Mutter gemeiniglich ber edle Graf genannt, verbiente fich burch feine ftanbhafte Anbanglichfeit ju ber Regierung ben Poften eines Bicefonigs, 1364 und 1375. Diefes Sohn, ebenfalls Bicetonig, bezeichnete feine Berwaltung burch ben großen, bei Rilfenny 1390 über bie fudlicen Rebellen erfochtenen Sieg und farb 1405, Bater zweier Sohne, beren jungerer, Richard, ber Stammvater ber heutigen Grafen von Ormond, mabrend ber altere, Jacob, Graf von Ormond, 1417 und 1425-1445 ale Bicefonig bie Infel regierte, auch von allen eingebornen Großen der einzige gewesen zu fein feint, von welchem bie Lancafterichen Ronige Renntnig genommen batten; felbft bie großen Saufer Desmond und Rilbare blieben unbeachtet, wovon bittere Giferfucht, mubfam verhaltene Beindschaft bie Folge. Gine Fehde mit ben Talbote nothigte ben Bicefonig, ben Beiftand bes Grafen von Desmond anzurufen 1443, und beffen Bulfe burch bie ausschweifenoften, mit bem Beftand der Regierung beinahe unverträglichen Concessionen ju erfaufen. Bald vergag Desmond, wem er feine ftolge Unabbangigfeit verdante, und den ungetreuen Waffenbruder gu betampfen, bann ibm fur ein Jahr Waffenftillftand gu bewilligen, fab ber Bicekonig fich genothigt. Diefe Rube benutte Figgerald, um den Sturg bes Grafen von Ormond herbeiguführen, mofür nicht unbenut blieb ber Mord bes Fürften von Offory, als welcher mit den Butler ju Fehde gefommen. Jacob ftarb 1452, bie Sohne Jacob, Johann und Thomas binterlaffenb.

Jacob, 5ter Graf von Ormond und Graf von Wiltshire in England seit 1440, stritt in dem Bürgerfriege und starb für das haus Lancaster. In der Schlacht bei Touton 1461 gefangen, wurde er sofort enthauptet und erließ das Parlament gegen seine Brüder und mehre andere Butler eine Ueberführungsbill. Nichtsdestoweniger beharrte der ältere dieser Brüder, Graf Johann, in der Anhänglichkeit zu dem hause Lancaster: er bewaffnete seine zahlreichen Basallen und Anhänger, scharenweise strömten ihm zu misvergnügte Engländer, daß er sich im Stande befand, nicht nur den Streitkräften der Regierung, sondern auch einem

Beere von 20,000 Mann, fo ber Graf von Desmond aufgestellt, Die Spige zu bieten. Die Riggeralde erlitten wiederholte Riederlagen, bie Butler eroberten Werford, brachen in Leinster ein, liefen fich aber burch bes Grafen von Desmond Berausforderung au einer Enticheibungsichlacht an bestimmtem Tage in ber Berfolgung ihrer Bortheile bemmen. In einem folden Kalle mußten, nach ben Gefegen ber Ritterfchaft, Die Baffen ruben, und mit bem Tage fam über bie Butler vollftanbige Rieberlage. Eroberungen gingen verloren, Rilfenny und andere Stabte murben erobert, ber Butler famtliche Gebiete vermuftet, und ben Dans nern, welche bem Schwerte entgangen, blieb nichts übrig, als fich in den Reften ober binter pfablofen Moraften ju verbergen. Graf Johann flob nach England, nur mehr bemubt, Ronig Eduarde IV. Bergeihung ju gewinnen. Er folgte bem Konig in ben Feldzug von 1475, und wußte feine feinen anmuthigen Sitten bergeftalt geltend ju machen, bag er in Rurgem ber erfte Liebling eines Fürften murbe, ber nothwendig Eigenschaften, bie ibm felbft die Liebe feiner Unterthanen gewonnen, über Mues fcagen mußte. "Er ift," fagte R. Eduard, "der liebensmurdigfte und vollfommenfte Ritter ber Chriftenbeit, und wenn in ber gangen Belt ber Borgug einer guten Erziehung verloren geben follte, bei Graf Johann von Ormond wurde man ibn wiederfinden." Der Graf faumte nicht, ber ausgezeichneten Bunft fic ju gebrauchen, und erhielt, nachdem die Ueberführungsbill jurud genommen worden, bie Wiebereinsetzung in feine vormaligen Burben und Besigungen. Er farb ju Jerufalem, 1478, mit hinterlaffung eines naturlichen Sohnes, bes Jacob, ber Schatmeifter von Irland 1492, burch feine Fehden mit bem Grafen von Rilbare berühmt geworden ift.

In der gräflichen Würde succedirte Johanns Bruder Thomas, der nicht ohne Ruhm den Unternehmungen Simnels sich widersetze, dann aber bei seinen Stammgenossen in Berachtung gerieth, daß ein entfernter Better, Peter Butler, es versuchen konnte, ihn der herrschaft zu entsetzen. Der Bastard Jacob übernahm die Vertheidigung seines Oheims, und der Usurpator, in mehren Gesechten besiegt, mußte sliehen, und lebte mit seiner

familie im tiefften Elend, bis bie Thranen feiner Gemablin für neue Unftrengungen ibn ftablten. In bem letten enticheis benden Rampf fiel ber Baftard von feiner Sand. Graf Thomas, ichier ber reichfte Unterthan Beinrichs VIII., ftarb 1515, einzig die Töchter Anna und Margaretha binterlaffend. garetha, an Wilhelm Bullen verheurathet, wurde die Grogmutter ber Ronigin Anna Bullen. Die Stammbefigungen und ben grafficen Titel erbte bes letten Grafen Antagonift, Peter Butler, oder Peter ber Rothe, wie er im gemeinen Leben bieg. Grafen von Surrey Rachfolger in bem Amte eines Lord Lieutenant 1521, vertheibigte er mit Glud ben englischen Diftrict, über beffen Grenzen hinaus er wohl feine Unternehmungen ausbebnte. Rlage von wegen feiner Bewaltthatigfeiten und Gingriffe ju führen, ichidte ber gurft von Offorp, Mac-Gillapatrid einen Gefandten an Beinrich VIII. Den Ronig an ber Schlogs capelle treffend, fprach ber Gefandte in ber feierlichften Saltung: »Sta pedibus, Domine Rex! Dominus meus Gillapatricius me misit ad te, et jussit dicere, quod si non vis castigare Petrum Rufum, ipse faciet bellum contra te. . 3u feinem Amisnachs folger erbielt Peter ben Grafen von Rilbare, ohne fich boch in feiner Ergebenheit für die Regierung burch folche Burudfegung irren gu laffen. Raum hatte R. Beinrich ben Bunfch geaugert, feinem Schwiegervater, Thomas Bullen, ben Titel eines Grafen von Ormond zu verleihen, fo entfleidete fich deffen Peter freiwillig, eine Gefälligfeit, für welche ihn ber Titel eines Grafen von Offory belohnte 1527. Aber der neue Bicefonig Rilbare ließ ibn bas gange Gewicht einer erblichen Zeinbichaft, bie ben Stempel ber Berrudtheit ju tragen ichien, empfinden. Peter führte Rlage, welcher bie einflugreichften Manner ber Infel einftimmten, und Rilbare murbe nach England entboten. Babrend er bort eine Rechtfertigung versuchte, ließ fein Gobn ju offener Emporung fic verleiten. Gin großer Theil der Bevolferung fiel ibm au, ben Grafen von Offory erinnerte er an die nabe Berfdmagerung, bat, aller Unbilden zu vergeffen und fich ihm anzuschließen, um gemeinschaftlich von bartem Joche bas Baterland zu befreien. Er brachte fogar eine Theilung bes Ronigreichs in Borfchlag,

empfing seboch nur verächtliche Antworten, für welche Rache zu nehmen, er die Fortsetzung der Belagerung von Dublin einem Freunde überließ, und seine Hauptmacht in der Butler Gebiet führte. Lord Butler, des Grasen Sohn, erlitt eine Riederlage, die Insassen ergriffen die Flucht und die wehrlose Provinz erfuhr alle Schrecknisse des Bürgerfriegs, wie er unter Barbaren üblich. Der Widerstand der Dubliner, die aus England herübergeschickten Hülfsvölser brachten indessen dem Aufruhr ein zeitiges Ende, und der sunge Fitzerald und fünf seiner Oheime büsten ihre Schuld auf dem Blutgerüste; der Bater war vor Gram gestorben, die Macht des Hauses Kildare für immer vernichtet, aber Ossorys Triumph blieb unvollständig, nicht er, sondern Bernhard Grey sollte Vicesönig sein. Das führte zu neuen Händeln und Verzberungen, endlich den Vicesönig unter des Henters Beil; mit ihm in einem Jahr starb der rothe Graf, 1539.

Bon Peters zwei Gobnen wurde ber fungere, Richard, ber Abnherr ber Biscounts Mountgarret, ber altere, Graf von Offory und von Ormond, feit 1541, lebte in beständigem 3wift mit bem Bicefonig St. Leger, und wurde gelegentlich eines von Diesem angestellten Baftmables, mit 16 Perfonen feines Gefolgs, jufällig ober absichtlich vergiftet. Sein Sohn, Graf Thomas, hatte, wie alle feine Borganger mit ben Figgeralben von Desmond zu ftreiten. "Nicht erzogen in einem ganbe, wo Gerechtigfeit ober Befege befannt," erhob Graf Berald von Desmond Anspruch auf Ormonde Besitzungen und Rechte, und fuchte ibn, vom Bericht abgewiesen, mit ben Baffen burchzuseten. unterlag, verwundet und gefangen, murbe er auf einer Babre von ben Siegern fortgetragen. "Bo ift er nun," fangen fie in einer Paane, "wo ift er der unumschränkte Beberricher von Desmond ?" - "Wo er hingehört, auf ben Schultern ber Butler," erwiderte in unerschütterlicher Faffung ber Figgerald. 216 Prafident von Munfter hat in dem Aufruhr ber Figgerald Thomas von 1581 an der Regierung die wichtigften Dienfte geleiftet, ohne fich damit ben Danf bes Bicefonige Blount zu verdienen. Der verwidelte ihn vielmehr in ein Gewebe von Berdachtigungen, bem zu entgeben, ber Braf fich ganglich aus bem öffentlichen

Leben zurückzog, um 1600. Er starb 1614. Er hatte die einzige Tochter Elisabeth, welche ihrem Cheherren Richard Preston Biscount Dingwall die von der Großmutter, aus dem Hause Desmond, ererbten Güter und den Grasentitel von Desmond zubrachte, in den Stammgütern und den Titeln von Ormond und Offorp succedirte dagegen des Grasen Thomas Bruderssohn, Balter Butler von Kilcash, der sedoch unter R. Jacob I seine sämtlichen Besitzungen verwirfte. Unter Karl I restituirt, starb er 1632, daß er demnach seinem einzigen Sohne Thomas um viele Jahre überlebt, und von dem ältern seiner Enkel, von Jacob beerbt wurde, indessen der süngere, Richard, der Stammvater der heutigen Grasen von Ormond geworden ist.

Jacob, 12ter Graf von Drmond und, in bes Batere Recht, Biscount Thurles, nahm 1634 Plag in bem irlandischen Oberhause. Nach einer Bestimmung bes Bicefonige Bentworth follte jedermann an der Thure des Saufes den Degen ablegen, er werde ibn nicht abgeben, erflärte Ormond dem Thursteber, er habe dann werberfamft ibn, ben Berwegenen durchbobrt. Der Bicefonig ließ ben Grafen vor ben Geheimrath laben, bamit er wegen feines Ungeborfame Rede ftebe. Er befannte obne Umidweif, baf er um ben Befehl gewußt, und ibn absichtlich überschritten babe, weil er mit feiner Grafschaft per cincturam gladii belehnt und burd bes Ronige Ermachtigung befugt fei, gladio cinctus bem Parlament einzufehren. Dergleichen Antwort machte felbft ben Bicefonig zweifelhaft, und er rathichlagte mit feinen Freunden, ob er bies tubne Gemuth erbruden ober gewinnen folle. gab ibm die Nothwendigfeit zu bebenten, daß er fich wenigftens biefen einen, ungezweifelt ben bedeutendften ber Großen bes Ronigreiche verpflichte; über welch bedeutende Macht, Rabigfeiten und Berbindungen der Graf verfüge; wie er bereits eine Reigung für bie Krone bliden laffe; welchen Ginfluß er als mehrer Lords Mandatar auf bas Oberhaus übe, und Wentworth ließ fich beweben, nicht nur ju verzeihen, fondern felbft bem Trogfopf ju iomeideln. In dem Alter von 24 Jahren dem Geheimrath eingeführt, empfing Ormond 1640 aus ben Sanben bes icheibenben Bentworth ober Strafford bas Commando ber unlängft gebilbeten Armee, und nach bem Ausbruche ber irlanbifcen Rebellion bie Bollmachten eines General-Lieutenants für alle Streitfrafte ber Infel.

Schwerlich ift wohl jemale unter ungunftigern Umftanben ein Commando angetreten worben. Die Emporung batte fic über die fämtlichen Provingen verbreitet, die Armee war durch bie Gifersucht bes englischen Parlaments zu bem fläglichften Berfall gebracht, beinabe famtliche Bettern bes Grafen batten fich den Rebellen angeschloffen; bas Berücht verfündigte, er felbft erwarte nur eine gunftige Belegenheit, bas Bleiche gu thun, und habe bereits ben Affociationseib geschworen. Seine eigne Sauptftadt Rilfenny murbe von Lord Mountgarret eingenommen, alle übrigen haltbaren Plage in ben Lanbichaften Rilfenny, Tipperary und Waterford maren von dem Reinde befest. monde erfte Unternehmung galt bem Poften Raas, wo bie Infurgenten aus Rilbare und ben umliegenden Graffchaften ihre Berathungen anzustellen, ihr Bolf zu muftern pflegten. 2000 Aufgangern und 300 Reitern fiel er auf ben ichmach befetten Drt, und es erfolgte eine Execution, bie ben Schriftftellern ber fiegenden Bartei ale einfaches Disciplinarverfahren ericeint, Die jedoch fühn bem ärgften ber von ben nordlichen Rebellen verübten Greuel verglichen werden mag. Es ichrieb auch Lorb Gormanfton an ben Grafen, brobte, man werbe, falls bergleichen Graufamteiten ferner vortommen follten, fie feine Frau und Rinder entgelten laffen. Die ihm gemachten Befdulbigungen ablehnend und feine Entruffung über Gormanftone Treubruch ausbrudent, erwiderte Ormond, er werbe bie Rebellen verfolgen, wenn er auch damit bas ihm Theuerfte gefährden follte, und burch feine Betrachtung fich abhalten laffen, die Befehle feines Ronigs zu vollftreden. "Meine Frau, meine Rinder find in ber Rebellen Gewalt. Nimmermehr werde ich bas Bofe, fo man ihnen anthun fonnte, an Unschuldigen rachen. Gine folde Sandlung, niederträchtig und undriftlich an fic, murbe auch in meinen Augen ben Werth meiner Frau und meiner Rinder berabfegen."

Den mannhaften Worten entsprachen nicht allerdings die Berrichtungen im Felbe, wenn auch Jacob mit bem Siege bei Rilruft, über einen Saufen balbnadter Irlander erfochten, ben Dant bes Varlamente und den Titel Marquis fich verdiente. Gleich unfruchtbar ergab fich ber Sieg an ber Barrow, und ift es nicht unmahricheinlich, bag bes Konigs Bunich, einen Theil ber itlandischen Armee gegen die Rebellen in England gu wenben, bem Marquis zumal willtommen, weil ein Baffenftillftanb ibn für ben Augenblid brudenber Berlegenheit entzog. ber festen Ueberzeugung, daß nur ein Tractat ben Untergang ber protestantischen Armee abwenden fonne, folog er am 15. Sept. 1643 Waffenfrillftand auf ein Jahr, und bewilligten bie Confoderirten für ben Unterhalt des foniglichen Beeres bare 15,000 Pf. St. und Lebensmittel ju bem gleichen Betrag. Die Confoderirten batten mehr versprochen, ale fie ju leiften vermogend, Monroe, ber bie Schotten in Ulfter commandirte, nahm feine Notig von bem Tractat, und feste fur Rechnung bes Parlamente ben Rrieg fort, bie englischen Regimenter erflarten fic allgemach fur bas Parlament, und Ormond, Bicefonig feit 1644, eröffnete, nach bem ausbrudlichen Billen bes Ronige, fernere Unterhandlungen mit ben Ratholifen, bie gwar mefentlich burch Glamorgans geheimnigvolle Sendung burchfreugt, ju bem Friebensvertrag vom 29. Jul. 1646 führten. Aber bie Covenanter von Ulfter bezeigten bie tieffte Berachtung fur ben Tractat, bes Parlaments Anhänger in Munfter wollten eben fo wenig von einem Frieden mit den Irlandern wiffen, vielmehr alle Papiften und Rebellen ichlachten. Dagegen mar eine gablreiche und machtige Partei unter ben Ratholifen bes Willens, bie Englander, jufamt ihrer Religion, ju vertilgen. Um achten Tage nach ber Unterzeichnung bes Friedens, am 6. Aug. wurde er burch bie Rationalspnode zu Baterford verdammt und zugleich über feine Urbeber , Begunftiger und Theilnehmer , ale Meineibige , bie Ercommunication verhängt. Der Rampf zwischen ben Freunden und Feinden bes Friedens mar febr bald ju Ende gebracht. Die Insurgenten von Ulfter, unter Dwen D'neal, ergriffen die Sache bes Clerus, ju beffen Gunften fich auch Prefton, ber General von Leinfter, erflarte, bie Mitglieder bes alten Rathes, um daß fie den Frieden unterzeichnet, wurden verhaftet, durch ein

Collegium unter bem Prasidium bes Nuntius ersett. Ormond, von allen Seiten bedrängt, verständigte sich mit den Commissarien des Parlaments am 19. Juni 1647, und übergab ihnen das Schwert, das Emblem seiner Wurde, das Schloß von Dublin und alle von seinen Truppen besetzte Festungen, wogegen er sich die Bezahlung von 13,870 Pf., die er in des Königs Dienst aus seinem Bermögen verausgabt, einen Sicherheitsbrief für seine Person und die Rückgabe seiner sequestrirten Güter bedingte.

Er ging nach England, murbe von bem Ronig empfangen, als habe er die ersprießlichften Dienfte geleiftet, und fogar fur bie nochmalige Erhebung bes foniglichen Paniers in Irland auserseben. Das Project nur brachte ibm perfonliche Gefahr, bag er genothigt, nach Frankreich ju flüchten, von bannen er bod, Sept. 1648, binuber fam nach Corf. Seine Wiederfebr erregte große Begeifterung, er fab fich in Rurgem an der Spige einer bedeutenden Macht, und gelang es ibm, Januar 1649, mit ber Berfammlung ju Rilfenny einen Bertrag abzuschließen, worin biefe fich verbindlich machte, auf eigene Roften ein beer von 17,500 Mann gur Beftreitung bes gemeinsamen Reinbes gu ftellen. wogegen ber Ronig freie Uebung ber fatholischen Religion u. f. w. bewilligte. Der Sieg bes Ronigthums ichien ungezweifelt. Des Pringen Rupert Flotte freugte triumphirend an ben Ruften, bie Generale des Parlaments, Jones in Dublin, Monf in Belfaft, Coote in Londonderry, waren auf ben Bereich ihrer Balle beschränft, mabrend bes Bicefonige Autorität aller Orten, felbit von ben schottischen Regimentern in Ulfter anerkannt. Bei bem allen blieb Ormonde Lage fo peinlich, ale je zupor. fich eine Armee aus Menfchen von verschiedenen Nationen, bie in Glauben, Leibenschaften und Intereffen nicht weniger getrennt, und die feit Jahren mit grenzenlofer Wildheit fich befampft batten, bilben. Es follte biefe Armee ju ber Starfe von 17,500 Mann, barunter 2500 Reiter, gebracht werden, wie die aber ju ernähren fein murben, mußte niemand; menigftens mar von ber ausgeschriebenen Steuer, 60,000 Pf., bei Eröffnung bes Reldzuge fein Schilling eingegangen. Reductionen vorzunebmen. fcbien nicht minder unthunlich, benn bie broblofen Golbaten murben

auf ber Stelle bes Rebellen Owen O'neal Scharen verstärkt haben. Die Commissarien ber Generalversammlung hatten nur personsliches Interesse im Auge, und kummerten sich wenig um Sold oder Berpflegung ber Truppen. Die Generale stritten sich um das geringste Commando, und gaben durch ihre Eisersucht Anlas zu tausendfältigen Verwicklungen.

Theilweise hat Ormond durch fein perfonliches Unseben biefen Schwierigfeiten abgeholfen, er fonnte 15,000 Mann, barunter 4000 Reiter, ju der Belagerung von Dublin führen, aber die fcmähliche Riederlage bei Rathmines, 2. Aug. 1649, allen hoffnungen ber irlandifden Royaliften verberblich, vernichtete jugleich die Buufionen fener, welche bis dabin ben Marquis von Ormond für einen großen Relbberren gebalten, weil er ber größte Edelmann im Lande. Bollenbe ungleich murbe ber Rampf, nachdem Cromwell mit 12,000 Beteranen berüberfam, und nach ben entfernteften Gegenden ber Infel ben Schreden feiner unwiderfiehlichen Waffen trug. Die Stadt Rilfenny wurde vorlaufig burd bes Bicefonige Unftalten und Saltung gerettet, und erhielt eine gureichende Befagung, Die aber bald burch bie Deft bis auf 450 Mann berabgebracht murbe. Gleichwohl hat Balter Butler durch die hartnädige Bertheidigung des Sauptfiges feines Stammes von dem Protector eine ehrenvolle Capitulation ertropt, 28. Mary 1650. Es ift aber auch biefer negative Erfolg ber einzige in feiner Art. Ormond, ftatt ben Siegern im Felbe entgegenzutreten, verwidelte fich immer tiefer in einen langwierigen und erbitterten Streit mit den Führern der fatholischen Bartei, Die mit allem Recht ibm nachsagten, er moge nun ein wahrer Freund, oder ein beimlicher Reind fein, fo viel bleibe ausgemacht, daß die Sache ber Confoberirten unter feiner Leitung niemale Glud gemacht habe, und am 6. Aug. 1650 traten in Jamestown gebn Bifchofe jusammen, um burch zwei Deputirte aus ihrer Mitte den Marquis bitten ju laffen, bag er, einer frühern Entichließung folgend, bas Ronigreich verlaffen, und feine Gewalt in die Bande eines fatholischen Statthalters, ber mit bem Bertrauen ber Ration befleibet, niederlegen moge. Done die Antwort abzuwarten, entwarfen die nämlichen ichon am

folgenden Tage eine Declaration, worin fie ben Marquis ber Fahrlässigfeit , Unfähigfeit , ja Treulosigfeit beschuldigten , und fcblieflich erflärten, unter ben maltenden Umftanden fei bas irlandifche Bolf nicht weiter burch ben Friedensvertrag gebunden. Den andern Tag icharften fie biefe Declaration burch ben Bannfluch gegen Alle, Die es mit Ormond oder Freton halten und baburch bie Intereffen bes fatholischen Bundes verlegen murben. Der Bicefonig, bem boch noch einige Pralaten und die Debr= aabl bes Abels aubielten, erflarte ben Bifchofen, bag er nur im außerften Falle und ber Nothwendigfeit weichend, ohne bes Ronige Befehl Irland verlaffen werde; ihrerfeite machten bie Commiffarien ber Generalversammlung den Bischöfen Bormurfe über ibre Anmagung und Uebereilung. Aber gu berfelben Beit wurde bie Erflärung von Dunferling befannt, worin ber Ronig, ben Leidenschaften ber Beloten in Schotland weichend, Die 3rlander blutige Rebellen nannte. Db diefes Ausdruckes gerieth bie gefamte Bevolferung in die wildefte Gabrung. Die Bifcofe veröffentlichten ihre Declaration und ben Bannfluch (15. Sept.), nahmen am folgenden Tage vorläufig die Maasregel gurud, wollten fic aber burch Ormonde Behauptung, Die Erflarung von Dunferling fei ein untergeschobenes Machwert, leibe an einem unbeilbaren Formfehler, feineswegs beruhigen laffen. Auf Die ihnen gemachten Borfcblage entgegneten bie Pralaten einfach : Soun und Behorsam bedingten fich gegenseitig, und ba ber Ronia fie öffentlich als blutige Rebellen bezeichnet, von feinem Sous ausgeschloffen babe, mußten fie fich nicht zu erklaren, wie ein in bes Königs Namen handelnder Beamter ihren Gehorfam ansprechen moge.

Ormond, seine Mission als erloschen betrachtend, übertrug bas Commando dem Marquis von Clanricarde, einem Katholiken, übergab der Generalversammlung eine Rechtsertigung seines Bershaltens, empfing eine beruhigende Antwort, 2. Dec. 1650, und schiffte sich zu Galway ein, um unter vielen Gefahren nach Frankreich zu gelangen. Ihn vornehmlich traf der Sieger Rache: er und sein Better, Richard Butler, Viscount Mountgarret, der sich durch Großmuth und Milde in dem blutigen Kampse ausse

gezeichnet hatte, waren unter ben 103 Ebelleuten, die von der Amnestie für Leben und Eigenthum ausgeschlossen. Bon Mitteln entblößt, gerieth der Marquis, während er an dem Hofe Karls II. zu Paris, und nachmalen zu Brüssel und Coln sich aushielt, in die dürftigsten Umstände, und buchstäblich ist zu nehmen die Stelle in den Clarendon-papers, 3. April 1654: "Ich brauche Schuhe und Hemden, und dem Marquis von Ormond geht es nicht besser." Um so größern, mit dem einzigen Hyde zu theilenden Einsluß auf seinen jugendlichen Gebieter hat Ormond gewonnen, ihn auch, wenn das anders möglich, noch erhöhet durch seine wagliche Reise nach England, wo er sich der öffentlichen Stimmung, hinschtlich einer royalistischen Schilderhebung, versichern wollte.

Mit der Reftauration trat Ormond als Prafident an die Spige bes Beheimrathe, er wurde Mitglied bes Ausschuffes für bie auswärtigen Angelegenheiten, Großhofmeifter, Pair von England mit dem Titel Graf von Brednod und Baron von Lanthony, und 1661 Bergog von Drmond, erhielt nicht ohne Schwierigfeit feine confiscirten Guter, 257,516 Acres, einschließlich von bes Dbriften Butler Eigenthum, jurud, und reichliche Bewilligungen aus bem Entichadigungsfonde. Rur, zwei Jahre blieb er im Minifterium, er fab 1662 fich genothigt, bas Amt eines Bicefonige von Irland zu übernehmen; mar er boch ber einzige, ber bei bem bewegten Buftande ber Infel einem folden Poften gewachfen fdien, wie bas namentlich bas Parlament, ihm ein Gefchent von 30,000 Pf. votirend, anerfannte. In Mitten ber fegenreichften Birtfamfeit, fand er jedoch in dem Bergog von Budingbam unerbittlichen Feind, bem es auch gelang, ben Ronig gegen ibn einzunehmen. Ormond wurde feines Amtes entfest im Febr. 1669, und lebte mehre Jahre in London. Am 6. Dec. 1670 febrte er von einem Gaftmable gurud, fo bie City bem jungen Prinzen von Dranien gegeben. In der Strafe St. James wurden feine ju beiben Seiten bes Bagens gebenben Bedienten angehalten, ibn felbft riffen zwei Manner aus bem Bagen, warfen ihn hinter einen ihrer Genoffen auf bas Pferd, und banden ihn, auf daß er nicht entwische, mit einem Riemen an ben Bordermann. Der Anführer ber Bande fagte voraus nach Tyburn, wie sich nachmalen ergab, um die Anstalten jum Aushängen des Gesangenen zu treffen. Doch auf dem Wege nach der Knights Bridge lehnte sich der Herzog auf die Seite, und hob mit dem Juße den seines Führers in die Höhe, um ihn so aus dem Sattel zu schwingen. Beide ftürzten zu Boden, Fußtritte wurden vernommen, der Mordgeselle lösete den Riemen, seuerte seine beiden Pistolen auf den Herzog ab, und nahm die Flucht. Die Dunkelheit war beiden gleich günstig. Ormond hatte über dem Sturze vom Pferde und während der Rauferei am Boden einige Berlegungen empfangen, der Bandit blieb den Bersosgern unerreichbar.

Das Dherhaus ließ über ben Borfall eine Untersuchung anstellen, ber Ronig verfprach bem Angeber ber Bofewichter eine Belohnung von 1000 Pf., und jedem der Mitschuldigen, neben voller Begnadigung, die gleiche Summe, wenn er feine Mitschuldigen bezeichnen werde. Demungeachtet ergab fich feine Spur, die zur Ergreifung ber Thater batte führen fonnen. Man erfuhr nur, das Saupt ber Bande fei Blood von Garney gewefen, ber Berfaffer bes Libels Mene-Teckel, und unter Acht und Bann begriffen, von wegen eines Berfuche, bas Caftell von Dublin ju überrumpeln. Ginige Monate fpater murbe Bloob ergriffen, indem er mit zwei Belfern fich unterfangen, die Rronfleinodien aus bem Tower zu rauben. Man brachte ibn por einen Friedensrichter, bem er aber jede Ausfunft weigerte. Gines abermaligen Berbors Beuge ju werben, fand ber Ronig fic versucht. Die Gelegenheit benutte ber Buriche, um bem Ronig ju fomeideln und gleichzeitig ibn ju fdreden. "Er," fo lautete feine Aussage, "babe ben Bergog von Ormond ergriffen, und wurde auf Tyburn ihn gehangt haben. Den Ronig habe er einmal auf bas Rorn gefaßt, bes Willens, ju Batterfea ibn ju erschießen, aber über bem Bielen habe bes Monarchen majeftatifches Anseben seinen Arm gelahmt, daß er die Buchse finfen laffen muffen. Doch fei er nur einer von den dreihundert, die gefchworen batten, einer bes andern Blut ju rachen. Der Ronig fonne nach Willfur mit ihm verfahren, jum Tode ihn fchiden, moge aber bedenken, dag er bas auf feinen Ropf und feiner Rathgeber

Reben wage, wogegen er, Gnade übend, die dankbare Erkenntslichkeit und die treuen Dienste einer Schar furchtlofer Männer gewinnen werde." Karl verzieh, gab dem Blood die Weisung, am hofe zu bleiben, zusamt einem Jahrgehalt von 500 Pf., und ließ den herzog von Ormond durch Arlington bitten, daß er ebenfalls verzeihen möge, um der Ursache willen, die ihm mitzutheilen, der Minister angewiesen. "Da der König," entgegnete Ormond, "den Anschlag, ihm die Krone vom haupte zu reißen, vergibt, so kann er auch vergessen, daß Blood mir das Leben nehmen wollte. Der König bestehlt, und das ist mir der Ursache genug, keine andere brauche ich zu wissen."

Gleichwohl blieb er in Ungnade, und öftern Berfolgungen ausgefest, ohne burch bergleichen unverdiente Behandlung meder fic beugen, noch ju einer Beftigfeit verleiten ju laffen. Er fubr fort im Beheimrath und bei allen Levers zu ericheinen, ohne feine Anfichten von den öffentlichen Angelegenheiten gu verheimlichen, ohne bas Gefühl ber erlittenen Rranfungen an Tag gu legen, obne die Gunft einer Maitreffe gu fuchen, ober in ber Ausfict auf Rache Intriguen angufnupfen. 3hm blieben bie Burbe und ber perfonliche Ginflug, ben Ronig und Minifter langft veridergt hatten. Wenn er in ben foniglichen Borgimmern fichtbar wurde, fo brangten fich um ibn alle unabhangigen Perfonen bes Sofe, beren Achtung er fich eben fo mohl burch feine Tugenben, als burch bie feinfte Sitte erworben hatte. Der Ronig errothete bei feinem Unblid, und hatte nicht ben Duth, ihm in bas Antlig ju ichauen, aus Furcht, er werbe fich nicht enthalten tonnen, ben Dighandelten ju begrugen. "Sire," jog ihn einftens Budingham auf, "baben Sie boch bie Gnade mir zu fagen, ob ber Bergog von Drmond bei Ihnen, ober Gie bei bem Bergog in Ungnade gefallen find, benn Sie icheinen mehr verlegen, als er." Weber bie Ungnade, noch ber Widerftand, auf ben er allerwarts traf, verbinderten jemals ben Bergog, freimuthig feine Reinung zu außern, und er verglich fich beshalb wohl einer alten roftigen Uhr, die boch von Beit ju Beit die Stunde richtig angibt. Der Dbrift Cary Dillon, um einen Proceg befummert, bat um feine Bermenbung, nachft Gott gable er lediglich auf ihn. "Armer Cary," versette Ormond, "wie beflage ich bich, wenn du feine andern Freunde am hofe hast; weder der eine noch der andere gilt etwas in diesem Lande." Das irländische Bolf im Allgemeinen nahm wenig Notiz von der Ungnade. Seine Güter besuchend, wurde er aller Orten mit unaussprechlicher Freude und Liebe empfangen. Kilfenny konnte von Stund an eine der glänzendsten Städte der Insel genannt werden. hier hatte er täglich zweihundert Edelleute zu Tisch, daß Dublin beinahe zur Einöbe geworden.

Sieben Jahre vergingen, ohne daß ber Ronig jemals ein vertrauliches Wort an ibn gerichtet batte, außer ba Shaftsbury Groffangler geworden. Damals jog Rarl ibn bei Seite, fragend, mas er von diefer Bahl halte, und es ermiderte der Bergog: "Ihre Majeftat haben febr mohl gethan, bem Grafen von Shaftsbury die Siegel anzuvertrauen, wenn Sie anders ein Mittel miffen, ihm folche bereinft wieder abzunehmen." Stunde trat die vorige Ralte wieder ein, und beinahe ein ganges Jahr wechselte er mit bem Ronig fein Bort, obgleich er beinabe täglich zur Aufwartung fam. Bu feinem Erftaunen wurde er im April 1677 gur Abendtafel geladen. Gine ungemein frobliche, boch febe Erinnerung an die Bergangenheit meibende Unterhaltung erwartete feiner. Er gebenfe ihn nochmals in Irland gu beschäftigen, außerte ber Ronig, ibn entlaffend. Um anbern Morgen über bem Lever fprach Rarl wiederum : "Da fommt ber Bergog von Ormond, mir feine Aufwartung zu machen. 36 habe gethan, mas in meinen Rraften, um ibn zu franken, und er ift mir, was ich auch bagegen batte, treu geblieben. 3ch will ibn neuerdings anstellen, in der Ueberzeugung, daß feiner beffet wie er Irland regieren werbe."

Große Ehre hat auch diesesmal mit seiner Verwaltung Ormond eingelegt, mit Umsicht und Treue dem schwierigen Posten vorstehend. Absonderlich entwickelte er in den durch das sogenannte papistische Complot veranlaßten Bewegungen eben so viel Mäßigung als Festigkeit, und die Ruhe des Königreichs wurde kaum gestört. Unter den sparsamen Verhaftungen ist doch sene des Viscount Mountgarret anzumerken. Den hatten die Angeber

ale ben gefährlichften Berichworer bezeichnet, und man fand ben achtzigfahrigen Mann, feit Jahren an fein Bett geheftet, in bem Buftanbe ganglicher Bewußtlofigfeit. Kur feine Belindigfeit ernbtete Ormond reichlichen Tabel von allen Beloten, bie nichts ale hinrichtungen und Confiscationen begehrten, und Shaftebury flagte ibn im Oberhause an ale ben Begunftiger ber Papiften. Aud die Bergogin von Cleveland war feine erflarte Gegnerin geworden. Sie hatte von R. Rarl II. fich den Ronigspart in Dublin ichenten laffen, ber Bergog war aber burchaus nicht gu bewegen, bag er ber Schenfungeurfunde bas Siegel aufgebrudt, fe hiermit vervollständigt batte. Er fam nach England, murbe von der Bergogin wegen feiner Beigerung gur Rede geftellt. mit Bormurfen und Schimpfreden überbauft. »Madame, I hope to see you an old woman, . blieb feine einzige Erwiederung. Die Entruftete bedachte bas Schidfal einer Maitreffe im Alter. und verzichtete der Beute. Drmond behauptete fich in seinem Amte, bis ihm durch fonigliches Schreiben vom 19. Dct. 1684 ber Graf von Rochester ale fein Rachfolger angefündigt murbe. Jacob II. dispensirte ibn, um dag er allgu lebhaft gegen bie Abichaffung ber über bie Nonconformiften verhängten Strafen gefprocen, von bem Befuche bes Sofe und ber Ausübung bes Dberhofmeifter-Amtes. Stifter bes Collegiums ju Rilfenny, ift er ju Ringfton-Sall in Dorfetsbire ben 21. Jul. 1688 geftorben. Rit feiner Lebensbeschreibung bat Carte zwei Folianten gefüllt.

Der herzog hatte sich eine reiche Erbin, Elisabeth Preston, einzige Tochter von Richard Preston, Biscount Dingwall und Graf von Desmond, gefreit, und ist deren großes Bermögen unter der Republik von Sequestration und Consiscation verschont geblieben, wogegen Elisabeth dem Gemahl in die Emigration nicht folgen durste. Sie ward eine Mutter von fünf Rindern. Der älteste Sohn, Jacob Graf von Offorp, hat sich in der Resvolution, in dem Rriege mit den holländern, in der Schlacht bei St. Denys durch den verwegensten Muth ausgezeichnet, dens selben auch unter des Königs Augen bekundet. Allgemein galt der herzog von Buckingham als dersenige, welcher den Obristen Blood zum Mord des herzogs von Ormond gedungen habe.

Bon dem Gedanken erfüllt, trat, von Jorn glühend, Offory zu Budingham, der sich eben mit dem König unterhielt, und sprach mit lauter vernehmlicher Stimme: "Mylord, sedermann erkennt Sie als den Urheber des von Blood versuchten Mordes; sollte mein Bater semals eines gewaltsamen Todes sterben, so würde ich Sie als seinen Mörder betrachten, und sie vor den Kopfschießen, ständen sie auch hinter dem König. Das sage ich Ihnen in Sr. Masestät Gegenwart, damit Sie versichert seien, ich würde Wort halten." Er starb den 30. Juni 1680, aus der Ehe mit Amalia von Nassau-Duwerkert, Schwester des holländischen Feldsmarschalls, vier Kinder hinterlassend.

Der altere Sohn, Jacob, geb. 29. April 1665, fuccebirte bem Grofvater ale Bergog von Ormond, Graf von Brednod, Biscount Thurles, Baron von Canthony und Arflow. Obgleich Torp, gogerte er feinen Augenblid in ber Babl zwifchen &. Jacob II. und bem Pringen von Dranien. Er verließ ju Andover, 24. Nov. 1688, bas fonigliche Beer, um bem Pringen Georg von Danemark ju folgen. Gin Ueberlaufer von folder Bichtigfeit fonnte auf die glangenofte Aufnahme gablen. Er wurde Rammerberr, Sauptmann ber abelichen Leibwache und Ritter bes Sofenbandorbene, begleitete ben neuen Ronig auf bem Bug nach Irland, nahm nach ber Schlacht an ber Boyne Befit von Dublin und von Rilfenny, wo er ben herren feiner Bahl auf bas Practvollfte bewirthete. In der Expedition gegen Cadig 1702 fceiterte er ganglich, es fei benn, bag man bie fcmachvolle Plunderung von Puerto Santa Maria ale einen Erfolg betrachte, bagegen balf er auf ber Rudtehr bei Bigo eine frangofisch-spanische Klotte vernichten. Bicefonig von Irland 1703 und 1709, wurde er 1712 nach den Riederlanden versendet, um an Marlboroughs Stelle bas Commando ju übernehmen, und bie Alliirten um alle Frucht ber blutigen und mubfamen Anftrengungen von gebn Jahren au bringen. Go wollten es bie Rarren, in beren Banbe bie Ronigin Unna fich gegeben. Rach feinen Inftructionen follte Ormond ju feiner Belagerung ober Schlacht wirfen, baneben Alles, was ben Allierten jum Digvergnugen gereichen konnte, vermeiben. Er gerieth in eine Lage, nicht minber fowierig, ale einft

bie feines Grofvaters zwischen ben Anhängern bes Parlaments und ben katholischen Insurgenten gewesen. Er enthielt fich nicht nur jeglicher Theilnahme bei ber Belagerung von Queenoy, fondern unterhandelte auch, in ber plumpften Beife amar, mit ben Befehlshabern ber fremben, in englischem Solde ftebenden Eruppen, um ihre Trennung von der allierten Sauptarmee gu veranlaffen. Satten fie auf feine Lodungen gebort, fo mar bes Prinzen Gugen gange Armee, und mit ihr bas gefamte Nieber= land in die Gewalt bes Feindes gegeben. Aber Ormonde Ueberredungsgabe icheiterte an bem ehrenhaften Sinn ber Benerale ; bie Truppen alle ichloffen fich ber Armee bes Pringen Gugenius an, mit alleiniger Ausnahme von des Baron de Ball Dragonerregiment, Lutticher, und von ben Solfteinern, vier Escabrons und ein Bataillon: "weswegen auch unfer Pring bem Baron von Ball und bem Bolfteinischen Generalmajor Barner, welche beibe in Staatifden Dienften verbleiben wollten, anfagen ließ, daß fie fic nur ju ihren weggegangenen Truppen verfügen follten, weil man ihrer Perfon, ohne ihre Leute, bei ber allirten Armee nicht benötbiget mare." Diefen Abfall ber Solfteiner von ber gemeinen Sache ibrer Stammverwandten icheint die Begeifterung des Jahrs 1848 überfeben ju baben.

"Der General Cadogan hatte unsern Prinzen versichert, daß die Engländer ihren Marsch nach Ipern nehmen, und Dünstirchen besegen würden, so marschirte auch der duc den 18. Jul. nach Pont-à-Calain, als wann er in die Castellaney von Ipern geben wollte, daß man sich also ganz nichts übles vermuthete: allein er wandte sich sählings, gieng zwischen Dornick und Ryssel gerad auf Gent los, besetze die Citadell mit englischen Truppen, welche auf dem platten Lande viel Insolentien verübten. Diese Einnahme verursachte in Holland großes Aussehen, und surchte man sich, daß die Communication mit der Armee dadurch möchte gehemmt werden, weswegen unser Prinz einen Adsutanten an den duc d'Ormond schäte, und ihme wissen ließe, wie dieser Marsch wider die gegebene Parole liese, indem er nach Ipern gehen wollen, und versprochen, den Prinzen in seinem Borhaben nicht zu hindern; allein der duc d'Ormond nahm, ohnerachtet

bessen, auch Brügge in Besit, und sette ganz holland in Forchten, weil man eine völlige Allianz zwischen Frankreich und England besorgte."

Bon Dunkirchen fubr ber Bergog für feine Perfon binuber nach London, um in ber Ronigin Cabinet und Bertrauen eine gleich bedeutende Stelle einzunehmen. General=Capitaine ber Landmacht mar er jugleich Suter ber fünf Safen und Conftable bes Caftells von Dover. In ber Nacht vor ber Ronigin Ableben wurde Cabineterath gehalten; icheidend fprach Budingham gu Ormond: "Mylord, Sie haben nur 24 Stunden, ihr Werf ju vollenden und fich bes Ronigreichs (im Ramen Jacobs IIL) ju bemeiftern." Aber Ormond hatte ben Muth und wohl auch bie Dacht nicht, folden Rath fich ju Ruge ju machen; einige Regis menter waren nicht binreichend, bem Bolfe zu gebieten, zumal es mehr benn zweifelhaft, baß fie gegen Marlborough fich murben gebrauchen laffen. Done Widerrebe gelangte Georg I. zur Rrone, für Ormond, wie ju erwarten, eben fein gnädiger Gebieter. Er mußte feine Stelle ale General-Capitain niederlegen, murbe amar jum Cord-Lieutenant von Somerfetsbire und Mitglied des Bebeimrathe ernannt, gleich barauf aber burch eine in bem irländischen Parlament ergangene Proscriptionsacte, verbunden mit ber Confiscation feiner Guter und ber Berheißung einer Belobnung von 10,000 Pf. St. fur jeben, ber fich feiner Perfon bemächtigen murbe, angefochten. Um 21. Jun. 1715 flagte ibn Stanhope in bem britifchen Dberhaufe bes Berraths an, indem er Gent und Brugge eingenommen, um ber Allierten Stellung in Flandern unhaltbar ju machen, überhaupt mit bem frangofis fchen General im Einverftandnig gehandelt habe. Mehre Redner erhoben fich, ihn zu vertheibigen, zeigten, bag er lediglich ben Befehlen ber Ronigin gehorcht babe, nichtsbeftomeniger ging bie Anflage mit großer Stimmenmehrheit burch. Soffnung, vor fo leidenschaftlichen Richtern Gerechtigfeit gu finden, entfloh ber Bergog mit Bolingbrofe nach Franfreich, und ber Abmefende wurde ale hochverrather jum Berluft feiner Guter verurtheilt. Um Bofe bes Pratenbenten mit offenen Armen aufgenommen, folgte er bemfelben nach Avignon und nach Rom,

während er zugleich eine lebhafte Correspondenz mit den Jacobiten ber Seimath unterhielt.

3m Dct. 1715, ale Mar ben Norden von England bedrobte, ericbien auch Ormond an ben Ruften, in ber hoffnung, fein ben Jacobiten beliebter Ramen wurde noch fcneller einen Aufruhr im Gaben hervorrufen. Als bas verabrebete Beiden murben brei Ranonen abgefeuert, aber niemand an ben Ruften borte auf bas Signal, und bas mit Waffen und Rriegsvorrathen belaftete Schiff trug ben Bergog nach Franfreich gurud. Eben fo erfolglos war ein fpateres, burch Alberoni veranftaltetes Unternehmen. Sechstaufend Spanier, Baffen für 12,000 Mann, murben an Bord von gehn Linienschiffen gebracht, und follten, unter bem Dberbefehl bes Bergogs von Ormond, die Richtung nach ben Bebriben nehmen, 1719. Es fand jedoch gefdrieben, daß jegliche Anftrengung ju Gunften bes Daufes Stuart burch bas Schicffal oder durch die Elemente vereitelt werde. Ein heftiger Sturm betraf die Flotte unweit bes Caps Finisterre, fie wurde nach Spanien gurudgetrieben, ber Feldzug war beendigt. Ormond febrte nach Avignon jurud, ift auch bafelbft ju Ausgang bes 3. 1746 mit Tod abgegangen. 3m Leben der Gegenstand vielfältiger Berleumdungen, fand er im Tobe Gerechtigfeit, tapfern, ebelmuthigen und freigebigen, wenn auch befchrantten Bertheibiger ber Legitimitat folgte allgemeines Bedauern. Bas er ihr geopfert, ift unglaublich, ihm geborte beinahe bie gange Graffchaft Rillenny und ber befte Theil ber ausgebehnten Graffchaft Tipperary, und in mehren andern Bezirken von 3rland befaß er anfehnliche Buter. Sein Befamteinkommen wurde heutzutage wenigstens 300,000 Pf. St. betragen. In Rilfenny, beffen herrliches Schloß man nicht zu Unrecht mit Windfor vergleicht, lebte er mit ber Pracht eines Fürften ; fein Sofftaat war ungleich glanzenber, ale ber eines fpatern Bicefonige, batte ihm aber auch eine unermegliche Schulbenlaft zugezogen. 3meis mal verheurathet, hinterließ er feine Rinder.

Saint-Simon war mit ihm burch Bermittlung bes irlandisichen Arztes Syghens in Berührung gebracht worden, nachdem er, von wegen feiner gefandtschaftlichen Stellung lange beffen

fich geweigert. »J'y consentis, à condition que ce serait sous le plus grand secret à notre retour à Madrid; que le duc d'Ormond se rendrait chez lui, m'y attendrait sans pas un de ses gens dans la maison, se tiendrait dans un cabinet séparé; qu'averti par Hyghens, j'irais à l'heure marquée lui faire visite, je le trouverais seul, et qu'après que mes gens seraient retirés, je passerais dans le cabinet où serait le duc d'Ormond; qu'après la conversation, je le laisserais dans ce cabinet, et reviendrais dans la chambre de Hyghens, d'où je m'en irais, comme ayant fini ma visite; que le duc d'Ormond ne se retirerait que quelque temps après; qu'au palais ni ailleurs, nous ne nous approcherions point l'un de l'autre, et que nous nous saluerions avec la civilité que nous nous devions, mais avec froideur et indifférence marquée. Pour le dire tout de suite, cela s'exécuta de la sorte plusieurs fois chez Hyghens, sans que personne s'en soit jamais aperçu, et notre froideur, si marquée ailleurs, nous donna quelquefois envie de rire.

»Je trouvai dans le duc d'Ormond toute la grandeur d'âme qu'aucun revers de fortune ne pouvait altérer, la noblesse et le courage d'un grand seigneur, la fidelité la plus à toute épreuve, et l'attachement le plus entier au roi Jacques et à son parti, malgré les traverses qu'il en avait essuyées, et auxquelles il était tout prêt de s'exposer de nouveau, dès qu'il pourrait en espérer le plus léger succès pour les affaires d'un prince si malheureux. D'ailleurs, je trouvai si peu d'esprit et de ressources que j'en fus doublement affligé pour le roi Jacques et son parti, et pour le personnel d'un seigneur si brave, si affectionné et si parfaitement honnête homme. ne lui dissimulai pas non plus que j'avais fait à Hyghens, les chaînes de notre cour et mon impuissance à cet égard, de sorte que nos entretiens, où il me confia aussi ses déplaisirs sur les méprises du roi Jacques et les divisions de son parti, n'aboutirent qu'à des regrets communs et à des espérances bien frêles et bien éloignées.

»Le duc d'Ormond était à Madrid sur un grand pied de considération de tout le monde et des ministres. Il en était fort visité et tenait une table abondante et délicate, où il y avait toujours quelques seigneurs et beaucoup d'officiers. Il tirait gros du roi d'Espagne. Il allait presque tous les jours au palais où il était fort accueilli, et je ne l'ai point vu à portée du roi et de la reine qu'ils ne lui parlassent, et quelquefois même en s'arrêtant à lui avec un air de considération et de bonté. Il portait publiquement la Jarretière et le nom de duc d'Ormond. Il ne se trouvait point où on se couvrait; mais d'ailleurs il était traité en tout et partout comme les grands. Il était petit, gros, engoncé, et toutefois de la grâce à tout, et l'air d'un fort grand seigneur, avec beaucoup de politesse et de noblesse. Il était fort attaché à sa religion anglicane, et refusa constamment les établissements solides qui lui furent souvent offerts en Espagne pour la quitter.\*

Die eigentlichen Stammguter erfaufte, nach der Confiscation, bes Bergoge Bruber, ber jedoch ftete bie Ginfunfte bem rechtmäßigen Eigenthumer gufommen ließ. Diefer Bruber, Rarl Butler, Graf von Arran, farb finderlos und hochbejahrt im Dec. 1758, und es succedirte in bem Stammgut ein Better, ber von einem Bruder bes erften Bergogs abstammende Johann Butler von Rilcafb. Auch biefen, weil er finderlos, beerbte ein Better, Balter Butler von Gallyriden, Bater fenes Johann, ber 1791 bie Erneuerung bes Grafentitels von Ormond erhielt, bei einem Einfommen von 30,000 Pf. fo viel möglich bie glanzende Sofbaltung feiner Borganger beigubehalten fuchte, und ben 25. Dec. 1795 mit Sinterlaffung von feche Rindern bas Beitliche gefegnete. Der altefte Sobn, Balter, geb. 1770, succedirte ale 17ter Graf von Ormond, verfaufte am 20. Januar 1810 bas Prisage und Butlerage, bas er, nach ben Bestimmungen bes Decrets vom 12. Febr. 1584 von allen in Irland eingeführten Beinen for= berte, um 216,000 Pf. St. an bie Rrone, wurde im 3. 1816 um Marquis von Ormond und Baron Butler von Canthony in Monmoutsbire ernannt, und ftarb ohne Rinder, 10. Aug. 1820. Das Marquisat und bie Baronie in England waren biermit erloschen, als 18ter Graf von Ormond, Biscount von Thurles, Baron von Arflow und Erbmunbichent von Irland fuccedirte bes Berftorbenen Bruber, Jacob Banbesford Butler. Db er noch bei Leben, weiß ich nicht, sedenfalls hat er eine zahlreiche Familie hinterlaffen.

Bon allen Butlern bat fur Deutschland feiner größere Bichtigfeit erlangt ale Richard Balter Butler von Clonebouch ober Brlander von Beburt, Ratholit, fucte er, gleich fo vielen feiner Landsleute, Glud im faiferlichen Dienfte, als wozu fein Better, Jacob Butler, ibm Gelegenheit verschaffte. Der batte, unter Wallenfteins Bestallung, in Polen ein Regiment von 500 Mann angeworben, und zu feinem Dbriftlieutenant Grn. Balter angenommen. Gine barte Probe follte alebald zu Frankfurt an der Oder das Regiment bestehen. Während der Obrift fich nach Magbeburg in ber Raiferlichen Lager begeben, um fur bas gefabebete Franffurt Gulfe zu fuchen, blieb Balter bafelbft gurud, um fic in die Gefahren ber Bertheibigung mit Teuffenbach, Schaumburg, Kernemont, zu theilen. 3hm war bas fdmachfte Quartier ber Stadt augefallen, gleichwohl bat er einen erften Sturm, mit fcwerem Berluft zwar ber Seinen, abgeschlagen. Allein auf andern Puntten gludlicher, haben bie Schweben leglich ber Stadt fich bemeiftert, 3. April 1631. Bas von Bertheidigern ihrer Buth entgangen, ließ Guftav Abolf fich vorführen: ichwer vermundet, von Blut triefend, mußte Butler in einer Ganfte getragen werben. Den blanten Degen fdwingend, fragte ber Ronig, ob er ber altere ober ber fungere Butler fei. Ale er ber fungere zu fein befannte, fprach wieberum ber Ronig: "ber himmel bat bich erhalten wollen, indem er nicht jugab, bag bu ber altere feieft, benn miffe, bu tapferer Ritteremann, mareft bu ber gemefen, bu batteft von meiner Sanb fterben muffen." Darauf gnabiger fich ftimmend, bat ber Ronig feinen eigenen Merzten ben Gefangenen überantwortet. berfenigen aber, welche bem Blutbad entronnen, Dbrift Berberftein, bat in feinem Bericht an ben Raifer fcwere Beschulbigung gegen Butler erhoben, biefem allein ben Berluft ber Stadt jugefdrieben, und in bem gleichen Sinne gurnte Jacob Butler, ber mittlerweile von Magdeburg beimgefehrt, bem zweimal ungludlichen Better, ber feboch alebald bie Mittel ber Rechtfertigung fand. Guftav Abolf ließ ihm bas glangenbfte Beugnig feines

Bohlverhaltens ausstellen, basselbe von allen Generalen der Armee unterfertigen. Daneben haben die Einwohner von Frankssurt in einer eigenen Druckschrift dem tapfern Butler unsterbeliches Lob gespendet, zugleich in schmählichen Worten der kaiserslichen Soldaten Feigheit angeklagt, sie beschuldigt, daß sie St. Johannis Feuer anzündend, die ganze große Stadt dem versherenden Brande preisgaben.

Sechs Monate mahrte Butlers Gefangenschaft, bann hat er sich mittels der Summe von 1000 Rthlr. freigekauft. Er eilte nach Schlesien, unter Teuffenbachs Befehl sich zu stellen, vor allem aber, unter dessen Bermittlung, Rechenschaft zu forbern von dem Obristen Behaim, der einer der thätigsten gewesen in der falschen Darstellung der Ereignisse in Frankfurt. Behaim mußte schriftlich revociren, anerkennen, daß Butler gethan habe, was einem mannhaften Rittersmann geziemend. Das Zeugniss wurde nach Wien geschick, und wirfte entscheidend, daß er dem-nach glücklicher denn in späterer Zeit sein Better Jacob. Den hat so hartnäckig der Reid, »cum virtus semper aemulos pariat,« versolgt, daß er am Ende genöthigt, den kaiserlichen Dienst aufzugeben, und in Polen ein neues Baterland zu suchen. Manchen harten Strauß hat er dort gegen die Mossowiter bestanden.

Balter, ein Obristenpatent in der Tasche, begab sich nach Barschau, die Elemente eines Regiments Dragoner, equopedestres, zusammenzubringen. Mit den ersten hundert Mann begab er sich auf den Marsch, wo noch mancherlei Gefahren seiner warteten. In des Großberzogs Swosquiß — den Namen auszulösen, vermag ich nicht, hat es mir doch Mühe genug gekostet, in Carves Tuccatocont Ballensteins Legaten Torquato Conti zu ersennen — in des Großberzogs Swosquiß Gebiet rotteten sich an 300 Bauern zusammen, den Dragonern auszulauern. Butler hat aber bei Zeiten ihre betrüglichen Absüchten erkannt, und das Berderben, so sie andern zugedacht, auf ihre Häupter zurückzeichleubert. Fortwährend durch die Bauern angeseindet, erreichte er der Berzoge von Teschen Gebiet, wo die fürstliche Wittweihm zu seinem Winterquartier die Stadt Schwarzwasser anwies. Solches Quartier haben die Einwohner mit Geld abgekauft, was

fich um so leichter machte, ba eben Ballenfteins Gebot ben Obriften nach Sagan forberte. In Gewaltmärschen bahin gelangt, fand er Gelegenheit, bem Feind schwere Berlufte beizubringen, reiche Beute zu sammeln.

Drei Monate lang ftand er ju Sagan, bann marichirte er über Leutmerit nach Pilfen und weiter nach Prag, wo er bie Sachsen austreiben balf. Rachdem in folder Beise Bobmen von Reinden gefäubert, wurde ibm aufgegeben, mit feinen 8 Corneten Reiter bie Grengfestung Eger ju buten. Des Auftrage entlediate er fich in ber glangenoften Beife, in einem einzigen Gefecht erbeutete er zwölf gabnen, welchen Dienft zu belohnen, Ballenftein bem Regiment Binterquartiere in bem feit langerer Beit verschont gebliebenen Fürftenthum Jagerndorf anwies. Während bes verlängerten Aufenthaltes in Jagerndorf machte ber Obrift Die Befanntichaft von Anna Maria Burggrafin von Dobna, ober comitissa de Phondona, wie Carve fchreibt, was von Murr febr gludlich in Kondana verbeffert, und hat er fie beimgeführt, obne boch als Chemann in feiner friegerischen Thätigkeit im minbeften nadzulaffen. Bu feinen Getreueften fonnte Ballenftein ibn rechnen, bis babin er felbft aufgebort bat, bem Raifer getreu zu fein. "Nachdem der Berzog von Friedland den 24./14. Februarii 1634 mit dem Feldmarschalten 310, ben Grafen Erczka und Rinety, bem Obriften Butler, Rittmeifter Reumann und andern Officis rern , beneben acht Compagnien Butlerifcher Dragoner , fünf Tregfifden Compagnien Reitern, und etwan 200 Alt-Sachfifden ju Jug von Pilfen aus ju Eger antommen, und bes Abends zwischen 4 und 5 Uhren daselbst eingezogen, haben alebald ber Commandant bafelbft, Erczfifder Obriftleutenant Johann Gorbon, und beffen Obriftwachtmeifter Balther Leslie, alle beibe Schottlander, ju benen fich auch nachmals ber Dbrift Butler geschlagen, einen Pact mit einander gemacht, daß fie gedachten von Friedland und die beihabenden Obriften und Officirer aus bem Weg raumen wollten, weil fie verftanden, daß folche uff Die Evangelische Seite zu treten gefinnet maren. alfo ine Werf gerichtet. Den 25./15. haben erfigemelte ben Feldmarschalten 310, beide Grafen Tregfa und Ringty, Ritte

meistern Neumann, und noch brei andere Officirer auf die Burg jur Abendmahlzeit geladen, welche bann alle willig erfdienen. Als aber bie Dablzeit faft vorüber, und bie gefeste Zeit zwischen 9 und 10 Uhren vorhanden, feyn bie Bachen auf ber Burg und Corps de Guardia auf bem Markt beimlich geschwind gefarft, bas Dberthor eröffnet, und in muglicher Stille ein Trupp Butlerifche Dragoner, fo Irlander gewesen, eingelaffen, beren Officirer fich neben ihnen alsbald auf die Burg, die barauf frade wieder zugeschloffen worden, verfügt, in bas Bemach, ba porgemelte Personen bei bem Banquet fich befunden, mit entblöften Degen eingetreten, und gerufen : Wer ift gut Raiferifd ? Borauf Obrifter Butler, Obriftleutenant Gordon und Obriftwachtmeister Leslie ichnell geantwort: Vivat Ferdinandus, vivat Ferdinandus, jur Wehr gegriffen, und jusammen auf eine Seite getreten, die Irlander aber ben Tifc auf einen Saufen geworfen, und auf den Feldmarschalt 3lo, die beide Grafen Tregta und Rinely, wie auch Reumann und andere gedrungen, auf fie geftoden und geschlagen, also bag 310, ob er fich mohl etwas gewehret, und Rinofy gleich anfangs geblieben, Graf Tregfa aber, wie man fagt gefroren, ift zwar ins Borhaus fommen, aber boch endlich von ben Dragonern mit Musteten gu tobt geschlagen worden ; Rittmeifter Neumann bat fich gleich nach einem empfangenen Streich in die Speiffammer falviret, ift aber auch bafelbft niedergefallen und geftorben. Beldes alles nach ihrem Belieben, weil die Diener und das Gefind zuvorhero in ein abgelegen Bemach jum Effen geführet und verschloffen, verrichtet worden, und haben Butler und Gordon mit zwei Fadeln bargu geleufchtet.

"Sobald nun die Sachen solchergestalt im Schloß zum End gebracht, hat Obristleutenant Gordon die Wacht in der Burg, Obristwachtmeister Leelie die Wacht auf dem Markt wohl in Acht genommen, Obrist Butler mit seinem Capitain (Devereux) aber von den Butlerischen Dragonern, ungefähr mit 12 Musketiren, denen aber auf dem Fuß mehr gefolgt, aus der Burg zu des herzogen von Friedland Quartier geeilet. Da nun der Mundsichent, so dem Herzogen einen Trunt Bier in einer guldenen

Schalen gebracht, am ersten an einem Arm verwundet worben. Worauf sie angefangen zu rufen: Rebellen, Rebellen, das Fürstliche Losament mit drei Stößen gestürmet, und hat besagter Capitain den Herzogen, so im Hemd am Tisch lehnend gestanden, aber als der Capitain auf ihn zugeeilet, gegen dem Fenster zu gewollt, mit einer Partisan durchstochen, daß er ohne einig Wort sprechen zur Erden gefallen, und den Geist aufgeben."

Für ben wichtigen Dienft wurde Butler mit bem Rammerherrenschluffel und einer golbenen Rette, woran ein Gnabenpfennig, belobnt, er wurde in ben Grafenftand erhoben, und erhielt aus Ballenfteins Confiscation die große Berricaft Birfcberg, Bunglauer Kreises. Am 16. Aug. 1634 murde bei Nördlingen gefchlagen, für ibn ein eben fo beißer ale rubmlicher Tag. Banger 24 Stunden behauptete er fich in bem gefährlichften Poften gegen bie unablässigen Angriffe ber Reinde: fein Dbriftlieutenant, fein Major fielen, aber feinen Rugbreit Boben hatte er verloren, ale endlich Spanier und Kroaten, fiegreich auf allen Puntten, ju feinem Entfat beranfturmten. Es folgte junachft bie Occupation bes Burtembergifchen Landes. wobei Butler abermale ungemeine Thatigfeit entfaltete. Namentlich bat er, mit acht Regimentern jur Belagerung von Urach commanbirt, bie Stadt nach awölftägigen Anftrengungen, 21. Oct. - 2. Nov. 1634, genommen. Bon Murr irret alfo, wenn er Butlere Ableben in den Monat August verfest, es mag daffelbe in den erften Tagen des Nov. ju Schornborf erfolgt fein. In feinen letten Augenbliden befanden fich bie Grafin und ber getreue Walter Devereux, biefer leibend an einer vor Rordlingen em= pfangenen foweren Bermundung, ju Wiefenfteig, bem Goloffe ber Grafen von Belfenftein, ober Bolftein, wie Carve fdreibt, ber auch in wehmuthigen Gefühlen gu Schorndorf ben bleiernen Sarg, Butlers enges Saus, ichaute, boch bedeutenden Troft fcopfte aus ber Runde, daß ber Berewigte alle Beilmittel ber Rirche empfangen habe. Auch in feinem Teftament hat ber Dbrift einen wahrhaft firchlichen Sinn befundet. 3manzigtaufend Thaler verschaffte er ben Prager Frangiscanern von ber Observang. Behufe ber Ausbildung von nach Irland und Schotland zu

versendenden Glaubensboten, 200 Thir. dem Prosessaus der Jesuiten, 3000 Thir. dem P. Peter Wading, damals Kanzler der Universität Prag, damit er sie unter seine Landsleute, die in Prag weisenden armen Irländer vertheile, 500 Thir. dem P. Patricius, von der Observanz, und die gleiche Summe einem andern irländischen Priester, seiner Schwester 6000, seinem Obristslieutenant Walter Devereux 1000 Thir., anderer Legate zu geschweigen. Das Regiment erhielt Devereux.

Butlers einzige Tochter überlebte ben Rinderfahren nicht, und fiel Sirichberg burch Erbichaft an bie Mutter, beren Befitrecht R. Kerdinand III. in bem Majeftatsbrief vom 6. Marg 1638 bestätigte. Sie ging bie zweite Che ein mit bem Grafen Sans Chriftoph Ferdinand von Seiffenftein, und verschaffte bemselben burch Teftament ihre Berrichaft Sirichberg. Aber es machte nach ihrem Tod Thomas Theobald Butler, Abt von Duisto, ein Bruder, wie es icheint, bes verftorbenen Generals, im Ramen feines Reffen , Thomas Butler von Clonebouch, Anspruch auf Die bohmifche Berrichaft, welchen zu beseitigen, ber Graf von Beiffenftein, ber ohne Leibeserben, ein Drittel ber herricaft hirschberg, ober bas feitdem als felbftffanbige Berrfhaft vorfommenbe Neu-Perftein an bie Butler vergleicheweise abtrat. Des Thomas Sohn Richard vererbte die Berrichaft auf feinen im 3. 1666 aus Irland nach Deutschland gefommenen Bruder Somund Butler von Poulastone. Edmund Theobald erhielt von A. Leopold I. am 10. Sept. 1681 bas bobmische Incolat und bie Bestätigung bes gräflichen Ranges. Graf Theobald Bengel berfaufte bie Berrichaft Reu-Perftein an ben Grafen von Sweerts und Sport, um 126,000 ff. und 1000 fl. Schluffelgelb, brachte bagegen burch Seurath mit einer Gräfin von Beimhaufen bas gleichnamige prächtige Schloß in Baiern an feine Familie. Es befand fich baffelbe noch im Jahr 1816 im Befige ber Gebrüber Sigmund Joseph Subert und Cafetan Theobald Grafen Butler von Clonebouch genannt Seimhaufen. Wildfremd ift dem irlandis iben Saufe Samuel Butler, ber berühmte Dichter bes Subibras, und auch die beffischen Freiherren von Buttlar fteben nicht in den fernsten verwandticaftlichen Beziehungen zu unsern Butler.

Bon dem h. Thomas und seinem Geschlecht ablassend, gebe ich eine kurze Chronif des ihm zu Ehren benannten Klosters. "Borzeiten, um die Jahren 580 soll nach Beschreibung Henrici Canisii allhier ein Kloster unter dem Namen Congregatio Sancti Stephani gestanden haben; diese Congregation soll gedauert haben bis zum J. 893. Zu Zeiten Hildeberti, Franken-Königs, ist der heilige Bischoff zu Wormbs, S. Rudbertus, ins Elend versaget worden, und hat sich 2 Jahr bey dieser Congregation in strengem Leben ausgehalten. Wes Ordens oder Geschlechts diese Congregation gewesen sepe, ist eigentlich kein Bericht zu geben.

"Die barbarifden Normander, nachdem fie bas Jahr guvor von Arnolpho, bem Ronig aus Lotbaringen, ein graufame Nieberlag erlitten, baben fich ju beffen Rach verfammlet, zwischen Rhein und Mofel alle Stabt, Dorfer, Rirden und Rlofter auff ben Grund verbrennt und vermuftet, welches barte Schidfal bann auch biefes Drt betroffen, alfo bag feine hoffnung mare, bas Rlofter in vorigen Stand ju bringen, jumalen ba vorgemelter Arnolphus bemnach alle Rlofterguter ju fich gezogen, und feinem Sohn Zwendeboldo, welcher auff bem Schloß zu Undernach refis birte, übergeben; ein gleiches bat fich jugetragen mit benRloftern Maximin und Echternach, da Arnolphus ihren rechtmäßigen Abten abgefest, und feinen obriften Rriegeführer Megingaudum als Abten ju Maximin in alle Guter eingesett zc., bie Echternacher Buter aber bem Grafen von Lugenburg übergeben. Diefe bepben Rlöfter baben nach bem Tod Arnolphi ihre Guter wieberum jurud befommen, hiefiges Rlofter aber gar nichts; bat alfo vermuftet bleiben muffen 236 Jahr, nemlich von 893 bis 1129, bis baf endlich burd Unterbandlung und Annahmen des Churtrierifden Ergbischoffen Megineri von einem Ritter Lupoldo (welcher die Rlofterguter von feinen Borfahren geerbt hatte) ao 1129 befagte Guter restituiret worden, jedoch nicht alle.

"Dieser Meginerus hat bemnach bie alte Rirchenmauern wiederum auffgeführt und solche zu Ehren Gottes und seiner allerseeligsten Mutter und Jungfrau Mariae am Iten Tag Augusti consecriret. NB. Diese Rirch soll sonften erbauet seyn worden zu Ehren ber vielen Martyrer, welche aus benen Alpengebirgen

verfolget, und allhier von dem Tyrannen Maximiniano (weilen sie in Austrasien wegen erhaltener Victorie denen Gögen nicht wollten opfferen) getödtet worden, wie solches sich zu Andernach in der Pfarrkirchen, in einem Grab, darinnen der Raiser Valentinianus begraben, auff einer blevernen Tafel deutlich soll befunden haben. Diese Tafel soll nicht mehr vorsindlich seyn.

"Rachbem nun Meginerus die Kirch neu erbauet und consecuret, hat vieles bengetragen und gestifftet Texwindis, eine Gräfin von Spanheim, Schwester des ersten Abts zu Springierss bach, Richardi. Diese Gräfin hat viele Güter dem Kloster geschenket, und mit Zuthun Megineri und Richardi einige Töchter Ordinis S. Augustini hierhin verordnet, hierüber auch von dem Pabsten Eugenio III. ao 1152 die Consirmation erhalten.

"Diese Texwindis mare bie erfte Abtisfin, und florirte in ben erften bundert Jahren biefe Abten alfo, bag ichon über 100 Beiftliche vornehmer Berfunft waren, und bamit bas Rlofter nicht in Unftand gerathen moge, wurde von bem Ergbischoffen Theodorico befohlen, nicht über 100 Geiftliche mehr anzunehmen; in diesem und guten Stande verharrte alfo bas Rlofter 350 Jahr. Diemeilen aber die diefer Abten vorgefeste Probfte von Springiersbad nicht allein die Rlofterguter übel adminiftriret, fondern auch mifdulbet, verfaufft, und bie Abten gang in Rudftanb brachten, b wurde, um ber Abten Springiersbach beffern Biderftand gu hun, nach Ableben ber Gertraud von Limbach zu einer Deifterin voftuliret bie Fürftin Margaretha von Bapern, Profest bes & Agnetenflofters binnen Trier. Bon biefer Abtissin wurde pleich eine Reformation vorgenommen, und gegen Abministration beren Probften mit wichtigen Puncten eingeflagt; obwohlen nun bie Abten Springiersbach fich hierwider aufferft entgegengefest, und gar behaupten wollen, daß biefes Kloster von Springiersbach fundirt fepe, fo feynd doch ihre ungegrundete Ginwurffe mit ihten Proben umgeworffen worden, die Reformation nicht allein n Johanne Ergbischoffen von Trier, auch bem Pabsten Alexandro VL anno 1502 confirmiret und ratificiret worden, sondern and bemnach von bem Springiersbacher Abten Johann Print n Borcheim felbsten gutgebeißen und unterschrieben worben.

Diefem Borgegangenen ungeachtet haufeten bie Probfte nach voriger Art, und bauerten bie Streitigfeiten gwifden biefer und ber Springiersbacher Abtep bis ao 1523, ba wurden bie Springiersbacher durch Pabftlichen und Churfurftlichen Befehl aumalen abgefest, und ein Probft von Cherbardeclaufen fubflituiret ; nach Abgang biefes persuabirte ber Abt ju Springiere. bach hiefige Reifterin wiederum einen feiner Berren als Probften angunehmen, mit Berficherung befferer Birthichafft. geschabe auch, und wurde jum Probften angenommen Richard Mull von Ulmen, und regierten abermale nach voriger Art. eigenherrisch, bie Probfte von Springierebach, bis anno 1582, ba bann endlich hiefigem Rlofter bie Augen wiederum eröffnet wurden, und leider gufeben mußten, was ein großer Schaden ihnen widerfahren : welchen Schaben bas Rlofter nicht erlitten batte, wenn bie Frau Deifterin ben bamaligen Brobft, Ludolf von Enschringen, in feiner Caprice geftort, und andere gescheidte Leute gebraucht und consultirt hatte.

"Der Schaben bestunde barinnen : Bela von Bied hatte biefer Abten Bofe, ganberen, Jago, Fifcheren, Balbung ac. im Biebifden ju Crungelberg, Dagenrod und Gummeliceid, 40,000 Riblr. werth, geschenft. Diese Guter bat bas Rlofter über 100 Sabr in Possession gebabt, bie bag bie Graffichafft calvinisch worden, und ber Graff die Guter mit diefem Borgeben eingegogen, weilen fie von feiner Grafficafft und Stammbaus obne Bewilligung bes Pfalggrafen, ale Lebenherren, entfremdet und verschenket worden. Siefiges Rlofter bat fich opponiret, und ift mit Buthun bes Chur-Trierifden Ergbifchoffen bemnach folgender Art verglichen worden, dag vorgemeldte Guter alle bem Rlofter wie fonft verbleiben follten, ein zeitlicher Probft aber im Ramen ber Frau Deifterin follte alle Jahr ben 18ten Tag nach Chrifttag an bem Gräfflichen Sechenborffifden hoffgericht erscheinen, und um neue Gnad anhalten; bey Ausbleibungs-Fall foll das Rlofter bas erfte Jahr in Arbitrari-Straff verfallen fenn, bas 2te Jahr in doppelte, und das dritte Jahr ben Ausbleibungs-Rall die Buter alle caduciret feyn und bem Graffen gufallen. Es icheinet aber, bag ber bamalige Probft, Lubolf von Enfdringen, ju boch

gangen, um neue Gnab anzustehen, bann er anno 1583 bep bem hoffgericht nicht erschienen, weshalben bie Abtep in einen halben Thaler Brüchten declariret worden; zweyten und britten Jahrs ift er ebenfalls nicht erschienen, welchem Ungehorsam nach, laut bes Bergleichs, ber Graff alle Guter ao 1585 eingezogen.

"Als nun bie Caducitat vorgangen, bat gwaren bamalige Krau Meisterin, Anna von Brambach, protestationes eingelegt, ber Graff aber fich bieran nicht gestöret, ba man nun gefeben, bag bey bem Grafen nichts auszurichten, wurde bie Praetension an Springierebach gemacht, und bergeftalten behauptet, bag ber Praelat und Capitel ju Springierebach fich reverfiret, ben Proces gegen ben Grafen auff ihre Röften ju betreiben und hiefig Rlofter foadlog ju halten. Der Proces wurde auch anfange pro forms am Rammergericht zu Speper betrieben, weilen aber in bepben Aloftern Zeit und Leut fich veranderten , ichliefe ber Proceg langfam ein, und wurde von ben succedirten Probften ber gegebene revers und Berficherung supprimiret, bag folder bemnach nicht mehr vorfindlich ift. Diefem allen ungeachtet führten bie Springiersbacher Probfte noch immer allhier bas Regiment und schlechte Wirthschafft, bis daß endlich anno 1700 diefes Rlofter burd langwierige Strittigfeit von Springiersbach gang abkommen, und ware der lette Probst Friedrich Ludwig von Stein-Rallenfels.

"Bas diese Abtey durch sonftige schwere Procesen, Brand und Kriegszeiten, leider erlitten, lasset sich in kurzem nicht alles ansühren, nur dieses melde, daß im Schwedischen Krieg den 8. Januarii 1632 hiesige Frau Meisterin mit allen Geistlichen nacher Andernach slüchten müssen, und erstlich den letzten April dieses Kloster wieder bezogen. Nämlichen Jahrs, am 16. Novemb. wurde die Stadt Andernach eingenommen, und viele ermordet, auch die Kirchen und Stadt zweymal ganz geplündert. Damalen bliebe diese Abtep wegen vielen, dem Obristen Wilhelm von Bunkerdorff gemachten Präsenten zwar verschonet, solgenden Jahrs aber, den 21. Februarii 1633, wurde von dem Obristen Josias von Ranhan Kelterhaus, Mühl, Scheuren und alle Stalungen ganz abgebrennt, und die Abtep auss äusserste auss geplündert; der Raub ist in Andernach verkausst worden, kein

einziger Burger hat bem Kloster was zurud gebracht, bas große Capituls-Siegel ist auch in ber Stadt gefausst worden. Gott gebe, daß mit solchem nur kein Mißbrauch geschehen seve! Am 27. besagten Monats Februarii kame der Major von Satsfeld mit 40 Mann ins Kloster, so zum Schaden der Abtey viele Excessen begangen.

"Am 12. März wurde Andernach vom Graffen von Isenburg beschoffen, und haben alle Officier hier im Rloster gelegen. Am 21. wurden alle Victualien dieses Klosters abermalen geplündert, und am 24. Andernach eingenommen und ausgeplünbert. Am 24. Decemb. wollte der Obrist Rangau Andernach anzünden und alles niederhauen lassen: die Losung ware Mord, Mas und Brand. Er wurde aber mit Berlust 40 Mann zuruckgeschlagen. Der damalige hiesige Probst wurde mit bis vor Andernach geschleppt, und wurde mit 31 Goldzülden rantzioniret. Bey diesem Krieg haben die Klosterhöss viel Unheil und Brand erstitten.

"Nach biefen Kriegsfatalitäten wollte anno 1643 Anbernacher Ambimann und Ambieleut von biefer Abten bie Frobnbienften pratendiren, weilen fich aber bas Gotteshaus geweigert, fennd Pferde, Rube und Revenuen bem Rlofter vom Ambimann, Freiherren von Baffenbeim, arrettiret worden ; obwohl nun gwar bas Rlofter reussiret, fo hat es boch hierben vielen Schaden gehabt, auch batte biefe Abter um nämliche Beit mit bem Grafen von Bieb, mit benen Gemeinden zu Leubesborf, Rheinbrobl, Plaibt, Bobenborf, wegen Kriegscontributionen und Schatungen fdwere Processe. Damalige Frau Meifterin, Sophia Agnes von Abr zu holzbeim ftunde bep Pabften Innocentius X. um Confirmation aller Rlofterprivilegien an, erhielte auch folche ao 1645, wodurch dann diese Abtey in ihren Procegen reussirte. Confirmation fowohl, ale alle Privilegien, icheinen ben biefen Beiten nicht mehr zu gelten, indem biefe Abtey bie Bollfrepheiten, Entübrigungen beren Rriegseontributiones und anderer Laften nicht mehr wie vormals gaudiret.

"Anno 1629, ben 5ten Julii, ift mit Zuziehung bes Abten jum Laach und einiger Geiftlicher, bas Grab bes S. Isiberti,

gewesenen Borftehers bieses Alosters, eröffnet worben, darin sich in einem fteinernen Sarg das heilige Haupt und verschiedene keine Gebein durcheinander, mit einem ziemlichen Stud von einer Stola vorgefunden.

"Dieses habe bey Einrichtung hiesigen Archivii aus alten documentis und Annotationsbuchern hiesigen Rlosters Archivii zusammengetragen, zur Rachricht der Lebenden und folgenden. Rur ift zu beklagen, daß hiesiges Archivium von benen herren Probsten nicht besser durchlesen und verwahret worden, so wurden einestheils die versplissene oder entsührte Briefschaften und Procesacten vollfommener und in besserer Dronung sich vorgesunden haben, auch anderntheils, wegen Abgang der versommenen Briefsschaften nicht so vieles Gerechtsam zu Grund gegangen seyn.

"Beschrieben Sanct Thomas, anno 1772, und beschlossen ben 17. May durch mich Franz Emmerich von Quadt, Capitularem, Archivarium, Bibliothecarium und Secretarium der ades lichen Abten Siegburg."

Des Rlofters erfte Borfteberin feit 1127, die felige Texwindis, feineswegs, wie man boch will, eine Grafin von Sponbeim, ftarb 28. April 1149. 3hr folgte, 2) Jutta, die angeblice Pfalggräfin, + 28. April 1155. 3) Bedwig von Ifenburg, geft. 24. Marg 1160. 4) Gerberg von Balbed, + 27. Marg 1167. 5) Terwindis von Naffau, geft. 3. Febr. 1178. 6) 3rmgard von Wied, 13. Febr. 1187. 7) 3ba von Landofron (?), 22. Febr. 1190. 8) Benigna von Fayen, 5. April 1192. 9) Clariffa von Birnenburg, + 7. Sept. 1199. 10) Aleidis von Cottenbeim, 1216. 11) Sophia Burggrafin von Sammerftein, 1249. 12) Gertrudis von Ifenburg, 11. Jun. 1255. 13) Luarbis von Covern, 13. Oct. 1275. 14) Dechtild Burggräfin von Rheined, 28. Marg 1292. 15) Bildegard von Birnenburg, 1303. 16) Runegundis, wird ben 9. Oct. 1311 genannt. 17) Abelgundis Grafin von Bieb, + 1317. 18) Silbegardis von Treif, + 1330. 19) Sophie von Spiegel, 1342. 20) Silbegarb von Sagen, 1344. 21) Ratharina von Rempenich, fag nur 4 Monate, geft. 1344. 22) Agnes von Rempenich, 1367. 23) Bela von Monreal, 1397. 24) Elfa von Scheiben, 1417.

25) Beatrix von Spiegel, 1429. 26) hilbegarbis, billa von Senheim, wird 1437 und 1452 genannt, und farb 1461. 27) Ratharing von Selbach, ftarb 1461, nachbem fie 7 Monate gefeffen. 28) Ugnes von Selbach, 1467. 29) Gertrubis Dant von Limbach, 11. Jun. 1499. 30) Margaretha, Pfalzarafin bei Rhein, murbe aus bem Rlofter ju St. Agneten in Trier poffulirt 1499, und führte bie Reform ein. 31) Magbalena von Schönhale, geft. 1528. 32) Unna von Efc, 26. Dec. 1532. 33) Chrifting Brint von Sorcheim, genannt von der Brobl, 31. Jul. 1557. 34) Anna von Brambach, 19. April 1562. 35) Ratharina von Deufternach, refignirte 13. Sept. 1594, nachbem fie 32 Jahre lang Aebtissin gewesen, und farb ben 16. Febr. 1596. 36) Maria Sauft von Ulmen, erwählt 13. Sept. 1594, geft. 22. Jul. 1612. 37) Unna Elisabeth von Flersheim, geft. 10. Febr. 1623. 38) Maria von Rolehaufen, wurde burchaus gegen ihren Billen einmuthig gur Borfteberin erwählt, auch genöthigt bie Burbe anzunehmen. Sie betete aber inbrunftig zu Gott, daß er fie aus diefem Leben, aus einem Umte, beffen fie unwurdig fich erachtete, abrufen moge, und fand ibre Bitte Erhörung, fintemalen fie ben 7. Jun. 1624 mit Tob abgegangen, coelo quam terra dignior, cum rarum in foemina sit, honorem demissionis studio subterfugere, tantoque avidius regat, quanto minus ad hoc nata est. 39) Anna María Ras tharina Schilling von Labnftein, geft. 9. Jun. 1631. 40) Unna Sauft von Ulmen, + 28. Marg 1635. Unter ibr war Priorin Chriftina von Metternich ju Mulenarf, geft. in bem Alter von 81 Jahren, ben 2. Januar 1660. "Man fand ber Bruft ber Berftorbenen in leuchtender Schrift breimal bas allerheiligfte Namenszeichen I H S und barunter zweimal ben Ramen MRÆ eingegraben, eine beutliche Anzeige bes Schapes, welchen fie lebend in ihrem Gemuth bewahrte. 41) Sophie Agnes von Ahr ju Golzheim, geft. 10. Dct. 1674. Bu ihren Beiten bat Papft Alexander VIL, ber einstens in dem Laufe feiner Legation als Fabius Chigi St. Thomas befuchte, den Leib des h. Märtprers Serbandus babin geschenft. Deg Ueberbringer mar Beinrich Christoph von Bolframedorf, ber ein Bogling bee Collegium germanicum ju Rom, nach St. Thomas tam, wo zwei feiner Someftern Chorfraulein. Davon ergablt Browerus: »Recens ego monasterio illatum, capsaeque etiamnum portatoriae inclusum, ac sacro quodam odore spirans, coram veneratus sum. « 42) Anna Sidonia von Bolframedorf in Beft-Greugen, ermablt 23. Nov. 1674, ftarb 8. Marg 1692. 43) Juliana Ratharina Chriftina Sous von Solabaufen, erm. 1692, + 26. Mug. 1707. 44) Lucia Ratharina von Breidbach-Buresbeim, erw. 3. Dct. 1707, geft. 27. Jul. 1718. 45) Ifabella Maria Rofina von ber Bees gur bees, geb. 8. Marg 1679, erw. 29. Aug. 1718, bat guerft ben Titel Aebtiffin, ftatt bes bisberigen, Meifterin, erhalten, benfelben auch, jufamt bem Gebrauch von hirtenftab und Bruftfreug, auf ibre Rachfolgerinen vererbt. Sie ftarb ben 24. Jul. 1757. 46) Josepha Rarolina Ragel von Loburg, erw. 29. Aug. 1757, ftarb, 71 Jahre alt, ben 11. Jul. 1777. 47) Maria Sophia von Bopneburg gu Lengefeld, erw. 12. Aug. 1777, ftarb 8. Marg 1792. 48) Amalia Truchfeg von Beghaufen, erw. 1792, fab fich burch bie Annaberung ber Frangofen gezwungen, bas Rlofter ju verlaffen, und flüchtete mit bem gefamten Convent nach Drolehagen in Beftphalen, einzig vier Sandwertsleute im Rlofter jurudlaffend, welches bierauf in der Racht vom 22-23. Oct. 1794 ein Raub ber Flammen geworben ift (Abth. I. Bb. 1. S. 237 und 270). Für immer von dem Altar, bem fie fich verlobt, getrennt, verlebte bie lette Aebtiffin von St. Thomas den Abend ihrer Tage ju Leubesdorf, bort ift fie, in bem Alter von 63 Jahren, ben 30. Dec. 1811 verftorben, und ben 2. Januar 1812 beerdigt worden.

In dem Unglucksahre 1794 waren, die Aebtissin und bie Priorin, Ernestina von Ritterich zu Rathmannsburg ungerechnet, ber geistlichen Fräuleins eilf: Charlotte von Schaumberg zu Rlein- Ziegenfeld, Karoline von Wildenstein zu Marlesreuth, Katharina Barbara von Bopneburg zu Lengsfeld, Franzisca von Muffel zu Ermreuth, Friderike von Bunau zu Dörnhofen, Maria Anna von Lipsdorf zu Rogosinsky, Amalia von Warnsborf zu Grobnit, Josepha von Barnsborf zu Grobnit, Dtillia von Berg zu Seinsfeld, Maria Teresa von Reichlin zu Meldegg, Friderike von Singer zu Mosau. Wenige Jahre vorher hatte Eichhof in

ber Hiftorisch geographischen Beschreibung bes Erzstiftes Röln gerühmt: "Das abeliche Ronnenkloster St. Thomas, welches unter die seltenen gehört, worinn sich der Adel noch uns vermischt erhalten hat, und worinn eine solche Ordnung, Lebensart, Gastfreiheit und Leutseligkeit in der Aufnahme und Behandlung der Fremden herrschet, daß man ihm zu Gefallen sich in unsern resormationsseligen Zeiten sast mit dem Nonnens und Rönchengeschlechte wieder aussöhnen möchte; die Einkunste desselben sind sehr beträchtlich," 12,000 Athlir. Neben vielen einzelnen Gutern zu beiden Seiten des Rheins besaß das Kloster wohl ein Drittel der herrlichen und ausgedehnten Markung von Andernach. Die letzte Conventualin, Maria Teresa von Reichlin zu Meldegg, starb zu Leudesdorf, 11. Jul. 1853, in dem Alter von 86 Jahren; sie war zu Regensburg geboren.

Das ausgebrannte Rlofter wurde ein Domainengut, und als foldes famt den im Umfang der Ruine belegenen, jum Theil unbebauten 82 Aren Land, ferner 2 Seftaren 7 Aren 54 Centis aren Aderland, 69 Aren 14 Centiaren Garten, 1 Beftar 38 Aren 36 Centiaren Wiesen, am 7. Fructibor 3. XL um 11,000 Franten verfauft, wie auch mit ben brei Rloftermublen geschab. wurde die erfte ben' 29. Januar 1807 um 13,100 Franken, die zweite ben 18. Juni 1807 um 17,700, bie britte an bemfelben Tage um 14,200 Franten verfauft. Der Anfaufer, Gr. Rebel, legte bort eine Gerberei an, mas ibn zu verschiedenen Bauten veranlagte. Rach feinem Tode wurde bas Rloftergut noch weiter gerftudelt. Seinem Sohne blieb einzig ein Barten, in bas übrige Eigenthum theilten fich die fonigliche Regierung und ein Gr. Dertens, ber die Gerberei fortfett. Die Regierung bat ibr Untheil ju einem Irrenhause verwendet, auch dafür bedeutende Bauten angeordnet. Es war baffelbe urfprünglich für 40 Irren berechnet, und felbft fur biefe Babl, die man fur viel ju boch gegriffen hielt, ergab fich von Seiten ber Landrathe lebhafter Widerfpruch. Gegenwärtig find ber Irren 200, und ift fur biefe, ber manderlei vorgenommenen Bergrößerungen ungeachtet, ber Raum fo beengt, bag Penfioniften ichlechterbinge nicht aufgenommen werben fonnen. Die Unstalt ift wohl gehalten und geleitet, und von ihr ale Merkwurdigfeit zu berichten, bag fie, obgleich nur incurablen Rranten bestimmt, icon manchen Genefenen entlaffen fonnte, was nicht von allen Anftalten, Die fich lediglich mit beilbaren Irren beschäftigen, gerühmt wird. Der Ropf erfordert bier einen fahrlichen Aufwand von 100 Thir. Bon ben ur= fprunglichen Rloftergebauben ift nichts erhalten benn ein Stud Rrenggang, fest ale Stall benutt, und bie ungemein gierliche St. Dichaels-Capelle, im vollendeten Rundbogenftyl. Es fcreibt Laffaulr : "Diefe Rapelle im Aeugern burch eine fcone Bogenfellung merkwurdig, im Innern burch ein rein romisches Rreuggewolbe, b. b. ein foldes mit gerablinigen, borizontalen Scheitellinien, ift hierdurch, fo wie durch ihr bestimmtes Datum von befonderm Runftwerth, daber um fo mehr zu bedauern, bag fie vor einigen Jahren in Bellen für tobfüchtige Irren umgewandelt Bludlicherweife ift bas Bewölbe fteben geblieben; es bleibt baber bie Döglichfeit, wohl gar die Bahricheinlichfeit, fie einftens wieder bergeftellt ju feben, jumal febe Irrenanftalt gewiß einer Rirche bedarf, und nach ben neuern Erfahrungen in ber Frreubehandlung bergleichen Bellen für unnöthig, ja für foablich erflart werden." Borbem enthielt die Capelle bas Grabmonument bes b. Ifinbert, mit ber folgenden Inschrift :

Qui mare, quique solum clarus virtutibus ornat, Conditus hoc tumulo, Isenberto nobilis ortu, Ordine divi Augustini, qui laude perenni Exornat sese et gestis praestantibus orbem Ac veluti speculum nitido splendore coruscans Cernitur ingenti fulgere- in lumine lumen Angelus aeternae cohonestans gaudia vitae Miraclis complet mundum, virtute superna Dum caro mutatur, cum Christo glorificatur, Discedens felix, in dextra parte locatur. Esto memor nostri, qui te cum laude precamur, Ut tecum matres, puerique, senesque regamur.

Der lette Bere deutet auf die vielfältigen, an diesem Grabe vorgekommenen wunderthätigen Heilungen. Die Kranken, schwind= sachtige Kinder vornehmlich, wurden über den Grabstein gelegt und bazu gebetet; das Gebet sette man 9 Tage lang fort, und es erfolgte entweder Genesung oder Erlösung durch den Tod. Gegenwärtig ist die Capelle, so viel nothwendig, restaurirt, dem Gottesdienst der Anstalt, und zwar in der Eigenschaft eines Simultaneums bestimmt. Die Gebeine des h. Isinbertus, eigentlich Konrad genannt, ruhen für sett zu Andernach in der Pfarrkirche. Ueber dem Portal der schönen Klosterkirche thronte St. Iohannes der Täuser, ihm zur Rechten Texwindis, zur Linken Bertus, vielleicht ein Propst aus alter Zeit. In der Rolle zu seinen Füßen hieß es: Rogo te flos virginitatis respice me gratis, unter Texwindis: Texwindis veniam petit hic prostrata Mariam, Nach dem h. Johannes wird auch das zierliche Capellchen an dem kurzen Wege zu dem Coblenzer Thor in Andernach genannt.

## Cich, Nikenich.

In ber entgegengesetten Richtung führt ein Feldweg nach bem Rirchdorf Gid, bas von Andernach eine halbe Stunde, an bem Rande des Andernacher Walbes gelegen, mit den Markungen von Nifenich, Rell, Rres, Plaidt und Andernach grenzt, jedoch nicht Colnischer, fondern ale ein Bestandtheil der Pelleng Trieris fder herrschaft gewesen ift, wie es benn in ber Mayener Amtebeschreibung beißt: "Gich ift ungefähr 31 Burger ftart, bat 578 Morgen Aderland, 16 Morgen Biefen, 60 Morgen Bingert. Gr. von Bornbeim ober Olbrud bat bas Bannbadbaus, und giebet beswegen von der Burgerschaft 5 bis 6 Malter Rorn. Soffeut bafelbft haben die Berrichaft Olbrud, die Abteien Siegburg und Es liegt auch in bes Ortes Begirt, recht am St. Thomas. Saum bes Andernacher Balbs, nach Rell gu, ber abliche Sof Rray, welcher bem frn. von Cler in Bonn zuftandig ift. Dit Diesem Sof hat ber Ort Gich viel Bandel gehabt. Sat einen Büchenwald, Bertheils genannt, ad 40 Morgen groß, noch einen Büchenwald, ber Sattel genannt, ad 18 Morgen, einen Eichenwalb, lange die Rifenicher Gerechtigfeit, ad 40 Morgen groß, einen Gidenwalb, ber Erftbuich genannt, lange bem gu bem Hof Kray gehörigen Wald. Hat viele Beden, über 60 Morgen, welche aber theils dem Kloster St. Thomas, dem Hof Kray, der herrschaft Olbrud und dem Kloster St. Martin in Coblenz zustehen. Zehntherr ist das Stift St Castoris zu Coblenz zu zwei, Pastor zu ein Orittel. Im Besit der Jagd ist ein zeitlicher Erzbischof, Graf von der Ley, Freiherr von Büresheim, Hr. von Bornheim wegen Olbrud. Collator der Pfarrei ist das Stift zu S. Castor binnen Coblenz, welches auch wegen dem ziehenden Zehnten die Kirch zu bauen schuldig. Es ist dieselbe der h. Katharina geweihet. Pfarr= und Schulhaus hat die Gemeind zu bauen und zu unterhalten."

In Gich befag bas bavon benannte Rittergefdlecht zwei Burgbaufer, bas eine neben ber Rirche, beren Thurm vielleicht ein Ueberbleibfel bes Burghaufes, bas andere am Ausgang bes Dberdorfe. Peter von Gich, Ritter, fommt 1262 und 1265 als Beuge vor. "Anno 1269 Montag post Urbani bat Gottfried ber alter Berr zu Eppenftein und Gottfried fein Sohn ihr Theil bes Schloß zu Dibruden mit allen Renten zu folchem Schloß geborig, Petern von ber Eich Rittern für 660 Mark Colnifc gemeiner Pfennig in Pfandweis ju Leben angefest, wie Lebensrecht, ewiglich zu besiten, und nach seinem Tod auf feine ebeliche Sausfrau, Rinder und rechten Erben zu fallen," und ftellen am Samftag nach Epiphania 1271 Bruno Berr ju Braunsberg, und Isalda, Cheleute, demfelben Peter von Gich eine ber vorhergehenden durchaus gleichlautende Urfunde aus über ben Theil ber Burg Olbrud, sipsos contingentem «. Peter wird noch 1278, Paul von Gich 1293 und 1299, und ale ber Bater eines andern Paul und eines Peter genannt. Vetere Wittme, Bliane gerieth mit ihrem Schwager Paul zu Streit, der boch am Sonntag nach Petri und Pauli 1318 burch erbetene Schiebsleute abgethan murde. Laut bes Bertrags foll Paul bas rothe baus auf Olbrud, bann bas neue Saus vor ber neuen Sefte, oder bas fogenannte Burglein haben. Dagegen murbe Peters Rindern und ihren Erben zugefagt, daß fie bie Capelle im rothen Saufe ungehindert besuchen, dafelbft Meffe boren und ihr Gebet verrichten mogen. Das übrige Eigenthum, namentlich auch bie Güter zu Bettingen, sollen unter Oheim und Nessen gleich vertheilt werden. Paul von Eich, Ritter, wird 1306 genannt, empfängt 1307, zugleich mit seinem Bruder Peter, von Johann von Braunsberg und Agnes, Eheleuten, zu Afterlehen das Anstheil an dem Cölnischen Lehen Olbrück, besindet sich unter den Belsern des Erzbischoss Heinrich von Cöln in der Fehde mit den Grafen von Jülich und Berg, wie auch unter den Raitleuten, die durch Spruch vom 1. Jul. 1309 der Fehde ein Ende gaben, und bekennt 1324, daß alle Güter zu Cochem, Clotten, Cond, Kern und Ediger, die ihm aus dem Nachlasse seines Oheims, Kuno von Bettingen zugefallen, Trierische Lehen sind, über welche er, herr zu Olbrück und Bettingen, und über das Burgslehen zu Neuerburg, 1327 einen Revers ausstellt. Ein Bruder von ihm könnte sein Walter von Eich, Domherr zu Trier 1302—1320.

Ein späterer Paul wird 1328 zu einem Raitmann erforen für alle Zwiftigfeiten, welche fich amifden bem Erabifchof Balbuin von Trier und ber Grafin Loreta von Sponheim in Betreff ber Gubne erheben mogen. 3hm und feiner Sausfrau Life verfaufte Graf Johann von Sponbeim am 2. Febr. 1336 Dbermendig, Bolfesfeld, Rembach und Trimbs mit Gerichten, Rorngulten u. f. w. um 1200 Pfund Beller. 2m 9. Dec. 1344 befennen Gerhard von Landsfron und Gerhard, fein altefter Sohn : "Dag wir um fonderliche Gunft und um Magichaft bie wir ban ju Paule dem Bogt von Biffen, herrn ju Dibrud, unferm Reffen. Go ban wir ibm Borwort gethan und Belobnig, fo welche Zeit daß die Rirchipielefirche zu Ronigefeld erfällt ober ledig wird nach Tob Johanns, meine Sohns, ale Gott über ihn gebiet. Ift bas bann, ber Bogt von Biffen eingen ehelichen Sohn bat, ber fein ebelich Rind ift, bem wir bann zu ber Beit bie Rirche geben mogen mit Gott und mit Recht, bem follen wir bann thun und reichen eine Gift an ber Rirchfpielefirchen um Gottes Willen und um Freundschaft." Paule geschieht bie lette urfundliche Ermabnung, ale er auf Bitten von Richard, Arnold und Georg von Soleuvre, ben mit Berhard von Landefron abgeschloffenen Gubnebrief besiegelte, Donnerstag nach Agathen 1345.

Es murbe biefer britte Paul ein Bater von brei Gobnen, Friedrich, Paul IV. und Beinrich. Paul IV. Berr ju Dibrud, ben man nennt Bogt zu Biffen und zu Walborf, Johann von Ranbed, Werner und Johann von Schonenburg, auf ber einen, und Richard von Ely der Bogt ju Rubenach, famt feinen Bruberefohnen Peter und Johann, auf ber anbern Seite, befunden, "daß wir um allsolche Zweiung, die wir gehabt von wegen ber Rirdengift zu Rubenach, einträchtig geforen ban herrn Cancelot von Elt und Winand von Balbed bie uns alfo befchieben ban ac." Er besiegelte auch, Montag nach Mariengeburt 1352, ben Taufchvertrag um zwei Leibeigene zu Ronigefeld, ale welche feine Mutter, Life Frau zu Olbrud, etwan ebeliche Frau Grn. Paule von Gid, an Gerhard von Landefron überlaffen batte, "mit gutem Borrath und Billen Grn. Pauls bes Bogte von Biffen, herren ju Olbrud, und hrn. henrich feines Brubers, an ben bie Berrichaft von Dibrud, bie ich befige, fällig ift." In ber Urfunde von 1362, worin die Stadt Andernach ben Ginmohnern von Ober- und Riederbreifich bas Burgerrecht ertheilt, werden namentlich Paul von Eich und der Burggraf Johann von Rheined ausgenommen. Aus Pauls Che mit Elisabeth von Sabamar fam eine Tochter, Agnes, welche aber faum bie 1412 als hausfrau bes Johann von Megenhausen vorkommende Agnes von Gich fein fann. Denn als beren Mutter wird Elfe Mant von Limbach genannt.

Friedrich, der alteste Sohn Pauls III. besaß Schloß und herrschaft Olbrud, Bogtei und herrlichkeit Waldorf, und das Schloß Bettingen, von allem die Hälfte, zusamt der Bogtei Zissen, scheint aber noch vor dem J. 1352 mit Tod abgegangen zu sein, da keine Rede von einer durch ihn gegebenen Genehmigung des unter dem besagten Jahr angeführten Tauschvertrags. Seine und der Margaretha von Eich Tochter wird im J. 1390 mit Wilhelm von Orsbeck verheurathet, und brachte in die Ehe einen bedeutenden Antheil der herrschaft Olbrud, väterliches wie mutterliches Erbe.

Ein Bruder Pauls III., heinrich, wurde in der Ehe mit Lucia ein Bater von drei Söhnen, Johann, heinrich, Reinhard. Johann, Simons von Kempenich Gefangner, mußte die Suhne

vom 3. 1373 eingeben; ale fein Gobn wird ber vor bem Jabe 1399 verftorbene Paul bezeichnet. Mit diefem bat fein Dheim Beinrich 1396 einen Theilungevertrag über die Burg Olbrud und bavon abbangende Guter errichtet. 3m 3. 1398 befannte ber nämliche Beinrich, daß er Bettingen als bes Ergfiftes Coln offenes Saus und leben befige, und 1401 empfing er von Erzbischof Berner von Trier bas Schlog Raufchenberg, foldes feine Lebtage als Trierisches Leben ju halten. In bemfelben Jahr befcwor er ben neuen Burgfrieden auf Olbrud. Um 28. Det. 1403 befannte er, in Bemeinschaft feiner Sausfrau Life, bag nicht er, fondern fein Dheim, Burggraf Beinrich von Rheined berechtigt fei ju bem Gut in Dber-Mendig, fo weiland Baulus von Gich von dem Grafen Johann von Sponheim erfauft bat. Um 11. Jun. 1403 hatte er feinen Willen gegeben zu ber Silligberedung feines Sohnes Beinrich mit Runegunden, ber Tochter Gerhards von Tomberg, "alfo daß Gr. Friedrich Berr ju Toms . burg und ju Landsfron, der Runegunde Untherr, Beinrich und Runegunden zu Silligogabe geben foll 1700 rheinische Bulden, aut von Gold und ichmer von Gewicht. Und foll fie bavor beweisen an 170 berfelben Gulben jabrlicher Renten an fein Gut und herrlichkeit zu Ballendar und Birresborf." Bollzogen wurde Die Che 1411, Runegunde farb aber vor 1419, und am 28. Dct. 1419 beurfundet Beinrich von Gich Berr gu Dibrud, "dag ich um folde Forderung und Ansprach, ale ich an Grn. Friedrich Berren ju Tomburg und ju Landsfron gelegt und gethan batte, um folden Unfall, ale ich meinte angestorben mare von Friedrich, Brn. Berhards Sohn von Tomburg, meinem Schwiegerherren, ben beiben Gott gnade. Um bie Unfprach und Zweiung niedergulegen, fo ift eines wiffentlichen Silliche und Erbfreundschaft geräumt und gebingt, bag ju ber Ehren Gottes und ihrer beiben Seelen Beil fein muffe, zwischen Peter von Gich Berrn zu Dibrud meinem Bruder, und Rraffts von Saffenberg und Elifabeth, feiner ehelicher Sausfrauen ihre Tochter Gertrub; und bat Rrafft bem Peter mit Gertrud ju Mitgabe und Silligs Burwarten gegeben zu rechter Erbichaft zu befigen folch Theil ber Burg, als Gr. Gerhard felig, frn. Friedrichs Sohn, zu Tomburg hatte und besaß: Schloß, Land und Leute, und auch bie Dörfer, höfe mit Namen Roigheim und Billig, die Höfe zu Medenheim und zu Bornheim. Fort han Krafft und Elisabeth, Eheleute, Peter meinem Bruder und Gertruden gegeben hundert rheinische Gulden jährlicher Renten, die sie beweiset han alle Jahre zu heben auf St. Martins Tag, und mögen Krafft und Elisabeth die hundert Gulden Renten mit 1000 Gulden wieders lösen. Und hiermit ist Gertrud verzichtlichen bestatt, und hant Peter und Gertrud verziehen auf alle Burgen, Schlösser, Land und Leute, die ihnen ersterben mögen. Es wäre dann Sache, daß Krafsts und Elisabeths eheliche Söhne ohne Leibes eheliche Geburt, von ihnen geschaffen, von Todes halben abgingen, so mögen Peter und Gertrud oder ihre Erben die vorgenannte Mitsgabe wieder einwersen, und siehen sie oder ihre Erben zu all dem Recht, darzu sie geboren sind."

Peter ftarb vor ber Beit, feine Bittme nahm noch zwei Ranner, ben Johann Balbott und ben Bilbelm von Sombreffe, feine Tochter Elifabeth aber murbe nachmalen an Gotthard von Drachenfele verheurathet, und vererbte auf ihre Rinder ben übrigen Antheil an Burg und Berrichaft Olbrud. Gin Bruder beinriche und Peters, hermann von Gid, Burggraf ju Manbericheid, bestegelt Urfunden von 1394 und 1398. Er hinterließ bie Sohne Werner und hermann. Jener, Amtmann ju Manberfcheib 1405, reverfirt fich 1421 ale Amtmann gu Sammerftein; 1413 waren ihm die burch den Tod des Bilhelm Beiffel von Gymnich beimgefallenen Guter verlieben worden. Er fceint eine einzige Tochter hinterlaffen ju haben, bes Berhard von Schönborn Sausfrau. Mit feines Bruders Sohn Wilhelm ift vor 1507 bas Beschlecht ausgeftorben. Denn eine andere Linie, beren Begrunder, Georg, in dem Theilungsvertrag von 1318 als Inhaber eines Burgmannesiges auf Olbrud vorfommt, mar wohl fruber abgegangen. Georg fonnte ein Bruder Paule I gewesen sein. Der eine feiner Göbne, Matthaus, fommt 1335-1347 ale Dombechant in Trier por, ber andere, Georg, war 1345 einer ber Genoffen bes für Olbrud abgeschloffenen Burgfriedens und hielt fich in ber Rempenicher Febbe ju ben Rotharmeln. Seine brei Gobne,

Veter, Ricard und Dietrich, vervflichteten fich 1349 bem romiiden Ronig Rarl zu bienen mit 10 Belmen gegen Empfang von 750 fleinen Gulben. Richard und Peter hatten pachtweise bes Stiftes St. Caftor Bebnten ju Gid übernommen, laut eines Reverfes vom Dienstag nach dem zweiten Sonntag in der Kaften 1366. 3m 3. 1360 batte Richard von Erzbifchof Boemund II. bas Schloß Balbenau gur Wohnung erhalten, und feiner Sausfrau 3ba von Stein murbe 1373 auf ihre Lebtage von Erzbifchof Runo bas halbe Schloß Reumagen verlieben. Dietrich, Domberr zu Trier, verkaufte 1369 fein haus in Trier, genannt jur Eich, an den Chorbischof Ruprecht von der Saarbruden, und mag wohl um dieselbe Beit feine Prabende resignirt haben, um, nach dem Grundsag, quatuor minores non prohibent septem uxores, eine Frau sich beizulegen. 3m 3. 1374 bewitthumte er feine Sausfrau Elfa, Tochter bes Richard Burt von Schoned, mit seinem Antheil an Olbrud, wozu der Lebensberr, Graf Wilhelm von Wied, feinen Willen gab. Beter, ber altefte Bruder, gewann in ber zweiten Che mit Johanns von Sobened Bittme, mit Irmgard von Somburg die Tochter Maria, Glifabeth und Margaretha. Maria beurathete den Friedrich von Schoned, Elisabeth beffen Bruder Philipp, Margaretha nahm, ale Friedriche von Gich Bittme, ben zweiten und ben britten Mann, ben Walter Blanfart von Ahrweiler und ben Beinrich Grell von Balbed, gewann aber einzig in der erften Che die an Bilbelm pon Orebed verheurathete Tochter Ratharina. Gotthard von Eich, 1424, und Philippa von Cich, die noch 1504 ale Gemablin bes Johann von Mielen genannt Dieblich vorfommt, geboren einer andern Familie an, wie burch bas Wappen nachgewiesen. Benes ber Gich aus ber Pelleng zeigt im filbernen Felde eine fcmarze Eiche und ale helmzier einen filbernen Bradenfopf mit fcmarzem Salsband. "Auf dem Bebiete ber Bemeinde Gid," bat Calmelet angemerkt, "befindet fich ein Mublfteinbruch, welcher feit 1785 unter freiem himmel ausgegraben wird. Sein Bett von poröfer Lava liegt unter einer Dede von angeschwemmter Erbe, die aus Bimsftein und Thonerde befteht, unter benen man vulfanische Schladen von einer rothlichbraunen Farbe findet.

Sie hat 2 Meter in ber Dide. Der obere Theil davon hat Beränderungen erlitten, und durch bas Eindringen ber Erbe Riffe erhalten; der härteste Stein liegt an der unteren Fläche."

Mit der Burg Kray belehnte Erzbischof Engelbert von Coln am 22. Sept. 1366 einen seiner Burgmänner auf Rheineck, den Jacob Kreyer, nachdem besagte Burg auf unbeerbten Abgang des bisherigen Lehensträgers, des Christian Monsterer, dem Erzstift heimgefallen, und soll Kreyer dieselbe für sich und seine männliche Erben als ein Mannlehen und des Erzstiftes offenes haus halten. Am Donnerstag nach Severinus 1464 reversirt sich Johann von Kettig von wegen des Lehens Krape, in allermaßen, als seine Voreltern das von dem Erzstift Coln empfangen haben. Im 17. Jahrhundert ist von keiner Burg mehr Rede, den hof aber besaß die Familie Cloud. In der neuesten Zeit hatte ihn Hr. Nebel-Crepus auf St. Thomas angekanft.

Den Raum gwischen Gich und bem Laacher See mitten inne nimmt ein die Marfung bes Kirchdorfes Rifenich, von welchem es in ber Amtsbeschreibung beißt: "Grenzet an bie Gemeinbe Cid, Churcollnifches Drt Rell, Baffenach, Gres, Rruft und an bie Abtei Laach, bat icone Früchten, allerband Dbftmert, giebet and Bein : der Biefenwache ift zwar fchlecht, man fann fich aber mit bem Rlee helfen. Mit Wittiben ift ber Ort wohl 90 Gemeiner ftart; bat 2024 Morgen Aderland, 110 Morgen Beinberg, 49 Morgen Wiesen, auch einen Gemeindewald, un= gefähr 300 Morgen groß, Gichen und meiftentheils Buchen. Auf diesen Bald haben die von Buresheim und die Rolb von Baffenach, die Grafen von Elg-Rempenich und von der Lev, und Rarthaufe bei Trier bie Ebele Marferschaft bergebracht. Begen beren Befugniffen bat bie Gemeinde mit ben Ebelmartern unterschiedene Strittigkeiten gehabt, und zwar a) mit bem Freis beren von Rolb zu Baffenach, und diefe ift in ber Urfund 1604 p lefen, bag in bem 3. 1495 verglichen worben, wie gemelter von Rolb fich bobers und weiter Solz zu hauen nicht anmagen follte, ale auch ein anderer Märfer binnen Nidendich zu feiner baushaltung nothig batte, auch frembe Schwein anzunehmen und frembe Schaf aufzutreiben fich ganglich zu entmußigen batte. Kerner lafft fie Gemeind Nifenich ben Junter Emmerich von Elg ju ber Ebelmarterfchaft ju, ober einen anbern aus bem Elger Stamm, mofern fich von Abel gemäß halten wurde, benn es ware niemalen im Gebrauch gewesen, bag ber Ebelmarter, fo nicht ju Rifenich feghaft, aus ihrem Gemalbe Solg ju bauen und anderftwohin zu führen, ober Schwein in ihr Gewalds zu treiben befugt gemefen feve, fondern nur nach feines Bofe- und Bobnunge- und Biebtriebe-Rothdurft jugelaffen worden fei. Es batte fie auch Br. Konrad und Junter Berner Schilling fel., mann er Baubolg zu bauen begehret, bei ber Gemeind Erlaubnus gebeischen, die Gemeinde ihnen auch gutwillig obne Beigerung ihre Schugen mitgegeben, und nach Rothdurft Bauholg anweisen Die Gemeinde batte vor 40 und mehreren Jahren viele bundert Stamm fabrliche fegen laffen, ohne bag bie abeliche Marter bas Geringfte bagu beigetragen batten. Ferner ift vertragen, bag mann Eder machfet, die Baum nicht ichlagen ober felbigen ichaden follten, es feie bann zwifchen ber Bemeind und ben Edelmärfern beffentwegen einige Bereinigung befcheben. Auch wurde abgemacht, daß Adam von Rolb feine Schaf, die in feine Schäferei geboren, auf bem Rifenicher Bewalds von St. Andrea, bis St. Balentinus Tag ju weiden befuget feie, die Uebertrifft aber, ju tranten auf bas Laacher Maar, es fei bann Eder im Bald, ihnen Rolb allzeit offen fteben.

"b) In Betreff ber Karthaus zu Trier haben sich wegen bieser Ebelmärkerschaft, wegen bes Gehölzes und Biehtrifft unterschiedliche Strittigkeiten erhoben, welche hernächst ben 24. Oct. 1629 also und dergestalten beigelegt wurden, daß 1? die herren Klägere in ber Mastung und Trifft wie hergebracht, gehalten, auch zum andern sich seberzeit bes nöthigen Brandholz gebrauchen, und zum britten, wann die hren. Klägere Bauholz benöthigt sein würden, selbiges mit Bescheichneit hauen, und von Burgersmeisteren und Geschwornen die Nothdursst keineswegs geweigert noch verwehret werden, und im Uebrigen allen gleich dem bessagten Elser hof und Edelmärkern berechtiget sein sollen. d) Wit dem Kloster Laach wegen des Weidgangs und Viehtrisst von dem Schlag an, der unter dem Kloster auf desselben Erden, Grund

und Boben steht, das Wasser hinab bis an den Bilgenstein, und bavon dannen das Wasser förter umber bis an die weiße Ley bes Nisenicher Gewälds aus, und Kruster Gerechtigkeit angehet, ist ein Vergleich ao 1558 den 10. Jul. und ao 1731 den 28. Rai geschlossen worden.

"Graf von der Ley bat eine Muble ju Gres, welche vermoge bes Graff. Lepifchen Weisthums eine Bannmuble gu Rifenich ift, auch ein Bannbadbaus bafelbften. Der Graf bat auch bas Recht auf S. Arnulphi Tag ein Bannfuber Bein ju verzapfen, bis babin fein Gemeindswirth etwas verzapfen barf. Beilen aber Freiberr von Buresbeim auch ein Ruber auf befagten Tag ju gapfen angefangen, bie Gemeinde aber bagegen einwendet, daß nur ein Ruder zu gapfen, entweder Lep ober Buresheim berechtiget feie, fo gapfen die Nifenicher Birth als Lep und Buresheim untereinander. Die Gemeinde Rifenich hat vermög gnäbigster Berordnung de 21. Feb. 1764 mehr nicht als zwei füdische Familien zu halten. Behntherr ift die Rarthaus Si Albani zu Trier. Bur Jagb find berechtigt bas Ergftift, Freis berr von Buresheim, Graf von der Ley, Berr von Rolb und bie Rarthaus S" Albani bei Trier. Graf Elp verlanget eben= falls bie Jago baselbften. Die Kirch, welche bem B. Arnulphus, Bifchof, geweihet, bat zu erbauen, wie man nicht anderft weiß, die Karthaus Si Albani bei Trier, wegen des sowohl großen als fleinen Behnten, begibt babero bie Pfarrei bafelbften, und bat bem Paftorn ben Unterhalt ausgeworfen. Das Pfarrhaus bat bie Gemeinde vor noch nicht langen Jahren gang neu erbauet, wie felbige auch bas Schulhaus zu erbauen, und in Stand zu balten verbunden ift." Die Rirche, vor wenigen Jahren neu erbauet, ift eine ber letten Schopfungen meines fcmerglich vermiften Freundes, bes Bauinspectors von Laffaulr.

Theoberich von Rifenich, Trierischer Ministerial, unterfertigt eine Urfunde des Erzbischofs Johann vom J. 1204. Gerlach von Rifenich fommt 1230, Meinward von Rifenich, Ritter, 1263 vor. Die Gebrüder Johann und Siegfried von Rifenich, wohlgeborne Knechte, erkaufen eine Rente aus Wilhelms von Dadenberg Hof zu Rifenich, 1343. Krafft von Rifenich bekennt,

baf Graf Ruprecht von Birnenburg fein Burgleben auf Monreal mit einem Gut ju Mertloch gebeffert babe 1393, und am 25. April verspricht Rrafft von Nifenich, bie dem Friedrich von Schoned verpfandete, dem Grafen von Birnenburg lebenrührige Rente ju Mertloch, zwei Malter Korn, nach Berlauf von vier Sabren einzulöfen. Dem Bappen nach find ber von Rifenich nachfte Bettern Die vom Beiber zu Rifenich. Richard von bem Beiber ju Rifenich erscheint als Zeuge 1380. Anton vom Beiber, Deutschordenscomthur ju Coin, wird 1410 genannt. von Beiber wird von Ergbifchof Dietrich von Coln mit ber Balfte des Schloffes ju Rifenich, ober bes Beiberhaufes, und ben bagu geborigen Gutern und Balbrechten belehnt, "bes neiften Godistag na bes beiligen Rumen Saire Dage 1432." Bermann von dem Beiber, Trierischer Amtmann ju Beilftein 1435, ift wohl ber Bater Bermanns von bem Beiber "ber Junge", ber mit Gottharbe, bes Balbotten ju Ulmen und Baldmannshausen Tochter verheurathet, am 20. Aug. 1440 wegen ber von feinem Schwiegervater auf ihn verfallenen Trierifden Leben, Burgfeg gu Cochem und Guter ju Feile, fich reverfirte. Auch einen Theil ber Walbottei und bes Walbottenhofs zu Waldmannshaufen und ben Sof zu Dorcheim hat Bermann erheurathet, wie benn feits bem bie vom Beiber als Bafallen ber Graffchaft Diez vor-Unter ben Sponheimischen Bafallen wird 1482 ein Bermann von Rifenich aufgeführt. Bermann von bem Beiber, Amtmann zu Cochem 1497, biente, famt Thomas von bem Beiber, bei ber Belagerung von Boppard. Anton wird 1510 von Rurfürft Jacob II. mit einem Biertel bes Gerichtes ju Sambuch belebnt, fommt auch noch 1522 vor. Georg von bem Beiber befand fic an bem Sterbelager bes Rurfürften Johann von Degenhaufen. Peter, Anton und hermann waren die Pfandbefiger bes Saufes gur Retten bei beffen Wiedereinlofung 1546. Elisabeth von bem Beiher, hermanns Tochter, wurde 1572 an hilger von Staffel verheurathet. Wittwe ben 27. Jan. 1588, empfing fie 1589 bie Leben über bas Biertel an bem Gericht ju Sambuch. Sie farb 1610, ungezweifelt die lette ihres Gefchlechtes. Durchaus, auch bem Bappen nach, verschieden von ben Beiher find die Binfelin pon Nifenich. Johann Winfelin von Nifenich, Abt zum Laach,

faß 1328—1333. Heinrich Winkelin und Nesa Cheleute schenkten 1340 in die Kiliani mart. Der Karthause zu St. Alban bei Trier bie hälfte der zu ihrem Hof in Nikenich gehörigen Edeln Märskerschaft, in dankbarer Anerkennung der von Kurfürst Balduin empsangenen Gnaden, der Vergünstigung, auf die Enkel ihre Lehen übertragen zu dürfen. Walrabe Vinkelin, Wäpeling, verkaust seinem Bruder Dietrich, dem Capitular zu Laach, eine Wiese zu Wassenach 1379; andere Wiesen zu Wassenach haben dieselben Brüder 1382 verpachtet.

Die Gramann von Nifenich icheinen ein Seitenftamm beret von Cich zu fein, wie bas burch bie Giche in ihrem Wappen angebeutet. Richard Gramann trug die Balfte bes Beiberhaufes in Nitenich zu Leben von Rur-Coln. Richard Gramann, Scheffen ju Andernach, fiegelt 1478. Johann Gramann wird unter ben Mannen genannt, welche in Sachen bes Ruffürften Johann II. von Trier zu Gericht fagen über Runo von Winnenburg, 1488. Richard Gramann, Dechant ju U. E. Frauen in Obermefel, 1497, firbt im Dct. 1513. Richard Gramann von Nifenich, Canonicus ju St. Caftor in Coblenz, Dechant ju St. Klorin burch Bahl vom 6. Marg 1507, muß zu Anfang bee folgenben Jahre mit Tod abgegangen fein. Die Ronig von Rifenich erscheinen als Sannifche Bafallen 1533-1640. Bilbelm Meinfelder, ungezweifelt einen Stammes mit den Meinfeldern von Ehrenbreitstein, und Margaretha feine Sausfrau ftiften fich ein Anniversarium w Laach. Richard Meinfelber ju Nifenich wird 1366-1380 Richard Meinfelder, Ritter, und Albeid, Cheleute, genannt. vergeben an die Abtei Laach, wo ihr Erbbegrabnig, eine Beinrente aus Waffenach. Junter Wilhelm Meinfelber fiegelt 1442, Junter Richard Meinfelder 1448. Auch die von Dabenberg hatten bier feit 1350 einen Sis, und namentlich bas Burghaus, "fo die Grafen von ber Lepen gegen ber Rirch über anjego befigen. In Schenfungebriefen de 1450 und 1500 werben bie von Dabenberg bie frommen Junker benamfet, zweifelsobn, weilen fie ber Rirch ju Nifenich bas mehrefte geschenket. In Betracht biefer vielen ablichen Kamilien mag man wohl mit dem fleißigen Berren Paftor Saud felig in feinen Schriften behaupten, quod vicus

Nifenich (welches fo viel heißt Nicke ende dich, ober Kalscheit ende bich, ober Nickenich, ober ohne Falscheit) gewesen seve plantarium nobilium, unde heroes et magnates, imperii decus et fulcra pullularunt, und ohne Falscheit und mit Eintracht gewohnt haben. Bon allen diesen Junserstämm und Aesten sind nur noch zwei Stämm, der Gräft. Stamm Els an einem, Büresheim und Lep am anderen übrig. Büresheim und Lep sommen von dem Stamm Schilling von Lahnstein oder Lohnstein her. Herr von Rifenich befame eine Erbfräulein von Schilling-Lahnstein. Lep und Büresheim besamen dessen herren von Rifenich Erbfräulein, mithin hernächst die Güter unter ihnen getheilet worden." Daß eine Linie berer von der Lepen von Rifenich sich benannte, und deren dasiges Eigenthum an die von Breidbach-Büresheim durch heurath übertragen worden, ist Abth. I. Bd. 2. S. 575 erzählt worden.

## Andernach.

Mitten zwischen ben Monumenten ber Andacht vergangener Jahrhunderte, gwifden Stationen und Rreugen, führt die Beerftrage bem Coblenzer Thore von Andernach zu. "Benige Städte," foreibt v. Laffaulx, "möchten eines fo ernft pittoresten Gingangs fich ruhmen fonnen, wie Undernach von biefer Seite ber, beffen Erhaltung fie übrigens einzig ber ichugenben Sand G. R. S. bes Kronpringen verdanft. Bon feltener Schönheit find bie Profilirungen biefes Baues. Seine mannichfaltigen Beschäbigungen rühren mahricheinlich baber, bag in einem ber vielen Kriege nach bamaliger Sitte an das Thor Feuer angelegt worden, welches biefe Bafaltlava nicht verträgt, fondern ichon bei mäßiger Erbigung gerfpringt." Beinabe im Busammenbang mit bem Thor fteben bie "großartigen Ruinen bes erzbischöflichen Pallaftes mitben gewaltigen Thurmen, nach ihren Bergierungen unzweifelhaft! gegen Ende des 15. Jahrhunderts erbaut; an ihnen ift noch ber Reft ber Brude erfichtlich, welche bie bortigen Burger in einer Fehbe mit bem Besiger abgebrochen, icon 1355 burch bie ale Schieberichter gewählten Städte Roln, Bonn, Robleng und

Befel zu beren Berftellung verurtheilt, folche abermale zerbrochen haben muffen, da fie in einem Bertrag von 1467 beren Berftellung wieder erlaubten, worauf indeffen der Bermefer des Ergfifte 1473 Bergicht leiftete." Der Städte Coln, Bonn, Cobleng, Dbermefel Schiedsspruch vom Montag vor Christiag 1365 legt ben Andernachern auf, die Brude, die Burg und bas Bollhaus wieder an Erzbischof Engelbert III. auszuliefern, und fo weit nothig, berzustellen, verweiset aber den angeblichen Ueberbau in Betreff ber Stadtpforte an bas Ertenntnig ber Scheffen ju Anbernach. In dem Inftrument vom Samftag nach Servatien 1467 "thun fund Ritter, Scheffen, Burgermeifter, Rath und gange Gemeinde der Stadt Andernach. So als hochwurdige hochgeborne Burft unfer gnadiger Berr Ruprecht Ermablter und Beftätigter ju Coln . . . nach Rothdurft wilder Läufte, igund vorhanden feiend, feiner Gnaden Schlof und Stadt Andernach ju beforgen belfen, die Brude die binten aus feiner Onaden Burg bafelbft ausgeht, ab bat thun brechen, und uns etliche Beforgniffe und Beschwerunge bavon entfteben möchten, ju entbeben, ba befennen wir por und und alle unfe Rachfommen, fo welch Beit ober wann unfem gnabigen Berrn, feinen Rachfommen und Geftift geliebt und eben fommt, die Brude wieder ju machen an feiner Onaben Burg, inmagen bie nu ba gestanden bat, bas mogen Seine Gnaben, Nachkommen und Beftift allzeit thun, bawiber wollen noch follen wir noch unse Nachkommen nit thun 2c." Die gewaltigen Thurme find wohl bedeutend alter, benn bas Ende bes 15. Jahrhunderte, welchem ungezweifelt ber palaftartige, Spuren ber Renaiffance zeigende Bau zwischen ben Thurmen angehört. Ein Altar an dem Sauptthurm tragt die Jahrgabl 1490, fann alfo, gleichwie ber Palaft überhaupt, von Bermann von heffen herrühren. Indem ich hier, am Gingange bes Ergfiftes Coln, der beiden Gegner, Ruprecht und hermann gedenke, feint es mir nicht unpaffend, jugleich die Geschichte ihrer Regierung, bie von fo bober Bedeutung für das Rheinfand nicht nur, sondern für das gesamte deutsche Reich, zu geben.

Erzbischof Dietrich II., ein geborner Graf von Möre, ftarb u 3ons auf ber Burg, ben 13. Febr. 1463, und bie muhfam

verbaltene Unzufriedenheit ob der ungludlichen Lage bes landes fam fofort jum Ausbruch. Gine unerhörte Schuldenlaft, großentheils Rolge bes verberblichen Soefter Rriegs, batte Beraufie= rungen und Pfandschaften ohne Maas und Biel gur Rolge gehabt: nicht nur die werthvollsten Domainen, auch die Regalien, Die wichtigften Stadte und Burgen, Bonn mit bem Boll, Reuß, Lechenich, Bulpich, Brubl, Rurburg, Altenahr, Andernach, Bons mit bem Boll, Ling mit bem Boll, Rempen, Raiferemerth mit bem Boll, befanden fich in den Sanden wucherischer Glaubiger, alle Quellen bes öffentlichen Ginfommens waren verfiegt. Die Beilung folder Schaben ju fuchen, ihre Erneuerung fur bie Bufunft ju verhuten, errichteten gleich nach Dietrichs Ableben Domcapitel, Grafen, Ritterschaft und Stabte bie Landes-Union ober Bereinigung vom 26. Marg und haben diefelbe befiegelt Dombechant und Domcapitel, Graf hermann von Sayn, Graf Bilhelm von Birnenburg, der herr von Reifferscheid, Graf Kriedrich von Wied, Gerlach von Ifenburg, Bermann von Rennenberg, die Burggrafen Dietrich und Peter von Rheined, Johann von Gymnich, Lutter Quad zu Landsfron, Seinrich von Drachenfele, Edmund Beiffel von Gomnich, Bilbelm von Drebed ju Dibrud. Gerlach von Brauneberg, Friedrich von Ronborf, Rarl von Metternich, die Deputirten ber Städte Bonn, Andernach, Neug, Ahrweiler, Ling, Raiferewerth, Bone, Uerbingen, Rempen, Rheinbach, Bulpich und Lechenich.

Laut ben Bestimmungen dieser Union soll ein fünstiger Erzbischof vordersamst dieselbe beschwören, und dann erst die Hulbigung empfangen. Dem Erzbischof wird auferlegt, ein geistliches Gericht zu bestellen, wo es fromm und gerecht zugeht,
ehrbare Officiale, Advocaten u. s. w. walten, damit Armen und
Reichen unverzüglich Recht angedeihe. Processe darf der Landesherr
weder avociren, noch aufschieben. Auch die weltlichen Gerichte
sollen so bestellt werden, daß Arme und Reiche ihr Necht sinden,
und soll fürder weder der Herr noch sein Amtmann eine Berlängerung stattsinden lassen. Es soll eine Revision der bestehenden
Rechte vorgenommen und das als zweckmäßig anerkannte verzeichnet werden. In Ansehung der westphälischen Gerichte soll

fein erzftiftischer Untersaffe ben anbern babin laben, es fei benn, daß ihm von dem herrn oder Gericht, barunter er geseffen, bas Recht verzögert ober verweigert werde. Bei feinem Regierungeantritt foll ber jedesmalige Erzbifchof geloben, bag er Grafen, Freiherren, Ritterschaft, Städte und gemeine Landschaft bei ibren Freiheiten, Rechten, Privilegien und altem Berfommen halten und laffen werde. Gin gufünftiger Berr foll feinen Rrieg befoliegen ober anfangen burfen ohne Biffen und Billen bes Capitele, und gefamter Landschaft. Much foll es ihm nicht gufeben, Sab und But und Leib der Untersaffen des Stiftes gu verfdreiben, weil burch folde Berfdreibungen bemfelben baufig ichwerer Schaben ermachien. Er foll bie Rittericaft und Ebelleute bei ihrer alten Bollfreiheit erhalten, und ihre Guter gu Baffer und zu Cand zollfrei und ungehindert gegen Borgeigung von Brief und Siegel folgen und fahren laffen. Raiferewerth, Fredeburg, Bilftein follen bei dem Ergftift erhalten, und befagte Schlöffer ftete mit guten colnifchen Leuten befest merben. Gin jufunftiger herr foll feine Landesschulben machen ohne Biffen und Willen bes Capitele. Wenn bas Capitel ober bie Majorität einen herren gewählt hat, und jemand, innerhalb ober außerhalb bes Erzfliftes 3wietracht in ber Rur ober Uneinigfeit in bem Stift erregen wollte, follen Berren, Ritterfcaft, Stabteund gange gandichaft dem gewählten Berren Gehorfam leiften, und feber nach feiner Pflicht benfelben bei bem Stift zu erhalten Wenn ber Gemählte ein weltlicher herr ift, foll er von ber Stunde ber Confirmation an Priefter werden und fich confecriren laffen. Wenn bas Capitel in geiftlichen ober weltlichen Dingen es nothig oder nuglich findet, Berren, Ritterfchaft und Stadte ju fich ju beschreiben, mag es biefes ohne Ginfpruch bes landesberren thun, und foll die landichaft ihm gehorchen. Dagegen wenn Berren, Ritterschaft und Städte famtlich ober insonderheit von dem Capitel redlicher Urfachen willen eine Bufam= menfunft mit ibm begebren, fo foll das Capitel diefelbe nicht verweigern; im Fall es biefelbe bennoch verweigerte, fo foll ber Erbmaricall Dacht haben, eine Bufammentunft ju veranftalten, er fic auch beffen nicht weigern noch gogern. Der Ergbifchof

foll einen ftatthaften Rath von geiftlichen und weltlichen Perfonen um fich haben, boch fo, bag feiner ber geiftlichen Berren ein Decant fei, ben Dombecant allein ausgenommen. Bei biefem Rath muffen ftete zwei herren vom Capitel figen. Rein Ebelmann ober fliftifcher Unterfaffe foll bem andern burch Rebbe, Raub, Brand, Gewalt, Schaden zufügen. Weder ein fünftiger Berr noch feine Umtleute, feiner überhaupt, follen bas Stift ober feine Unterfaffen befehden, berauben, brennen ober mit Bewalt beschädigen, und bem, ber ben Frieden nicht hielte, sollen ber Berr ober die Umtleute im Stift fein Beleit geben, vielmehr bas gegebene auffündigen. Gin aufunftiger Berr foll alle Brief und Siegel zu halten verpflichtet fein, die feine Borfahren und bas Capitel zusammen gegeben und besiegelt haben, und bie ein gufünftiger Berr und fein Capitel geben werben, ober bie unfer Berr felig dem Capitel gegeben bat und die ein gufunftiger Berr bem Capitel geben wird. Und wenn jemand bes Erzftiftes Burge geworden ift für unfern Berren felig, oder ber Berr ihm felbft foulbig mare, fo foll ber Berr folche Schuld anerkennen und bie Burgen ber Burgichaft entheben, boch alfo, bag foldes ferner nicht ohne Wiffen und Willen bes Capitele geschehe. Sollte ein gufünftiger Berr, ober bie Seinigen, gegen biefe Puntte handeln, und fein Capitel ibn ober die Seinigen vergebens um Abftellung ersucht baben, fo mag bas Cavitel Berren, Ritterschaft, Stabte und gemeine Banbicaft jufammen ober inebefondere beichreiben, und follen biefe bann auch bem Capitel folgen. Und wenn bann ber Berr jenes nicht abstellte, und basjenige hielt, mas er gelobt und gefdworen, fo follen Berren, Ritterfchaft, Städte, Umtleute und gemeine Landschaft bei bem Capitel bleiben und biefem gehorsamen, und nicht dem Berren noch ben Seinigen, bis ber Berr halt und thut, was er gelobt, gefdworen und unterschrieben bat. Auf diese Bedingung sollen auch die Amtleute fowohl als bie Lanbichaft bulbigen und geloben, und andere nicht. Bur Aufrechthaltung bes Gangen und gur Bahrnehmung ber Rechte fedes Einzelnen follen bestimmte Landtage und Stadteverfammlungen, wozu jede Stadt ihre Deputirte zu ichiden bat, angefest werben. Allen biefen berathenben Berfammlungen foll ein Gynbicus beiwohnen, der die Rechte und Privilegien jeder einzelnen Stadt und jedes einzelnen Ritters wahrzunehmen hat. Im Ganzen eine Nachbildung des Trierischen Bereins von 1456, ift gleich diesem alsolche Union merkwürdig durch die in allen ihren Bestimmungen sich aussprechenden Unabhängigkeitsgelüste. Einem fünftigen Regenten mußte sie eine unerschöpsliche Quelle von Streithändeln und Widerwärtigkeiten werden.

Deshalb icheint auch für biesmal die colnische Inful feineswege, wie in vorigen Beiten ber Wegenftand eifriger Bewerbung geworben ju fein. Als der einzige Candidat wird genannt ein jungerer Sohn bes Pfalzgrafen Ludwig III., Pring Ruprecht, geitber Dompropft ju Burgburg, und eintrachtig mart er jum Erge bifchof erwählt "mit großer Ehre und Burbigfeit ben Donnerftag por Palmen, mar ber 30. Marg. Und ward gegen 10 Uhren in bem Dom auf ben boben Altar gefest. 3tem bas Capitel bat ben Rath von Coln laffen bitten, daß fie gemeinlich ju 7 Uhren in ben Dom famen und die Deffe borten von dem beiligen Geift: bie fang ber Beibbifchof. Und die Burger fanden in ihrem Sarnifch, beren waren wohl fechehundert und mahrten ben Dom, bag ba fein Unglud entftebe. Und ba war mancher Graf und Ebelmann und Stadt aus dem Stift von Coln in dem Dom, und Bifchof Rupert ward ehrlichen von der Ritterschaft empfangen. Und ber Bischof nahm den meiften Theil der Ritterschaft, was ibm folgen wollte, in die Trankgaffe mit fich in den Sof und that ihnen fehr gutlich." Singegen ergaben fich in Bezug auf die Beftätigung bes Erwählten bedeutende Sinderniffe. Papft Pius IL fand einiges Bebenken, ju ber Erhöhung eines Bruders bes Pfalggrafen Friedrich, ben er als ben entschiedenen Begner ber romifchen Rirche und bes Raifers Friedrich IV. betrachtete, ju wirken. Er verweigerte bie Beftätigung und bas Pallium, als welche ju berbienen , Ruprecht fich bemuben muffe , indem er ben 3wift um die Mainzer Inful, Bb. 1. S. 556-565, dem beiligen Bater ein Gegenstand bittern Rummers, ausgleichen belfe. Das ober Aehnliches icheint ben Colnischen Deputirten beigebracht worden ju fein, benn burch Urfunde vom Donnerftag nach Quasimodogeniti 1463 verpflichtet fich Ruprecht gegen Abolf von

I

Raffau, ihm die Ausfertigung eines vorläufigen Bergleichs und beffen Ratification burch den Pfalggrafen ju überliefern, bei Berluft feines Unrechtes ju bem Erzftift Coln, und wird in ber Urfunde ausbrudlich gemelbet, bag ber Pfalzgraf bie Bermittlung feines Bruders angenommen babe, "auf bag unfer beiligfter Bater ber Babft befto geneigter werbe, ben genannten unfern Bruder von Coln ju beftätigen." Die erfte Frucht von Ruprechts Bemühungen war ein Baffenstillftand vom Sonntag Misericordia bis Martini 1463 gu beobachten. Dem folgte Die Rachtung amifden ben beiben Ergbifcofen von Maing, gefchen auf Simonis und Juda 1463, und bem erfolgreichen Streben bes Kriedensftiftere bat Papft Dius feine Unerfennung nicht verfagen "In dem 3. 1454 auf Unfer Lieben Frauen Tag Assumptionis wurde erft bem Bifchof Ruprecht feine Confirmation und fein Pallium gebracht. Und wurde auf benfelben Tag in ben Dom getragen und ehrlichen empfangen von ben Domherren und allen Collegien in Coln, und bie Confirmation ward gelesen, und bas Pallium legt man auf ben boben Altar, ba es ein jeglicher feben mochte und fuffen. Und die Berren fangen die bobe Deffe und banften Bott, bag man es fo friedlich gefriegt hatte."

Minder friedlich gestalteten fich bie Dinge in bem Innern bes Ergftiftes. Ruprecht fand, wie icon angedeutet, ein in ber Auflösung begriffenes gand und auch nicht die geringften Mittel, dem Uebel abzuhelfen. Bon bem gangen Reichthum bes Stiftes war ihm, nebft bem Schloffe Poppeleborf, ein Ginkommen von 2000 Goldgulden geblieben, bag er, ber junge, burch feine pornehme Berfunft an eine glanzende Lebensart gewöhnte gurft faum für feine Perfon besteben tonnte, zumal er, wenn andere begrundet bie Behauptung bes Magnum Chronicon Belgicum, leichtsinnig, ber Jagd und bem Bogelfang übermäßig ergeben, überhaupt nicht geeignet für bie bobe firchliche Burde. In feinen machfenden Berlegenheiten suchte ber Fürft Gulfe bei bem Domcapitel, bei ben Landftanden, er wurde lediglich auf die Bestimmungen ber Union, wie er fie am 31. Marg 1463 beschworen batte, verwiesen. Much dem Bruder, dem ftreitbaren und fiegreichen Friedrich, flagte Ruprecht feine Roth, und fam berfelbe im 3. 1466 nach

Coln, um eine Berftandigung ju fuchen, die bes Erzbifchofs Lage wenigftens erträglich mache. Sie war nicht ju erreichen, aber Friedrich, der die Dinge in der Rabe gesehen hatte, appellirte an die ultima ratio regum, und ichicte fie burchzuseten, bie Pfandberren gur Rechenschaft zu nöthigen, feinem Bruder eines ber Reitergeschwader, Die er fich erzogen, Die fogenannten Bode, pon bem von Ruiffenbach (?) befehligt. "In berfelben Zeit fo tageten Bischof Rupert und die Pfandherren unter einander, aber die Pfandherren wollten bem Bischof nichts geben. Der Bifchof hatte auch nicht viel Willens und zu verzehren von dem Stift. Da fandte ihm ber Pfalggraf Bergog Friedrich Bictualien und Reiter, Die hießen bie Bode und Steigere, und biefelben gewannen Raiserswerth, Linn, Nürburg, Rheinbach und andere Stäbte und Schlöffer. Und Die lofete ber Bifchof wieber um mit wenig Geld, bie fein Borfahr und ein Capitel von bem Dom verfest hatten, und Siegel und Briefe barüber gegeben. biefelben Bode hatten gern mehr Bundere betrieben. Aber da bereiteten fich die andern Pfandberren und fleibeten fich und ihre Anechte mit gefticten Bolfen auf den Mauwen (Aermeln), und alfo begannen die Bode und die Bolfe fich mohl zu ftogen. In bem 3. 1469 auf ben Dreizehnten Abende ba begegneten fich Bifchof Ruprechts Freunde und ber Berr von Birnenburg, und Junker Wilhelm Graf von Blankenheim mit andern von ber Pfandberren Bartei. Und mann bes Bischofs Leute nicht Bescheid und Rundschaft von bem Wiberpart friegen fonnten, gaben fie fich mit ihnen in eine Mengung (melee), und bes Bifchofe Diener erstachen ben Grafen mit einem Schwerte burch seinen Hals, mit seiner Diener drei ober vier, und geschah bei Bichterich, und ba ging ben Pfandherren ein groß Saupt ab.

"Da verbanden sich die Pfandherren mit dem herzog von Eleve, und der Bischof ward helfer des herzogs von Geldern wider den von Cleve. In demselben Jahr war einer von den Pfandherren, genannt Junfer Johann von Palant, der hatte inne zu Pfand von dem Domcapitel und von dem Bischof den Brühl, das Schloß und die Stadt, und er friegte fast zu streiten, und hälfe über die Domherren und den Bischof, und ritten aus

bem Brubl und ein, und brannten und raubten bas Stift von Coln baraus an viel Enden. In demfelben Jahr in aller Beiligen Monat ba fam Bischof Rupert in bas Stabtden Brubl mit feinen Belfern, mit Namen Junter Friedrich von Sombreffe und andere. Und gemannen bas Städtchen ohne bas Schloff, und fingen Junter Johann von Palant, dem bas Schlog und bie Stadt verfest war, und andere mehr, und führten die gefänglich au Poppeledorf, ju Godesberg, ju Rolandeed. Und ju berfelben Beit waren noch binnen dem Bruhl fr. Clas von Drachenfels, Br. Gerlach von Breidbach mit ihren Dienern, und famen auf bie Burg bafelbft, und bebielten bas Solof bis in bie Raften. In ber Kaften friegt Bifchof Ruprecht von Bapern ben Brubl ein von Johann von Palant, ben ber Bifchof gefangen batte. Und ber Bifchof hatte barvor gelegen mit feinen Freunden und Landschaft von St. Martine Tag bis auf ben Sonntag Invocavit in der Kaften, und ward ba aufgegeben." Noch war ber Erabifchof vor Brubl beschäftigt, und es traf um die Kaftnacht 1469 ber Pfalggraf bei ibm ein. "Der Pfalggraf gerftorte zwei Schloß, Bebburg und Badenbruch bei Bone, die bes von Reuengr maren. ber bem Bifchof wiberwartig, und ging fo gludlich, bag folde Eroberung mehr Gott, benn ber menschlichen Gulf ju geben ift. Der Pfalggraf führte viel machtiges Gefdus in bas Land, bas wenig gebraucht marb, und fiel er in die Bucherer und gewann er fo mit Rothen, fo mit Droben und gutlichem Droben por und nach ju bes Bifchofe Banben und Gemalt, Boun bie Stadt und Boll, Reug, Lechenich, Stadt und Schlog, Bulpich, Brubl, Nurburg, bas Schlog, Altenar, bas Schlog, Rheinbach, Schloß und Boll, die Bart, bas Schloß, Andernach, Rolandsed, bas Schlog, Gubenau, bas Schlog, Bons, Schlog, Stadt, Boll, Linn, Schlog und Stadt, Rempen, Stadt und Schlog, Erprath, bas Schloß, Godesberg, bas Schloß, Raiferswerth, Stadt, Schloß, Roll, Reerfen, bas Schlog, Pabberg, bas Schlog, Sirfcberg, bas Schlog, und ander mehr, die er uff diefe Beit in Banden Und bem Pfalzgrafen ward ingegeben und verschrieben Raiserswerth vor feine Rriegsfoften, im Belauf von 35,000 Gulben, welche aber nach etlichen Jahren wieder abgetragen worden."

Bollftanbig beruhigt ichienen bie Rurlanbe, nachdem auch Alfter, bie Burg, burch bie Rurfürstlichen eingeafchert worden.

Aber die depoffedirten Pfandherren gablten im Domcapitel, unter Grafen und Rittern, ber Bettern, ber Freunde nicht wenig, und die erzeigten fich ungemein geschäftig, Feindschaft zu erweden bem Unterdrucker ihrer Freunde. Im Domcapitel bilbete fic eine dem Rurfürsten bochft auffäsfige Opposition, der auch mehre Stadte fich auschloffen. "In ben Jahren unfere Berren 1472 ba ward Bischof Rupert mit feinem Domcapitel febr uneins, und der Bifchof ließ ben Domherren alle ihre Guter baugen Coln ben Deiftentheil nehmen, fo bag fie wenig geniegen mochten. Und ber Bischof nahm ben Domberren zu Untel, zu Breidbach, ju Balberberg all ihren Wein, bes faft viel mare, und thate ben führen in fein Schloft. In bemfelben Jahr gebot Bifchof Rupert der Paffichafft in bem Stiffte und Rrefem von Coln, bag fie ju Bonn follten fommen bes Montage nach Invocavit, um ben Gend allba zu halten und zu verfündigen. Das noch nicht viel gefeben noch gebort war, bann allwege ju Coln ein febr lange Beit von Jahren gehalten ift geweft. In beuselben Jahren waren brei Mann bazu gemacht, bag fie bie Stadt Reuß verrathen und liefern follten Bifchof Rupert. Giner mar genannt Beffell von Duren, ber andere Friedrich Schouff und ber britte Erhard Bod, und hatten fast Beld und Berfchreibungen von bem Bifchof barauf empfangen. Und beren einer, genannt Beffell, fam ju Reuß und offenbarte bas bem Rath und warnte fie, nahm auch Gelb von benen von Reuf, und verrieth bie andern zwei, und fagte ihnen, daß fie Acht barauf hatten, fie follten foldes wahr finden. Dies ward verfpeiet ju Coln, baf bie zwei in ben Reuger Rachen gegangen waren, und wollten an Reuß marts fahren. Und als bas Schiff unter Bons mar tommen, da hatten bie von Neuß ihre Burger bestellt auf bem Lande bes Rheins zu beiben Seiten, bag ber zwei feiner ihnen entfommen möchte ober laffen aussegen. Diewelche Schidung und Ordnung ber Burger von Reuß diefe zwei in bem Schiff febr verwunderte. Und ale bas Schiff zu Reng ankam und bie twei auf das Land famen, da fingen bie von Reuß fie, und führten sie gefänglich zu Neuß. Und sie bekannten, daß ber Auffat also wäre, als ihnen Wessel gesagt hatte, und wurden auf den dritten Tag darnach die zwei, Erhard Bock und Fried-rich Schouff zu Neuß auf dem Markt ihre Köpfe abgeschlagen und darnach geviertheilt, darum der Bischof sich sehr erzurnte."

Die Neuger hatten ihre bem Erzbifchof feindliche Stimmung querft gelegentlich des Bundniffes mit Gelbern offenbart. bernach, Bonn, Ling, Rheinberg, Rempen, Ahrweiler unterichrieben, Reuf mar bafur nicht zu gewinnen, verfagte fogar bem Bolfe, womit Ruprecht benen von Gelbern bei ber Belagerung von Wachtendonf Beiftand ju leiften gefonnen, ben Durchzug. Rurfürft Friedrich von der Pfalz, inmitten der vielfältigen Sandel ber Roth feines Bruders feineswegs vergeffend, murde jumal beforgt, ale er die Städte Coln, Bonn, Neug von der Bewegung ergriffen fab. Der Gefahr eines allgemeinen Aufftanbes vorzubeugen, ließ er auf Unterhandlungen fich ein. "In bemfelben 3. 1472 um St. Johanns Tag Baptiften waren ein Bifchof von Borms, herr Bolff von Dalberg nach Coln geschickt von wegen bes Pfalzgrafen um zwischen Domcapitel und Bischof zu babingen, und da fie wiederumb abfahren follten und tamen auf die Begenfeite Robenkirchen an bie Beiben, ba hatten etliche einen Auffat gemacht aus Ingebung berfenigen, die dem Bifchof ungunftig waren, und famen mit einem Schiff herabtreiben an biefer Berren Schiff, mit Armbruften und andern Gewehren, und fingen ben Bifchof von Worms, herrn Bolff von Dalberg und bee Bifchofs von Coln Siegler und führten bie ans Land, und fanden viel Buts bei ihnen, und hatten ba ihre Pferde, und führten bie Berren gefänglich binmeg. Sie fingen auch in bemfelben Schiff ben Beibbifchof von Coln, ben Abt von Deuz und noch fonft andere, benen gaben fie Tag."

Bevor noch in bieser Weise die Unterhandlungen sich zersfchlugen, hatten die von Reuß nach Rom und Wien berichtet, bes Kaisers und bes Papstes Wappen den Stadtthoren angeheftet, und sich unter den unmittelbaren Schut der beiden häupter der Christenheit begeben. Auf des Domcapitels Betrieb aber wurde am Montag nach Laetare 1473 eine Landesvereinigung

errichtet, worin, auf ben Grund, bag bie Stanbe bes Ergftiftes feit langer Beit von Ruprecht vielfältig beläftigt, gewaltsam überfallen und übermäßig beschwert worden, dem Erzbischof ber Beborfam aufgefündigt, und ale alleinige Obrigfeit bas Domcavitel anerkannt. Sierauf bat bas Domcavitel fich gang und gar von Ruprecht losgefagt, bemfelben boch eine anftandige Benfion perbeigend, und ju feinem Sauptmann, Befdirmer und bes Stiftes Bermefer, einen ber Capitularen, den Landgrafen Bermann von heffen, Propft zu U. Lieben Frauen in Nachen und zu St. Gereon, erwählt. Bermann empfing ju Silbesheim die Botichaft von ber auf ibn gefallenen Babl, denn wiewohl er von Anfang ber bas haupt, die Seele ber Opposition gewesen, batte er ftete Sorge getragen, ein gewiffes Salbdunkel um fich zu erhalten, und baber, als die Stunde ber Entscheidung fic naberte, einen Abftecher nach ben Braunichweigischen Landen gemacht. In ber Ferne aber unterließ er feineswege, bie Bewegung ju forbern, und ben Eindrud, ben feine Runfte, feine Berablaffung und Thatigfeit auf bes Stiftes Infaffen gemacht, ju benugen.

Sofort auf die Nachricht von feiner Babl murbe ibm von ben Bürgern ju Bonn und Andernach gehuldigt. "Item nit lange barnach that Landgraf Bermann Donnerbuchfen und ander Bereitschaft aus seinem Land tommen laffen, und jog mit feinen und bes Stiftes Freunden vor Poppeledorf. Bifchof Ruprechts Freunde waren auf der Burg und wehrten fich faft febr, aber julest gaben fie die Burg auf, behältlich Leibe und Gute. Und auf ber Burg mar viel Gereitschaft von Proviant, Buchsen und In bemfelben Jahr 1473 hatten bie von Ling neue Gelöbnig und Suldigung gethan ben Domherren und ihren Freunben bei ihnen in der Bereinigung zu bleiben. Aber febr balb barnach fielen fie um, und liegen Bifchof Ruperte Freunde wieberum ein, und Bischof Ruvert behielt Ling, und lief ba feinem Bollner fagen, und gebot, daß alle Schiffleute die dabin famen, mußten boppelten Boll geben, nämlich ben Boll von Bonn und auch von Ling, und bennoch mußte man ju Bonn verzollen. 3m Rovember bracht Landgraf Beinrich von Beffen, Bermaune Bruber, ein groß Bolt mit Gereitschaft und wollte Ling belagern,

um des doppelten Zolles willen. So hatten die von Linz einen Wald verhauen und Landwehrungen gemacht, daß sie sonder Schaben nicht überkommen konnten. Und Raiser Friedrich, der auf die Zeit herabkam und auch nach Coln wollte, der stellte bas ab, indem er die Sache an sich nehmen wollte zu verrichten, und die Hessen zogen wieder hinter sich mit kleinem Gewinn.

"Auf St. Andreas Tag 1473 fam Raifer Friedrich mit feinem Sohn Maximilianus und andern Fürften und herren nach Coln ju Schiff, und ward ehrlichen empfangen von ber Beiftlichkeit, beide von Pfaffen und von Monchen ale mit Rreugen und Rabnen, besgleichen von dem Rath und ben Burgern, und ward geleitet in ben Dom. Da ließ man ibn feben bie beiligen Drei Ronige, und ging fort in ben Chor, und lag ba fo lange auf feinen Anien, bag man fang Te Deum laudamus, und barauf fang ber Beibbifchof eine Collecte, und ward barnach von unfern Berren in bes Bischofe Sof in ber Tranfgaffen geleitet. 3t. bes erften Tage barnach, mar prima Decembris, fcentte die Stadt Coln bem Raifer 10 Stud Beine, 10 fcone Dofen, 10 Bagen mit Safer, und auf febem Bagen 10 Malter und bas macht 100 Malter, 6 Tonnen mit Fischen, Snoech Rarpfen und andere Rifde. Und waren alle die Geschenke bezeichnet mit ber Stadt Bappen, ale ber Bein vor ben Bobemen, bie Dofen por ben Bauptern, die Safer vor ben Gaden, die Fifche vor ben Tonnen. St. Landgraf hermann fam ju bem Raifer febr furz und batte gegen 600 mobigewappneter Mann ju Pferd, und er blieb ben Lager aus bei dem Raifer, die Reifigen gogen nach Bonn. 3t. auf Sonntag nachft nach St. Lucien Tag fcentte bie Stadt Colu bem Raifer ein icon Trintfag, wiegend mehr bann 20 Mart Silbers, binnen und baugen vergoldet, und barin zweitaufend Gulben. 3t. bes Raifere Sohn Maximilianus ein Paar fconer Rannen und barin fechehundert Bulben. It. bem Bifchof von Maing einen vergoldeten Becher und bundert Gulden barin. 3t. in bes Raifers Ranglei hundert Gulben. 3t. andern Berren jeglichem jet Rleinobs und Beld, jeglichem nach Berth. 3t. in bem Lager, bag ber Raifer ju Coin mit andern Berren und seinen Freunden war, fo schenkte ein Rath von Coln bem

Raiser, fort allen andern Fürsten, herren, Grafen und Rittern alle Tage den Wein mit des Raths Rannen, so daß man der Rathsfannen Gebrech hätte, und sie mußten die wiederum thun borgen in den herbergen, und geben für hundert Kannen 16 Albus, und alle Tage verschenkte man nicht minder dann fünf Ahmen Weins.

"3t. auf Dienftag nach Lucien ichidte ber Raifer einen Leggten mit bem Bifchof von Gichftatt zu bem Brubl zu Bifchof Rupert, um die Sache ju ichlichten zwischen ihm und bem Capitel. Aber ber Bischof gab ihnen feine Antwort, bann er fendete feine Rathe des Freitag barauf nach Coln zu bem Raifer mit diefer Antwort, alfo lautende: bas Capitel batte einen Momper geforen, fo hatte er auch, und wann die an einander famen, ließ er fie gemabren, und fein Momper follte ber Bergog von Burgundien fein. 3t. bes Sonntags vor Dreizehntag 1474 lief ber Rath von Coln bem Raifer und feinem Sohn zu Ehren einen Tang machen auf Burgenich, ale auch ber Raifer begehrt, um bie icone Frauen ju Coln ju befeben. Und bes Raifers Sobn, Bergog Maximilianus hatte ben erften Tang mit einer Jungfer von Sant Tervilhilligen, und war eine von Binftingen; und hatte vor ihm tangen nach fürftlicher Beife zwei Ebelinge von feinem Bofe. Und barnach fügte ber Bifchof von Maing und ber Bifchof von Trier, daß fich die Frauen und Jungfern mit Sanden nahmen mit Paaren, wohl zu 36 Paaren zu, und tangten alfo, fonder Mann, vor bem Raifer auf und nieber. Und man gab ba Rraut (Buderwerf) und Bein, neu und firn. Des andern Tages nach St. Antonien Tag jog ber Raifer von Coln ben Rhein binauf, und fuhr gen Trier."

"Des Sonntags vor Lichtmessen ward Bischof Ruperts Beihsbischof, ein Doctor in der heiligen Schrift, ein Mönch vom Presbigerorden, schändlich und lästerlich behandelt vor Bonn, als er dahin kam gesahren, und ward gröblich entehrt von denen, die da hielten gegen Bischof Ruprecht. Sie thäten ihm an schmählich mb bespöttlich die Beise, als man pflegt die heiligen Sacramente zu geben; sie schlugen ihn an seinen Backen, als man pflegt zu thun den Menschen die man sirmet. Sie gossen ihm

Baffer über fein Saupt por ben Bischofsbut 2c. Und nahmen ibn mit feinen Beinen und jogen ibn über ben Sand und Stein an bem Ufer, und ftachen ibn in fein Arsbaden ic., und ward binmeggeführt, boch marb er wieder quit gegeben, und bas marb ibm Graf Philipp von Birnenburg. Des erften Tage in ber Raften mard Bifchof Ruvert vor bem Dom aufgeschlagen und in ben Bann gethan, von der Rentner wegen zu Coln. Und es fam nach Coln ein Berold von des Bergogs wegen von Burgundien. ber gebot, bei bem Bebot bes herren von Burgundien, bem gangen Stift, Stabten und Dorfern, Ritterichaft, Bollen, bie porzeiten zu bem Stift gebort hatten und abgetreten maren, bag fie fich wieder dem Stift geben, und fonderlich Bifchof Ruvert untergeben. Und ber Bergog nannte fich einen Bogt bes Stifts von Coln. Und der Berold ichlug Wappen auf binnen Coln por bem Saal auf bem Domhof, in ber Tranfgaffen vor bem Bof, vor dem Burghof und anderewo, und begehrte, den Bergog zu empfangen und zu halten für einen Erbvogt zu Coln, und aebot auch ba von feines herren megen, bag man Bifchof Rupert gehorsam fein follte. Das man boch in feiner Beife thun wollte, was ber Bergog febr verschmähete. Und bie Stadt von Coln ward bald barnach bes Bergogs Feind, und auch Bifchof Ruperts, und ba wurden bes herzogs Wappen mit Dred geworfen und Darnach begann die Stadt Soldner aufzunehmen und ichrieb aus, die Sold wollten verdienen zc. Alfo famen aus Dberland und Weftphalen ein groß Bolt ju gug und ju Pferd, ber Stadt Coln zu bienen um ihren Sold. Ahrweiler marb belagert von Bifchof Ruprecht und feinen Freunden, und lagen barvor gegen brei Wochen, und mußten ba mit Schanden aufbrechen. In berfelben Beit ward Ronigewinter auf einen Tag ameimal genommen, nu von benen von Bonn und Canbarafis iden, nu von herr Eberhard von Aremberg, ber Bifchofe Ruvert Capitaine war, und fein Lager batte binnen Ling mit viel Picarden, bie ber Bergog von Burgundien babin gefandt batte." Bon beffen Intervention ju fprechen, wird an ber Beit fein, und mag bas flatt meiner thun ber Indiciaire bes Bergogs von Burgund in bem vollen Pomp feiner Rhetorif.

\*Gloire éternelle se doit rendre au souverain roi des rois, qui par singulière bonté répara l'humain lignage. Lods immortel se doit attribuer à Marcus Curtius qui, pour salvation du peuple romain, saillit au très-crude abîme. Nom de perpétuelle mémoire doit demeurer au très-noble duc Geoffroi, qui se dévêtit de son propre héritage, pour conquérir la sainte terre. Et guerdon salutaire doit obtenir pour rétribution le très haut et très puissant prince le duc Charles, qui différant de ses propres querelles pour augmentation du bien public, et subvenir à ses très nobles parents, amis et alliés, souverainement au bien de paix ecclésiastique, expose aux fortunes de guerre son corps, ses sujets, et sa substance, comme il appert clairément.

L'archevêque de Cologne, qui fut de Bavière, son cousin et allié, et frère au comte palatin, débouté de sa chaire épiscopale et cité métropolitaine, lui remontra sa doléance, et comment ceux du chapitre de Cologne vouloient avoir archevêque Herman, landgrave de Hesse, frère à Henri landgrave de Hesse, auquel favorisoient l'empereur, les archevêques de Mayence et de Trèves, Albert marquis de Brandebourg, le duc de Saxe, le dit Henri landgrave, Evrard comte de Wirtemberg et de Montbéliard, avec autres plusieurs grands princes et barons, et ensemble les cités impériales, villes et communautés d'Allemagne.

»Le duc Charles très clément et pitéable, ouïe la quérimonieuse complainte de son parent, voyant que contre droit
et raison, et oultre le gré de notre saint père le pape, qui
l'avoit confirmé, il étoit désappointé de la dignité qu'il avoit
long-temps possédé, soi confiant en Notre Seigneur et en sainte
église, dont il étoit vrai champion et protecteur chevalereux,
entrepit la querelle dudit archevêque son allié à l'encontre du
frère du landgrave, soi disant archevêque pareillement, et à
l'encontre de l'empereur, ses adhérens et favoriseurs.

»Neuss donc, ville de frontière, terre d'archevêché, refuge de malheureux, orgueil d'Allemagne, et qui plus se confioit en jas force que nulle autre, parce que jamais n'avoit été vaincue par siège, soutenoit en son clos la partie adverse de l'archevêque, car elle étoit forte à merveille, tant d'eau comme de murailles, longue de deux bons traits d'arc, mais elle est étroite à l'avenant plus à un côté qu'à l'autre, à manière d'un huvsiel, adossée d'un lez d'un bras du Rhin, qui battoit aux murs, et d'une autre rivière nommée Erfft, qui passe par le duché de Juliers, avec une autre naissant de fontaine, dont mouloient deux moulins, laquelle environnoit autre partie de la ville; et toutes ensemble se rentroient au grand Rhin, Pareillement étoit Neuss notablement courant assez loin. tourrée de pierre de grès, puisamment murée de riche fermeté, haute, épaisse et renforcée de fortes braies subtilement composées de pierre et de brique, et en aucuns lieux toutes de terre, tournées à défense par mirable artifice pour repeller les assaillants; entre lesquelles et les murs y avoit certains fossés assez profonds; et de rechef étoient devant les dites braies autres grands fossés d'extrême profondeur, cimés les aucuns, et pleins d'eau à grande largesse, lesquels amplectoient la ville et ses forts jusques aux rivières courantes. Quatre portes principales de pareille sorte ensemble, et aucunes poternes et saillies embellissoient et fortifioient grandement la dite clôture; car chacune d'elles avoit en front son boulevard à manière de bastillon, grand, fort et défensable, garni de tout instrument de guerre, et souverainement de traits à poudre à planté.

Dedans Neuss, oultre les autres édifices, étoit une très belle église de dames, haute, élevée et de grand montre, où reposoit le corps saint Quirin, leur patron, auquel les nobles, bourgeois et manans avoient très singulière et fervente dévotion, espérans salut en son suffrage et garantie de tous meschefs. Et avec leur nouvel archevêque, compétiteur au vrai pasteur, s'étoient prémunis de gens très expérimentés de la guerre, et avoient la fleur, le bruit et le choix de la chevalerie d'Allemagne, ensemble et les gentils et fin routiers concueillis en diverses marches, non pas seulement pour la tuition de leur ville, mais aussi pour donner repoulse et rompre la pointe

au duc Charles, qui atournoit la bride vers Cologne pour montrer visage à l'empire.

»De cette âpre et mal amoureuse compagnie étoit principal et conducteur un très vaillant capitaine, subtil et entreprenant, nommé Musebacque (Meisebug), qui tout engrossé de horions, et de soutenir sièges endurci, plus se délectoit en tonnerres de dures' bombardes que en chansons de douces paroles, et plus prenoit appétit en cuisses de vieux chevaux, qu'en pâtés de jeunes poulets; et désiroit toujours de soi aherdre et heurtre à l'ost du duc de Bourgogne, pour tâter la pesanteur du faix dont tout le monde faisoit si grande estime. Jean de Herprode, Rembout Heyebisce, hommes de grande conduite, astucieux et cauteleux, alors bourgmestres, avoient le régime et police de la ville, et regard attentif sur le peuple, qui étoit comme demi gendarme, nourri en feu, en fer, en sang, en souffre et en salpêtre, bercé au cri des armes et endormi au son impétueux de serpentines, coulevrines et arquebuses, dont il étoit si juste et amesuré, qu'à deux doigts de découvert il rendoit mortelle atteinte.

»Grand amas de vivres avec la annuelle provision se faisoit dedans Neuss, laquelle de sa propre nature étoit hutineuse, arrogante, épineuse et adonnée à la guerre; et parce qu'elle aimoit le métier, elle avoit d'ancienneté deux moulins à chevaux forts et raides, pour soi aider en pestilence de siége, et diversité de bâtons défensoires et d'artillerie, pour saluer les passants et bien vegnier ses voisins, desquels elle attendoit la très épouvantable et soudaine venue.

\*Charles, très auguste de Bourgogne, à qui nuls hideux efforts ne donnoient admiration, sentant l'adversaire capital de son cousin enveloppé en la sortie de Neuss sous les ailes de Germanie et de son aigle impérial, qui le défendoit au pied et à l'ongle, se délibéra, pour cette cause et autres qui à ce le mouvoient, d'assiéger ladite ville, merveilleusement forte et inexpugnable. Si ordonna ses batailles, fit approcher ses engins; et environ l'issue du mois de juillet 1474, comme le plus preux des preux et le superexcellent de tous autres,

ficha son étendard et planta puisamment son siège droit au front des Allemands, qui le prirent en grand argu; et de prime face, à un trait d'arc près de Neuss et devant la maîtresse porte, saisit une grande abbaye de chanoines réglés de l'ordre saint Augustin, où il trouva partie des religieux abandonnés des autres, qui s'étoient retraits en la ville. A cette approche, ceux de Neuss ne mirent quelque obstacle de défense ni de saillir, jà-soit ce qu'ils pensoient bien que le duc y prendroit logis; car à cette cause, trois jours par avant sa venue, l'avoient voulu brûler, et le feu ne s'y voulut prendre. Si demeura saine et entière, et furent ces religieux très joyeux d'avoir un si bon hôte, car ils y profitèrent assez.«

Ueber ben Marich ber Burgunder befige ich feine Rachrichten, nur von des Bergoge Reise ift die Rede. »Le 11. juillet 1474 le duc, après avoir dîné à Malines, croyoit aller à Louvain, où la duchesse s'étoit rendue, et où il avoit ordonné son souper, mais il resta à Malines, d'où il partit le lendemain après dîner, et alla coucher à Louvain; le 13. il dîna à Louvain, et avoit ordonné son souper à Saint-Trond, mais il soupa et coucha à Tirlemont, la duchesse dîna à Tongres et soupa à Maestricht; le 14. il dîna à Tirlemont et coucha à Saint-Trond; le 15. il avoit résolu d'aller à Liège, et le dîner y avoit été apprêté, mais il en fit apprêter un autre à Saint-Trond, où il ne dîna pourtant pas, étant allé dîner, souper et coucher à Tongres; il en partit le 16. et alla à Maestricht, où la duchesse étoit depuis quatre jours; le 21. il partit de Maestricht après déjeuner, et alla avec son ost coucher en son camp près le cloître de saint Gerlac (unweit Balfenburg), où les ambassadeurs de Naples, Venise, Juliers, Dannemarck et autres se rendirent; il resta dans ce camp jusqu'au 25. qu'il alla coucher en son camp près Terveren: il en partit le 26. et alla camper près Linnich: il marcha avec son armée les 27., 28. et 29. et le 30. il campa près l'abbaye de Notre-Dame, près la porte devant la ville de Neuss. Der Ginschliegung ging eine Aufforderung vorber:

> Im perften hab ber Furft bestalt Dat pur pem qwam epn mijffs heralt,

An Rupsis bracht ber myt synnen kalt Des Fursten strack gesynnen:
"Hr Burger uch sy allen kundt, Der Pring gesynt van uch zor kundt, As myr bevoil syns selves mundt, Wat yr yn laist herbynnen."
"In ber gestalt mach dat niet syn!"
Spraychen stracks die Rupsser syn,
"Helpen sall uns der gud sent Duiryn Behalben unsen wyllen.
Her Heraldt uch sy vry bekant
Wyr kayn an Paes ind Keysers hant,
Dat's offenbayr dorch all dyess kant,

Bon ber Starfe ber Armee, welche ber Bergog ju ber Belagerung verwendete, hat man bie übertriebenften Borftellungen fich gemacht, von 60,000, ja von 80,000 Mann gefprochen; bie Orbinang bes Belege ber Stadt van Rupff, wie bie Colnifche Chronif fie mittheilt, weiß nur von 13,200 Mann. "Der Bergog felbft lag in bem Oberflofter und batte bei ihm biefe Berren : ben Berren von Chimay, ben Berren von Sumbercourt, ben brn. v. Bermaile (Peter von Luxemburg, Graf von Marle), brn. Jacob von Luxemburg, Brn. Engelbrecht von Raffau, ben jungen Berren von Cleve, Junter Friedrich von Egmond. Diese Berren lagen bei bem Bergog in bem Bomgarten binter bem Rlofter, und die mit benen, die auch bei ihnen waren, waren zusammen um 4000, und unter benen waren 3000 ju Pferd und 1000 ju Fuß. 3t. an der hamporgen lag br. Balduin von gannop, Capitain ju Butphen, und ber hatte um 800 Pferde und 600 ju Rug, und waren meiftentheils alle Lutticher. 3t. an ber Bollporgen lag Gr. Reymer von Broichhusen und hatte bei sich 700 zu Pferd und 300 zu Fuß. vor der Riederport an dem Rhein lagen die Lombarder, und ber waren um 3000 gu Pferd und gu Fuß gusammen, und waren ionobe Gesellen. 3t. auf bem Werth lag ber Br. v. Montfort und Sr. Jost v. Sallwyn, und die hatten um 1200 Pferde und 600 ju Fuß. 3t. auf bem Samm lagen bie Engelichen und waren um 2000 ftarf zu Pferd und zu Fuß. Summa: 13,200 Rann. 3t. noch maren in dem Beer Buchsenmeister mit ihren Knechten um 200. It. waren da Gräber, um 2000 armer bloßer Wichte. It. waren in dem heer an Frauenspersonen bei 1500. It. noch waren da Pfassen, Schreiber und bloßer Kämmerling um 400. It. auch hatte der herzog geboten in allen seinen Landen männiglich bereit zu sein, zu folgen mit aller Macht vor Neuß, und gab er dabei zu verstehen, daß er des Kaisers und vieler andern Fürsten besorgt wäre."

Genauer find mobl die Angaben bei Molinet, Die zugleich eine Uebersicht ber verschiedenen Quartiere ber Belagerer gemabren. »Le comte de Campobasso, chevalier napolitain très aimé du duc, fut envoyé avec plusieurs hauts barons, prudents, ingénieux, et de vif pénétrant entendement, pour impertorer les forts, et imaginer par quel moyen, à moins de perte et plus de gain, le siége pourroit prendre pied ferme et fondement durable. Et par l'ordonnance du duc, le comte, accompagné de 400 lances italiennes bien en point, à chevaux bardés, ensemble et leurs gens de pied, assiéga une porte, auprès d'une chapelle de sainte Barbe, tirant au long du Rhin pour aller en Gueldre, devant laquelle étoit un boulevard grand et puissant: et là furent assises deux grosses bombardes, une bombardelle et plusieurs courtaux et serpentines. l'autre porte en suivant qui donne chemin pour aller à Notre-Dame d'Aix, où étoit un merveilleux boulevard, se logea-avec 200 lances italiennes et leurs gens de pied, Jacques Galiot, un très renommé et prudent conducteur de gens d'armes, accompagné de 200 archiers d'Angleterre, et joignant ce quartier fut logé un noble écuyer piémontois, nommé Jacques de Valperga, ayant charge de 50 hommes d'armes piémontois, lesquels étoient de la société dudit comte.

»A l'endroit de ladite porte, y avoit bombarde et bombardelles, accompagnée de courtaux et serpentines. Profonds tranchis et spacieux furent faits devant la muraille, afin que ceux d'un quartier pussent secourir l'autre. Et en suivant cette clôture fut logé sire Bernard de Ravenstein, capitaine de 100 lances, de 300 archiers et de 300 piétons. Si l'accompagnoit un chevalier nommé Brocquehuse, lequel avoit assemblé environ 200 coulevriniers du pays de Gueldre. Et en front de la porte où se prend le chemin pour aller au pays de Juliers, tint son siége sire Baudouin de Lannoy, chef et conducteur honorable de 300 lances ordinaires, de 300 archers et de 300 hommes de pied; et contenoit son entreprise du logis du seigneur Bernard jusques au chemin de ladite porte. Et Lancelot de Berlaymont, noble écuyer du pays de Hainaut, ayant charge de 50 lances et de 200 archiers, parclouoit le demeurant jusques au logis du duc, parmi le bailli du roman Brabant, et d'un écuyer nommé Marbais, qui ensemble lui furent baillés pour renfort, et avoient 400 piétons, piquenaires, coulevriniers et arbalêtriers du pays de Brabant, de Namur et de Liège, lesquels à un petit pont de pierre, coupèrent une rivière, où ils trouvèrent largesse de poissons, et la tournèrent vers le bois. Conséquemment, devant une grosse porte à façon de château, qui directement tire vers Cologne, furent logés un très chevalereux et expert conducteur, messire Philippe de Poitiers seigneur de la Ferté, et Ferry de Cusance seigneur de Beauvoir; et avoient chacun 200 lances des ordonnances et 300 archiers; et étoient leurs hommes d'armes de Bourgogne, et leurs archiers de Picardie et de Hainaut. Là fut assise une grosse bombarde, ensemble plusieurs suites de courtaux et de serpentines. Et s'étendoit ce quartier jusques à la rivière dessusdite, venant de la duché de Juliers, passant devant l'abbaye, emprès laquelle le duc fit lever sa maison portative, et tendre ès jardins à l'environ ses pavillons, très fraichement armoyés de ses armes, où il se logea de sa personne, et ceux de son hôtel, lequel contenoit grand nombre de nobles gens, qui se logèrent entre le grand chemin et la rivière. Il y a coutumièrement en la maison et famille du duc de Bourgogne 40 chevaliers toujours comptés et 40 hommes d'armes conduits par quatre nobles chevaliers, sans autres chevaliers en grande quantité, comptés par tenue d'ancienne ordonnance, et vingt écuyers de chambre. aussi 50 panetiers, 50 échansons, 50 officiers tranchants, 50 écuyers d'écurie, et chacun a son coutelier; et sont conduits

par quatre chefs d'escadre. Et puis y a 50 archiers de corps et deux chevaliers leurs conducteurs.

»D'autre part fut logée son artillerie et sa garde, laquelle contient 130 hommes d'armes et autant de couteliers armés, et 130 archiers, qui tous ensemble sont conduits par un chevalier très preux et exercé en armes, et par quatre écuyers chefs d'escadre. Pareillement furent logés au quartier du duc princes, barons et honorables serviteurs, ses pensionnaires, qui lors l'accompagnèrent à grande multitude de serviteurs, est assavoir, monseigneur Jehan, aîné fils du duc de Clèves; le comte de Marle, chevalier de la toison d'or; le comte de Megen (Sumbercourt), chevalier de la toison d'or; le comte de Joigny; le fils du comte de Rotelin (Vhilipp Marfaraf von Sochberg, Graf von Reufcatel, Berr von Roteln, Badenweiler, St. Georges und Ste. Croix); le neveu du duc de Gueldre; le comte d'Arran, écossois, et messire Jehan Milton, chevalier de l'hôtel du roi d'Angleterre; dont partie d'iceux qui survinrent, et autres, se logèrent aux dortoirs des moines, lesquels firent place aux religieux de Mars, qui sont d'autre profession: car par l'abus du monde et mutation de fortune de guerre, les chambres de dévotion furent changées en dérision; là où on souloit étudier enseignemens, beaux notables, on tenoit école de jeux de dés et de table; où les repentants pleuroient grosses larmes, les hardis combattants crioient à l'assaut; aux armes! là où l'on souloit prendre aumusses et chapes blanches, pendoient salades et blancs harnois et fers de lances; et ceux qui se levoient au son de la cloche du moûtier, furent réveillés au son de la bombarde et du mortier. Ainsi fut la ville de Neuss puissamment assiégée par terre; et fut le siége clos de tranchis, les engins assis, et les approches faites bien et chevalereusement, auxquelles il y eut perte d'Italiens et d'autres, morts ou navrés du trait à poudre, qui étoit durement âpre et continu.«

Bollftändig berennt war die Stadt feit dem 30. Jul., wie des Berzogs Diarium angibt, der Anfang der Umschließung war jedoch, nach dem Poeten Wierstraat, am Freitag nach Jacobi, oder, wie es

in ber Colnischen Chronif heißt, den Tag nach Pantaleonis gemacht Am Montag, 1. Aug. fpeisete Erzbischof Ruprecht bei bem Berzog im Lager, »pourquoi on fit deux plats de crue; il y dîna encore le 7. Pour ce que la grande rivière du Rhin couroit assez loin de Neuss, et que un membre d'icelle se présentoit devant la muraille, avec autres ruisseaux et fontaines, qui ensemble se rentroient au grand cours, il y avoit une île, d'environ une lieue françoise en rondeur, qui fortifioit la ville merveilleusement. Et pour ce que dudit membre découroit une veine qui tantôt se réintégroit avec le tout, une autre île se engendroit, non pas si plentiveuse que l'autre d'un tiers. En ces îles, environnées des fleuves courants, gisoit l'espoir total des assiégés, la racine de leur corne orgueilleuse, la potence de leurs bras furieux, et le bâton de leur fière mémoire; car en treize siéges qu'ils avoient soutenus anciennement, prince nul, tant fut-il doué d'extrême hardiesse, ne se ingéra d'en tâter les fonds. Même, comme ils disoient, Charlesle-Grand n'y sçut mettre le pied; mais son moindre de nom, non pas en qualité de moeurs, de prouesse, ni de glorieuse emprise, mais en quantité de corps et de puissance seulement, l'osa bien attenter et envahir; et par subtilité et vaillance chevalereuse la conquit vigoureusement, non pas sans meschef ni dommage.

Dedans ces îles et en aucuns tranchis faits au long de la rivière, se tenoient des rustres de Neuss, et certains coule-vriniers, qui portoient grand préjudice à l'ost, souverainement à ceux qui puisoient l'eau et qui abreuvoient leurs chevaux.« Die Belästigung zu entfernen, hieß der Graf von Campobasso einen entschlossenen Mann, bei nächtlicher Weile, einen Nachen besteigen, und hinübersahren nach dem großen Werth. Als es taum tagen wollte, 6. Aug. zog das Ensant perdu mit einem Lau mehre Schifflein, mit Italienern und Picarden, »Arbalêtriers et coulevriniers«, besetz, hinüber, und die rustres liesen davon. Ungefähr 150 Italiener und Picarden waren übergesetz, und es brach das Seil, und in Neuß

Der Bechter trum bo nyet enslyeff, Dem mas nyet um, feer balb be rieff:

"Die viant fell sint up der Baidt! Malch reib sich snell, nempt kort berait, Dat sis sich dar niet vesten!"

Und nicht vergeblich bat ber Warner gerufen; 150 Mann nach Wierftraat, 300 nach Molinet fielen aus ber fleinen Pforte, bie vom Markt jum Baffer führend, ber Judenfteeg bieg, fturgten fich in ben ichmalen Bafferfaben, wodurch die beiden Infeln gefcbieben, und erreichten bas größere Werth, wo bie Reinbe aufgestellt und ben hartnädigften Biderftand boten. Es ergablt Magn, chron, belg, von einem lombarbifchen Rabnrich, ber, nachdem beide Sande ibm abgehauen worden, mit den blutigen Stummeln noch die Fahne hielt, bis ber rustre ibm bas Leben Es foll auch, ber Geinen Bedrangnig gewahrend, ber Bergog von zwei Quartieren, bem sombarbifchen und bem englis fchen aus, zwischen welchen die Bablftatt gelegen, bas beftigfte Befdugfeuer gegen bas Werth haben richten laffen, bag vom Donner ber Ranonen bie gange Stadt erbebte. »Finalement Italiens et Picards furent enanglés en un détroit de l'île, où ils furent crueusement rompus et déconfits. Les uns, pour eux sauver, saillirent au Rhin, où ils se noyoient, et les autres échappoient. Les rustres en rappelèrent aucuns, et leur promirent sûreté de vie; et iceux parvenus à port, espérans trouver fidelité en Allemands, churent en la face de leurs glaives. Si furent détranchés et occis piteusement. Par cette voie pernicieuse et oblique, déviant au vrai sentier de nobilité vertueuse, montrèrent Germaniens qu'il n'y avoit guère d'assurance ni de lovauté en eux.

»A cette oultrageuse occision un grand morienne, nommé Christophe, très vaillant homme d'armes de la société des Italiens, fut ce jour plusieurs fois abattu sur le champ, et toujours se remettoit sur pieds, et renversoit par terre tout ce qu'il pouvoit atteindre. Il fut pris par les satrapes, qui le menèrent par la ville, où chacun le regardoit, tant pour la crudelité du personnage, comme pour l'admiration de ses oeuvres. Si disoient entre eux que c'étoit l'ennemi d'enfer, et de fait le voulurent assommer; et combien qu'il fut navré, il

se défendit puisamment et fut bouté prisonnier en la tour du moulin à vent sur les murs (wo nachmalen Feger sag); puis trouva façon, par mines que lui et autres firent, qu'il vida, lui onzième; et en saillant oultre les fossés, il lui souvint que l'un de ses compagnons étoit demeuré derrière; si retourna franchement et le ramena sain et sauf comme les autres, de quoi ceux de Neuss furent grandement ébahis.« fangenen und Ertruntenen follen überhaupt 200 gewefen fein, ber erbeuteten Sahnen waren brei, "bie vur fent Quiron nu bangen." Der Sieg, gefeiert mit Glodengelaute und einem To Deum, wurde burch Landgraf hermann ber Stadt Coln befannt gemacht, jugleich um bie fcbleunige Bufenbung von Berftarfungen gebeten. Er hatte namlich bei Beiten in die bedrohte Stadt fich geworfen , entschloffen , in Gefahren ein Beispiel von Todesverachtung ibr zu geben, freudig alle Entbehrungen und Leiben einer langwierigen Belagerung mit ben Burgern gu theilen. "Ein wenig vor ber Beit, bag ber Bergog vor Reuß fam, fo begab fich mannlich und fubn bagu Landgraf Bermann, ber Oubernator bes Stifts von Coln, und ging in Reug mit etlichen von den Seinen, als von des Stifts wegen, und hielt fich binnen bem lager alfo flüglich, vorsichtig und troftlich ju ben Burgern von Reuß und ben Golbnern, und ermahnte bie Golbner gu didermalen, daß fie fich getreulich hielten, fie follten noch getröftet werben von Gott und feiner Mutter, und von bem lieben Rarschalk fent Duiryn, ja also viel und freundlich, daß diejenen fagen, bie in ber Belagerung gewefen find, mare er nicht gewefen bei Aventure, fo mar es fehr zu vermuthen, die Stadt Reug hatte kich nicht fo lang gehalten."

Die Colner schickten 500 Mann, die Bonner auch einiges Bolt, welche alle unangefochten, den Neußern zu freudigem Erstaunen, über die Weide in die Stadt gelangten, und daselbst solche Zuversicht verbreiteten, daß am 9. Aug. ein Ausfall gewagt wurde. Bon der Zollpforte ausgehend brachen die Neußer dem seindlichen Lager ein,

Ind floigen manchen Man In vryen moid zom boibe, Duch wunten sp ber vyll, Dye Byant habbens noebe Ibt was gheyn kynber spyll. Luyd rieffen sp: allarm! allarm! Ind vluwen myt bem houss. Die Ruysser rieffen: her Johan barm! Ind schussen bat ibt stouss.

Letlich murbe aber boch ber Ausfall abgewiesen, blutig, brei Tobte liefen bie Neufer auf bem Plate, ibr Rudzug mag auch etwas unordentlich ausgefallen fein, denn mit ihnen zugleich ber Stadt einzudringen, versuchten die Feinde, was indeffen die Thatigfeit ber auf Mauern und Thurmen vertheilten Gefduge bintertrieb. Dagegen erneuerte ber Bergog ben Berfuch, ber Beibe fic ju bemächtigen. Gine Ungahl Schiffe wurde vom Riederrhein beraufgeführt, »esquels il fit entrer, 11. Aug. trois conducteurs notables des ordonnances, chacun de 100 lances et 300 archers. L'un fut sire Josse de Lalaing, souverain de Flandres, en qui prouesse fleurissoit hautement, et honoroit la chevalereuse maison dont il avoit pris sa naissance. Le second fut Louis vicomte de Soissons, homme de très noble et vertueux courage; et le tiers fut un très vaillant chef de guerre, sire Jacques de Rebrennes, seigneur de Montfort. Ces trois menèrent 500 piétons desdites ordonnances, desquels étoient capitaines Rousetart. Pierre Périlleux et autres de haut valoir. grande hardiesse et en très bel arroi passèrent un bras du Rhin, en spectacle de leurs ennemis, et à la pointe de l'épée, comme jadis Brutus et Corniens conquirent l'île d'Albion sur les géans, ils gagnèrent l'île de Neuss sur les Allemands; et n'y eut si hardi, qui se osât montrer en barbe pour donner résistance à leur très fier et redouté effort, sinon de trait à poudre assez hideux et âpre.

\*Ainsi se logèrent ces trois valeureux champions et toute leur sequelle; c'est assavoir sire Josse et le vicomte en la grande île, et sire Jacques en la petite île. Et là fut fait un grand tranchis; l'on y assit une grosse bombarde, plusieurs courtaux, serpentines et autres grosses pièces d'artillerie, laquelle endommageoit très fort la ville, car elle tiroit au long des murs, et brisoit les arcures de la porte sur la rivière, dessous lesquels se tenoient secrètement les assiégés, qui, voyans ce périlleux foudre, se sauvèrent en leur fort, par moinets et certains pertuis percés en la muraille, et élevèrent hautes terrées pour contregarde.

»Entre les îles et ladite abbaye avoit un grand parc à manière de pastis; et assez près d'une fournaise prirent logis cent lances et seize archers d'Angleterre, desquels étoit capitaine sire Jehan Milton dessusdit. Et afin que l'un siège pût secourir à l'autre, le duc fit faire deux merveilleux ponts de tonneaux et de asselles, dont l'un traversoit le bras du Rhin pour aller vers son quartier, où passoient chariots, gens et chevaliers, auquel il ordonna 300 piétons qui le gardoient jour et nuit; et l'autre traversoit ledit bras pour aller des îles au quartier des Italiens; et fit venir de ses pays de Gueldre et de Hollande environ cinquante navires que conduisoit Martin Fouque, sur la grande rivière du Rhin, afin d'en obtenir la maîtrise et possesse. Ainsi fut Neuss assiégée par terre et par eau, de si près close et serrée, que ame n'y pouvoit avoir entrée ni issue, sinon à grand péril et dangereux encombre. Germaniens sachans par leurs explorateurs que Neuss étoit assiégée de tous points, et que les îles étoient gagnées par forte main chevalereuse, peur et crainte les assaillirent; Cologne frémit, Mayence s'ébahit, Trèves trembla, Saxe s'émut, courant aux armes, et n'y a moindre tumulte en Allemagne qu'il y avoit dans Rome, quand Hannibal avoit passé les Alpes.«

Der Bersuch, mittels eines zu Coln ausgerüsteten Branbers bie eine Brude zu zerkören, um bemnächst eine reichliche Zusuhr von Lebensmitteln in die belagerte Stadt zu bringen, wurde durch die Wachsamkeit der hüter vereitelt, aber des herzogs riesenhafte Arbeiten, um die Erst sowohl als die Krur zu schließen, diese in die Neußer Bröiche, nördlich von der Stadt, sene bei Duinom (weiland bei Grimlinghausen gelegen) in den Rhein zu leiten, versehlten ihres Zweckes, weil die Duellen in und dicht an der Stadt einen zureichenden Wasservorrath lieserten. Die Arbeiten zu fördern, waren die verschiedenen heeresabtheilungen

angewiesen worden. »Un jour labouroient pionniers et vivandiers, un autre gentilshommes et pages, et un autre lavandières, gougies et autres semmes suivant la cour. Une digue, de 30 pieds de large, su paraccomplie au jour, car les semmes, environ de 16 à 18, y labouroient, dont la gloire se devoit attribuer au sexe séminin. Et certes ce sut une somptueuse emprise et de haut essicace, et de qui le conte sera de dure créance en temps sutur.«

Neben ben Erbarbeiten murbe auch bie Stadt fortmährend beichoffen, mit befonderm Rachdrud an den Refttagen Maria Simmelfahrt und Maria Geburt. Bald lagen bas Riedertbor und die Baffermuble bei demfelben, bas Rheinthor und der Taubenthurm baneben in Trummern, wiewohl fie in ber größten Beschwindigfeit durch einen Aufwurf von Erbe ober Dunger erfest wurden. Es veranstaltete auch Landgraf Bermann, in ber Boraussicht eines naben Sturms, ben bimmlifden Sous fur Reuf zu erfleben, eine große Procession, an beren Schluß er bem b. Quirinus eine Bacheferze von 100 Pfund opferte. Gin erfter Sturm war am 3. Sept. versucht worden, set y furent blessés noble homme Thomas Stanley, Thomas Ebringham et Talbot, gentilshommes, capitaines, 13 hommes d'armes et 54 archers, tous Anglois: il (le duc) fit donner 36 florins au Sr. Stanley, 20 florins à chacun des capitaines, 4 florins 16 sols à chacun des hommes d'armes, et 2 florins 8 sols à chacun des archers.« Kur einen Sauptfturm auf bas Bollwert am Rheinthor mar ber 10. Sept. bestimmt. »De l'avis du comte de Campobasso le duc fit faire de grands chênes un gros bastillon à demi-rond, environ de 30 pieds de haut, où il y avoit certains étages pour découvrir sur les ennemis: et le fit dresser au quartier des Italiens. à 25 pieds près du grand boulevard de la ville, et le garnit de coulevriniers et arbalêtriers qui tiroient incessamment. Et pour donner l'assaut audit boulevard, il commanda que chacun conducteur de son armée lui envoyât certaine quantité de gens, et comparussent audit quartier après dîner, à deux heures. Lors diverses cohortes et compagnies de diverses chanesies et domiciles, atout divers guidons et enseignes, se montrèrent sur les rangs; et par voies souterraines, concaves et profondes, et tranchis artificiels, approchèrent le bastillon dudit comte, où se faisoit l'assemblée; et comme les géants accumulèrent jadis grandes montagnes les unes sur les autres, pour envahir les dieux du ciel, les assaillants assemblèrent échelles, pavois et grand nombre d'instruments propres à ce, pour parachever leur emprise.

\*Le duc, pour animer et rafraîchir les compagnons, abandonna deux queues de vin qu'il fit enfondrer, puis fit sonner l'assaut, qui dura deux grosses heures. Les gens du comte de Campobasso, desquels un prud'homme d'armes, nommé Barnabo, portoit son enseigne, assaillirent premiers, les Anglois en suivant, et les autres hardis champions, chacun selon son degré et vocation, et montrèrent leur prouesse et vaillance. L'assaut fut âpre et merveilleux, mais peu y profitèrent les assaillants; leurs échelles furent trop courtes de dix pieds, et ceux de la ville se défendoient vaillamment et puisamment, qui jetoient sur eux huile bouillante, eau chaude et fagots allumés, et en occirent et navrèrent grande plenté de trait à poudre, parce que leurs canonnières étoient de toute hauteur, jusques à demi-aune près de terre.

\*Quand ceux de la ville qui gardoient la muraille, ouïrent l'effroi et connurent que l'assaut étoit donné au grand boulevard, ils tirèrent leur force celle part, comme pour renfort; et ceux du siége tiroient sur eux serpentines, courtaux et autres manières d'engins, entre lesquels une grosse bombarde, affustée en l'île, faisoit tant bon devoir, qu'elle fit voler en l'air, comme on percevoit clairement, les têtes, bras, mains et autres membres des défendans, autant qu'elle en pouvoit atteindre, qui étoit horrible chose à voir. Et y demeurèrent morts environ trois cents ou plus, et autant aux assaillants; entre lesquels y fut occis le comte Urse d'Anguillara, romain, très noble et bien recommandé en armes; un très vaillant capitaine des Anglois, Jacques d'Avencourt, et plusieurs autres dont les noms me sont inconnus.« Den heißen Tag besprechend, versehlt Bierftragt nicht au bandesn "Ban dem getruwlichen ind vrunts

lichen Byftant bee vreulichen Geslechts bynnen Ruys jo prren prunben ind wie ritterlich fp yn hulpen".

Sueffe mober Gog Maria, hymmelich tenferynne. Du bift, lieff fram, funberlich, as ich mich recht befinne, Enn purftant alles fraumen geflechts bie ich prijfen moit, Du heeffs bynnen Runs fterdt verleent ben jonffren ind vrauwen goit! Ban prrem moid bynnen Runs ift munber nae go fagen, Bant fo balb van noeben groit bie ftormelod wart geflagen, Sach man bie praumen ind jonfferen fich gor noitwer ftellen, On brogen an cald maffer ind ftenn up bolwerd ind up wellen Ind also fteulglich gaven fy ben froemen hogemont Die in ber weer ba ftunben ind guffen pr getrume blopt, Den gemechtigen van arbent fmair brachten fy frunt ind myn Ind bie bair laegen erichoffen ben beben fy trumen fchyn. Kreulich rieffen fy: "ftait vaft pr fromen ritter ind Enecht!" Dattet manchem floulben blont enn num gemoebe brecht. Bere bat moegelich ind hebt mant pe meer gebann, So fulb man byllych bynnen Ruys manche fraum ritter flann.

Bon ber Rheinpforte abgeschlagen, bestürmten bie Burgunder noch an demfelben 10. Sept. Die Dberpforte, aber auch auf Diefem Punft mußten fie leglich weichen, bie Rage, die fie vor fich bere geschoben, im Stich laffen. Giner folden Befdreibung gibt Molinet: »Végèce et autres vénérables auteurs très recommandés et autorisés en art militant, traitans de prouesses chevalereuses, mettent avant aucuns engins, machines et instruments, comme tours de bois, vignes, sambucques, bricolles, espringolles, martinets, moutons, loups, chats, truies et grues, desquels on usoit anciennement pour rompre et abattre murailles, pour envahir ses ennemis et les combattre main à main. Dont en suivant la mode ancienne, la doctrine des docteurs, le vrai patron et vif exemplaire desdits instruments. un noble chevalier espagnol du royaume de Castille, lequel on estimoit être de très subtile et claire invention, s'approcha du duc et lui montra en un papier la figure et semblance d'un grand engin, haut et élevé, appelé une grue, lequel il vouloit composer, en intention de la rouler jusques aux murs, de parler à ceux de Neuss barbe à barbe, et de les accoler du tranchant de leurs épées. L'exemplaire, ensemble tous garnis de belles paroles, complurent au duc; lequel incontinent commanda que toutes matières nécessaires et tous ouvriers mécaniques très experts et ingénieux lui fussent baillés à sa plaisance pour achever cette besogne. Long-temps labourèrent à parfaire cet engin, lequel finalement fut dressé an quartier des Italiens sur quatre roues. Il étoit de 20 pieds de long et de 20 pieds de large, et pouvoit bien loger trois cents hommes dedans. Il y avoit une échelle à demi droite de 60 pieds de haut, laquelle s'avalloit comme un pont-levis. et étoit ordonnée pour monter sur la muraille. Force de gens entrèrent ens, qui la boutèrent avant et l'approchèrent de la ville environ d'un trait d'arc: mais si grande abondance d'eau survint, qu'il ne sortit nul effet. Pareillement fut fait au quartier Jacques Galiot, par les charpentiers de l'ost, un engin à manière d'un chastel de bois, qui portoit sur vingtquatre roues, et l'appeloient un chat; mais quand on le cuida conduire pour mettre en exécution finale, l'une des roues rompit, et fut de nulle valeur. Ainsi ni la grue ni le chat, qui furent faits par grands et somptueux dépens, ne portèrent quelque grief aux adversaires, ains leur donnèrent, pour la faute, grande risée.«

Einen Waffenstillstand, um welchen bie Lombarden baten, damit sie ihre an der Rheinpforte gelagerten Todten begraben könnten, bewilligte Landgraf Hermann, und am Tage Rreuzerhöhung, 14. Sept. scharte sich abermals die gesamte Bevolktung von Neuß zu einer Procession.

Eyn styllongh alre cloden was georbent bynnen Runstz. Bys zom fest ber verhevongh bes hylgen vronen crups. Als bye werb processi mit ynnichent bar geschach. Da hoirt man alle cloden seer luben ben selven bach. Ind suft in ben hogen Festen so luub man oever all, Unders hat man van gezisben noch uren geyn getall, Dan ast zor noyt geburden hoprt man die stormclock bort. Van bem getruwen wechter seer cloppen op bat bort.

Dagegen wurde von den Burgundern viel Erbe und Dunger pu den beiden Bruden geschafft und eifrig an den Deichen gesarbeitet. Sie bauten ferner ein Mühlwert, mittels beffelben die Erst in den Rhein zu pumpen, und so das Wasser zwischen der

Stadt und bem Berth abzuleiten, aber bas Schopfwerf fam nicht zu Stande, verloren mar bie viele Arbeit.

»Quand ceux de Neuss eurent soutenu le très âpre et vigoureux assaut qui leur fut donné au boulevard, ils le fortifièrent puissamment de grands et profonds fossés. Le comte de Campobasso, d'autre côté, apercevant cette fortification défensive, ne tint pas les pionniers en oiseuse, mais pourvut à nouvelle emprise invasive, et fit faire grandes rues, hurées couvertes et merveilleuses mines donnans approche aux susdits fossés, et pour obtenir par labeur et art ce qu'on ne pouvoit acquérir par vaillance et à force de bras. Ces mines, grandes et profondes, et de cher coût, furent révélées à ceux de la ville par un Liégeois fugitif qui subtilement y entra. Si contreminèrent à l'encontre, et donnèrent remède à leur soudain meschef apparent; et ainsi se causoient par dedans terre de dures et horribles rencontres d'une partie et d'autre. où périssoient forts et puissants hommes, dont c'étoit pitié et dommage. Nonobstant ce, le comte fit faire encore deux bastillons, en approchant ses ennemis de plus en plus.

»Ce temps pendant, un chef de guerre de la ville se montra aux défenses, et dit en allemand, qu'il vouloit parlementer aux capitaines des Italiens. Barnabo, lieutenant du comte, qui n'étoit guères loin de lui, répondit qu'il ne pouvoit parler à lui sans transgresser le commandement du duc, mais espérant que ce fût pour quelque grand bien pacifique ou salubre appointement, il lui promit qu'il iroit vers son prince, et lui sauroit à dire son bon plaisir. Lendemain à neuf heures Barnabo, non voulant être fracteur de l'édit du souverain, notifia verbalement la requête du chevalier de Neuss au duc; et le duc délégua certains barons et hauts seigneurs très experts du langage, ensemble et le comte de Campobasso, lesquels parvenus à lieu à l'heure assignée, trouvèrent ledit chevalier, qui de prime face leur pria très instamment de dilation jusques à lendemain à une heure après dîner, certifiant que la matière étoit de grand poids; et que pour le bien discerner et murement contourner à efficace, le conseil de la

ville en étoit lors bien empêché. Le délai accepté, assurances furent promises, et furent trèves accordées pour le jour séquent durant une heure, lorsque le parlement se devoit faire. Cette heure étoit fort désirée de plusieurs compagnons volages, trop fatigués de porter armes, attiédis de longue session, qui proposoient en fin de parlement avoir soudain département. L'heure venue, abstinence de trait, d'assaut, de saillie, d'envahie et de voie de fait tinrent un petit serré. Les députés commencèrent à entrer en devises auprès du grand boulevard. mais à coup ceux de la ville secrètement, par quelques pertuis, vidèrent hors en très grand nombre et grosse puissance; et comme gent barbare, tigres animés ou loups faméliques quérans leur proie, sans observer paction, assurance ni compromis, chargèrent sur leurs adversaires, qui de rien ne se doutoient, les abattoient à tous lez, pilloient, roboient et embrasoient plusieurs logis de l'armée.

»Le comte même fut saisi de main mise, et soudainement rescous par deux de ses gens, dont l'un fut pris et l'autre occis sur la place. Le cri impétueux s'éleva parmi l'ost, et le feu très horrible, qui tout consumoit, portoit témoignage de cette criminelle emprise. Adonc chacun mit main aux armes, Bourguignons, Anglois, Brabançons, Flamands, Picards, Hanuyers, Lombards, Namurois et Liégeois; lesquels en très noble arroi, forts et fiers comme petits lions, donnèrent répugnance à cette séverité, et par grand courage et hardement reboutèrent ennemis dedans la ville, qui emmenoient serpentines et gros engins. Et lors une grosse bombarde chargée et affutée contre eux, sentant la chaleur des prochains logis qui brûloient, s'échauffa tellement, que seule et sans aide de quelques ames, tira à l'aventure et fit un grand abatis sur les assiégés, donnant hideux épouvantement à leurs complices, qui furent tous joyeux de rentrer en leur fort.

\*Le noble duc, oyant ce terrible effroi, y arriva incontinent, et connut le barat précogité de ceux de Neuss, qui sous embre de parlement, et en l'attente de concorde, émurent cauteleusement dissension, guerre et discorde. Le dommage fut piteux et lamentable, car plusieurs vaillants hommes, par inadvertance de leur pernicieuse et proterve férocité, furent surpris et y perdirent la vie; entre lesquels y demeura un noble italien, nommé Roysinsacq. Cette oultrageuse et terrifique crudelité déplut grandement au duc, qui fit défendre sur la hart, que nul ne donnât écout à leurs paroles, mais les réputât comme déloyaux et maculés de trahison. Den Ausfall vom Michelstag, 29. Sept. besprechend, weiß Wierstraat, der Patriot, nichts von Treubruch, nur von Wassenthaten.

Die unverhanghben Rupffer man, As ich bie mairheit melbe, On machten ennen vryen louff Ban benben porgen in ben bouff Mil zo ben bogegelbe. Mit armburften ind mit buffen Dit fwerben icharp int ichuffen Erwectten fn bie vpanb, Der bo bair vill erflagen mart. Man fach fp louffen up ber vart Ind roiffen lund: davant! davant! Doch schickten fy fich go ber weir. Due Runffer hatten pr gher Ind needten fich pn go bant. Plunberne van manchen flucen, As pn bat bo fould gelucken, Ramen fy bair mit gewalt; Byll handbuffen ind swen flangen, Enn ropt mympell up enm ftangen, Dat gor boegben was geftalt Ind up ber vyand bolwerck ftunb, so Sot ber aventuren gund Den Runfferen manichvalt. Luftlich was bie aventupre, As bie tenten in enm vupre Dapr lichter flammen branten Ind ber vyand vlucht zo schauwen, Whe due Rupffer anngen tauwen Bo roupen mand ben clanten. Donrefrunt in sween tonnen Sant fo ouch gor bijt gewonnen, As zor ftat wart wanten.

Fernere Ausfälle zu verhüten zogen die Burgunder einen Graben vor dem Rheinthor, einen andern vor dem Oberthor, in welcher Arbeit sie zu ftoren, die Reußer den außerften Fleiß an-

renbeten. »Plusieurs saillies faisoient en divers lieux et quartiers, le plus à leur avantage. Chose merveilleuse! long-temps se continuèrent ces chevalereuses escarmouches, où hauts et glorieux faits d'armes se perpétroient d'une part et d'autre; mais oncques homme de l'ost ne sut imaginer de prendre un homme de la ville vif. Le duc, très désirant de savoir de leur état et conduite, fit dénoncer avant l'armée que quiconque pourroit prendre prisonnier ce jour partant de Neuss, il lui donneroit riche guerdon. Ne demeura guères qu'ils vinrent à grand effort, selon leur mode accoutumée, et saillirent sur l'artillerie, où ils ravirent un gros engin à poudre, qu'ils emmenèrent sur un chariot. Adoncques chacun se mit en peine d'accomplir le bon vouloir de son prince, si que les Namurois rescouirent le dit engin, et entre les autres prirent un très bel et très gracieux écuyer, gentil entre mille, que l'on disoit être fils du bourgmestre; et fut livré au prévôt des maréchaux pour diligemment l'examiner, mais il échappa de ses mains ne sait-on quand et comment.

»Un jour séquent, un grand vent et horrible tempête s'éleva, durant lequel un febvre de l'ost s'avança de ruer aucunes fusées dedans la ville, qui tantôt allumèrent plusieurs maisons et granges garnies de fourrages. Lors s'effrayèrent outre mesure les femmes et les petits enfants et gens de mulièbre courage, faisans angoisseux cris, piteux regrets et quérimonieuses lamentations, comme ceux qui cuidoient être cruciés par combustion et livrés à leurs derniers supplices. Le feu toutefois, par gens non efféminés, mais de viril et assuré courage, fut rescous à grande diligence; et encore n'étoit-il point paréteint, quand eux-mêmes boutèrent le feu au plus bel quartier des Italiens, et brûlèrent, à moins d'une heure, plus de cinq cents logis; chevaux, harnois, bâtons, armures, vivres, provisions et ustensiles à guerre furent commués en cendre. Adonc un très grand alarme s'épandit par les carrefours, qui émut tout l'exercite; chacun se retira en son guet; Lombards abandonnèrent domiciles et biens au feu, qui faisoit grand devoir; les tranchis furent gardés; l'artillerie fut préservée; nouveaux logis furent refaits, et les approches tant voisines, que l'on pouvoit jeter une pomme tout à l'aise declans la ville.« Wie man sieht, bewunderten selbst die Feinde die Haltung der Reußer in dieser Calamität, die zwar nur die Einseitung eines neuen Sturmes sein sollte, er unterblieb aber über dem Brand in dem eigenen Lager, 3. Oct.; dieses Lager zu beschreiben wird an der Zeit sein.

"Bewundernswürdig, prächtig über alles, was man in unsern Tagen gesehen, war die Einrichtung, so ber Bergog feinem Beer gegeben. Scharfe bes Berftanbes, reich ausgestattete Erfahrung und tiefe Betrachtung batten fich vereinigt, Diefe bewundernsmurbige Ordnung einzuführen, gegen welche weber bie alten Meifter ber Kriegsfunft, noch die beutigen Lebrer in bem eblen Baffenwerf begründeten Tadel erheben, eine fehlerbafte Auffaffung nachweifen fonnten. In richtiger Beurtheilung ber Dertlichfeit, ber Jahrszeit, ber Saltung ber Bertheibiger, ber Starte bes Angriffs, waren die Quartiere, Die Erancheen, bie Arbeiten, die Bobnftatten fo vortheilhaft angelegt, in fo richtigem Berhaltniß zu ber Bequemlichfeit, ber Unterftugung und Sicherheit ber Belagerer, ben Belagerten ju großem Schaben, Rachtheil und Abwehr vertheilt, bag Befferes nur ju wunschen, eine Unmöglichfeit. Machtig geschloffen mar bas Deer durch icone, weite und tiefe Trancheen, durch Bugbruden und ftarte Barrieren, die ben Bauern Gingang verftatteten, gegen unehrliche und vergiftete Reindseligfeit bingegen bei Tag wie bei Racht burch forgfältige Bache gebütet waren. Die Schönfte Seite, die Glanzftelle ber Armee, ber Stadt Coln augerichtet, ging von dem herzoglichen Quartier aus, in der Weise ber Wanbelfterne, bie fich gegen bie Flammensonne richten, um von ihr helles Licht zu empfangen. 3mifchen ben Sauptftraffen und ben vielen Zwerggaffen, die famtlich nach ben Borfdriften ber Geometrie gezogen, war ein großer weiter Martt angebracht, bem alle Arten von Waaren und Lebensmitteln guftromten. Apotheker fuhr ba vor eines Tages mit fünf schweren Frachtwagen, und ichlug feine Bude auf, reichlich ausgestattet, wie es für Brügge ober Gent bergebracht. Da fanden fich jufammen bie

manichfaltigsten Gewerbsleute, Groffirer, Tuchhändler, Fischträmer, Spezereihändler, Posamentirer, Strumpswirker, Schuster, hutmacher, Barbiere, Zimmerleute, Messerschmiebe, Pionniere, zaßbinder, Marketender, Taglöhner, Lampenpuger, Lichtzieher, Zuhrleute.

"Da waren alle Bedürfniffe bes menfchlichen Lebens um vernünftigen Preis, und im Ueberfluffe, wie in ber beften Stadt bes landes ju haben. Da hielt feine Sigungen der Grofprofog, um Recht ju fprechen und nach Gebur und Ordnung die Polizei bes Beeres zu erhalten. Auf bem Marft, ber am Rhein, bem Deich zunächft angebracht, ließ ber Bergog, im Mittelpunkt bes Plates ein bobes Rreuz errichten, und baran einen Blechbanbidub und ein blantes Schwert anbringen, anzudeuten, bag wer fich unterfange, ben Marktleuten ein beleidigendes, ein foimpfliches Wort zu fagen, die Sand, wenn er aber übel berathen genug, um einem Berfäufer biefe Sand anzulegen, ben hals verwirft habe. Dergleichen Strenge mar veranlagt junachft burch die Rlagen ber Leute aus dem Bergifchen, Die zwar anfange, bei allem Ueberfluß an Lebensmitteln, nicht zu bewegen gewesen, bas Entbebrliche bem nothleibenben Solbaten gufommen ju laffen. Darüber wurde ber Bergog gornig, ließ fie wiffen, bag wenn fie nicht gutwillig , um einen billigen Preis Lebensmittel und Rutter liefern wurden, es ihm ein Leichtes fein follte, bas Röthige mit Gewalt und unentgelblich fich zu verschaffen. Die Drohung war nicht verloren, nur baten bie Leute, fie gegen Raub und Plunderung zu ichugen, wenn fie anders zu Markte geben follten, und in ihrem Intereffe traf ber Bergog jene Borfebrungen, welche bie verwegenften Marobeurs mit Schreden erfüllten, bas Lager im Ueberfluß verforgten.

"Ein zweiter Markt, wo es ebenfalls an nichts gebrach, war in bem Quartier ber Italianer eröffnet; er war, gleichwie ber hauptmarkt, von einem Schlachthause und einem Markt für beu und hafer begleitet. Die Wohnstätten, die Gebäulichkeiten überboten sich unter einander in Reichthum und Zierlichkeit. Jeder hatte sich nach Stand und Vermögen eingerichtet, in schonen Gezelten und koftbaren Pavillons, die theils in zusam-

menbangende Reiben vertheilt, theils auch einzeln vorfamen, und bas Lager unendlich verschönerten; 900 biefer Wohnungen batte ber Bergog auf eigene Roften anfahren laffen. Berichieben in ibren Formen und nach ihren 3meden, zeigten fie alle bie fünftlichfte und folidefte Conftruction, ale habe ber Befiger für die Emigfeit fich ba niederlaffen wollen; die einen erhoben fich ale Luftgebäude zu der Sobe eines Donjon, ber von Gallerien umichlungen, bie andern ichienen gur Bertbeibigung bestimmt, batten um fich tiefe Graben mit Bugbruden; Die einen fielen auf burd Schnigwerf und Malerei, durch bie gierlichen Blasfenfter; bie unansehnlichften maren bolenartig in bie Erbe gebohrt, rubten auf großen Gabeln, hatten Gale, Ruchen, Ramine aus Ziegelstein gemauert. Da fab man Badofen, Baffer-, Wind= und Sandmublen, Ballfpiele, Lauben gur Aufnahme von Baften geeignet, einen großen machtigen Balgen, ber Uebelthater Schreden, ba gab es Schmieben, Beinbaufer, Schenfen, Baber, Gaftbaufer, Bierbrauereien.

"Die Sacramente ber Rirche wurden allen, bie beren benöthigt, gefpendet. Rinder empfingen die b. Taufe, Chevertrage wurden aufgenommen und gefeiert mit allem Pomp einer ummauerten Stadt. Die einen folgten ber Braut in Freudigfeit, und ließen ihrer Luft freien Lauf; bas Ermachen ber Reuvermablten wurde mit einer fanften Barmonie, mit fugen Liebern begrüßt; andere begleiteten ben Sarg eines verftorbenen Freundes in tiefer Betrübnig, umgeben von Leibtragenden, die ihre Thranen nicht meiftern fonnten, mit ihrem Jammer bie Luft erfüllten. Die einen, ichmerzhaften Uebeln erliegend, beflagten eine Zeitlichfeit, bie ihnen gu entschlupfen begann, und wehflagten in Erwartung ber Stunde bes herren. Der eine fchrie, im Uebermaas ber Luft : le roi boit, ber andere flufterte bem Sterbenden ju: moge Jefus beine Seele geleiten. . Jener wähnte fich nirgende ficherer, benn im Rreife feiner Freunde, und fiel ben nachsten Augenblid in bie Schlingen feiner Feinde. erschien im bellften Licht ber Welt eitler Bahn, ba zeigte fich, wie die vielen Rorper in einem und bemfelben Beer vereinigt, ben verschiedenartigften Leidenschaften unterworfen bleiben, wie

Eroft bem einen, Traurigfeit bem andern beschieben. Ueberhaupt war es ein unergögliches Gewirr, ein Migvergnugen, von Luft begleitet, eine Bebflage, in Gelächter umgefest, ein bochft fomergliches Belächter und ein freudiges Elend, es war, wie ein 1792 bier verftorbener Capitain von Bigleben von bem Regiment Soladen das Campement bei Rubenach nannte, ein glanzendes Melodifche Tone, von Tuben, Trommeln, Trompeten, Clarinetten, Floten, Dubelfaden, Schalmeien ausgebend, erfüllten bie Lufte und erzeugten eine bergeftalt fuße Barmonie, bag jegliche Relancholie fcwand, neue Freude fich einftellte, die niedergefolagenen Bergen zu bem Thron der vollfommenften Luft fic erhoben. Bumal in dem Quartier bes Bergogs war ju bestimmten Stunden ein Concert der füßeften Tone zu vernehmen, daß man in einem irdischen Paradies fich ju befinden, die Musik ber Spharen zu vernehmen glaubte; gleichwie Orpheus mit ben Accorden feiner Sarfe die Pforten der Solle gebrochen bat, fo fomola babin, unter ben Modulationen fener Dufifer, die Bitterfeit ber breifach gestählten fachfischen Bergen, mabrent fie zugleich durch ihre anmuthige Concordanz die Feinde einschläferten.

"Der Bergog, bie Ehre bes Abendlandes, ber Befürchtefte unter ben Fürften, hielt fich mufterhaft mabrend ber gangen Dauer ber Belagerung. Ueber Alles ftellend bas Beil feiner Seele, jede weltliche Sorge beseitigend, borte er, tagtaglich, als ber mabre Rampe ber Rirche, gleich nach bem Auffteben Deffe; und ber Sand Gottes, ber allein ben Sieg verleihet, vertrauenb, wollte er ungeftort feine Undacht verrichten, was auch für 3mifchenfalle fich ereignen mochten. Satte er fich und fein Bert dem herren der herren empfohlen, bann nahm er die Angelegenbeiten gur Sand, um bie Fruchte ber unausgefesten Unftrengung Beschäftigter, besorgter wie er, bewegte fich niemalen ein Sterblicher unter bes himmels Dede; feiner hatte ein glorwurdigeres Biel vor Augen, feiner war gewiffer in feinen Sandlungen, feiner emfiger im Felbe. Er vereinigte Cafars Alugheit mit bem boben Sinne Alexanders, in ihm erneuerte fich bie Raftlofigfeit einer Semiramis; wie im Fluge gelangte er von einem Quartier jum andern. Er fpornte jest bie Deichgraber an, und visitirte in ber nächsten Stunde die Minen, er überwachte das Einrammen der Pfähle, förderte die Grundarbeiten
in den Trancheen, sette die Sollander in Thätigkeit, spendete
Rathschläge den Lombarden, ermuthigte die Englander, drängte
vorwärts mit seinen Picarden, besehligte die Ordonnanzen, stellte
die Garde auf, überwachte die Ritter und die Lehenpferde, und
wedte so häusig seine Dienerschaft, daß ihr zum Schlummern
nur wenig Zeit übrig; er selbst schlief immer nur halb, meist
mit offenen Augen, hierin folgend der hohen Auszeichnung bes
Löwen, welchem ihn zu vergleichen, die ganze Welt einig.

"Was foll ich überhaupt von ihm rühmen ? Er bat einen reigenden Strom von 600 Rug Breite und 11/, Lange tief, gedammt, er hat bie bochmuthigen Rebellen ausgerottet, bie Elemente besiegt, bie bochten Berge abgetragen, Thaler ausgefüllt, ben Blig fich angeeignet, ben Gewaffern geboten, in verborgenen Minengangen bie Gingeweibe ber Erbe burdmubit, in biefe Bange fich vertiefend, über feinem Saupte bie Ruftritte ber Reinde vernommen. Und wenn bas mubfame Tagewerk vollbracht, bann fuchte Rarl Erholung nicht bei thorichter Gitelfeit und weltlicher Luft, fondern in den beiligen Schriften, in ausermablten Gefdichtemerten , vorall in ben Schopfungen ber Mufif, für welche er eine Liebhaberei fonder Gleichen empfand. und nicht ohne Grund, benn Mufit ift der Biederhall bes bimmels, die Stimme ber Engel, die Freude bes Paradiefes, bie Soffnung ber Lufte, bas Organ ber Rirche, ber Gefang ber Bogelein, ein Balfam fur alle traurige und befummerte Bergen, Die Abwehr und bas Berließ ber Teufel, wie fich aus ben Gefcichten Davide ergibt, ber vor Ronig Saul, bem Befeffenen, bie Barfe fpielte. Und gleichwie ber große Ronig Rarl einftens biefe Biffenschaft ehrte, indem er aus Rom erfahrne Dufifer fich verfcrieb, bamit fie bie Ganger bes Frankenreichs in bie Bebeimniffe ber Tonfunft einweihen möchten, fo gog Bergog Rarl bie berühmteften Ganger an feinen bof, und fouf fich eine Capelle, bie ausgestattet mit bermagen barmonischen und unvergleichlichen Stimmen, daß ihr, außer ber himmlifden Glorie, feine andere herrlichfeit zu vergleichen. Que voulez-vous plus

Au siège de Neuss la magnificence en étoit de si haute estime, que ma rude plume ne pourroit suffire à décrire la rutilente splendeur. Supplications y furent ouïes, bénéfices y furent impétrés, et par le rayon de la précieuse gemme ducale qui s'apparoît par tous climats, clair comme étoile de l'Epiphanie, les glorieux princes de la terre s'y rendoient personnellement, ou envoyoient ambassades honorables, lui offrir cour, corps et chevances.«

An St. Calixten Tag, 14. Oct. und am 3. Nov. fielen bie Reuger wiederum aus; bas erstemal aus ber Sammpforte in ber Gelbrifden Lager, bas anbermal, 300 Mann ftart, aus bem Rieberthor und ber hammpforte in ber Genter Quartier. Jedesmal erftritten fie einige Beute, Wimpel, Sadenbuchfen, Mantel, und an St. Martins Abend und Tag gewannen fie nach langwierigem Sechten den von dem Feind vor dem Oberthor ausgeworfenen Graben. Aber große allgemeine Betrübnig ergab fic über ber porgenommenen Revision ber Ammunition; eine halbe Tonne Bulver war nur mehr übrig, famt und fonders verbraucht bas Pfeilgeschoß. Solche Noth ber Stadt Coln ju flagen, murben wei Getreue ausgesendet, und ift es biefen gelungen, unter bem Sous ber Kinfternif fic burchzuschleichen und ben Ort ibrer Bestimmung zu erreichen. »Donc, pour mettre ce fait à finale exécution, Jean de Herperode, astut et très habile routier de guerre, choisit une nuit nébuleuse et très obscure, entre la Toussaint et la Saint-Martin, et tout secrètement s'avala ens ès fossés; et par le quartier où moins y avoit de regard des assiégeans, où les mal soigneux étoient, échappa de ce dangereux péril. Si parvint en la duché de Juliers et limites circonjacentes, où il cueillit cinq cents hommes de fait, forts et roides et bien en point, auxquels ceux de Cologne distribuèrent à chacun d'eux une maille de Rhin, et les fournirent de sacqueaux pleins de salpêtre et de certaines mixtions propices au trait des harquebuses, dont la nécessité étoit grande.

> Harbwyllich hant die Colner stoult, Ungespanrt pr splver ind goult, Sestehalsshondert seck gemackt.

In pederen fact hann sy gedann Then punt salpeters sonder wann Ind den heuldneren angepackt Also bynnen Ruyss zo brengen.

Robann Sollenbroich und Beinrich von gunen befehligten biefe Solbner, und haben fie an St. Elisabethen Tag ungebindert bie Stadt erreicht. »Et s'assemblèrent à une lieue près de l'ost. au chastel de Liedberg, où ils séjournèrent prestolant l'obscurité de la nuit. Puis quand ténèbres furent épandues sur la surface de la terre, ils se fourrèrent en l'ost et approchèrent une place vide, où les fiefés (bie Lebenpferde) furent depuis logés. Les signes donnés aux assiégés par grandes neiges, tacitement rentrèrent en leurs forts. Et à celle heure les rustres de la ville firent diverses saillies et en divers quartiers, pour empêcher l'armée, afin que les nouveaux souldars parvinsent plus. sainement à chef de leur emprise. L'un d'eux toutefois, qui ne sut tenir route, se fourvoya par mal aventure, tellement qu'il chut ès mains de ses adversaires. Si fut pris, saisi de poudre et de salpêtre; et après qu'il eut développé tout le secret, il recut mortel paiement selon sa desserte. Grands festoiements, grande chère et grands signes montrèrent ceux de Neuss à la réception de ces nouveaux entrants; car comme tous renouvelés et radoubés de féable assurance, batteloient leurs cloches, sonnoient instruments musicaux et louoient Dieu et les saints de leur felicité et bienheureuse aventure.«

In heftigem Jorn entbrannte ber Herzog ob ber Unachtsamsteit ber Seinen, große Beschämung ergab sich im Lager. »Pour contre-venger de cette meschéance, Bourguignons, Picards, Anglois et autres compagnons se aroutèrent vers le château de Liedberg, ou ledit Herperode avoit fait son amas, et trouvèrent une grosse barrière fortisée de grands et prosonds sossés pleins d'eau, et multitude de paysans qui le désendirent puissamment. Si occirent et navrèrent de prime venue plusieurs desdits compagnons, lesquels voyans ce dur rencontre, prirent leur chemin plus loin, et passèrent à grand travail parmi tranchis, sossés et les haies; si gagnèrent ladite barrière par sorce d'armes, et mirent à déconsiture trois cents desdits pay-

sans, qui demeurèrent morts sur la place, et les autres tournèrent le dos, qui firent pavais de leur forteresse, pour sûreté de leurs corps. Les victeurs pillèrent plusieurs villages à l'environ, lesquels il mirent aux sacquemans, et retournèrent en l'ost assez joyeux de leurs proies.

»Le duc voyant que la ville n'étoit pas du tout assiégée à sa volonté, et que plusieurs saillies occultes et manifestes se faisoient de nuit et de jour, au très grand préjudice et dommage de son pourchas chevaleureux et glorieuse présence, appela par commandement exprès les nobles fiefés de ses pays de Brabant, Flandres, Artois et Hainaut; et si assembla en plusieurs de ses bonnes villes certaine quantité de gens mécaniques, dont il fut honorablement servi. Monseigneur de Fiennes fut conducteur supérieur des nobles fiefés, ensemble monseigneur de Roeux et le bailli de Brabant, et autres capitaines eurent préceptes et précipux regard sur le demeurant. Ensemble présentèrent les gens en très bel et notable arroi à leur très excellent prince et seigneur naturel, qui les reçut agréablement et les mena sur le bord des fossés, en certains lieux où la nécessité expétoit le plus, tant au quartier des Lombards comme ailleurs, où ils firent tranchis et logis convenables à leur salubre protection; et le seigneur de Fiennes, accompagné des nobles fiefés, tint siège en la place vague par où les vaillants hommes dessus mentionnés s'étoient excousés en la ville, laquelle fut lors entièrement parclose et environnée de toutes parts. Les bons pélérins allemands, nouvellement arrivés à Saint-Quirin, pour montrer la fervente dévotion qu'ils avoient à Mars, le dieu des batailles, livroient plusieurs castilles à leurs voisins nouveaux venus, et les servoient de fruit à pierre et de plusieurs étranges mets, dont le goût étoit mortel; et iceux voisins nouveaux venus des bonnes villes et pays du duc leur rendoient des amères poires d'angoisses, confites en poudre de canon; entre lesquels ceux de Malines obtinrent le prix de la renommée, car ils étoient six vingts très vaillants hommes, bien en point, prompts aux armes, premiers aux défenses, prochains aux horrions, prêts et appareillés à faire grande chère. Ils avoient chacun six patards par jour, aux dépens de la ville et des métiers, lesquels ils dépensoient gracieusement avec gens qui le valoient, et tinrent cour ouverte et état très honnête, selon leur possibilité libérale.«

Auch auf andern Punkten des Erzstistes wurde fortmährend in großer Erbitterung gestritten, absonderlich bedrängte die mächtige Stadt Coln vielfältig des Erzbischoss Ruprecht Anhänger. "Up sent Gereons Tag ward Bachem gebrannt und gewonnen von den Soldnern von Coln. Den ersten Tag Septembris zogen die von Coln aus und brannten den Forst ab (in der Nahe von Weiden), und hieben das holz den meisten Theil ab, und nahmen Bell ein und besetzten das, und brachten heinrich von dem Forst mit seiner hausfrauen zu Coln ein." In Neuß war man eifrig beschäftigt, das aus Coln gesendete Material in der vortheils haftesten Weise zu verwenden.

Danr mas ouch enn rant gevonben. Dat men fteet zo allen ftunben Pijllftyder habbe zo werd fitgen Dne man manchen pijl fach ritgen Unff voll buven van ben vaffen. Duch fach man bair vlijflich paffen Smeeb ber iffer go ben pijlen, So bat bynnen bair myt iflen Spevengich bufent ungelact Bo guber mapffen fyn gematt. Duch hab man bar boven enn mijll, Byll meer ban bryffich bufent pijll, Ind so hann ich oeverslagen Dat fich jo fament fullen bragen, 26 ich mich recht hann befonnen, Dpe pijl oever hondert tonnen Unff ber Stat Runffe in bem beleegh Dair gefchoffen fyn mancher weegh. 3bt fpnt ouch fo as ich verftann By hondert tonnen frung verbayn.

\*Le 17. novembre, le duc, après avoir dîné au siége de Neuss, alla en compagnie de princes, barons, grands seigneurs, et en grand triomphe, en bateau à l'opposite de la ville de Dusseldorf, à une lieue du siége, où il avoit fait dresser plusieurs tentes et pavillons, et fait porter un grand banquet pour recevoir et festoyer le roi de Danemarck, Gerard comte-

d'Oldenbourg, son frère, leur neveu, les ducs de Saxe, de Brunswich, de Meckelbourg et autres princes et grands seigneurs de leur compagnie, lesquels étoient à Dusseldorf. et après la fête retourna audit siége, où les ambassadeurs de Naples, Venise et autres se trouvèrent.« Rönig Christian I. von Damemark mar von bem Raifer und bem Bergog von Burgund zugleich erfucht worden, bas Mittleramt in ber Colnischen Stiftefebde zu übernehmen. "Er brach aus Solftein auf mit einem Befolge von 120 Pferden; mit ihm zogen brei Bergoge und viele andere ansehnliche herren. Er naberte fich ber Stabt Soeft, ale ihm Runde mard von einigen hundert Colnischen und Beftphalifchen Reifigen, bie ibn aufzuheben, ausgesenbet. Ihnen zu entgeben, folug ber Ronig ben andern Weg über Lippftadt ein, und ift er bafelbft am Martinsabend eingeritten. Bor fernern Gefahren gesichert ju fein, ließ er fich eine Bebedung von mehren hundert Reifigen, und ben Umweg burch heffenland gefallen. Mehrmalen nach ben ju berührenden Bebieten bas Beleite wechselnb, erreichte er Duffelborf" ober Stilbrit, wie Buchon, ber Berausgeber von Molinets Chronif, ben Drt nennt.

"Der Ronig ließ feine Anfunft bem Bergoge in Burgund fogleich zu wiffen thun; aber es mahrte boch wohl noch acht Tage, ebe fie gufammentamen. Ingwifden ließ ber Bergog bem Ronige gu Ehren ein Belt aufschlagen, ritte mit 1000 wohlmontirten Reutern aus feinem Lager aus, und ließ zwölf Jachtichiffe ben Rhein binunter rudern, um den Ronig einzuhohlen, welcher in einem Schiffe por Anker lag, fo bem Berzoge ju Julich und Berg jugeborete. Der Bergog felbft fuhr bem Ronige mit einer prachtigen Jacht, und in einer Ausruftung, welche ben übermäßigen Staat biefes Berrn ju ertennen gab, entgegen. Sein harnifch war überall mit Perlen befegt, und ward über hunderttaufend Golbgulden geschätet; ber Rrang an feinem belm war mehr als hunderttaufend rheinische Gulben werth. Ronig etwas fpat gegen ben Abend ankam, fo ward bie Unterredung bis auf ben folgenden Tag ausgefest, ba bann ber Bergog ben Ronig in feinem Belt herrlich bewirthete, und nach ber Mablzeit sich mit ihm wegen bes Friedens zwischen dem Erzbischofe von Coln und dem Capitel besprach: wiewohl nichts gewisses beschlossen wurde. Es gieng eine lange Zeit mit unnügen Unterhandlungen weg; doch brachte es der König endlich so weit, daß ein Wassensfüllftand beliebet wurde. Der König gieng darauf von da nach Cöln, und hielt sich daselbst bis den achten Tag nach dem heiligen drey Königsseste 1475 auf, und verehrete in die Kirche der heiligen drey Königs ein vergüldetes Handbecken." Es bemerkt hierbei die Cronica van der hilliger Stat van Cöln: "In demselven Jahr 1474 up sent Lucien Tag quam ein König von Denmarcken zo Cöllen, und was nit seer willsommen, want he unsen Burzgeren vurmals sast Schadens zugefugt hatte. Und mit dem König quamen der Herzog von Brunswich, der Herzog von Mecklenzburg und Graf Gerhard von Oldenburg, des Königs Bruder, doch schenkt ihm den Wein die Stat van Cölne."

Es find auch noch einige Annotationen, bie Berhandlungen mit bem Ronig von Danemart betreffent, nachzuholen: »Le 18. Novembre le duc de Saxe et autres princes et grands seigneurs de l'hôtel du roi de Danemarck, vinrent visiter le duc de Bourgogne en son camp de Neuss, où il les régala; ils v retournèrent encore le lendemain avec le duc de Brunswich et le comte de Brandebourg (?), et y furent encore régalés. Le 20. le duc de Bourgogne, accompagné de plusieurs princes, comtes, barons et autres grands seigneurs, alla à un quart de lieue dudit siège, près d'un bois où il avoit fait dresser plusieurs tentes et pavillons bien riches, et fait porter un grand dîner pour le roi de Danemarck, qui s'y rendit avec son frère, son neveu, les ducs de Saxe, de Brunswich et de Meckelbourg. et autres comtes et barons, et après les épices, il retourna souper et coucher audit siége. Le 21. le frère du roi de Danemarck vint voir le duc de Bourgogne, qui le défraya. Le 26. l'électeur de Saxe et autres grands seigneurs de l'hôtel du roi de Danemarck vinrent voir le duc de Bourgogne, qui les régala. Le 29. le frère du roi de Danemarck, le duc de Saxe et autres seigneurs vinrent encore voir le duc de Bourgogne. qui les défrava.

»Le jeudi 1. Décembre l'archevêque de Cologne, le frère et le chancelier du roi de Danemarck vinrent visiter le duc de Bourgogne au siége devant Neuss, où il les régala; ils y retournèrent encore les quatre jours suivants. Le 6. ce duc partit après dîner, et alla en grand triomphe à un bois, à une demi-lieue du siége, auquel lieu il avoit fait dresser plusieurs tentes et pavillons, et fait porter un grand banquet, pour festoyer le roi de Danemarck, ses frère et neveu, les ducs de Saxe, de Brunswich et de Meckelbourg, et autres princes et seigneurs de leur compagnie; et après le banquet et les épices, il retourna au siége: il se consomma à ce banquet six foudres de vin du Rhin, blanc et bien bon, revenans à trente-quatre muids, gauge françoise, le tout pour la valeur de 250 florins; et le 17. il fit encore un grand banquet au même lieu, après quoi il retourna au siége. Le 22. le duc de Bourgogne régala l'archevêque de Cologne; le 25. il fit livrer pain, vin et viandes aux ambassadeurs de Hongrie et de Naples, et au prélat qui avoit fait l'office du jour. Le 11. et le 12. janvier 1475 le frère du roi de Danemarck vint voir le duc de Bourgogne. qui le régala, ainsi que les ambassadeurs d'Angleterre et de Hongrie, qui étoient vers lui. Le 30. ce duc régala quelques gens du roi de Danemarck, qui devoient aller avec lui au lieu, où ce roi devoit s'assembler avec mondit seigneur; et le 31. ce duc, après avoir dîné au siége devant Neuss, en partit à privée compagnie, et alla près d'un bois, à demi-lieue du siège, où il avoit fait dresser des tentes et pavillons, communiquer avec le roi de Danemarck, qui y étoit venu, accompagné du duc de Meckelbourg, et de quelques gens de son hôtel; pour le banquet desquels le duc de Bourgogne avoit fait porter quatre plats de viande, et après les épices, il retourna souper et coucher au siège de Neuss; et pendant le séjour que ce roi fit à Dusseldorf et aux environs, ce duc lui envoya en trois fois 4340 florins 1 sol pour sa dépense. Les 3. et 6. février le duc de Bourgogne régala le frère du roi de Danemarck; les 11. et 17. il régala ce roi, qui l'étoit venu voir; les 18. 20. 22. 25. et 26. il régala son frère, quelquesuns de ses conseillers et autres personnes de son hôtel, et l'ambassadeur de Naples.«

Bon Coln'aus hatte in ber erften Salfte bes Januars 1475 ber Ronig von Danemart einen Abftecher nach Andernach gemacht, "wo ibm ber Raifer mit verschiedenen Fürften entgegen tam, und allba ward aufs neue an einem Frieden zwischen ben ftreitenben Parthepen gearbeitet. Ale er wieder von bier nach Coln reifete, um von bem mas abgehandelt worden, Bericht abzustatten, fo wurden auf bem Wege von bem Schlofthurm brey Ranonen auf ibn abgefeuert. Da aber ber vierte Schuf gefcabe, gerieth ber Thurm in Brand, wodurch brey leute ums leben famen. Allein ber Ronig fam ohne Schaben bavon; ben Commandanten aber auf bemfelben Schloffe ließ ber Bergog von Burgund gleich aufbangen," daß es demnach icheint, Solberg habe fich um ben Ort geirrt, und nach Andernach verlegt, was fich auf Rolandsed ereignete. Bu Andernach fonnte ber Bergog von Burgund niemand benfen laffen. "Alle diefe Berfolgungen rubrten, von dem Ergbifchofe gu Coln ber, ber fich ju feinem billigen Bergleiche bequemen wollte, und baber ben Ronig ale einen Reind ansabe. Da nun endlich ber König Chriftian merfte, daß es nicht möglich mare, einen Bergleich jumege zu bringen, fo machte er fich wieder auf ben Rudweg, nachdem er große Dube und Lebensgefahr ausgeftanden, um einen Frieden zwischen zwey fremden Bolfern zu ftiften. Reise ift ein Beweis von biefes großen Ronigs Tugenben. Indeffen gab biefe Busammentunft mit dem Bergoge von Burgund Unlag zu einem Gerüchte, ale wenn ber Bergog bem Ronige bie wendischen Stadte wollte bezwingen helfen. Auf diefer Reise folug ber Bergog von Burgund bes Ronigs Bruber, Berharden Grafen von Dibenburg, jum Ritter, und wollte ibn in feinen Dienften behalten; aber ber Ronig rieth ihm bavon ab, weil ber Bergog ein unruhiger und ftolger Berr mare, bem er auch vorber fagte, bag er fich eheftene ine Unglud fturgen murbe. Auf Diefer Reise verzehrte ber Ronig 15,000 Gulben. Die Urfache, warum biefe fleine Reife mehr ale bie große (nach Rom) toftete, war biefe, weil er auf der erften fast allenthalben frey gehalten ward, diefe lette aber allein auf feine eigene Roften gefcabe."

Ein Ausfall ber Reußer am 24. Nov. 1474 toftete ihnen an Tobten und Berwundeten 60 Mann. Um 27. Nov. bestürmten die Burgunder das Bollwerf am Oberthor, samt dem anliegenden Graben; die Kage, unter beren Schuge sie vordrangen, wurde in Brand gestedt,

Die Byant mit groiffen smergen Deplten sich froemlich bar unber Der Katgen, ind bat was wunber, Sy stunden eynen swaere stant, In dem dye katge verrlich brant.

Mit einem Schuß wurden von der Neußer Knechten sieben erschlagen, aber doch behielten sie das Feld, nach Wierstraats Bericht, den im Wesentlichen Molinet bestätigt: »Ceux de Neuss se tenoient moult orgenilleux et siers de leur gros et puissant bastillon sortisé de tranchis à la porte de l'abbaye, duquel ils portoient si grand dommage aux assiégeants que rien plus, tant par leurs envahies et curieux aguets, comme par l'horrible épouvantable trait de poudre, dont ils reveilloient leurs voisins. Mais messire Philippe de Poitiers, seigneur de la Ferté, noble de sang et de prouesse, très vaillant conducteur de guerre, accompagné de plusieurs forts et hardis chevaliers, leur donna l'assaut tant âpre, hideux et terrible, que par force et puissance ils en furent expulsés vigoureusement de leur fort et de leurs tranchis; si furent leurs moulins à eau déchirés de tous points et rués par terre.

L'assaut fut âpre et merveilleux; plusieurs glorieux faits d'armes resplendirent en cet estour. Le seigneur de la Ferté le conduisit honorablement, et firent tant ses gens et si bon devoir, qu'ils gagnèrent les dits tranchis autour du bastillon. Mais tant multiplia le trait des assiégés, que les assaillants perdirent lesdits tranchis, et y finirent leurs jours chevalereusement plusieurs nobles hommes, qui désirans honneur conquérir, furent pris aux lacets de la guerre. Ceux de Neuss avoient un autre bastillon grand et fort au quartier des Lombards, comme leur refuge singulier, espoir total et garant salutaire; car ils faisoient leurs armes et montroient leur puissance, trop plus que autre part, tant pour résister aux assauts traversaires,

que pour assaillir les vassaux adversaires; mais il fut enversé en bas, abattu par terre en terre, en fonds fondefié et porté jus par main robuste. Le duc de Bourgogne avoit de coutume toujours au nouvel an de renouveler les capitaines de ses ordonnances. Si advint que Amé de Valperga, un très expert conducteur, eut la charge de 500 lances, qu'avoit par avant messire Josse de Lalaing, lesquels furent translatés de la grande île audit quartier. Lui, accompagné de plusieurs nobles entreprenants bacheliers, couverts de pavais, planches, instrumens iuvasifs, approchèrent ledit bastillon, par telle audace et férocité et hardiesse, en coupant les gros rudes chênes dont il étoit composé, que nonobstant les terres grandes et épaisses. ils le démembrèrent, rompirent et debrisèrent si au vif, qu'ils trouvèrent les portes de la ville enfouies dedans, qui tantôt furent déconvertes, non pas sans grand labeur et perte. Maître Simon, un bombardier, Pierrot et autres y furent tués de leurs bombardes mêmes, et Amé de Valperga, qui notablement se maintint, y fut blessé en la joue d'un billon du courtau.

»Ceux de Neuss, trop durement aiguillonnés, voyans ce hideux reboutement, mortel péril et cruel renverse, firent un autre bastillon plus arrière en reculant dans la ville, plaqué par admirable artifice de terre et d'estraing, tant proprement qu'il sembloit chose faite par plaisance et non par contrainte, car un festu ne passoit l'autre, et étoit étoffé de canonnières belles et gentiles et autres défenses terribles. Le duc, regardant ce nouvel bastillon si promptement édifié, proposa de le détruire comme il avoit fait l'autre, non pas par hâtif assaut, mais par secret continu labeur, et commanda à faire deux mines, l'une au guet des Lombards, à la directe main, emprès l'eau des fossés, et l'autre au quartier des Picards, sur la rivière au toucquet de la ville, où les murs étoient abattus de bombardes et de canons. La Vergière fut approchée et subtilement ajustée, laquelle avoit suite de plusieurs courtaux. Pions pionnoient, manouvriers ouvroient, fossiers fossoyoient, et mineurs minèrent par telle diligence, en approchant la ville, que ceux de dedans furent en adventure de perdre

leurs braies, et firent un contrefort de travers pour les préserver.«

Ueber ber langwierigen Belagerung war beiden Theilen bas bolg beinahe ausgegangen. »Vers la chapelle saint Ladre. sur la grosse rivière du Rhin, étoit une très belle et grosse forêt, toute de allemarche, qui venoit bien à point à faire logis, boulevards et bastillons, avec ce que l'on pouvoit ravir ès villes champêtres, bourgades et hameaux; car toutes manaderies, arbres, haies et buissons prochains étoient dépouillés et mis au net, réservés les jardinages d'une abbaye de dames fondée de la glorieuse vierge. Petits compagnons, travaillés de longues veilles, mal stipendiés, assaillis de la bise, dépourvus d'habits, de vivres et d'argent, alloient et venoient cinq ou six fois le jour à ladite forêt à tous abandonnée, et se chargeoient de faisceaux de bois, lesquels ils vendoient les uns aux autres pour subvenir à leurs nécessités, et avoir honnête entretenement. Ainsi cette belle et riche forêt, de long-temps entretenue et précieusement gardée, fut en briefs jours, par fortune de guerre, totalement gâtée. « In ber Stadt Satte man bereits hunderte von Saufern und Scheuern abbrechen muffen, um bas jur Feuerung , jur Errichtung neuer Bollwerte nothige Material zu gewinnen, und ergab fich an andern Nothwendigfeiten ein nicht minder brudender Mangel. Es ließ ber Magiftrat von Saus ju Saus Untersuchung anftellen, und bas vorgefundene Fleisch und Bieb in ein Magazin bringen, woraus bie Soldner ihre durftigen Portionen erhalten follten.

Dat wart so zom end gedreven,
Dat boven bris ke niet bleven
Im leven vur dye kynder clepn
Ind ouch dye krancken int gemeyn.
Dair lieben die gesunde hergen
Groisses hungers manchen smerken.
Cristach dat werde hogehist,
Dat manchen guben menschen verblist,
Wart in rechter orbenongen
Der gemeynre lieverongen
Dorch Godz genaed die gud gesellen
Seer ersreuwen in den wellen.
Want man do noch nae malchs geheisch

Epns lieverben natuprlich vlepfc Ban fmonen, toeen ind offen. Man fachyt malch zor letten troffen. Roe boenich ind ergen boppen Dair mit mopften portan ftoppen Die aub gefellen pren maigh. 3bt was vurwair, as ich uch faigh, Bort die lpeverong int gemeyne Bps zu Panfichen bat hongheift renn. Doch hab man, as ich wens vurwanr, In ber vaften olij allbair. Got bab ouch bair, mit genaeben Bo reben, mins genoich beraeben. 36t hab fich ouch banr verlouffen, Dat bair bonnen noet so touffen En mas haver noch gerften malt. Dar brand man bor bat enwas niet alt, Dat van roggen gebruwen mart. Duch entan iche nyet verswijgen, Eper vyell ibt fmair go friegen, Dat hoird man bair manchen clagen. umb bat murben boit geflagen Der burger hoenre int gemenn. Dat beben bne frembben allenn. Doch niet all ban verwende Enecht.

Fortwährend murde auf allen Punften bes Erzftiftes geftritten, "wann Bifchof Ruprecht hatte noch in bem Bisthum viel Schloß, Städt und Dörfer, die ihn für einen Berren hielten." Ihn mehr und mehr ju beschränfen, legte fich ber Raifer por Ling, indeg ber Rurfurft von Brandenburg Remagen nehmen wurde. "In Remagen war Berr Cberhard von Aremberg und einer von Manderscheid, und ward acht Tage barnach aufgegeben, behaltlich Leibs und Gute." Langwieriger mar bie Belagerung von Ling, beffen Entfat burch Dlivier be la Marche, Abth. IIL Bb. 1. S. 695-698 berichtet. "It. bes andern Tage nach Antonii, in ber Belagerung von Ling wurden Raifer Friedrich und die Fürsten des beiligen Reichs Feinde bes Bergogs von Burgund. In demfelben Jahr, um halbfaften auf St. Thomas Tag von Aquinen ward Ling gewonnen, behaltlich Leibs und Gute, wiewohl die Brandenburgifchen bas nicht hielten, fondern plunderten die Stadt und friegten bagu viel Bulf. Das Schloß au Ling ward abgebrannt von den Vicarden, das gebauet war Anno 1369 von Bifchof Engelbert von ber Mart."

Den mancherlei Nothen ber Reußer gefellte fich ber Ginfturg ber außerften Mauer am Rheinthor, an dem beiligen Dreizebn Tag 1475, fummerlich wurde die Lude mit Rorben, Beinfaffern und abnlichem verftopft. Bedeutenden Bortbeil brachte bagegen ber Stadt die Ueberschwemmung vom 20. Januar, wodurch ber geind genothigt, bas Berth bem Judenfteeg gegenüber in Gile ju raumen. Ginige Baghalfe fuhren binuber, verbrannten bie verlaffenen Belte und brachten einige Beute ein. Um fo inniger war bie Andacht, in welcher bie bankbaren Burger bie Lichtmeffe begingen. Indeffen festen die Combarden ihre Arbeiten vor dem Rheinthor unermublich fort, fie errichteten ein Bollwerf um bas andere, gewannen ben Graben por bem Bollwerf an ber Rheinpforte, und am 16. Febr. auch bas ungemein bartnädig vertheibigte Bollmert felbft. Man erfeste ben Berluft burch brei neue Aufwurfe. Nicht lange, und bas andere große Bollwert am Dberthor, famt Graben, gerieth ebenfalls in bes Feindes Gewalt.

> Dair verloren gub gefellen Ind jondheren pre ftoulge lijff Die bair ftunden ind hielten ftijff. Et was bair enn feer icharpe lucht, Benich vreuben wart bar gefucht, Doch ber fromer jondheren vyll Machten bar eyn vaftavens fpyll Mit ftechen ind proelngen ichall, Dat bie van bupffen boirben all 'Afrijfchen, roiffen ind freneren Mancher mijfen inb manieren. Broelich fp reben go perbe Ind machten alfo manch geverbe. Aft gom avent ther felver ftunt Sich alboe jo needen begunt, Spnd enn peber nae gefethe Bor hueben ind up fon letge. Do rieff bair enn gubt engelich man: "Watouw fegt naber! honrt my an, 3cf byb mylt my boch bebyeben Dat gerucht unber u Ipeben. uns hefft all, Got weet, befonber Ban bem gerucht feer gropt wonder!" Naorftunt wart pem bair upffa ber ftat Bubertijrlich geantworbt bat : Die jondheren van ber bunnen Sant geftechen umb go mynnen

Loff ind priiffs vur unfem Deren Den burgeren inb zeulbeneren. Sy mouffen fich wat ergegen Des arbens fwanr up ben letgen Ind machen bem furft freuwben fchon, Man mach allbift niet broevich fon !" "I naber wat ich heb gehoirt," fprach alboe ber engelich man vort, "bebby bapr noch luft jo fteiden Mach u bit belegh niet breiden Stedfpoell ind freumbe to manden, Geter bat funt frembbe fanden! Entfpeby naber oid niet meer Ban Burgonpen ben groeten heer, Benebijft wat fall id feggen Saby bair noch fledfpoell leagen !" Dit Boefficheit wart geantwort bar Ups ber ftat in bat offenbair: "Raeber, offt noch zwen jair fulb buren, Rochtant mouft men forgh ind truren Dair mit freuwben unberftechen Ind also ben sweermont brechen! Mit truren ind ouch mpt forgen Enhielten myr niet bys morgen Dpeffg gube ftat ind iconen plann, Dat enn mons by bem andren ftann!" "Addeuw naeber, ghy buet pem recht!" Sprach ber getrumer engelich Enecht, Dair mit was bair die fpraech gelacht.

Gleichwohl wurde die Lage der Stadt immer trauriger, der Mangel drückender. Bon Christag bis zu Fastnacht war kein Fleisch ausgetheilt worden, für die Fastnachttage wurden die ersten Pferde geschlachtet: mit Honig, Del, Erbsen behalf man sich die Fastenzeit hindurch, viele suchten auch in den Stadtgräben nach Muscheln, deren wohl drei Tonnen voll verzehrt worden sind. Im Ganzen wurden, neben den vielen Acerpferden der Bürger, von den Pferden der Söldner 350 geschlachtet. Um so willkommner war die gute Botschaft, in St. Balentins Racht gebracht von 24 frommen Kriegsknechten, die glücklich durch der Feinde Lager gesommen, bei der Zollpforte den Wallestät Reuß entsehen wolle, und die Belagerung von Linz zu Ende gehe. Zwei Angrisse, zu Petri Stuhlseier und auf Matthiastag, wur-

ben ohne sonderliche Anstrengung zurudgewiesen. Unverhofft, am Samftag nach Invocavit, zur Meßzeit, um 9 Uhr, erklang freudig des Wächters Trompete.

> "Nu wilt niet truren," rieff he vort,
> "Ich spen all up des Rijnes bort
> Im Bergschen land vyll stoulger man Dye schyrm ind bussen voeren an! Waill steyt dat in mym behagen! Pauwluyn werden upgeslagen, Die bussen liggen up dem klyss Bo schiessen in der vyand schiss! Ban dan willen sy niet brechen, Ich spen dair manch wympell stechen!"

Es batte ba Ruf gefaßt ein bebeutenbes Bolf, burch bie Stadt Coln ausgeschickt ben bedrängten Rachbarn zu Beiftand. "Up Freis tag nach Invocavit zogen die Bürger von Coln aus mit viel Bolfs por Reuf auf fenfeit Rheins, auf ben Stein. Satten vor einen Capitain in ihrem Gold Brn. Wilhelm von Aremberg, ber fic mannlichen und getreulichen bei ihnen beweiset. Und vergraben fic allba gegenüber dem burgundischen Beer, und ichoffen dem von Burgund faft Schiffe in den Grund, und thaten ibm großen Schaben an in feinem Beer, bas ibn febr fpeitet. 3t. in berfelben Beit nahmen die Burger von Coln bem Bergog funf Schiff mit Proviant, die viel Guts werth waren, und nahmen bas Gut aus und fentten bie Schiff in ben Grund." Umftanblicher bespricht Molinet bas Ereignig: » Allemagne sentant Neuss captive et triste, languir en grande complexité, persécutée de pestilence grave, aggravée de cruelle famine et flagellée de guerre périlleuse, prit pitié de son affliction dolente, proposant la délivrer de ce dangereux danger et meschef. Dont il advint que ceux de Cologne, environ le 26. février, s'amontrèrent en très grand nombre outre le Rhin, à l'endroit de Neuss, l'île et la rivière entre deux, où ils plantèrent un fort et puissant siége, fermé de palis, orné de tentes et environné de tranchis, par manière de contresiége, cuidant décocher de son haut être le triomphant siège ducal; et de fait tiroient à l'aventure en divers quartiers de son ost serpentines et gros engins, dont les pierres d'étranges modes étoient a demi coques. Mais peu leur profita ce trait. Ils y mirent chère constance, et ne portèrent guères de dommages à leurs adversaires; leurs coups retournoient souvent à leur préjudice. Si leur mésavint une fois de tirer en une tourelle de la ville où ils tuèrent beaucoup de gens. Un jour amenèrent dix ou douze bateaux chargés de nouvelles gens et de vivres, sous espérance de rafraîchir Neuss; mais ils furent durement renvoyés par ceux de l'armée du duc. Si retournèrent amont le Rhin, frustrés de leur intention. Regnauldin de Melun, un très gentil écuyer, lieutenant de Monseigneur Olivier de la Marche, accompagné de quarante chevaliers, les poursuivit et entrechevaucha jusques auprès de Cologne.

»Quand Coloniens aperçurent que par force d'armes ne pouvoient pas atteindre leurs conceptions, ni avoir entrée dedans Neuss, aspirant après leur opulent subside, ils démenèrent grand deuil, et proposèrent leur donner confort de rescriptions, en lieu de renfort de garnison, et la servirent de promesses, en lieu de hautaines prouesses, de messagers et de petits compagnons, en lieu de chevaliers et hardis champions. Ainsi donc l'empereur et les princes d'Allemagne, ensemble les Coloniens, les consoloient de persuasions adulatoires, pleines de jactance et de grandes flatteries, par aucuns rustres adventureux, porteurs d'icelles entre deux eaux, et ceux de Neuss pareillement leur significient, par aucuns malheureux nageurs, le grand détroit de pauvreté et déluge misérable où ils se trouvoient trébuchés par armigère disfortune.

»Un jour advint que une buveresse de l'ost trouva, sous un pont fait de queuves, un homme noyé, chaussé et vêtu, lequel avoit en sa bourse 12 mourequins, et portoit dix ou douze lettres enveloppées en poix et en cire, écrites le mercredi après la mi-carême, envoyées par Herman de Hesse et la commune chevalerie de Neuss, sous espoir de l'adresser au landgrave Henri de Hesse, aux bourgmestres, conseil et échevins de la cité de Cologne, et à aucuns gens de guerre étans de là le Rhin, lesquelles contenoient en partie ce qu'il s'ensuit: Nous vous tenons assez advertis par plusieurs et

diverses fois, tant de bouche comme par écrit, de l'angoisseuse et pitoyable indigence à laquelle nous sommes adstreints par nos ennemis. L'eau nous est otée; les douves se perdent; tous nos boulevards vers la porte du Rhin sont pris jusques aux derniers; nous amoindrissons tous les jours, et perdons un fort après l'autre; et n'avons pouvoir défensoir de nousmêmes, qui jamais y puisse donner recouvrance. Et comme il soit ainsi que long-temps nous soyons en la vertu de vos belles paroles confites en liqueur d'éloquence, lesquelles, comme confortation de notre coeur, nous ont soutenus et répus d'espérance que nous avons possessée jusques à maintenant, toutefois. rien n'en est ensuivi pour effet, dont nous sommes grandement Pourquoi, nous vous prions et requérons très affectueusement que au lieu de promesses jà pieçà fleuries, colorées de adulations, et tournées, non pas à mûrisson fructueuse, mais en la fange de foi faillie par votre longue endormie paresse, si nous envoyez hâtif secours, par la plus grande puissance qu'il vous sera possible; car autrement nous et notre ville sommes détruits à toujours, mis et livrés à confuse despection et opprobre perpétuel; et si vous ne pouvez parvenir à chef de votre désiré confort, par tant de fois et voix promis, trouvez quelque gracieux appointement, afin que ne perdions honneur, corps et chevance; car plus n'avons de confiance, sinon en la divine miséricorde, à laquelle nous nous recommandons.« In einem andern Schreiben, an die Stadt Bonn gerichtet, wird vornehmlich die Theuerung, ber Mangel an Lebensmitteln beflagt, »parquoi plusieurs compagnons, oppressés de famine, incités à courroux, émouvoient journellement noises et contention entre eux, si que par telles ruineuses divisions ne pouvoient tenir bonnement pied ferme.«

Der Berungludte, bei welchem man die Schreiben gefunden, war der eine der frommen Anechte, welche die Belagerten am Dienstag nach Laetare ausgesendet, um in der Colner Lager Rachricht von ihrem troftlosen Zustand zu bringen; sein Camerad ift in demselben Bersuche gleichfalls ertrunken. Dagegen brachte acht Tage später ein Anecht die Botschaft von der Einnahme

ber Stadt Ling, und bag ber Raifer zu Coln liege mit ganger Macht. .

Darnae zu Palmen in ber Nacht Boiren nunn unst Nunst over Rijn In eyme cleynen nechelyn. Sot halff yn troeftlich over wech. Sy malten dair dat groisse gebrech.

Manderlei Mittel batten bie Neuffer erbacht, Nachrichten sich zu verschaffen. »Certaines instructions baillèrent ceux de Neuss à ces messagers, pour leur donner à connoître comment sans péril ils étoient abordés en terre amiable, ensemble pour informer ceux outre le Rhin, en quel train ils devoient continuer le trait de leurs engins à poudre, tellement que eux. échappés de dangereux encombre, devoient monter sur chevaux grisons, prendre lances en leurs mains, au bout desquelles. avec aucune matière combustible, devoient bouter le feu : et les assiégés, qui les appercevroient, mettroient une bannière blanche sur le boulevard situé à la porte du Rhin, montrant la différence entre leurs bastillons et les forts du duc. lesquels ils contendoient agrever totalement; et si la bannière étoit assise au plus haut, c'étoit signe que leur trait tenoit trop sur le haut, si elle étoit bas, tiroit trop sur le bas, et si elle s'arrêtoit en impermutable stature, c'étoit signe qu'ils devoient continuer en pareille mesure. Et parce que ceux de la ville étoient en continu labeur, perpétuel soin, intolérable veille, ils prioient aux contreassiégeans de souvent embesogner l'ost du duc par plusieurs travaux et diverses emprises, tant par eau comme par terre, afin d'obtenir un petit de repos en leur dure calamité.«

Bon ausgezeichneter Bichtigkeit war für die Belagerer das aufgefangene Schreiben Peters von der Kloke, Bürgermeister zu Coln seit 1469 (4 Stäbe). »Pareillement sire Pierre de la Cloce, alors bourgmestre de Cologne, et deux gentilshommes de Hesse rescrivirent aux bourgmestres de Neuss, comment ils étoient tous informés du pauvre état et disposition de leur ville par aucuns de leurs amis, qui dernièrement en étoient partis; et narroient comment le marquis de Brandebourg, le landgrave

de Hesse et le comte de Wirtemberg étoient naguères venus personnellement à la Pierre, étant à l'opposite de la grande île, à intention de ravitailler Neuss, mais ils ne purent parachever leur intention et imagination, par faute de navires. Néanmoins l'empereur et les princes d'Allemagne étoient en continuelle poursuite de amasser gens pour les secourir tantôt après Pâques; et fussent certains que le roi de France, en sa personne, étoit en chemin pour donner secours à l'empereur, et amenoit toute la puissance de son royaume.

»L'instruction de celui qui portoit ces lettres étoit telle, que lui venu à Neuss, il devoit incontinent faire bouter le feu en deux lieux hors de la tour de Cliconchon, afin que ceux de delà le Rhin connussent clairement qu'il étoit arrivé sans inconvénient; et si ceux de la ville persévéroient en volonté d'eux tenir, ils devoient sonner deux fois la cloche du beffroi devant midi; et s'ils vouloient avoir gens et poudre, ils devoient sonner ladite cloche après dîner. Item, et s'il fut advenu que ceux qui avoient la charge de conduire lesdites gens et poudre, cussent été rués jus, ou menés à quelque fin malheureuse par leurs ennemis, leur députés étant à la Pierre, devoient faire la nuit ensuivant aucun certain signe d'un fallot ardent, et autant de fois qu'ils le montreroient, et autant de jours après ils devoient être rafraîchis. Et s'ils vouloient avoir traité, ils devoient mettre, entre le jour et la nuit, un fallot ardent sur la tour Saint-Quirin; et ce temps pendant, les princes en leur absence devoient entendre à leur appointement. — Par la réception desdites lettres fut développé le secret de Neuss, et su l'expectation de délivrance qu'ils avoient en leurs alliés, ensemble leur chétive indigence et désertion misérable, plus au vrai que par ceux qui volontairement se embloient de la ville, et se rendoient en la merci du duc; car il y avoit si mirable et prudent régime entre les grands, touchant la conservation salutaire, que le menu peuple, frèle de patience, tendre de la langue, et qui rien ne sait céler, ignoroit du tout la certaine disposition et police de léans, comme il appert clairement, quand aucuns d'eux, par meschéance ou autrement, se trouvoient ès mains des Bourguignons, partis de leur fort en un même jour, diligemment examinés et cauteleusement questionnés par torture ou aigre menace, bien peu conformoient en un propos, mais se contredisoient en plusieurs manières.«

Am nächsten schien die Rheinpforte bedroht, dort hatten die Lombarden sich bis zu dem dritten, zu dem innersten Auswurf durchgearbeitet, daß er bis zum Palmsonntag behauptet werden könne, wagte beinahe keiner zu hoffen. In der tiefsten Niedergeschlagenheit

Drogen in beffelven bages vort Un bpe ellenbige Rijnport Sent Quirpne bplabbom wprbindlich. Dapr baibt man feer ind nnnentlich : D himmelfurft! Beer fent Quiryn Winls uns bedruckten genebich inn! Ru myle bu Godg hoegh merteler Onn enn genebich befchyrmer Der bynre! an Got almechtich Wils Beer unfer fon gebechtich ! Wyr trousten uns pronch ind spaebe Bo bnner hilffen ind anaeben! Wyr Rupffer all gemenne Geloeven bur merteler renne Ban nu jo emngen zijben, Dattu uns milles perbinben, Gerligen zwae mafftergen ichoin Die pur bim hplabdom up bem troin Mil daegh bornen fullen gewoffs Under bes Apripels ind hoempfig! D hylgh Patroin, bpeffg Rijnport Sall brr 30 eren nu me vort Gent Quirnns port inn genant Ind so van allmald fyn bekant! Ru nym die port in byn behoit Ind uns allen, o merteler goit!

\*Ja-soit-ce que le siége de Neuss fut tant proprement situé que rien plus, toutefois on ne l'assit pas selon la doctrine de Végèce, qui enseigne à colloquer les tentes ou forts en tel lieu que nulle soudaine inondation n'y puisse donner empêchement; car entre mi-carême et Pâques, les eaux furent si grandes sur le Rhin, qu'elle surmontèrent tout dicquage, et furent la petite île et la plus grande partie de la grande si couvertes, que par les grandes ondes et nuages qui de gros vent se causoient, ce sembloit à voir une petite mer. Et lors trois bourgeois de Neuss se mirent en un petit batel sur la rivière, et par le bon vent qu'ils eurent, cinglèrent amont le Rhin. Et nonobstant toute garde, défense, aguet et provision d'artillerie qu'ils firent à l'encontre, ils échappèrent ce danger, et arrivèrent de plein jour en l'ost des Coloniens.

»Environ trois jours après (Dienstag nach ben Palmen, 4. April) ceux de la ville entrèrent de nuit en trois bodequins, et descendirent au point du jour en l'île, sur intention de brûler les logis des assiégeants et de mettre tout aux épées. Anglais, qui ce quartier avoient en garde, apercurent leur venue; et comme tout avisés de leur fait, les laissèrent descendre paisiblement sans émouvoir quelque effroi; puis, quand bon leur sembla, ils élevèrent un si âpre et cruel alarme, que ceux de Neuss, tous épouvantés, cuidans que toute l'armée se tirât celle part, ne cuidèrent jamais trouver leurs bodequins à temps. Les uns au rentrer ens se sauvoient, et les autres se noyoient. Les Anglois, qui y perdirent deux hommes, chargèrent sur eux si rudement, que environ trente demeurèrent sur la place, et douze autres furent prisonniers, qui récitèrent les dispositions de la ville, et connurent que les trois bourgeois dessudits s'étoient tirés à Bonn vers l'empereur, pour avoir secours de vivres. Et tantôt ceux de Cologne mirent sur le Rhin grands bateaux garnis de tous biens, pour ravitailler Neuss. Le duc, de ce adverti, fut en armes deux ou trois jours de la semaine peneuse, et il mit si grand obstacle, que les Coloniens furent frustrés de leur emprise.« Rach Wierfraat hatten der Neuger zweihundert bas Bagftud beftanden. "Ryet langb bie Engelichen flyeffen," und murben

> Sehauwen manche wunden wijt Ban benden benlen zu ber boit. Die Runffer hatten clein gewin, Sp vorrten mit sich wunden groit.

3wolf Tobte liegen fie zurud. Auch die Englander mogen nicht unerheblichen Schaben gelitten haben.

Bur wair et waren froeme begen Dye Engelschen ind stoulse man, Yr werck sy stalten gleufflich an. Dye Ruysser brachten brij stangen, Wit gelt eyn secklyn hangen, Ind sus mancherleyen rouss, Doch habben sy bes buyren touss. Up stillen vrybach waren Die Lumbarben by gevaren An sent Duiryns port zo brechen, Dat man sach mit spiessen stechen, Der eynre dae ber ander her Ind ouch up der Ruysser burstwer.

Desgleichen murbe in ber Ofterwoche ben Belagerten aus bem außerften Graben beim Dberthor an ber Schleuse zwischen ber Dber= und Bollpforte bas Waffer abgestochen, nach bem Rath, wie man in Reuß glaubte, bes ber Gefangenschaft entronnenen Moren, ober eines feiner Gefährten. Bei jener Schleufe batten bie Burgunder ein feftes Bollwert, aus welchem fie ben Ball beschoffen, bann ben äußern Theil bes Balle, ber "mas von ben bae bynnen zowers gefvalben mit fynnen", einnahmen. Biel bebroblicheres noch hatten die Feinde im Schoofe ber Erde vorbereitet. »En l'espace de deux mois, à très cher coût, par grande subtilité d'engins et extrême labeur, les mines que le duc, très souvent en grand péril de sa personne, avoit sollicité être faites, furent honorablement approchées et achevées; mais les assiégés apercevans cette merveilleuse oeuvre, trop périlleuse et mortelle pour eux, par peur et crainte qui les incita, firent mine contre mine, et prirent courageuse prétente contre malheureuse attente; tellement que par un samedi, huitième jour d'avril, environ deux heures après dîner, iceux voyants que trop faible et méchant guet se faisoit au quartier des Lombards, rompirent secrètement une rive de terre, et comme tous assurés en leur espérée bonne fortune, pourvus de coulevrines, haquebutes, arbalêtes, gros bancs, forts huis et larges planches, saillirent par grand hardement en la mine desdits Lombards, où ils trouvèrent seulement quatre ou cinq hommes italiens, de peu de fait et de lâches courages; lesquels voyants cette impétueuse envahie, s'enfuirent de tire et abandonnèrent les

mines, qui puissamment furent gagnées, ensemble deux ribaudequins affuttés; et les défendirent si chevalereusement, que oncques puis ne furent conquises.

Le seigneur de Fiennes et autres nobles chevaliers, oyants ce hideux effroi, y coururent à toute diligence, et se mirent grandement en peine de recouvrer ladite perte; mais guères n'y profitèrent, Jehan de Mastaing, un très vaillant écuyer, y demeura mort en la place, ensemble plusieurs autres tués et blessés. Le duc voyant ce dommage irréparable, frustré de sa haute emprise, magnifiquement conduite jusques à ce jour, et misérablement finie par la paresse de coeurs faillis, vint au logis du comte de Campobasso, qui lors, travaillé de maladie, se tenoit à Malines, et en commun spectacle fit venir les Lombards en sa présence, et les saluant d'un regard fier et léonique, prach er zu ihnen ernfte Worte, bie wiederzugeben ich mich boch enthalten mag.

»Ces mots finis, six Italiens qui ce jour faisoient le guet à la mine, pensans mitiger l'ire du duc, se ruèrent à genoux devant sa face, implorans grâce et clémence de leur oultrageux opprobre, meschéance et confusion, dont, pour colorer leur excusance fardée, donnoient à entendre qu'ils n'en avoient reçu un denier depuis l'espace de sept mois, parquoi nécessité de vivre les avoit contraint de engager leurs armures. trop émerveillé de cette besogne, leur répondit qu'il ne devoit rien au comte de Campobasso, leur capitaine, et que même le comte lui devoit du retour sur les trois mois qui lors couroient. Cette chose bien scrutinée par les commis, fut trouvée véritable, et lesdits Italiens, vaincus de leurs propres bourdes, confus et ahontés, pour contenter le duc, promirent recouvrer ladite perte. Et de fait, la nuit séquente se mirent en leurs devoirs, et déployant iceux force et puissance, saillirent par grand effort en la mine, espérans de la reconquérir. Mais ceux de la ville qui s'en doutoient, prompts et rangés à leurs défenses, les reçurent vigoureusement, tellement que par grande subtilité et par le trait à poudre dont ils étoient garnis à grande plenté, ils les expulsèrent, et en furent occis grand nombre des

Italiens, et n'échappa un seul de ceux qui s'étoient vantés de la regagner.«

Auch Wierstraat verfehlt nicht, das Ereigniß zu besprechen. Schrecken ohne Gleichen, berichtet er, bemächtigte sich der Neußer, als sie endlich der Befahr innegeworden. Ariegsrath wurde ge-halten um die Frage, was unter solchen Umftänden zu beginnen, und ergab sich ein lebhafter Rampf der Meinungen und Ansichten:

Denis hetten sich ergheven waill Bu hoeren nae ber vyand tanil, Ind spranch zo halben up genand. Doch wart int lest myt gubem rant Dorch Gobes schnstong eyndracht goit, Dair by so bleyff man vast gemont.

Beherzte Manner wurden ausersehen, mit Sturm in "bas Loch" zu fommen.

Sar wyllich waren bye fromen Dat 30 boyn, ind bye Luntger man Groven yn eynen ganc bar an Mit behentlygen geleybe.
Seer balb hatten sy bat reybe Ind's faterstaygs, nu hoyrt mich vrij, Nae quasi modo geniti
Synghen albayr ben selven bach Ope fromen stouls in eyn verbrach, Dat loch bair zu sturmen koenlich.

Sie empfahlen sich in Gottes und Marien ber Kaiserin Schutz burch ein kurzes Gebet, bem fünf Pater noster und fünf ave Maria folgten, gelobten, ben nächsten Samstag bei Bier und Brod zu fasten, warfen sich auf ben Feind, "als unverzagte Löwen hart," und wurden ohne sonderliche Unstrengung des Loches Meister, behaupteten dasselbe auch gegen der Feinde dreimaligen Anlauf.

\*Après cette dommageuse et lamentable perte, aucuns petits compagnons d'Italie, voulant donner récupération honorable à leur nation, alors despecte et vilipendée par leur méchant régime, commencèrent à faire une autre mine au travers des fossés de la ville, et accumulèrent terre sèche, gravier et certains matériaux, lesquels ils ruoient à la couverte en traversant ledit fossé; et illec firent une belle digue, laquelle ils fendirent en deux; et appuyèrent de grosses asselles à chacun

côté, afin que la terre ne chût en la fente; et pardessus mettoient claies chargées de terre pour la tuition de leurs corps. Et lors fut gagnée l'entrée de l'eau des fossés à la mine des Picards, et commença très fort à couler à la rivière, nonobstant qu'elle demeurât profonde d'une demi-lance.

»Ceux de Neuss connoissans aucunement cette secrète continue labeur, ignorans la conséquence, durement aiguillonnés d'épouvantable terreur, pesoient beaucoup le fait. Toutefois ils firent à l'adventure une contremine, laquelle ils pilotoient rez à rez, et au bord de l'eau; et lors fut adnihilée l'emprise des Italiens, qui perdirent tout espoir de recouvrance. Ce temps pendant, saillit hors de Neuss un hacquebutier, lequel oppressé et interrogé de l'état d'icelle, donna à entendre au duc que le plus faible quartier de la ville étoit auprès du moulin à vent. Le duc, sur sa parole, fit affuter celle part une grosse bombarde, qui renversa ledit moulin par terre, et conquirent les Bourguignons le premier fossé, et l'eau mise jus, gagnèrent la crête de entre deux fossés, où ils plantèrent un gros bastillon, qui découvroit dedans le premier fort de la ville, et approchèrent si près que pour entrer dans le second. Ceux de Neuss, très diligents à leurs défenses, fortifièrent à l'encontre. de rechef fit affuter une serpentine de l'abbaye où il étoit logé, pour tirer au long dudit fort, et ceux de Neuss emplirent de terre grosses pipes de vin. Puis quand les Bourguignons escarmouchèrent, sous espérance de tout gagner, ils se donnèrent grande merveille de la fortification de ceux de la ville, achevée subtilement en si peu de jours, ensemble et la soudaine répugnance qu'ils leur baillèrent; et abandonnèrent leur emprise pour l'horrible foudre de traits qu'ils trouvèrent, et pour le feu, huile, vive chaux, gerbes et fagots allumés dont ils furent trop durement servis. En ces jours fut occis un très vaillant écuyer, nommé Pierre de Longueval.«

Wenig fehlte, und dem auswärtigen Feinde hatte sich ein Krieg im Innern gesellet. Am Sonntag Misericordia kamen zu Streit unter sich die Söldner; ihrer 600, alle unter den Baffen, liefen auf dem Markt zusammen, arges Blutvergießen,

ber Fall ber Stadt ftanben in Aussicht: vergeblich ergaben sich alle Bemühungen bes Administrators, die Buthenden zu besänftigen, da ließ er die Sturmglode rühren, und inftinctmäßig liesen die Zänker den verschiedenen Posten zu, "sus wart der Uplouff gesschieden," wo hingegen der Feind seine Anstrengungen an der Oberpforte bei dem gespaltenen Wall verdoppelte. Die Brustwehr sank nieder, wurde zwar durch einen Auswurf von Erde und Mist ersetz, konnte aber nicht weiter die Burgunder abhalten, den Bertheidigern ganz in der Nähe mit Pike und Schwert zuzusesen. "Es was da vortme selben dach, man hoirt steetlich den cloden slach." Ein Bollwerk start von großem Holz, am Montag nach Jubilate durch die Belagerer ausgeschlagen, wurde nach zweistündiger saurer Arbeit zerstört,

Wunder schach bair ungehupre Och allet en halff bair bit noch bat!

Bleich festen die Feinde ein ahnliches Bollwerf an die Stelle.

Hed man bo bonrekrupt gehat Wer gekeret mit schnessen bat. Pulvers was bo bapr grops gebrech.

Das neue Bollwerf, ben Wall beherrschend, machte diesen beisnahe unzugänglich den Bertheidigern: dem Sturz des Mühlensthurms folgte jener der Brustwehren am Diebsthurm, aber es gelang, das der Stadt so verderbliche Bollwerf zu untergraben, und hierauf den Feind von dem Wall zu vertreiben. Bersweifelt blieb gleichwohl die Lage der geängstigten Bertheidiger.

Mennmoedich wurden prer vill. Heymlich do Lantgreeff Herman was In sym gemoed nyet waill zo pas. Die froem jonktheren getruwe Waren all in groiffer ruwe. Der Ruysser rapt ind burger vak Stunden weerlich in groissem last.

Wiederum wurde des himmels Vermittlung angerufen, und am Freitag nach Jubilate, ber Mutter Gottes zu Ehren, eine Procession zur Oberpforte geführt.

Innentlich die man ind die frauwen Mariam baeben in truwen,

und einer ber Burgermeifter fprach in aller Namen bas Gelubbe, bag zu ewigen Zeiten an jedem Samftag eine h. Meffe in ber

Capelle am Oberthor gelesen, und bieses Thor und ber ansstoßende Ball fortan Unser Lieben Frauen Thor und Ball genannt werden solle.

As men noch ftund in Godes vort An Unser Liever Brauwen port, Dye Goelsche frund van den Steynen Jor statt schussen, as ick meynen, Drij cloyt eynen nae dem andren. Die bynnen Ruyss gyngen wandren An der Rijnleg saegen alle Dye cloyt komen zo dem walle.

Zwei der Rugeln fielen ins Waffer, die britte auf das kleine Werth. Sie dort zu suchen, wurden einige Waghälse durch den Abministrator ausgesendet, sofort aber von dem Feinde versagt. Dagegen gelang es, eine der Rugeln aus dem Wasser herauspholen, und dem Landgrafen zuzutragen.

As man boe ben cloet sach brechen, Brieve vant man dair in stechen, Dye hyelten: Ruys bys waill getropst, Kort saltu vroelich syn erlopst.

Gleich einem Lauffeuer verbreitete sich die fröhliche Botschaft durch die Stadt, und zu neuen Anstrengungen, zur Ausdauer fanden sich ermuthigt die eben noch verzweifeln wollen. Zu den Waffen fordert sie am Freitag nach Cantate die Sturmglocke und des Wächters Ruf:

> Banffen over wanssen! Ope is vill zo lang gestanssen! Op pr froemen all zor weer, Yr burger ind pr zeulbener! Byll vhand sont bynnen muren! Naerre was nye verlorn die stat Doch Godes moder, unse vrouw, heesst pre port ind wall behoit, Die unssertoren maget goit.

Rach einem verzweifelten Gefecht wurden die Burgunder von dem Wall vertrieben. An demfelben Tage versuchten bie Belagerten, aus einer Felbschlange nach dem Stein zu schießen, aber die Kugel, samt dem darin geborgenen Schreiben schlug in den Rhein, zwei andere Rothschüffe verfehlten ebenfalls des Bieles, dafür aber erreichten mehre Augeln, vom Stein ausgeschickt, die Stadt, und brachten ihr, von wegen der darin eingeschlosses

nen Correspondenz, mancherlei Troft. Endlich gelang es auch ben Reußern am Montag nach Exaudi eine Rugel samt Brief in ber colnischen Freunde Lager zu werfen. Am Donnerstag kam bie Antwort herüber gesauset, mancher Traurigkeit ein Ableger,

So vyll meer want man up ben bach Des Kepfers heir by Zoenge sach Sich hoechlich zo velbe legen Myt vyll manchen stoulgen begen. Tortschen, herpannen ind tortissen In hogher surstlyger wijsen Sach man am keyserlygen heir hoe staderen inb byrnen ver.

Ergriffen von den lebhafteften Danigefühlen, ftellten die Belagerten am folgenden Tage, Freitag vor Pfingften, eine facramentalische Procession an; am Abend erblidte man bei Duffelborf ftarfen Rauch: es waren ber Bifchof von Munfter und bie Soldner ber ofterlandischen Stadte berangezogen, bes Raifers Beer zu verftarfen. Aber nicht minber wurde ber Baffer Aufmertfamfeit gefeffelt burch Bewegungen in bem burgunbifden Beere. Grands murmures, secrètes hongueries et dures machinations s'élevèrent sur les Italiens, tant pour l'irrécupérable perte des mines, que pour l'absence de leur chef, le comte de Campobasso, qui lors soi disant être agressé de maladie, se tenoit à Malines chaud et moite. Donc, pour les bons encourager et les mauvais corriger, le duc bailla la charge des Italiens à son très cher et bien aimé cousin, conseiller et chambrelan, monseigneur le comte de Chimay, lequel logé auprès de lui, au dortoir de l'abbave, emprit le fait avec messire Josse de Lalaing, souverain de Flandres; et pour y prendre curieux regard, se logèrent depuis au quartier des Lombards. Si les entretinrent en union sous verge vigoureuse, et élevèrent une justice, où ils firent exécuter les délinquants. Le duc, qui lors n'avoit pas trop bien en grâce les Italiens, sur intention de leur faire aucunes remonstrances, par un dimanche, neuvième d'avril, fit exprès commandement à ceux de sa garde et de son hôtel, qu'ils se trouvassent le mieux en point que faire se pourroit, au quartier des Lombards, à deux heures au jour. Et ainsi que chacun se préparoit pour convenir à heure

assignée, les avant-coureurs des Coloniens, environ soixante chevaliers, approchèrent l'arbre du guet; lesquels de prime venue rechassèrent le guet des Bourguignons jusques à l'artillerie de l'ost, et occirent le berger de monseigneur de Humbercourt. L'effroi venu à connoissance, grande alarme s'émut de toutes parts; gentils compagnons bien montés, qui pour autre exploit mettre à fin s'étoient mis sur les rangs, se trouvèrent en un moment environ soixante lances, et reboutèrent de grand courage les avant-coureurs allemands, oultre l'arbre du guet, lesquels donnèrent grande merveille d'être si soudainement recueillis. Le rencontre fut cruel et âpre; le duc, vêtu d'une longue robe, y survint des premiers.

Le vicomte de Soissons et Antoine de la Houarderie y besognèrent hautement, et y eurent leurs chevaux effondrés. Il y avoit selon une petite rivière une grosse embuche d'Allemands, environ de quatre à cinq cents chevaux, et autant de piétons. Le duc, qui les aperçut, fit ses gens mettre pied à terre; et par le renfort qu'il eut des survenants, chargea si victorieusement sur lesdits piétons, qu'il ne purent soutenir le faix, et furent rompus; et entra dedans lesdits Allemands qui furent déconfits et morts sur la place environ soixante chevaliers, nobles hommes, et deux cents piétons. Les Bourguignons y demeurèrent en petit nombre. N'y eut nuls de nom, sinon Antoine de Poix, qui fut atteint d'un vireton parmi le bras; ils détinrent soixante prisonniers.

Les autres, voyants cette piteuse adventure, le gagnèrent à la course; et le duc, accompagné de deux cents lances bien prisées, les chassa jusques à la nuit, et furent poursuivis par aucuns gentilshommes, compagnons de la garde, jusques à lieue demie près de Cologne; mais puis tous ensemble retournèrent au siége, et examinèrent leurs prisonniers, lesquels ils trouvèrent de diverses opinions. Toutefois les plusieurs maintenoient que ce jour s'étoient partis de Cologne environ sept heures au matin, et avoient amené les piétons d'un petit château, pour empêcher ceux de l'ost, pendant le tems que Coloniens devoient ravitailler ceux de Neuss.« Utéer biesem

Befecht gerieth Grimlinghaufen in Brand. Dan fab von Reuf aus die Pfarrfirche einfturgen, Saus um Saus in ben Klammen aufgeben. »Trois jours après, la garde, cinquante lances italiennes, ensemble et deux cents archers d'Angleterre. se mirent sus de nuit, en intention d'écheller une petite ville entre Neuss et Cologne (Zone obne Zweisel); et menèrent un échelleur des gens de monseigneur de Humbercourt, qui subtilement dressa une échelle contre la muraille; et montèrent en sus seize archers de la garde, qui tantôt furent perçus et frustrés de leur fait. Advint, ainsi qu'ils retournoient au siége, que leurs avant-coureurs, sur le point du jour, trouvèrent douze ou vingt rustres, puissants hommes, de haute corpulence, lesquels ils ruèrent jus tout net sans quelque perte de leurs gens, sinon que Jehan de Neufchâtel, un très vaillant homme d'armes, eut le poing coupé tout jus, donc le duc fut très dolent; si furent tous ceux qui le connoissoient, car il étoit hardi et vertueux, et de grande entreprise.« Trost für folche Unfälle brachte ben Belagerten am Montag nach Trinitatis eine Rugel, worin bie Berficherung enthalten, "wie man die Boch follt fein entfest."

Biele Zeit hatte, sein Beer zu vervollständigen, die Lauheit einzelner Reichsstände zu besiegen, der Kaiser gebraucht. "Es schiecke der Kaiser Boten zu dem Derzog pon Julich, bei ihn zu kommen nach Coln, ihm Beistand zu thun. Er kehrte sich nicht daran, und kam nicht. Da that ihn der Kaiser laden nach Coln. Da schiecke er seine Käthe nach Coln. Und der Kaiser saß zu Gericht auf Gürzenich gegen den Berzog, und wollte ihn absesen und berauben seines Landes. Und seine Räthe verantworsteten ihn vor dem Kaiser und Fürsten das beste, das sie mochten, und er mußte selbst personlich nach Coln kommen nach etlichen Tagen, als er auch thäte. Der herzog von Jülich speisete den Berzog von Burgundien aus seinen Landen nach allem seinem Willen, als er auch thun mußte, denn war ihm das geweigert worden, so war er auch überfallen worden."

»En l'an 1475, environ Pâques, l'empereur Frédéric, déjà avant en son temps, humble, pacifique et de singulière patience,

par l'incitation des plus grands de son empire, et pour subvenir à la douloureuse captivité de Neuss, se convertit à la guerre, appela les princes d'Allemagne en son aide et fit commandement au duc de Juliers, lors favorable aux Bourguignons. qu'il le vint servir. Le duc de Juliers comparut devant la majeste impériale, et du service s'excusa très sagement (wiewohl er in Beiftesschwachheit verfallen), soit declarant parent, voisin, pensionnaire et allié au duc de Bourgogne, auquel il se rendoit obéissant serviteur, et ne vouloit, ni pouvoit bonnement servir à deux seigneurs, et retourna en sa duché. Néanmoins l'empereur fit l'amas de son armée à Bonn, et cueillit infinie puissance, entre lesquels étoient l'archevêque de Trèves, l'archevêque de Mayence, l'évêque de Munster, le duc de Saxe, le duc d'Autriche (Erzberzog Maximilian vermuthlich), le comte de Quervesteyn, le marquis de Brandebourg. Henri landgrave` de Hesse, Evrard comte de Wirtemberg et de Montbéliard, et plusieurs autres grands princes, barons, chevaliers, écuyers et communautés des cités et villes de Germanie; et en très grande magnificence, très honorablement accompagné, vint l'empereur en la cité de Cologne, où il fut reçu à grande joie. Et arriva son ost par eau et par terre en très grand nombre de navires, chargés de gens d'armes et de tous instruments de guerre, et de vivres innumérables, tant pour soutenir l'armée que pour subvenir à Neuss. Après qu'il eut illec séjourné une espace et disposé de ses affaires, il se mit aux champs en notable arroi, sur intention de combattre le duc et de délivrer son peuple de mortelle pestilence; et tint son premier camp à une bonne lieue près de Cologne en tirant vers Neuss, cheminant de nuit selon le Rhin; puis s'encloucit en son fort.«

"In bemfelben Jahr, bes anbern Tags nach Ascensionis, jog ber Kaiser mit seinen Fürsten bes Reichs und Reichöstädten aus Coln zu Felbe gegen den herzog von Burgundien mit einem großen heer von viel großen mächtigen herren und Städten, als mit Namen mit Bischof Adolf von Mainz, mit Bischof Jospann von Trier, mit Markgraf Albrecht von Brandenburg. Der

Pfalzgraf ber kam nit, wann die Sach gegen seinen Bruder Bischof Ruprecht war, der mit dem Herzog von Burgund vor Neuß lag. Item noch andere viel herren zogen mit dem Kaiser aus. Der Graf von Bürtemberg, der Graf von Sayn, zween Grafen von Birnenburg, ein Graf von Wertheim, ein Bischof von Würzburg, ein Bischof von Wertheim, ein Bischof von Bürzburg, ein Bischof von Eichftätt. Item die Stadt von Eöln mit ihrem Bolf und heerwagen, umbtrint 1500 Mann, in einer Kleidung, weiß und roth. Item desgleichen andere Reichspfädte, mit Namen die von Nürnberg, Augsburg, Ulm, Nördslingen, Kempten, Gmünd, hall, heilbronn, Basel, Schletstadt, Straßburg, und fast andere kleine Reichsstädte in Schwaben und in Bayern und im Elsaß, die von Constanz, von Schaffhausen, von Frankfurt, und kürzlich alle Städte des Reichs, und kamen dem Kaiser zu Dienst mit großen Kosten."

Die Stadt Augeburg ichidte gleich ju Anfang bee Jahre 500 Fußfnechte und 100 wohlgeruftete Reiter, nebft 20 Sadenfougen und brei Studen, unter Unführung Stephan Sungenors, Sans Bittele und Jacob Sigmaringers, welche fich, ale bie Burgunder die Stadt Singig überrumpeln wollen, fo tapfer gebalten, daß Raifer Friedrich nachgebends ben brei Sauptleuten besmegen öffentlich gedanft. In biefem Rrieg führten der Stadte Coln, Stragburg, Frankfurt, Augeburg, Rurnberg und Ulm Sauptleute wechselweise bes Reichs Renn- ober Lauf-Die gange Rriegeverfaffung foll ber Stadt ungefähr fabne. 18,000 Goldgulden gefoftet haben. In Bezug auf Nachen fcreibt Meper: "Ungeachtet bie Stadt mit dem Bergog von Burgund fünf Jahre hiebevor eine so bundige Freundschaft geschloffen batte, fo magte fie boch, bem Raiferlichen Lager 200 Mann gu Fuß und 50 ju Pferde, nebft 25 Beermagen jugufchiden, bie alle mit Bewehr, Belten und Proviant beladen maren; bei jedem Wagen fanden fich noch brei Dann gur Bebedung; ber Ausmarich geschab an dem boben Pfingstrage; einige Magiftrateperfonen fagen am Röllner-Thor zwifden ben Pforten, und reichten einem jeden Fußganger vier, jedem Reiter aber acht rheinische Gulben jur Befoldung; auch batte ein jeder Goldat eine neue roth- und blaue Montur von der Stadt gefriegt."

Dit bem also vereinigten "Beer legte fic ber Raifer bes erften Tages gegenüber Mulbeim, und schlugen auf allda ihre Bagenburg und Gezelte oder Pauluve (Pavillons), und lagen ba auf ben vierten Tag. Item bes Montage barnach brach ber Raifer auf mit feinem Beer und jog fortan eine halbe Meile wifden Riel und Merrheim, und ift bie Plat bei ben Unmobnern genannt ju Bulen up bem Sande, und er blieb ba liegen wei Tage, und ba entzwischen tam Bifchof Beinrich von Dunfer, einer von Schwarzburg, und mit ihm bie Stadte aus Thuringen und Sachsen, und brachten ein großes Beer ju bem Raifer, mobi 16,000 wehrhaftiger Mann, und 1700 Beerwagen. Der Stadt von Lubed Freunde famen febr fofilich, besaleichen Braunfdweig, Samburg, Luneburg und Die Stadt von Dort-Item famen auch beffelben Tage ber junge Marfgraf von Baben mit feinen Freunden. Item bes zweiten Tage barnach tam' Landgraf Beinrich von Seffen, Landgraf Bermanns Bruber, mit feinem Bolf über Rhein bei Woringen. 3tem bei berselben Zeit zwischen Freitag und Samftag vor Pfingften bes Racts zu 2 Uhren nach Mitternacht famen herr Cherhard von Aremberg und Junker Johann von Reifferscheid, und hatten bei 800 reifiger Pferde und umbtrint taufend ju Rug vor Bonn, und meinten die Stadt zu besteigen und erschleichen, und bestunden bas an vier Enden. Und waren in ber Stadt Graben fommen mit gaffern und anderer Gereitschaft um über bas Baffer ju Und bie Bachter murben bes gewahr, alfo bag fie nichts geschaffen konnten, und wurden flüchtig. Item bei berfelben Beit, acht Tage nach Pfingften, fchicte bie Stadt von Goln bem Raifer noch 1500 Mann in einer Rleidung als vor. Item barnach bes Dienftags vor Sacraments Tag brach ber Raiser auf mit seinem Beer, und jog fort bei bes Bergogs von Burgundien heer auf biefer Seite ber Erft.

Tant approcha, qu'il se logea à Zons, et lendemain fit un parc (eine Wagenburg), le plus fort des autres, à une lieue près du siège. Il avoit en front une grosse montagne (wird wohl die Erhöhung zwischen Norfft und Rosellen sein), le fleuve du Rhin d'un côté, larges et prosonds tranchis de l'autre, au pendant de la montagne jusques au Rhin; même en tout le elos étoient logis somptueux, situés en très belle ordonnance, non pas de terre et d'estrain, mais de riches tentes et plaisants pavillons, en telle quantité et de si excellente montre, que ce sembloit au voir une grosse cité construite de palais. de temples et de glorieux édifices. Les princes, chacun son degré, avoient leurs demeures de mirable artifice, fortifiées de fossés à l'environ, comme en ville fermée, entre lesquelles celle de l'empereur étoit la nonpareille, et resplendissoit sur les autres par extrême beauté. Joyeuse en fut la vision, précieuse en fut la facture; et n'est oeil ni coeur, tant convoiteux d'honneur ni de euriosité, qu'il ne se dût contenter de voir ce hautain triomphe. Le grand nombre des navires doubles et triples sur le Rhin, ensemble enchaînées, clouoit un grand quartier de l'ost, sans plenté d'autres navires, exeluses de l'ordonnance, garnies de tous biens, auxquelles continuellement appleuvoient les maîtres d'hôtel des princes avec leurs serviteurs, qui en tiroient les vivres dont l'armée étoit soutenue; la police très sagement conduite et à peu de confusion, selon la grande multitude, car il y avoit gens de diverses nations et régions étranges, habitués à la mode de Turquie, les uns sortis de dards et les autres de gros fléaux de fer.«

Am Dienstag, 6. Juni, schlug bas taiserliche heer seine Zelte bei Quinom auf. Freudig rief von seinem Thurm ber unverbroffene Wächter in Reuß:

"Erfreuwd uch furst upsiz Gesserlant!
Erfreuwd uch all dye syn tohant
In Rupsi belacht mit swaerem moed!
Erfreuwd uch yr jundheren goit!
Erfreuwd uch durger ind knecht!
Zu groisser freuwd sy uch gesecht,
Sijt uwers moedes all gar vrij
Uns erloesong is nae hyr by!"
In teychen der freuwd oeverloep
Blyes hye syn horn: all hoep! all hoep!
So he vur dem belege plach,
Wan he in den velden rutter sach.

Dair wart leybs ind noit vergeffen, Waill grops kummer bair van effen Ind van bryncken zo ber zijt was. Dye krancken wurden halff zo pas.

Wie nahe indessen der Entsas, so durften gleichwohl bie Bertheidiger nicht ermuden in Borsichtsmaasregeln, in Arbeiten, geeignet der gebrochenen Balle Stelle zu ersesen. Tag und Racht wurde gesorgt und gegraben, daneben ein Schusmittel ber eigenthumlichsten Art zur Anwendung gebracht.

Mit verloff mons ich gewagen Mallid will mich fonmps erbragen, Wie die arme haveloefe Runffer Sich enthielben mit mufter weer. Lang bie muren vergabert wart Mandy unflaet et was wench off bart. Dat bie fume ju fuechen plegen As in lang bie mung gann vegen. Des Unflaes bat man groiffen bouff. Want bo ber sum was buren kouff. Dart wart vergabert in vaffer, Banll gemengt mit hepffen waffer, On mueften baer bie rechte foerb, Ind auffent burch ber vnant hoert Boven neder funber funmen, Dat bne ppand monften rupmen Pre geschang ind pre locher. "Brengt uns nu bufent buvell ber!" Rieffen bie vyant in ber ftunt, "Thij naber! mit ben vuplen ftrunt Wilt uns boch niet meer untrepnen! Schiet ind flaet ind werpet mpt ftennen, Laet den vunlen ftrunt hor buyten, Ban groten ftanck geet man flugten Ons buytten ber heren famer. Seer gewundt weer uns bequamer, And war wy houlden enn gehend Mald runmpt fich van uns borcht geftend! Uns mapen clept ind uns habijt Wirt uns entreent to groiten fpijt Mit ben findenben vunlen schift!" Sus riepen bie ppand borch bie gijt, Begerben feer mpt allem vlijt Sich fulcher wer zo machen qwijt. Die Rupffer waren bes gar froe, Date bie vyanbt verbroit also. Sn beherdent vort bus gor gijt Dat mans beleegs is wurden qwijt.

»Le duc adverti du grand appareil et merveilleux ost que l'empereur avoit assemblé pour le combattre, pensa d'y mettre résistance, et pour ce que plusieurs chevaliers et ses gens séjournèrent à Rheinberg, Wachtendonk, Venlo et autres villes voisines, tant pour la rareté des fourrages, que pour autres nécessités, dont l'armée étoit mendiante, il fit exprès commandement que chacun fut pourvu de ses chevaliers. Et quand il entendit qu'ils tenoient à chaînes d'argent, il envoys par les hôtelleries clercs de dépense et autres officiers, atout grande finance, pour les défrayer; mais ils y trouvèrent plusieurs hôtes du pays tant rebelles, que à peine les pouvoient ravoir pour bien payer ni pour bel langage. Quand chacun fut monté au mieux mal qu'il se put faire, et que l'empereur s'efforçoit journellement de faire ses approches, le duc visita les quartiers de son siége, et appela les conducteurs et capitaines de cesdits gendarmes, et en doux langage, humble et aimable, leur dit ainsi:

\*\*Mes très chers frères et amis, qui jusqu'à ores avez en ma faveur porté avec moi les durs travaux de la guerre, passé les dangereux détroits sans grippe de fortune, et acquis honneur perpétuel, je suis votre chef et prince; je m'appuie sur la force de vos bras vertueux, et me confie et assure en vos nobles et léaulx courages. Véez-ci l'empereur et toute sa puissance qui se présente devant vos yeux pour vous assembler en bataille; c'est le plus fort de notre quête. Disposez-vous chacun selon son appartenir; prenez en vous coeurs de lions; et s'il plaît à Notre-Seigneur, en gardant le droit de l'église. ensemble la querelle de notre cousin, nous obtiendrons glorieuse victoire.«« Quand les hauts barons, chevalereux vassaux et leurs sujets entendirent la très douce et cordiale persuasion de leur duc et seigneur naturel, pitié les surmonta, ils se prirent à larmoyer, et par singulier amour et cordiale affection dont il les avoit embrasés, ils étoient contents de adventurer leur vie en sa bonne et juste poursuite. Le duc en rien ne changea, ni oncques ne se dérocha de son hautain vouloir, et toujours persista en son magnanime courage. L'approchement

de l'impérial arroi, ensemble l'estombissement et reveil de ses armes le rejouissoient assez, et ne s'épouvantoit non plus que fait la dame des noces, qui ouit le bruit des ménétriers, et sent approcher son époux le jour de sa fête.

»O très puissant duc, vertueux coeur léonique, valeur scipionique, bras herculien, poing macédonien, corps acéré quasi impossible, à qui rien ne semble impossible, auras-tu toujours l'épée au poing dextre? Tu réveilles Europe, tu perturbes Allemagne et épouvantes les nations rihoteuses; tu as en tes jeunes ans, étant simple comte de Charolois, pénétré France, fiché ton étendard au milieu de son ventre, et obtenu champ de bataille contre le plus grand roi des chrétiens. maintenant, redouté duc, comment pourras-tu évader de cet impétueux déluge? auras-tu hardement d'envahir le plus grand du monde, l'héritier du mondain fabricant, l'image du céleste gubernateur, le seul impérateur du genre humain, sous qui ploie et incline toute force terrienne. Toute Germanie, son germe et sa maisnie se présente devant tes yeux; elle appelle en aide le ciel, la terre, le feu et l'eau; et lui semble bien que tu seras bersail à ses sagettes. Mitige ton ardent désir, refréne ton haut emprendre, déprime ta haute prétente; convertis ton glaive en instrument de labeur, ta lance en racine d'olivier, et tourne le timon de la guerre arrière du train de paix. Il est écrit: qui se délecte au péril, au péril se périt. Chemines donc avec ton bienheureux père en l'ombre de concorde, content de ton propre, sans aspirer aux sommières dignités, et tu seras logé avec lui au glorieux trône d'honneur. Ton père, que Dieu absolve! étoit bien aimé pour débonnaireté, et tu es bien servi pour être redouté!

\*L'empereur, triomphant en son fort, environné de sa puissance, étoit souvent réveillé des compagnons de la garde, qui lui livroient terribles escarmouches, auxquelles il avoit plus de perte que de gain. Le duc accompagné de cinq cents lances, désirant de connoître le maintien et courage de ses adversaires, ensemble l'ordonnance de leurs batailles, se mit un jour à la couverte d'un bois, et donna la charge à messire

Pierre de Miraumont de conduire cinquante lances des avantcoureurs pour élever l'escarmouche aux Allemands, qui les aperçurent, sans tirer engin et sans avancer. Quelques piétons se mirent sus, environ trois cents chevaliers sous la conduite du marquis de Brandebourg. L'escarmouche commencée, fière et cruelle, sire Pierre de Miraumont qui la soutenoit atout trente lances, se porta tant honorablement, que ledit marquis et ses Allemands furent tout joyeux d'eux retraire en leur fort, où ils furent reboutés confusément par plusieurs fois. Ils y perdirent cinq hommes, les trois morts sur la place, et les deux pris qui développèrent l'intention de l'empereur.«

Nicht undeutlich ergibt fich aus diefem Bericht, bag bie beiden Beere mehre Tage einander gegenüberlagen, und dag erheblichen Einwendungen ausgefett ber von mehren angenommene Schlacht tag, ber 6. Juni, für welchen feineswegs Wierftraats Beugnif angerufen werden fann, wie benn biefer überbaupt ben Entfas nur oberflächlich behandelt. Molinet läßt bas Treffen am 23. Mai 1475 porfallen, feinen Bericht barf ich aber bier nicht wieber. geben, nachdem er Abth. U. Bb. 5. S. 721-726 abgebrudt. Ameifelhaft in feinem Ausgang bat bas Gefecht ungezweifelt beschleunigt ben Gang ber seit langerer Zeit gepflogenen Friedenshandlungen, in welchen ein papftlicher Legat, Bifchof Aleranber von Cividale bi Friuli als Bermittler auftrat. genug ergab fich bes Mittlere Geschäft, »qui par raisonnables voies, douces et salutaires persuasions mises avant, les admonestoit au bien de paix, médioit entre les parties, couroit souvent d'un côté à l'autre, et les trouvoit si durs en pointe, que pour quelque travail, peine ou labeur qu'il emprit, ne pouvoit fléchir la fierté de leurs hauts courages. Et jà-soitce-que pour ouvrer certaines matières et parvenir à traité amiable, aucuns répits et abstinence de guerre fussent accordées entre les parties, toutefois les Allemands n'en tinrent rien. Même en la présence du légat, qui à grande sollicitude les avoit pourchassés, le maréchal de l'empereur détroussa aucuns Bourguignons. Dont le légat, les incrépant de telle infraction, fut très mal content d'eux, et leur disoit: »» J'aime

mieux que me tollez la vie, que perpétrer telle insolence.«« Le duc aussi tout ennuyé fut plus aigre que devant. Quant le dimanche vint, 21. de mai, son siége suffisamment gardé, il tira ses gens aux champs, et emprès une abbaye de Notre-Dame, ordonna ses batailles par échelles, et les escadres et escadrons. Diverses nations jadis diversement appelèrent leurs armées, Macédoniens, Grégeois et Dardaniens les nommèrent falanges, et lors une falange contenoit sept mille hommes. Gaulois, Celtibériens et autres nations barbares usèrent de caternes, dont chacune caterne contenoit six cents hommes. Romains, qui subjuguèrent l'orbiculaire monarchie à leur condition, par la discipline et artificielle habitude qu'ils avoient sux armes, nombrèrent leurs exercites par légions et cohortes; et chacune légion, qui comprenoit dix cohortes, contenoit six mille et plus tant de pied que de cheval; et y avoit plusieurs dignités, comme centurions, tribuns, préfets, doyens, ordinariens, aquilifères, imaginifères, tésoriens, métateurs, tubicineurs et cornicineurs, qui avoient, comme doit avoir tout bon chevalier, les oreilles prêtes aux commandements du prince, les yeux aux signes, et les mains à l'oeuvre. François, qui depuis eurent le bruit des armes, nombrèrent leur ost par armures de fer, par heaumes, par bassinets, par cuirasses et par lances. maintenant, depuis que les Italiens se sont boutés en la maison de Bourgogne, ils sont nombrés par escadres et escadrons, et contient une escadre environ vingt-cinq lances. De cette nouvelle mode ordonna le duc ses batailles ce jour, qui étoit la plus singulière chose de jamais à regarder. Ce temps pendant, l'empereur envoya le légat de notre saint-père avec son ambassade, ensemble ceux de Cologne, vers le duc qui marchoit avant, afin de trouver quelque bon accord entre eux, sans heurter l'un à l'autre; et le duc, à l'intercession du légat et des suppliants ambassadeurs, éteignit son ire pour cette fois, et se retira à son siége. Néanmoins l'étincelle de Mars, par les souldars de Pluto qui le soufficient, se ralluma chaudement, et multiplia sa flamme au centième, « in ber Schlacht nämlich vom 23. Mai.

Davon berichtet bie Colnifde Chronif: "Item barnach bes Dienstags por Sacraments Tag brach ber Raifer auf mit feinem Beer, und jog fort bei bes Bergoge Beer von Burgundien auf biese Seite ber Erft (bei Quinom bemnach). Und ebe fich ber Raifer mit feinem Beer gelagert batte, fam bes Bergogs von Burgundien Beug andringen mit einem großen reifigen Bezeug au Pferd mit etlichen Buchfen und Schlangen, wohl au 9000 Dann, und ichoffen faft febr in bes Raifere Beer, und thaten fast Schabens. Der Bischof von Münfter mit feinen Freunden ftellten fich erft gur Bebr, und die Burger von Coln mit ihren Freunden, alfo daß die ben Bergog mit Gewalt hinterruds brangen, und erschoffen bem Bergog faft viel Bolfe ab und Pferbe, wohl 250 Pferbe und 400 Tobte, und bebielten feiner Buchfen auch ein Theile, und bie Burgundischen raumten, und ber Raifer mit feinen Freunden behielten bas Feld und begriffen ben Lager. Item bes anbern Tags barnach gewann bes Raifers Bolf ein Bollwerf auf ber Erft, bas bie Burgundischen bar gelegt batten, und brachen bas ab und marfens in ben Rhein.

"Item barnach bes Sonntags nach Sacraments Tag ward ein Tag geschafft vermit eines Legaten, der von Rom heraus gesandt war, die Sache zu schlichten und zu theidingen, und war in des Raisers Heer, und kam derselbe Legat mit des Raisers Heer zu Felde, von wegen der Theidung zwischen dem Raiser und dem Herzog. Und ward vier Tage ein Fried getroffen, darbinnen besahen des Raisers Bolf das Burgundsche Heer, und die Burgundschen besahen des Raisers Heer.

Rae uns heren Lischams baygh Des sonbaygs, ich bie wairheit sangh, Wart offentlich vur Runssz gesant Des hogen Kensers Persevant (Poursuivant d'armes), Der van synre ho maiestant Iween brieff bar presentyret hait Bur Unser Liever Brauwen port, Die wurden bair untfangen vort Recht mit obediencien Ind zemlyger reverencien, Ban landtgreeff herman doegentlich Ind ben van Runssz bessellich, In welchen brieven der Kenser gront Offentlich enn bestant geboit

Bo halben mit ftraden verfangh Bys 'smaenbaigs zu fun unbergangh. Up bynrbangh hernae, hoirt all zoe. Umbtrint brij uren 'smorgens vroe Quam ber wirdigh panfflich legant 26 bem begembb in hogher fait, Bur Unfer Liever Braumen port. Syn wyrbicheit gefan asvort Dair 30 fprechen lantareeff Berman. Enn ritterichafft ind gube man, Duch van Rupff ben getrumen rapt, Den mant van ftunt vertunbicht bait. Ind in font tomen wollondlich. Dair lantgreeff herman boegentlich Dit ftant aufampt ben anbren trat Dorch bie Eruntmoell bupffen bie ftat Bo bem legant bemoebentlich. Dar by maren bes Renfere rijch Cbell greven ind wiffe rait, Duch waeren bair mit groiffer ftait Bijffg reed ind frunde boegentlich Ban Burgonyen des fursten rijch. Ru ift froelich ind offenbapr Enn gange vrebe verkundicht banr. D wat freuwben mas in ber fat!

"Und gingen beide Parteien binnen Neuß, und ward viel Guts geopfert Sant Quirin von den Walen und von andern Leuten. Und unsere Freunde brachten viel Tonnen Kraut (Pulver) und anderes heimlich mit binnen. Und zur Stunde ward Neuß offenbar gespeiset, und die Burgundischen zogen von Neuß bis auf die Erft. Und die niederländischen Schiffe suhren auf und ab, als sie pflegten. Dieser Frieden in vorbesagter Maasen stand bis Viti und Modesti."

Durant le tems desdites trèves, qui furent de trois jours, traité fut par le légat trouvé au contentement des parties, par lequel la ville de Neuss devoit demeurer ès mains du légat, sans prendre préjudice des droits impériaux, et le différent d'icelle devoit être réservé en l'ordonnance de notre saint-père. Et par ce moyen, après avoir souffert intolérable pestilence de guerre, tenant toujours pied ferme, et résistant à tous assauts, fut dessiégé à son grand lods, honneur et gloire, le plus recommandé de jamais, par le conseil prudent et sage

de ceux qui avoient l'administration de sa police. Ils avoient au jour de cet appointement assez de bled pour un an, vin de Rhin, malvoisie et bierre largement; nulle chaire n'avoient, sinon de cheval, desquels il en y avoit douze, et encore les quatre étoient empêchés à tourner les moulins; (défaut de) toute douceur de laitages, beurre, fromages, oeufs et fruits. Sitôt que quelqu'un étoit navré, il périssoit par faute de médecine. Les rustres prenoient leurs vivres chacun jour à l'hôtel de l'archevêque, et le menu peuple à deux bourgeois de la ville, qui journellement leur faisoient administrer leurs nécessités.

De 1400 à 1500 hommes de défense, rustres et autres qui étoient en Neuss au jour qu'elle fut assiégée, n'y étoient demeurés que cinq cents ou environ; et étoient morts durant le siége, que de gens de guerre, que de bourgeois et autre menu peuple, femmes et enfants, environ trois mille. De ce jour en avant, par cet appointement, se trouvoient ceux de la ville en l'ost du duc, pour acheter ce que mieux leur duisoit. Et de fait trouvèrent subtile voie d'amasser poudre de canon, sur espoir de rebeller, comme dessus, mais tout fut radoubé; car pareillement ceux de l'ost entroient en Neuss, feignant d'aller en pélerinage à Saint-Quirin, pour regarder la disposition de la ville, et se donnoient grande merveille que si long-temps s'étoient tenus contre sa fière puissance.«

Des gubesbaigs inb bonresbaigs Des frijbaige inb bes faterebaige Darnae font unff bes Repfers beir Ind bes bergongen tomen ber Frund ind voand bonnen Rupffe, Dald gegendent mit fpme crupffe, Ind bar mart enn grois geleuffe, Bur fent Quiryn myrcklige heuffe Rwamen mit prem offer groit. In wairheit bne Burgonichen bloit Mynlich pr beebvart baeben Bur fent Quiryn mit genaeben. Ind up maenbbaegh nae ootavas Sacramenti, hoert mich vortbas, Dwam ber ermprbige legait Bynnen Runffe ind bes Renfers rant, Bur fent Quiryn wart be gelenbt Mit gronffer eerwordicheit

Ind man sand bair vroeligen upst Gos loff to Deum laudamus.
So wurden vort die burger all Geboit zo komen by den sall. In den bungart, umb dair zo hant Ju sweren an Paws ind Kensers hant, Dar an sy soulden blyven stayn. Bys des stiffts zweydracht wer gebayn. Mit raed landtgreess hermans hant so gebuldt ind gesworen frv.

"Item in bem Frieden vorbefagt erftachen bie Burgunichen mfer Freunde umbtrint gebn oder zwölf. Da zogen unfere Freunde von dem Stein ab vor Neuff, und nahmen dem Bergog gebn Shiff mit feiner Artillereien, mit feche großen Sauptbuchfen, viel Schlangenbuchfen, Sadenbuchfen, Schirmen und viel wunderlicher Gereitschaft, und viel anderm Gut, daß geachtet ward bag d hunderttaufend Gulben werth ware, als man ba fagt, und brachten bie Schiffe bes Freitags ju Coln. 3tem barnach bes Freitags am Abend hatten die Runfterschen und unsere Freunde von Coln eine Menglung mit ben Picarben, und bas geschah baußen bes Raifers Bebeiß, indem ein Gebot gegeben mar, baß fich niemand aus der Wagenburg geben follte. Und in dem Berbot geschah die Menglung. Und barum wollte ber Markgraf von Brandenburg bie andern aus der Wagenburg nit laffen, um unfere Freunde ju erretten und beschügen, alfo bag unfer greunde und der Dunfterfchen tobt blieben umbtrint fiebenbunbert, die find meift all ertrunfen in dem Rhein." Umftandlicher berichtet biervon Molinet.

»Jà-soit-ce que le traité et appointement d'entre l'empereur, les électeurs et princes d'Allemagne d'une part, et le duc Charles d'autre, fut honorablement fait et conclu, et juré à tenir ferme et stable, sur peine d'excommunication, et que l'empereur et le duc, ensemble leur ost, se devoient partir tout à une heure, toutefois grand parlement se tint pour le département d'un chacun ost; car chacun d'eux, selon sa dignité et vocation ou action, vouloit tenir sa gravité, souverainement le duc Charles, qui étoit fort magnanime. Advint durant ce parlement, que les Allemands outre le Rhin prirent, détinrent

et robèrent aucuns bateaux, èsquels le duc, pour complaire à l'empereur, avoit fait charger partie de sa grosse artillerie pour retirer en pays. Pareillement aucuns autres bateaux lui furent pillés et brûlés, qui étoient à terre; pourquoi le duc, fort mal content de ces mesus, délibéra non lever ses batailles. jusques il avoit restitution et réparation condigne. Pour laquelle faire, le légat employa toutes ses puissances; si n'y profita guères. Le duc, qui toujours étoit sur sa garde, soi élongeant, s'arrêta sur une petite motte, de laquelle il vovoit l'ost de l'empereur; et en personne assit son guet de jour, le 26. juin, trop près du camp des Allemands, à l'appetise d'aucuns de ceux de l'ost, comme ils montrèrent depuis : car ce jour même, environ 6 heures ou 7 du vêpre, se partirent aucuns de l'ost de l'empereur et de son camp, en assez bonne puissance, feignants d'aller ébattre; mais de propos délibéré et précogité, commencèrent à tirer très fort de leur artillerie sur ledit guet; même plusieurs gens de cheval s'efforcèrent de charger sus; lequel guet, combien qu'il fut en petit nombre, soutenoit à son possible. Le duc adverti de cette manière de faire, voyant la puissance des Allemands multiplier ce grand effort et approcher fil à fil, tant de cheval comme de pied, proposa de tirer celle part, et envoya ceux de sa garde qui trescoppèrent une rivierette, laquelle, à la première bataille de l'empereur, avoit été passée; et voyant les Allemands se disposer du tout de ruer jus ses Bourguignons, fit tirer après ceux de sa garde les gentilshommes de son hôtel, et partie des compagnies de ses ordonnances; et le surplus d'icelles, avec ses gens de pied, tirèrent en un camp vers la ville de Neuss, afin que les ennemis de ce quartier ne fissent quelque emprise sur eux.

Le duc, voyant grosses escarmouches convertir en petites batailles, lesquelles se enforcèrent d'un côté et d'autre, passa en sa personne une petite rivière, pour hâter sa venue; duquel ses gens furent surpris d'un si courageux ardement, qu'ils en enclouèrent entre lui et le camp de l'empereur la somme de trois à quatre mille, tant de pied comme de cheval; et furent si rudement poursuivis des Bourguignons, tant par-

devant que de côté, à cause du Rhin qu'ils avoient endossé, qu'ils demeurèrent morts, tant sur terre que sur eau, environ trois mille. Aucuns montèrent en bateaux pour eux sauver, en telle multitude qu'ils enfoncèrent et furent noyés; les autres furent chassés jusques à leur camp, aux fers des lances et aux pointes des épées, où plusieurs gentils rustres d'Allemagne furent rompus et défaits; entre lesquels fut recueilli, occis et tué de coup de main le noble comte de Quierburch.

→Cette besogne fut conduite de la part du duc sans quelque artillerie et sans guères de perte, sinon de cinq ou six morts et autant de blessés, entre lesquels fut le vicomte de Soissons, le neveu de monseigneur de Chantereine et un archer de corps. Le duc sentant l'obscurité de la nuit approcher, voyant la lune toute levée, et que les Allemands vidèrent hors' de leur clôture, où ils se tenoient très serrés. fit à son bel aise retirer ses batailles, lesquelles avoient plus grand vouloir d'assaillir que de dormir. Une heure après, l'empereur, ensemble les princes électeurs, envoyèrent vers le duc obtenir licence de recueillir leurs morts, requérants d'envoyer certains députés pour ordonner le séparement des deux puissances, et pour traiter de la restitution de son artillerie, ce que le duc accorda libéralement, par tel si que ses engins, que les rustres de guerre lui avoient robés et pillés, lui seroient restitués; et pour, les racheter, les princes d'Allemagne se taillèrent, et ce tout parachevé, s'en retournèrent en leur marche.«

Noch find aus dem Extrait d'une ancienne chronique commençant en 1400 et finissant en 1476, imprimée dans les histoires des rois Charles VI. et Charles VII., cinige Angeiche sungen nachquidolen. »Le 3. 4. et 5. mars le duc régala les ambassadeurs de Naples et du connétable de France, le 11. il régala l'ambassadeur de Venise; le 12. l'ambassadeur du duc de Milan arriva vers lui, il le fit régaler, ainsi que les jours suivants, avec les ambassadeurs de Hongrie et de Lorraine. Le 26. mars, jour de Pâques, il régala ces ambassadeurs avec le premier chambellan et le prélat officiant, pourquoi

v eut quatre plats de crue; le 30. et 31. il régala l'ambassadeur du comte Palatin. Pendant le mois d'avril, le duc de Bourgogne étant au siège de Neuss, régala en différents jours les ambassadeurs de Naples, Milan, Venise, Hongrie, Bretagne, du comte Palatin, de Juliers, Cologne et d'Aragon, et le 29. de ce mois le sire de Rivers, ambassadeur du roi d'Angleterre arriva vers ce duc, et en fut régalé. Les 1. 2. et 3. mai, jours de Revoison ou des Rogations, ce duc fit régaler le légat du Saint-Siége, les ambassadeurs d'Angleterre, de Sicile, Aragon, Naples, Milan, Venise, Palatin et autres, et y eut chacun de ces jours huit plats de crue pour ces ambassadeurs, qui furent encore régalés plusieurs jours suivants. Le jeudi 1. juin le légat vint revers Mgr. le duc, avec aucuns princes et barons d'Allemagne, qui furent tous régalés, ainsi que les jours suivants, avec les ambassadeurs de Sicile, Aragon, Naples, Milan, Venise, Juliers, Palatin, Cologne et autres. Les 4. et 5. juin et autres jours suivants, quelques princes d'Allemagne et gens de l'empereur vinrent vers le duc, et en furent régalés avec lesdits ambassadeurs. Le mardi 13. juin, ce duc après avoir dîné au siége devant Neuss, où il étoit depuis le 30, juillet de l'année précédente, leva et partit à tout son ost, approcha de l'ost de l'empereur, et alla souper et coucher au camp de l'abbaye du Val Notre-Dame qui pleure, près Neuss, ayant auprès de lui les ambassadeurs de Sicile, Aragon, Naples, Milan et Venise, lesquels il fit régaler, et les jours suivants, pourquoi y eut trois plats de crue chaque jour. Le dimanche 18. et jours suivants, étant au même camp, il fit régaler le légat, ces ambassadeurs, les duc de Saxe, marquis de Brandebourg et autres grands princes de l'ost de l'empereur, qui vinrent prendre congé de lui le 26.; le 27. il partit de ce camp après dîner, et alla coucher avec son ost au camp près le château de Hulcherath; il y resta avec les ambassadeurs de Sicile, Aragon, Naples, Milan, Venise et autres jusques au 30. qu'il en partit après dîner, et alla camper près Linnich. Le samedi 1. juillet il dîna au camp près Linnich, et alla camper à Rode-le-duc (Serzogenrad), ayant ces ambassadeurs

avec lui, lesquels il fit régaler de trois plats; le 4. il partit de ce camp après dîner, um sich ber Maas und ben Grenzen von Brabant zuzuwenden.

Borber mard getheidingt, fagt bie Colnifche Chronif, "bag bie Stadt Coln follte bem Bergog fein Schiff und Buchfen wiebergeben, indem bas in bem Frieden gefcheben mare. Das auch alfo gefcah. Und man gab ihm bas wieder um Bitten und Begehren bes Raifers, bes Bifchofe von Trier, fort anderer Berren, boch blieb faft (manches) fleben. 3t. gur Stund mard eine beimlice Gubne gesprochen, benn febr wenig Leute vernehmen fonnten, wie die fein follte. Aber man fagte, bag bes Bergoge Lowen (Gelbfpenden) hatten febr geschoffen, und maren febr gefvreit worden in bes Raifere Beer, er mußte andere Leib und But ba gelaffen haben. Der Raifer hatte gern wohl gethan, hatten etliche Burften zc. wollen folgen. Item der Raifer und die Fürften und Die Stadte, und auch der Bergog von Burgundien find aufgebrochen auf St. Peters und Paule Abend. Der Raifer und bie Fürften und Städte find ju Coln marts gezogen, und ber Markgraf von Brandenburg jog ftillich ju Deuz über Rhein, und machte fich beim, ebe jemand mußte. Und die Berren von Coln jogen ibm nach über Rhein, und ichenften ibm Rleinobien und anderes mehr. As viele meinten, fo war bas Gefchenk beffer, das ihm der Bergog von Burgundien geschenkt hatte por Reug. 3m Bangen hat ber Stadt Coln die Fehde gefoftet acht Tonnen Golds. Der Bergog von Burgundien brach auf bor Tag und jog von Neuß mit fleinem Gewinn und Ehren, und hatte bavor gelegen ein gang Jahr, minder fünftehalb Bochen, und fraftig Gut verthan, und hatte manchen ewigen Mann bavor todt gelaffen. Und man fagte, daß er wohl 15,000 Mann hinten ließe, fonder die Pferde, der viel waren, fo fehr hatte er das Jahr Reuß versucht mit Sturmen und Schieffen. Und gog in sein Land, dann der Ronig von Frankreich lag in Picardien, und gewann ihm bar ab Stabt und Schloß, und bie Schweizer bie verdarben ihm Sochburgundien. Auf St. Gereons Abend jog ber Raifer von Coln wiederum beim, und niemand fonnte wiffen, wie bas gefühnt mar, jeder mußt fich huten vor dem andern." Borber

Der alorioeffe roemiche Revier Unfer aller anebichfte Ber Bon Mechen quam up faterebanas Bo Runffa nae fent Egibien baigh, Ind mit synre homaiestait Dmam ber eerwirdige prelait Des ftyffte Coeine gubernatoir Landtgreeff Derman, as bat geboir. Duch gwam an bes furften inben Mit feer groiffer eeren rijben Ban Guplah ind Bergh ber furfte rijd, Bergongh Bulbelm feer orbentlich. Dair mart ber criften Reifer prij Mit eprwirdiger processij Geer froelich gu'Rupffg untfangen, Des die Runffer grois verlangen Babben gehabt, man ind fraumen, Dren verloeffer bae go fcaumen. Spn hoegh kenserlige macht Bart eerlich pur fent Quiryn bracht, Dair be up fonen Engen fas Bns bair proelich gefungen mas Gobs loff, te Deum laudamus. Des fonbangs bernae, fpte gempffg, Bur fent Quiryn nae ber hompffg, Die hokenserlich maiestait Eplff fromen bair geflagen bait Brbpndlich ju ber ritter ftait, Geboit burch fpnen bogen rant Den froemen fo ritter aeflagen Den ritter orben fo zo bragen So fo bat in ben belegen Berbient hebben as foulge begen.

Der Stadt Neuß im Allgemeinen hat Gnaben, Privilegien, eine Wappenverbefferung, ber Kaiser verlieben, alles theuer genug erfauft, laut ber von dem Dichter aufgestellten Rechnung.

Duch bibben ich bat malch ben schaib ind gropffen last Bloitstorgongh, sorgh, anrt, noit, lyden ind unrast Ber ellendiger verberffber stat Rupffs erbarm, Dair in sput vyll rijcher froemer luyd wurden arm, Die vur dem beleegh genoich hatten ind saiffen warm. Seeshein der froemer jondheren unst heffen stault, Ind anderen die dair waeren umb yrren zoult, Synt dae in ritterlich boit bleven, Got sy yn hoult!

Die tapfern Fremdlinge, bie ihr Blut zu vergießen, nach Reuß gefommen find, hat Wierftraat nicht für gut gefunden

namhaft zu machen, wie er benn überhaupt in ber Runft, ein namenlose Geschichte zu schreiben, ben tiefen Denkern bes philossophischen Jahrhunderts zum Borbild gedient haben könnte. Gludlicherweise sest ein späterer Poet mich in den Stand, in seiner undankbaren Bergeslichkeit ihn zu ersegen.

Und weil die Belgarung gewehrt. Bleiben tobt fiebenhundert Mann, Die in ber Statt gestritten han, Darunter maren ber Beffen viel, Die auch uf fatten in bem Spiel. Buvor bie eblen Belben gut, Die man wie folgt, nennen thut. Der eble Thil von Kalckenberg Benrich von Urf lieffen ihr Stard; Dietrich von Elben, und Claus Trott, Auch Georg von Grifft blieben tobt, Dietrich und Frieberich Scheuerschlof, Bevettern, betraf auch bas Loos. Johann Bleiber, ber ftarte Belb, Dagu Abolf von Biebenfelbt, Bon Eschwegen Juncherr Johann, Ein Spiegel muft bergleichen bran, Dazu fommen auch anbre mehr, Das gezehlt worben obngefebr Bobl zwölff ober wie etliche meinen, Sollen auch wohl fechzehn fein, Der eblen Beffen, bie man bat Bu Reuß begraben in ber Statt.

Unter ben genannten ift von eigenthumlicher Bedeutung für bie Fehbe, für die Erbitterung, in welcher die hessische Ritters schaft ben Kurfürsten Ruprecht bestritt, Johann Bleiber. Es erzählt von ihm der heffen Dichter:

Bu Coln ber Wischoff Ruprecht Pfalggraf bei Rhein hielt sich unrecht, Das Land und Stifft übel regiert, Und manchen unbillich vexlet, Benn Eblen sich wohl lub zu Gast, Worgens früh wollt er kommen sast Wit ihn ein gute Suppen zehrn, Wann sie bann ihn aufnahmen gern, So sties er sie unfreundlich aus, Nahm alls ein und behielt ihr Haus. Ein Warschald man auch bei ihm fandt, herr Göh von Algesheim genannt,

Der war zu biefer Sachen aut, Und ichickt fich in feine Berrn Duth. Gin Gbler in Beftphalen faß. Gurt von Pabtberg genennet mas, Der war febr gros, fattlich und reich, Behalten einem Graffen gleich, Sein Frau mar eine von Weftphaln, Fromm war fie aber nicht zumahln, Und ein Berbacht ber Unzucht trug. herr Gog bei ihr verschafft mit gug, Daß fie feim Berrn bem Bifchoff Berrieth, und felbft that geben auf Ihres Juncherrn Schloß aus bofer Art, und ihr Jundherr gefangen marb, Ihr Rinber auch geftoffen aus, Und beraubt ihres Batters Saus. Bu Regenspurg in ber Reichs-Statt Landgraf Lubwig ein Diener hatt, Der war febr ftarct, mutig und groß, Der Ehrn Abbruch ihn verbroß, Johann Bleiber hieffe fein Rahm, Und war von gutem eblen Stamm. Umbfonft ex nicht ben Rahmen führt, Er bleib wie fiche mit Ehrn gebührt, Da ein redlich Mann bleiben follt, Die That bem Rahmen folgen wollt. Bann man nun geritten ju Rath, Dber bavon geritten bat, Das Pferd er seim herrn bracht zur Statt, Darauf er bann Beftellung hatt. Einsmal fich nun hatte gemacht, Mis er ben Bengst feinm Berren bracht, Des Ergbischofs zu Coln Marschall, herr Gos von Algesheim basmal Sielte mit feine herrn bes Bifchoffe Pferbt uf ber Statt bie Bleiber begehrt. Bleiber fprach: Reit bu balb hinban, Meins herrn Pferd gebührt hier zu ftahn. Der Ritter fprach mit ftolgem Muth: Mein Berr ift Churfurft und fo gut Als bein herr, und auch ich als bu. Bleiber mit Born beweget nu, Sprach: Das leugstu, fromm ift mein Berr, Und worden nie fein Berrather, Gleich als ber bein; und bu Bogwicht Berrathen haft und zugericht Gurt von Pabtbera fein Ungefell. Bie biefes weiß mand gut Gefell,

umb bas bin ich beffer bann bu. Reitstu auch nicht von bannen nu, So will ich bich wegtreiben wohl, Der hals bir bavon trachen soll. Mit Schimps ber Ritter weichen must. Daraus wär worden groß Unlust, Wo nicht ber Fürst befreundt so hoch, So freimuthig gewesen auch, Der Bischoff aber so verhaft, Und unwerth ward gehalten saft.

Diese Zänkerei, ber sich balb ber heffen Riederlage vor Brilon gesellte, ward Veranlassung töbtlicher Feindschaft zwischen heffen und Pfälzern, die bis in die erste halfte des folgenden Jahrhunderts sich vererbend, nur allmälig, unter dem Einstusse der neuen, durch die Reformation veranlagten Interessen sich verlor. Es mag uns aber Wierstraat vollends belehren um den Schaden, welchen über der Belagerung Reuß genommen.

Darzu fpevenhonbert man fo burger ind fnecht, Spevengien burger van Bun bord fcpeffens mecht, Duch epiff fraumen perfoenen, verftait mich recht, Got woll ben felen in ewicheit raft abeven Dit allem hymelich ber in freuben go fweven, And preed uns armen, bie noch in ellend leven! Spevengpen toern font jo Rupffe gefchoffen ave, Drijhonbert hunfer ind ichunren ober vill me Sont bair bonnen affgebrochen, as ich recht verfte, Spevenhonbert voeber mijne funt bair bunnen verbayn, Azientbufent aemen byrs, geleuffte mpr funder maen, 3welff bufent malber roggen, wylt mich recht verftann, Bunff hundert vaffz boeniche font go lieverongh gegaen, Bierundzwengich bufent gulben bant Rupffg verzoulbt. Rpet enhannt fp gespairt pr fplver noch pr goult, Ind ftannt noch bair van, geleuffts myr, in gropffer icoulbt. Ibt is in ber mairheit cleirlich veverflagen, Dat fich ber Rupffer toft, zoult ind schaib fall bragen Das beleege halven, as ich bie mairheit fagen, Unberhalffhunbert bufent gulben off barby. Mu criften fteeb bne hoerent under Bog tempell Rempt an der guder ftat van Rupff enn exempell, We fo ungespart audz ind gen allen krempell, Dorch Got hulff ind Marien ber maget fon, Dorch verdnenft bes billigen marschalds fent Quirnn, Ind borch frombent bair bonnen mas behalben fon.

Der Entsat mar nicht sobalb erfolgt, und Landgraf Bermann mit samt seinen Beffen verließ bie Stadt, welche mit Stolz als ihren Erretter ihn begrugen mochte.

> Much Landaraf Bermann und bie fein. Remblich Conrad von Ballenftein, Reibtharb von Buchnau, Ludwig Diebt, Appel von Gieffen war auch mit, Darzu Johann und Echard Sag, Die ich bier nicht verschweigen mag, Beif Bund und Berrn Bielefeldt, Bei ben ich auch zwei Bruber melbt, Bon Efchmegen, Being und Conrabt, Curt Robing, und herr von Schonftatt, Thomam, Philipps, man auch ba fandt, Bruber von Bilbungen genannt, Ben Wiebtholdt, Bermann von Romrobt, Bei bem Bauf man auch funben bat, Belten von Dernbach ba auch war, Und Bordtratt von Albaufen zwar. Bon Bunolbehauffen auch Berman Bat fich bei biefen finben lan, Benbt von Abel und tapfer Anecht, Die fich gehalbten wohl und recht. Reben gemelten bar auch mehr. Bogen aus Reuß mit groffer Ehr, Mit ihren herrn ganbgraf hermann, Der auch bracht Lob und Preif bavon.

Aber ber Abzug ber Burgunder, die Auflösung des Reichsheeres, gaben dem Erzstift keinen Frieden. "Item Erzbischof
Rupert, nachdem Herzog Karl von Burgundien wiederum abgezogen war, behielt er sich in dem Land von Kempen, und zum
Brühl, und in Westphalen. Landgraf Hermann, Gubernator,
ber nahm das Land sast ein, eins heute, das ander morgen.
Und blieb die Zwietracht noch stehen zwischen Bischof Ruprecht
und dem Capitel und Landgraf Hermann. Up St. Michels Tag
1476 starb der alte Junter Johann Herr zu Reisserscheid, der
Erbmarschalf war des Stifts von Cöln, und sein ältester Sohn,
Junter Johann von Reisserscheid war Feind des Capitels vom
Dom und ihrer Zuhälter, und darum nahm Landgraf Hermann
Alster ein, die ihm huldigen mußten in Urbar des Capitels.
In dem Jahr unsers Herren 1476 kamen Landgraf Hermanns
Freunde von Hessen vor Meckenheim, und vor Morenhoven und

vor Abendorf und nahmen die ein. In bemfelben Jahr hatte Bischof Rupert noch unter ihm den Brühl: up St. Scholaftica Nacht kamen die Söldner, die zum Brühl lagen, vor Cöln vor St. Severins Porge, und verbrannten die äusserste Porge bei dem steinernen Bollwert, das den herren und Burgeren der Stadt Coln sehr speitet, und ist nun wiederum ein neues gesmacht, mit Eisen bezogen.

"In bem Jahr 1477 umbtrint St. Johanns Miffen ba warb ein Stadt von Coln einer Sachen eins mit einem Cavitel jum Dom und mit Landgraf hermann von heffen, ber ein Gubernator bes Stifte von Coln war geforen, und jog aus mit faft vielen Leuten, mit großen Sauptbuchfen, andern Streitbuchfen und Buchfen und Gereitschaft, ine erft vor Uerbingen und gewannen bas von Stund Sturms, und plunderten bas, ba marb viel Guts umgeschlagen, und jogen von dannen fort vor Linn, und lagen bavor umbtrint acht Tage, und thaten faft Schaben an ber Stadt mit Schieffen, und gewannen bas Städtden auch Sturme. Und rudten ba fort por bas Schlog, und lagen noch bei acht Tagen und schoffen das Schloß febr, und in die lest ward bas aufgegeben, bebaltlich Leibs und Gute, bie barauf waren. 3t. gur Stund barnach jog man fort vor Deb mit ber Bereitschaft, und ebe bie Gereitschaft bar tam, gingen fie bas Solog Sturme an, und gewannen bas, und friegten faft Befangne und viel Gute barauf. St. up biefelbe Beit mar Bifchof Ruprect von Coln binnen Rempen, und hatte ihnen gelobt bei ihnen zu bleiben. Als er vernahm bag bie vorbefagten Schlöger und Stadtchen fo furs gewonnen worden, ba wollte er langer ju Rempen nicht bleiben, und erlaubte benen von Rempen, falls fie eine Gubne friegen tonnten, daß fie die nahmen. Alfo liegen fie ihn aus, und fam beimlichen weg. Und bie von Rempen friegen eine Subne, und ba jogen ber Landgraf mit feinen Freunben, und bie Burger und Goldner von Coln mit ihrer Gereitfhaft wiederum beim.

"Item zur Stund darnach in demfelben Jahr beschied Berzog Bilhelm von Julich und von dem Berg einen Tag zwischen dem Bischof von Coln, Rupertus, und dem Capitel vom Dom auf

eine Beit ju Bergheim ju fein, und bort mard ein Rrieden verramt burch bie Freunde bes herren von Julich bis St. Remeys Tag, und bagwischen follte ber Bergog von Julich eine gange Subne aussprechen, daß bie beide Parteien eingegangen waren, und zwischen ber Beit ward ausgesprochen, bag Bifchof Ruprecht follte behalten fein Leben lang die Stadt Lechenich mit bem Schlof, mit ben Renten barein geborent, und Beimergheim auf ber Schwift. Und mar es Sach, bag bie Renten bes Jahre nicht breitaufenb Bulden werth maren, bas follte man ihm gut thun aus bem Stift, und bamit follte ber Bifchof zufrieden fein, und fich bee Stifte nicht mehr unterwinden noch froden. It. febr fura barnach in bemfelben Jahr jog ber Bischof vorbesagt aufwarts in bas land, und fcrieb berab, er wollte bie Gubne noch bie Theidigung nicht halten. 3t. gur Stund barnach in bemfelben Jahr befandten bes Bergoge von Julich Freunde bie Amtleute vom Brubl, von Lechenich, von Rheinbach und Rolandeed, und beschieden die in den Dom ihre Rechenschaft zu thun, bas also geschab. Und die Domberren murben mit ihnen gufrieben, und gaben ihnen Geld und auch Berschreibungen, weffen man mit ibnen vertragen mar, und ber Landaraf reitet von Stund als bieß gefcheben war, jum Brubl, ju Lechenich, und ichidte feine Freunde ju Rheinbach, ju Rolandeed, und nahm die ein, und ließ bie Burger und Unterfaffen ibm bulbigen und ichworen, treu und hold zu fein, ale einem Bubernator von bee Capitels In den Jairen une Berren 1478, umbtrint Pfingften, wollte Bifchof Ruprecht upwarts treden burch Beffen, und er ward gefangen von Landgraf Beinriche Dienern (6. Mai 1478), und ward gefänglich geführt in bas Land ju Beffen, und lag etliche Jahr ba gefangen auf einem Schloß bas genannt ift Blankenstein. In bemfelben Jahr 1480 up ben andern Tag nach St. Jacobe Tag (26. Jul.) ftarb Erzbifchof Rupert ju Coln in bem Lande zu heffen, ba er umbtrint zwei Jahr gefangen war, und ward alfo todt herausgeführt bis zu Bonn, und ward ba begraben in St. Cassius Münster. Cujus anima requiescat in pace." Umftandlicher bespricht bes beklagenswerthen Fürften lette Schidfale ber beffifche Poet.

Bifchoff Ruprecht verlor bie Schans. und war auch nunmehr trofflos gang, Als sein Bruber ber Pfalggraf starb, Und ihm fast alle Bulf verbarb, Einsmals er fich auch macht allein, Bollt ungekannt auch reiten fein Mit Rua über ben Westerwaldt. Mis er nun tam gen Drieborf balbt, Giner von Abel in ertannt, Johann von Ballenborf genannt. Der trabt mit Kug bem Bischoff nach, Und ale von ungefahr gefcad, Daß ber Bischoff ben Beg verlor Im Schnee ber ba gefallen mar, Und zurud fucht wieber fein Straß, Der Jundherr ihm begegnen mas, Bon bem er ba gefangen wirb Und zu Landgraf Benrich geführt, Der ichicket ibn gen Blantenftein, Und ließ ba gar wohl pflegen fein. Mun war bie Sach alfo gethan, Dag jum Bifchthum ganbgraf hermann Must han ein Consirmation, Drum schickt man ein Legation Bon gar tapfren Leuten gen Rom, Die aber ben Befcheid bekamn, Bo nicht ber alt Bischoff mit Recht Entfest ober geftorben ichlecht, Ober freiwillig resignirt, So wurd ber Neu nicht confirmirt. Mit Bischoff Ruprecht marb gerebt, Daß er bahin bewilligen that Mit guten Willn zu resignirn. Der Bapft bie Gach that committirn Dem Ant ju Birichfelb und auch Bain, Reben ben follt barbei auch fein Meifter bes Ordens St. Anthon, Belde die Resignation Sollten annehmen und empfahn, Wie fie dann folches auch gethan, Und auf ein Zeit geritten sein uf ein Biefen vor Blandenftein, und stund alba Bischoff Ruprecht Fren, ledig, unverhafftet recht, Und thất die Uebergabe frei Des Biftthumbe Colln, und hierbei Landaraf Beinrich auch felber war, und fonften eine groffe Schar

Bon Eblen und von Knechten gut, Und hierauf auch erfolgen thut, Daß Landgraf Hermann consirmirt Und zum Bischoff bestättigt wird, Dem er auch vorgestanden wohl, Wie ein treuer Regent thun soll, Daß er wieder in kurger Frist In Wurd und Reichthum kommen ist.

Der unmittelbare Grund für des Fürsten lette traurige Catastrophe war die schwere Schuld bei den colnischen Rentnern, die
ihm schon früher die Excommunication zugezogen. Sein glücklicher Rebenbuhler, ein Sohn des Landgrafen Ludwig des Friedsamen von hessen, 1442 geboren, hatte sich von Kindheit an dem geistlichen Stande gewidmet, und besaß Präbenden zu Frislar, Mainz, Worms und Coln, daher in der Theilung mit seinen Brüdern er mit dem einzigen homburg sich absinden ließ, seinem Bruder, dem Landgrafen Ludwig ein Sporn, für das weitere Fortsommen hermanns zu sorgen.

> Landgraf Ludwig eh bann er starb, Mit gutem Fuge bas erwarb, Daß fein Bruber ganbaraf hermann Sein Stand in Ehren auch mocht ban, Und zum Bischoff ward postulirt Ben hilbesheim, ba er auch wirb Gutwillia von ber Ritterichafft Genommen an, und aus ber Rrafft pat er ichon ein bas Schloß Steurmalbt, Das man vors Saupt im Lanbe halt, Die Sach auch sonft mar richtig gar, Als aber nun verschieben mar Lanbaraf Ludwig, da, wie ich mein, Bollt er nimmer ein Sachfe fein, Ram wieder in bas Beffenland, und seine Wohnung sucht zu hand Bu Collen, ba er Thumherr mar und hernach litte groß Gefahr. Dann ba man im Stifft fah und spuhrt Bie gar ein bos Regierung führt Bifchoff Ruprecht, und allen faft Im Banbe that großen Ueberlaft, Bei ihm auch fein Ermahnung galt, Darum Landt und Capitul balbt Mit Rath Landgraf Bermann erkohrn Bu einem Administratorn.

Den Bischoff bas verbrieffen that, Barb unruhig und gar unftat, Bon einem Ort jum andern zog, Auch Land und Leut betrübet hoch, Sucht half und Beiftand wo er kunbt.

Der heilige Stuhl hatte bie gegen Erzbifchof Ruprecht verübten Gewaltthatigfeiten ftete migbilligt, um fo weniger burfte bas Domcapitel es magen, felbft nach bem erzwungenen Bergicht ben Stuhl ale erledigt ju betrachten. Es mußte, eine neue Babl vorzunehmen, Ruprechts Ableben erwartet werden, bann erft, "bes anbern Tages nach St. Laurentien Tag 1480 murbe ber bisherige Gubernator, Landgraf Bermann von Beffen, eintradtlichen von den Domherren geforen ju einem Ergbischof ju Coln, da bie Ritterfcaft und Stadte beffelben Stifte befdrieben waren. Und der vorbesagt neu geforen Bischof that fie alle aufammen in feinen Sof tommen laffen und that ihnen gutlich. Diefer Bifchof Hermannus IV. ift billig zu nennen mit einem ehrlichen Bunamen, wie die andern drei von dem Ramen, feine Borfahren, genannt gewesen find. Und diefer vierte Hermannus beifit mit feinem Bunamen pacificus, das ift friedfam ober Kriedemacher. Dann von 240 Jahren ber, und noch vorder, ift feiner von feinen Borfahren, ber fich fo friedlich mit ber Stadt Coln und der Landschaft gehalten hatte, ale biefer durchlauchtige Fürft bis noch ber Anno 1499, und mit ber Gnaden Gottes bis in bas Ende feines ehrlichen Regiments halten foll, und feinen Bleden noch Unebre in feinen Ramen fegen. Item nicht allein ift er friedfam mit ben Seinen, er macht auch Frieden unter andern, die unfriedfam find und in Uneinigfeit fteben und bilft die verföhnen. Bas Frieden und Freiheit er diefen Landen und bem gangen Rheinstrom gemacht bat, bas ift landfundig, und bie Rinder auf ber Strafen wiffen davon ju fagen. Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. Das Bisthum von Coln, bas febr verfest und bodlich mit Schulben burch feine Borfahren beschwert war, hat er getreulich wiederum aufgerudt und gelofet. Engelbertus L comes de Monte, episcopus Coloniensis, qui fuit ão Domini 1222, et beatus ac martyr predicatur, cum argueretur a spiritualibus, quare exactiones faceret in populum sibi

subjectum, respondit verbum notabile, et nunc temporis verissimum: Sine pecuniis pacem se non posse facere in terris.

"In ben Jahren uns herren 1481, auf Sonntag nach St. Johanns Tag Mitfommer, folief Bergog Bilbelm von Julic und zu bem Berge zu Coln bei mit Frauen Gibplla genannt. Die war ein Tochter Markgrafen Albrechts von Brandenburg, geboren 31. Mai 1467. Und fie wurden zusammengegeben bauffen Eoln in bem Feld, und famen ju St. Severins Porgen ein mit viel Kürften und herren, nämlich ein Bischof von Coln, ein Bifchof von Trier, ein Bergog von Deftreich und Burgundien, ein Markgraf von Brandenburg, ein Markgraf von Baden, fort viel andere Grafen, in Bezahl, ale man meint, über bie fünfzig, und viel freien Rittern und Rnechten. Und man batte Sof brei Tage febr fofilich mit Stechen, Tangen und andere, und wart bie Brautleuft gehalten in bem Sof jum Altenberg auf St. 30. hanns Strafen (in beffen unansehnlichen Bebauben für jest bie Divisioneschule untergebracht). Die Braut fam auch febr foftlich in einem golbenen Wagen mit viel ebelen iconen Jungfern. In bemfelben Jahr wurden eine ber Bifchof von Coln, ber Bifchof von Trier, und ber Bergog von Julich und bie Stadt von Coln einer neuen Mungen, ju folagen Gold und Silber, und festen ab die Colnifden Stoger auf 34 Beller, und die Eronenalbus auf 11 Beller, bas großen verderblichen Schaden bracht in biefen Landen, und viel Unglude ab fam. Und die neue Mung blieb nicht lange fteben, und tam wie es erft war. Desgleichen findeft bu auch von einer neuen Mangen Unno 1494, durch welche bie Landschaften hierumbtrint ichwerlich gedrudt und beläftigt murben. In dem Jahr 1483 ftarb Landgraf Wilhelm von Beffen, Bifchof Bermanne Bruber, bem bie Graffchaft von Ragenellenbogen ans geftorben mar, burch ben Tob feines Schwiegerherren.

> Landgraf hermann Bischoff zu Colln, Dem ward die Bormundtschafft befohln. Derselbe hat regiert das Landt, Bis kommen sind zu ihrem Berstandt, Die herrn von sein Bruder geborn, Die der Zeit minderjährig waren.

"In bem Jahr 1484 ward eingesett von dem Shrwurdigen herren hermann, daß man St. Cunibertus Tag nun fortan höchlich feiern sollt binnen Cöln und in dem ganzen Erisam von Cöln. Anno 1485 up St. Lucien Tag oder umbtrint, kam Raiser Friedrich zu Cöln, und blieb da umbtrint acht Tage. Und binnen der Zeit belehnte der Raiser zu Cöln auf dem Altenmarkt Bischof hermann, Erzbischof zu Cöln, herzog zu Westphalen und Graf zu Arnöberg mit den dreien Landen, und die Belehnung ging zu sehr ehrlich auf einem großen und schonen Gesteiger, stehend an dem Haus auf dem Altenmarkt, genannt zur Ehren, aus dem der Raiser mit seinen Fürsten auf den Steiger ging. Und von dem Warkt ging auch eine breite große Treppe auf den Steiger, und auf der Treppen standen die Bürger von Cöln in ihrem Harnisch sehr köstlich, und die Belehnung geschah um den Abend zu 4 Uhren."

»Le mardi, 4. janvier 1485 l'empereur et l'archiduc son fils se partirent d'Aix, pour tirer vers Cologne; et furent logés à Duren, où les eaux étoient si grandes que aucuns allèrent par Juliers, avec le train du charroi, où ils furent défrayés par le duc de Juliers. Et le lendemain, environ six heures au soir, l'empereur en chariot et les princes à cheval entrèrent à Cologne, et vinrent au-devant quelque quantité de flambeaux. Si furent recueillis par l'archevêque et les seigneurs de la ville. Le jeudi ensuivant, nuit des Rois, fut faite grande fête en Cologne, tant pour la solemnité des corps illec reposants, que pour la bien-venue des princes; et ouïrent vêpres à l'église des Trois Rois, mélodieusement chantées par les chantres et chapelains de l'archiduc. Puis fut fait pour l'empereur un siège orné d'un tapis et d'un carreau, sans quelque oratoire; et étoient de son côté l'archevêque de Cologne, le duc de Juliers et le frère du maréchal, et de l'autre lez l'archiduc d'Autriche, l'évêque de Liége, habillé comme chanoine de léans, le marquis de Bade, le duc de Gueldre et le légat.

»Lendemain vinrent à la messe, laquelle célébra le suffragant de Cologne, prélat fort révérend et de belle réputation, et après le Gloria allèrent à l'offrande l'empereur et les princes, pareillement comme il est dessus récité, sinon que l'évêque de Liége prit la paix du diacre, si la donna à l'archevêque de Cologne, pour la donner à l'empereur. Durant la messe, un chanoine tenoit un instrument à manière d'un fléau revêtu de soie, pour ce qu'il avoit une prélature, à manière de chancelier, pour laquelle il étoit défrayé de six chevaux à l'hôtel de l'archevêque.

»Le 10. janvier le duc de Clèves arriva à Cologne, à six cents chevaux, tous d'une livrée et couleur sanguine, vert et blanc. Ce jour joûtèrent deux Allemands du marquis de Bade, à rochet, et abattirent l'un l'autre. Puis joûtèrent, les fers émolus, deux des gens de l'empereur, dont l'un eut un bras forcé; et au soir l'archiduc donna aux dames en son logis un banquet fort somptueux. Il y eut dix ou douze comtesses, et puissantes dames et nobles demoiselles en grand nombre, entre lesquelles étoit mademoiselle de Gueldre, ante au duc de Gueldre; et y eut belles danses, momeries, morisques, chanteries, jeux et ébattemens de diverses façons. Le jour ensuivant, y eut joûtes d'Allemands à rochets et fers émolus, et v gagna chacun honneur. Et au seir fut fait un banquet d'épices à l'hôtel de la ville, ou se trouvèrent plusieurs dames, demoiselles et bourgeoises en habits dissimulés; et y fut l'archiduc, le duc de Clèves et le frère du marquis de Bade, et plusieurs notables barons, chevaliers et écuyers d'un quartier et d'autre. Le lendemain, en la présence de l'empereur, qui bien ennuis s'y accorda, joûta l'archiduc son fils, à fers émolus, contre le marquis, et se rencontrèrent l'un l'autre de telle puissance que eux, ensemble leurs chevaux, furent rués jus par terre, sans être quelque peu blessés, dont chacun remercia Dieu. Au soir l'archiduc fit un riche banquet auprès de l'hôtel de la ville, aux seigneurs, dames, demoiselles et bourgeois de Cologne, qui furent servis à la mode de Picardie. l'archiduc accompagné au banquet de l'évêque de Liége, du marquis de Bade, du comte Hugues, du frère du marquis de Bade et du seigneur d'Ermuce. Les danses commencées, qui furent fort longues, le duc et le grand Polheim, et un autre chevalier en habit d'étrange mode, tirant sur le Picard, firent une belle momerie, bien regardée et fort prisée des princes d'Allemagne et des nobles dames illec étantes, comme les comtesses de Werdenberg, de Nassau et de Reifferscheid.

»Le samedi ensuivant, à la requête de l'empereur, fut faite une procession générale, où toute la seigneurie accom-. pagna l'empereur allant à pied. Ce même soir, à l'après dîner, Conrard et aucuns compagnons aventureux, armés de jackes pleines de foin, ayants heaumes d'osier, lances de même et à cheval sans selle, joûtèrent les uns contre les autres si rudement que, par force de corps, ils abattirent l'un l'autre, Et ce même jour le duc de Clèves donna un banquet à l'archidac, aux dames et damoiselles, où il y eut grande danserie. Le lundi ensuivant deux Allemands, l'un nommé Dorlengier, l'autre Hanoufoserder, à la mode allemanique joûtèrent et se donnèrent ensemble si grands coups, qu'ils transpercèrent écus et harnois. Si demeurèrent leurs lances ès dits écus, et tombèrent par terre hommes et chevaux, dont l'un demeura sur le champ et l'autre eut la jambe rompue. De ces joûteurs furent les regardans déplaisans, cuidans qu'ils se fussent entretués, mais après qu'ils furent relevés, ils haussèrent les gantilles, qui fut signe d'être échappés de ce danger.

\*Plusieurs ébattements qui seroient longs à mettre en compte, se firent en Cologne pour complaire et conjouir l'empereur, et souverainement son fils l'archiduc, de qui la venue étoit fort désirée pour les prouesses et vertus dont il étoit recommandé par tout le monde. Le jour ensuivant, 16. janvier, un grand hourd fut préparé sur le marché, où vint l'empereur en atour impérial, ensemble son fils et les princes illec étants; et se présenta devant son maître le duc de Clèves qui lui fit honneur et releva sa duché par la manière qu'il est dit du duc de Juliers.\*

"In dem Jahr 1487 ward Bischof hermann zu Coln eins geführt auf den Sountag zu Fastabend, und der Bischof versiegelt und gelobt der Stadt, ihre Freiheit und alte Gewohnheiten zu halten und sie dabei zu lassen. Mit dem Bischof kamen ein Berzog von Julich und von Berg, ein Herzog von Cleve, ein Landgraf von Hessen, und fast andere Ritter und Knecht. Und die Stadt von Coln schenkte dem Bischof merklich Geld und Rleinod.

"Gelegentlich ber Emporung in Brugge und Gent, 1488, wurden bie Alaminger in bes Papftes Bann gethan overmiß Bifchof hermann von Coln, der felbft perfonlich ju Coln faß auf bem Saal ju Bericht und exequirte bes Papftes Brief. Babrend man ju Coln voller Beforgnig wegen ber Unbaufung fremder Goldner in und um Deug, im balben October 1488, that ein Bifchof von Coln auch vergadern ein groß Bolt, und rief bei fich von ben oberften geiftlichen Pralaten binnen Coln nach bem Brubl. Desgleichen that ein Bergog von Berg vergadern ein groß Bolf, und niemand wußte, wo all bas Bolf bin follte. Bum letten als die Rriegefnechte binmegzogen, fo aogen ber Bifchof von Coln und ber Bergog von Berg vor ein Solog und bestritten bas, und ba ging faft mancherlei Durmurierung. In bem Jahr 1489 umbtrint Allerheiligen Tag, überkamen bie oberlanbische Rurfürften, als ein Bischof von Maing, ein Bischof von Trier, und der Pfalggraf und bie Rhingauer in ber Stadt Befel, und beschloffen ben Rhein, bag niemand fahren mochte que Coln bis ju Maing, und wollten bamit bringen eine Stadt von Coln, bag fie ihren Boll, ben fie von dem Raifer erworben batte, abftelle. Und mochte fein Colnifo Schiff ober Colnifd But hinaufgeführt werben, und fam großer Schaben bavon ben Colnern und auch anbern ganben. Und bie porbefagten Rurften festen einen Aufschlag zu Coblenz, fo baß man von Cobleng fort ben Rhein auf und ab, und nicht ferner niederwärts tam. Und bas ftand eine lange Beit. Die Raufleute aus Riederland bestellten ihr Gut ju Bagen bis gen Coblenz. Und wollte ber Bischof von Coln und ber Bergog von Julich nicht zulaffen, bag fie in die Stadt Coln mit dem Gut führen, und besgleichen nach Cobleng bis unter Coln zu Bons ober anderswo. Aber nichtsbestoweniger mußte man bas But, bas au Bagen geführt warb, verzollen zu Bonn, als mar es zu Soif geführt gewesen. Und da war auch der Beseher von Linz, der nahm auch den Zoll von berselben Fracht. Und die Fuhrleute mußten allzeit auf den Eid nehmen, daß sie kein Cölnisch Gut führten, auch desgleichen, daß sie in keinerlei Weise ihr geladen Gut nach Cöln brächten. Doch verhängte der Bischof von Trier, daß die Cölnischen Schiffe suhren bis gen Coblenz, aber nicht höher, und von Coblenz bis herab nach Cöln.

"Anno 1490 up St. Peters und Pauls Tag waren bie vier Rurfürften, als Maing, Trier, Coln und ber Pfalggraf bei ein an Caub, ale von bee Bolle wegen ber Stadt Coln, bag fie ben wollten abhaben. Und ber Bifchof von Coln, ber vorber mit ber Stadt war, benn er mit ber Stadt Coln in Berbund verforieben fand, ber vereinigt fich mit ben andern brei Rurfürften, und ba festen befagte Rurfürften einen Aufschlag nach Bonn, fo bag man fuhr von Bonn bis gen Daing, und von Maing bis gen Bonn, und von bannen um Coln bis gen Bons. Und verbanden und brangten alle Raufleute und Aubrleute auf ben Eid, bag fie tein Colnifc Gut führten, ober auch einig ander But baber führten. Demnach fo batt ein Stadt von Coln wohl abgeftellt und abgelaffen von bem Boll, aber ber Raifer, ber ibr ben Boll gegeben batte, und batte auch jabrlich ein Summe Gelbs bavon aus ber Rentfammer, ber wollte fein Belb baben, fo mochte ein Stadt von Coln nicht füglich bavon tommen. Und barum blieb es alfo fteben up bie Zeit, bis in bas nachfolgenbe In dem Jahr 1491 mar ein Tag berufen ju Murnberg von bem Raifer und bem Ronig, ba viel Furften und Berren bin famen, und auch bie Stadt von Coln, ob man nicht möchte finden, bag Gintrachtigfeit murbe bes Bolls halben zwischen ben Aurfürsten und der Stadt von Coln. Und ward getheibingt, bag die Stadt ben Boll follte behalten, fo lang als Raifer Friedrich lebte, und ihm fein jahrlich Gelb bavon geben, und wann ber Raifer nicht mehr mare, follte ber Boll ab fein. Bon wegen bes allgemeinen Brobtmangels hatte ber Bifchof von Coln und Bergog von Julich verboten, bag man fein Rorn binnen Coln brachte. Anno Dni 1491 that ber Ehrmurbige Berr, Berr hermann Ergbischof ju Coln, und ein sonberlicher Liebhaber bes Orbens von St. Franziscus, als auch St. Elisabeth war, von beren Geschlecht er herkommen ift, bauen von Grund auf ein neu Kloster von der Minderbrüder Orden von den Observanten zu dem Brühl, auf dem Plat, da wormals die Juden pflegten zu wohnen daselbst, und hat das lassen bauen sehr pünktlich und köstlich, und auch die Kirche selbst geweihet, und das Kloster besetzt mit geistlichen und sehr andächtigen Bätern und Brüdern, mit und bei denen er seine Conversacie sehr gemeinlich hatte. In demselben Jahr resormirt er die Klöster zu Deuz und zum Dünnwald.

"In dem Jahr 1493, des britten Tage in Allerheiligen-Monat gewann Bifchof hermann von Coln bas ftarte Schiok up bem Rhein, boven Bonn, Drachenfele genannt, und bas andere babei, Bolfenburg genannt, und bas fam alfo gu. war ein Ritter, genannt Gr. Clas von Drachenfele, und ber war eine Zeitlang in Unwillen und Ungnaden des Bifchofs von Coln, barum er aus bem gande fein mußte. Und bier inbinnen fo waren feine Neffen auf bem Schloß zu Drachenfels. fam es, bag er wieder fam in bes Bischofs Gnaben ber porbesagte Ritter. Da er wieder ins Land war fommen und gefann, auf fein Schloß Drachenfels einzugeben, fo ward ihm bas geweigert von feinen Magen. Go begab es fich, daß ber befagte Ritter ju einer Beit fag bienieben mit feinen Rnechten, und ba fam fein Reffe von bem Schlog, und etliche andere mehr. Der Ritter fprach ihm freundlich zu, und fein Reffe fprach : Du bift nicht mein Debm, noch ich bein Reffe, und von Stund an überfiel er ibn, und fach ibm viel Todeswunden, alfo daß ber Ritter ftarb auf ber Stelle. Darnach warb ber Bifchof ermabnt von andern Fürften, daß er folden fammerlichen Mord nicht laffe ungeracht, wie er auch that. Und barum, ale mar gefommen Bequembeit ber Beit, jog ber Bifchof bavor mit Dacht und gewann es binnen einer furgen Beit, und ftedte ba fein Bimpel aus, und behielt fie noch.

"In dem Jahr 1494, des ersten Tags nach St. Albans Tag, das ist, auf St. Albinus Tag, der zu St. Pantaleon raftet hinnen Coln, kam den Rhein ab zu Schiff König Maximilianus nach Coln mit feiner Sausfrauen, bes Bergogen Tochter von Mailand, und mit andern Surften und Berren, und ward febr ehrlichen empfangen von den Collegien und von den vier Orden mit Rreuzen und gahnen. Und fam an ber Tranfgaffen an bas Band, und ward febr ehrlichen empfangen von ben Burgermeiftern und bem Rath ber Stadt. Und ba waren bereit zwei himmel, und unter bem erften ging ber Ronig, und ben leiteten ein Bifcof von Coln und ein Bifchof von Mainz, und ben himmel trugen bie zween Burgermeifter von Coln mit etlichen vom Rath. Und vor bem himmel, ba ber Ronig unter ging, ging eine große Schar von Grafen, Rittern und andern Edelingen, und bor benen Pfeifen und mancherlei Spiel. Desgleichen gingen auch vor, nach fürftlicher Beife, Die Trompeter. Bart nach bem Ronia folgte die Ronigin unter ihrem Simmel, und ber folgten nach viel föftlicher Jungfrauen. Und gingen alfo gufammen bie Erankgaffe auf, burch St. Mariengraben Rirchen in ben Dom, und ba fang man Te Deum laudamus. Und von bannen gingen fie ju Bug über ben Domhof und vor ber Soben Schmitten bin, und por den Minderbrudern bin bis in feine Berberge bei St. Columba. 3tem famen mit ber Ronigin in Coln viele, bie ber Stadt verwiesen maren. 3t. auf den andern Tag fchenfte bie -Stadt bem Ronig 12 Wagen Safer, it. 12 Bagen Beine, it. 6 Dofen, bagu merflich Fifch und anderes. Und ber Ronig mit ben Fürften lagen ju Coln feche Tage, und alle Tag ward ber Bein gefchenkt mit ben Rannen bem Ronig und ben Fürften, auch etlichen Grafen bes Ronigs und anderer Fürften. 3t. als man aufbrechen follte, nämlich auf Unser lieben Frauen Tag visitationis, da ichidte der Rath von Coln ben Burgermeifter und andere zu bem Ronig, und ichenften ihm zwei filberne Rannen, gang übergolbet, fegliche haltenb zwei Quart und eine Bint, und in ben Rannen eine Summe von Gulben. Und bed. felben gleiche ber Ronigin zwei filberne übergulbete Rannen, und auch etlich Gelb barin.

"In bem Jahr 1496 umbtrint Pfingften fam ber Bifchof von Coln behendlich zu Andernach mit einem merflichen reifigen Bezeug, und nothigte die Burger fast fehr, und nahm ihre Porgen

und Thurme allzumal ein, fo bag er ba ber Stadt machtig mar. Und ließ ba etliche Burger angreifen und in Befangniffe legen, ba fie eine Beit in lagen, und mußten fich gulest ausgelben, um ibrer Ueberfahrungen willen, ale man fagt und ihnen auf-Und ber wurden auch ein Theils ber Stadt verwiesen, nimmermehr babin ju tommen. Und der Bifchof lieg eine Brude machen von dem Schlof binten ab ju Reld, um davon auf und ab ju fommen nach feinem Begehren. In bemfelben Jahr in bem Monat November marb ber Sang gelegt ju St. Mariengraden um eines Manns willen, ben ber Rath bat thun greifen in ber Tranfgaffen um etlichen Muthwillens willen, den derfelbe begangen batte in der besagten Rirchen. Und die Canonici wollten benselben ausgelaffen und geliefert baben in die Rirche, ba er boch nicht abgenommen war, bas ber Rath nicht thun wollte. So bestellte die Paffichafft, bag ber Sang auch gelegt marb au St. Lupus, ju St. Laurentius, ju St. Columba, ju bem Rleinen St. Martin. Und bas Interbict bestand in die vier Bochen, und die Paffichafft wollte bas nicht abstellen. Binnen ber Beit begaben fich allerlei Sandel von etlichen Leuten auf dem Rlofter von St. Mariengraden. It. binnen berfelben Beit marb auch ein Brief gefdrieben und angefdlagen, barin meine Berren Gnaben von Coln febr geschmäbet ward. Und war mancher Meinung. ob bas gescheben mare von einem Theil Geiftlichkeit ober von ibren Dienern, um ber Stadt ein Unwillen barmit aufzuweden gegen ben Bifchof, ober bas ware gefcheben von einem Theil bofer Buben, benen feine Bosheit zu flein ift. Und bas mar ben Berren vom Rath fehr leib, und festen barauf und thaten aufichlagen, fo mer bas vorbrächte und melde ber ben Brief geschrieben oder bagu gerathen batte, mer bie melbe, ber follte baben bundert entel Gulden aus ihrer Rentfammer, und auch follte er haben eine Summe Gelde ber anbrachte ben Abreifer bes angeschlagenen Briefe, und von Stund ftellten bie Paffen bas Interdict ab. In bemfelben Jahr war ein Bifchof ju Paberborn, und ber mar faft alt und obumächtig feines Leibe, und ließ bas ju, bag fein Capitel und Landschaft einen Coabiutor an fich nahmen, und ber Bifchof ju Coln ber ward allba Coabiutor

(1. Dct. 1496) mit Willen bes Bischofe, seines Capitels und ber Lanbschaft, und sie hulbigten ihm wie sich bas geburt.

"In bem Jahr uns herren 1498 umbtrint Dreizebentag, ba that Bifchof Bermann in allen Rirchfvielefirchen binnen Coln verfundigen offenbarlich eine Romifche Labung gegen einen Rath, bie Bierbrauer, fort alle Burger ingefeffen und bagu Ginmobner ber Stadt Coln, binnen 60 Tagen ju Rom ju fein, und allba ju antworten und ju Recht ju fteben, ale von ber Grupff megen. Darum binnen Coln unter den Burgern und andern Ginwohnern groß Rumor und viel Sagens up war. Und ber Rath ichidte einen ihrer Secretarien und andere nach Rom, um bie Sache ba ju verwahren. In bemfelben Jahr umbtrint Salbfaften, ba wurden Burgermeifter und Rath, fort alle Burger, Ingefeffen und Ginwohner, und insonderheit alle Bierbrauer mit Ramen und Bunamen binnen Coln gefeffen, in bie Stadt zu Reuß geladen von wegen Bifchof hermanns, ibm all bas Gezeugniß ju fagen und ju tragen, ale von ber Grupff wegen, welche Labung verfündigt ward binnen Coln auf allen Predigerftühlen, bavon binnen Coln ein groß Rumor war. 3t. in bemfelben Jahr 1499 ward eine Gubne gemacht und ausgesprochen burd Bergog Friedrich von Sachfen, Rurfürft, zwischen bem Bifchof und ber Stadt Coln, ale von ber Grupff und anderm, um ein Pleid, ber angehoben war ju Rom und faft Tagen barum gehalten, bas faft gefoftet hatte an beiben Seiten. Und ber Bifchof bebielt, bag die Brauer ihm und feinen Rachfolgern geben follten von einem Sad Maly ein gewiffes Gelt, und fo mas bie anbern Burger in ihren Saufern fur fich und ihr Gefinde liegen brauen. Diefe Suhne und Ausspruch wollte ber Bischof nicht halten."

Biel wird diesen Anzeichnungen Meister Roelhoffs nicht beiszusügen sein, denn hermann, als Kurfürst anerkannt, führte ein glückliches, d. i. ein friedliches Regiment, womit er die Achtung der Nachbarn, die huld Raiser Maximilians sich verdiente. Der wußte nebenbei hermanns scherzhafte Unterhaltung zu würdigen. Außerdem verband der Kurfürst Weltweisheit und einen seinen gebildeten Berstand mit unverfälschtem Biedersinn, strenger geswissenhafter Amtsführung, mit Sanstmuth, Rücksichten für Unters

gebene, absonderlich für wissenschaftliche Priester, und acht dristlicher Demuth, deren Ausdruck durch das Majestätische seiner Gestalt gehoben. Jeden Morgen, nach der Messe, widmete er eine gewisse Zeit dem Studium theologischer Schriften, dann erst nahm er Geschäfte vor. Aller Orten war sein Quartier durch den Andrang der Hülfsbedürstigen bezeichnet, auf Reichstagen ward es zum Sprüchwort: Wollt ihr zum Bischof von Coln gehen, so stehet den Armen. Auch den Dichtern war er hold. Erzählt doch Johann von Soest in seiner Selbstbiographie:

Gen Rollen zu nam ich myn weg, Und felten mir boch myn anfleg, Das macht ber Propft ju fant Gerion, Der ichickt nach myr und wolt mych hon. Bernommen hatt bes fynghens tonft In mpr, beshalp erlangt ich gonft. Enn gantgraff masz herman genant, Bifchoff zu Collen ig bekant. Der felbig nu ein Brober hatt Bu Caffel fpgen in ber ftatt, Tzu bem mych fchickte alfo balt, Und alich bn nm wort ich bestalt. Syn nam merd, Landtgraff Lubwig maff, Den hubichen Freminn nnt gehaff. Enn ichoner gurft maff von perfon, By bem hatt ich enn gutten lon, Doch maff eff alles gar verthon Mit freffen, fuffen, bangen, fpringhen, On fuff myt anbern bofen bingben.

Bereits als Propft zu Friglar hatte hermann, während seine Brüder Ludwig und heinrich um die väterliche Erbschaft stritten, teines Fleißes zur Beruhigung hessenlandes gespart, und in Treue führte er die Bormundschaft über seine verwaisete Nessen, also seine Schuld gegen den Bruder, Landgraf heinrich III. abstragend. Außerordentliche Anstrengungen hatte dieser gemacht, um hermanns Wahl in Göln durchzuseten, und waren ihm dafür in der mit dem Erzstift errichteten Erbeinigung und dem darauf gegründeten Subsidienvertrag die westphälischen Ortschaften Medebach, Schmalenberg, Winterberg, der Augelnberg und Bolfsmarsen pfandschaftweise verschrieben. Die Pfandschaft blieb bei hessen 3. 1519. Dagegen hat hermann die anderweitige

auf dem Erzstift haftende Schuldenlast bedeutend gemindert. In Paderborn durch des Fürstbischofs Simon von der Lippe Ableden (7. März 1498) zur Regierung gelangt, hat er dort ebenfalls segenreich gewirkt, 1505 den Antheil der Burg Krufensberg und Stadt helmershausen, welche an Johann von Winzigerode verpfändet, eingelöset, 1506 die neue Pfarrfirche zu Bevern eingeweihet, für Delbrück eine angemessene Gerichtsvordnung gegeben, das disher von den benachbarten Rittern vielsstlig angesochtene und mishandelte Bisthum mit fräftiger hand beschüßt. Er starb 1508 zu Poppelsborf auf dem Schloß, und wurde sein Tod allenthalben, besonders zu Cassel, wo Landgraf Wilhelm II. prächtige Erequien ihm halten ließ, als ein Unglück für das gesamte deutsche Bolt beklagt.

Das Coblenger Thor öffnet ben Gingang gur Sochftrage, von welcher mich boch alebald bie Seitenftrage gur Rechten, ober bas barin verftedte graue Rlofter abruft: eine eigenthumliche Bidtigfeit bat namlich fur mich ber Orben ber Unnunciaten; welchem biefes Rlofter angehörte, ale eine Beftätigung bes anders warts ausgesprochenen, durch bas Beispiel ber Borgia, Gongaga, Rofifa begrundeten Sages, daß nicht felten Kamilien, welche der Rirde bas ärgfte Scandal gaben, burch bie munberbarfte Sugung angehalten werben, bafur bie auffallenbfte Genugthuung ju geben. Den Orden ber Annunciaten bat Johanna gestiftet, Die Tochter R. Ludwigs XL von Franfreich, bes blutigen Tyrannen, ber nur im Bofen fich gefiel, wiewohl ber Umftand, bag feine Unthaten vorzüglich bie Großen trafen, ben Reuern ihn empfohlen hat. Sie bebenken nicht, daß die Leiden bes gemeinen Bolles fein Gegenstand ber Betrachtung find ben Chroniffchreis bern bes Mittelalters. Für fie ift, was nicht vornehm, ohne alle Bedeutung. Bon den Lobrednern Ludwigs XI. geht mohl teiner weiter als Johannes von Müller, wenn er fcreibt :

"Den Thron bestieg Ludewig nach mannichfaltiger Ersahrung der Menschen und bes Gluds, mit einem durch schwere Zeit beugsam gemachten Geist, welchen er nicht mit Schulspigfündigkeiten verwirrt, aber durch Kenntniß der Geschichten und Rechte mehr als andere Könige gebildet hatte. Da er sich nicht

als ben Berrn , fonbern ale oberften Beamten betrachtete, unb fein geringeres Bepfpiel ale Rarl ben Großen fic porbilbete. weihete er feine ausgezeichneten Beiftesgaben und fein ganges Leben ber Berufepflicht. Sierzu erbobete er feinen Ginn (ber ware fein Ronig, bem Privattugenben genügten). Alfo erfüllte er fic, wie alle großen Denfchen, mit bem Glauben ber allerbesonberften Borfebung, fürchtete Gott und wollte bag gang Franfreich biefes wiffe. 3m übrigen waren feine Religionsbegriffe ben Beiten gemäß, wo die Fürbitte frommer, und manderlei Berehrung beiliggesprochener Personen viel galt: man glaubte, Gott febe milber auf unfere Schwäche, wenn fie gro-Berer Bollfommenheit fich gleichsam angeflommen halt. batte ber Ronig eine ruhige Unerschrodenheit. Dbwohl er fic meift mit einer Borficht benahm, welche feine Feinde Furchtfamfeit nannten, batte er ben Rurftenfinn, fich nie burch Rufalle foreden zu laffen; fo bag mit ber Roth fein Beift fich ente widelte. Da er, wie ein großer Ronig foll, nach ber ibm beywohnenden allgemeinen Uebersicht alles wichtige felbft führte, und bey ber mannichfaltigen Untreue feiner factiofen Beit nicht immer Die Absicht feiner Befehle erflaren fonnte, forderte er puntilicen Geborfam. Gben berfelbe bielt fur unziemlich, neue Auflagen ober Rriege anzuordnen, ohne bem Bolf bie Grunde begreiflich ju machen. Unermudet war er in Erforschung ber Denkungeart und perfonlichen Umftande aller bedeutenden Manner in feinem Reich und in auswärtigen ganbern; unermubet, wen er wollte, und besonders wen er durch frepen Scherz ober auf andere Art beleibiget hatte, burch gute Worte, Berablaffung und Beichente ju gewinnen. Mit bem ichlecht erzogenen, unwiffenben, eiteln Abel rebete er nicht von Beschäften, fondern bediente fich folder Leute, die alles ihm foulbig waren, und welche er, wenn fie undantbar wurden, ohne Beleidigung einer großen Bermandtschaft wieder vernichten fonnte. Denn fo vertraulich er mit feinen Leuten lebte, und, wie andere, manchmal von ihnen betrogen wurde, bennoch gitterte felbft fein geliebter Eruffol, bie Rönigin, bas gange Saus und Bolt vor feinem Geift und Billen. Diefer gewaltige Ronig ftorte in burgerlichen Dingen

ben lauf ber Gerechtigfeit nicht, verehrte, wenn er fich geirrt, gewiffenhafter Dbrigfeiten treuen Widerstand, und indeg er burch Bergleidung fremder Gefete die Frangofifchen vervolltommnen wollte, war er von Prablerei bamit fo frei, daß er es gebeim behandelte, um bas Unfehen beftebenber Befege nicht ju erfcuttern. Go wenig er anfange auf Roft und Rleidung hielt, fo aut wußte er feine Parifer am Gaftmal ju gewinnen und, wenn es fenn mußte, ericbien er majeftätifch. Die Steuern, fo ungern er baran wollte, mußten erhöhet werden; er gab aber leidenden Bezirfen vielfährige Frepheit, felbft von altern Abgaben ; babey forgte er für billige Brotpreise. 3medmäßige Ausgaben fparte er nicht, mit Freundlichkeit gab er feinen Dienern und überfah Rechnungsfehler, wenn Berdienfte fie bebedten. Er war nichts weniger ale verschwenderisch mit bem Leben feiner Rriegsleute, und erwartete, was andere von Schlachten, von ben Fehlern seiner Feinde. Diese wußte er ebenso zu veranlaffen als zu benuten. Ueberhaupt suchte er nicht sowohl Bergrößerung als freye Sand. Man fann fagen, bag bas Ronigthum in Frantreich Er bergeftellt bat."

Der Lobrede gegenüber meine Anficht von jenem Ronig ju begrunden, wird es hinreichen, wenn ich bie Thatfachen fprechen laffe, ihnen ale Einleitung vorausschide eine Schilberung ber Shlacht bei St. Jacob, welche in Betreff mancher Puntte mefentliche 3weifel um Müllers Unparteilichkeit hervorrufen wird. In jener Schlacht, 26. Aug. 1444, begegneten fich in bem Felde von Prattelen die von dem Dauphin geführten Armagnaken und über 1500, vielleicht 4000, ober gar 6000 Schweizer. Armagnaten famen bie Schweizer nicht unerwartet. Beiden von Karnsburg und leichte beutsche Reiter, die für ben Marfchalf, Anton von Chabannes, Graf von Dammartin, nicht aber Maricall von Franfreich, wie boch Muller meint, bis hinauf nach Sefingen lagen, unterrichteten ihn von ihrem Bug und ihrer Chabannes, bis Prattelen vorgebend, "that alles Fußvolt von ibm," ordnete hundert Pferde, die Feinde zu loden, andere, um jene zu unterftugen, andere um dem Feind in bie Flante ju fallen. Go erwartete er ihrer auf ben Wiefen, nicht

allzu lange. Sie rannten, nachbem die bundert mit Leichtigfeit umgeworfen worden, an ben Beug, fprengten beffen Bebedung, brangten weiter in fo fürchterlicher Gewalt, daß bie Runft ju Schanben wurde und ber Marichalf einzig in ber Uebermacht bas Beil erkannte. Da er fich mit beträchtlichem Berluft, nach Duller, eigentlich mit Berluft von 40 Mann, in bie Stellung bei Mutten; gurudigg, ba er jest mit verboppelter Racht, auf verschangtem Boben fand, vermochte weber biefes, noch bie Ermubung burd Marfc und Gefecht, die Schweizer bem Gebot ihrer Sauptleute gelehrig zu machen, und fie warfen mehr Taufende, ale ibret bundert, in die Rlucht über die Bire. Die Scharen bes Marfcalfe, fich ftugent auf den Gewalthaufen bes Dauphin, hielten unweit bes Baffere, bas ju überschreiten, bie Schweizer feinen Augenblid gogerten. Den frangofifchen Gefdugen, ben unüberfebbaren Reiterscharen gegenüber, versuchten fie bas andere Ufer au erflettern. Es empfing fie Die Artillerie mit einer Generalfalve, und Ritter Sans von Rechberg mit 600 beutschen Reitern, nach ihm 8000 fdwere Pferbe, bie gange Dacht ber Armagnaten, bes Dauphins Beerhaufen, brangen, brachen, fprengten mit äußerfter Gewalt in bie Reiben ber Schweizer, welche nicht ohne Berluft durch die Birs gefommen, jest, boch vergeblich fuchten, fich wieder zu formiren. Denn ibre Scharen wurden bergeftalt getrennt, bag 500 Mann auf die Au zwischen ben Baffern berabgebrangt und umringt, bie übrigen genothigt wurden, mitten burch bie Feinde einen Weg nach Bafel ju fuchen. Finden follten fie ihn nicht, benn Chabannes, ben Bang ber Schlacht poraussehend, hatte 8000 Mann auf die der Stadt nabe liegenben Bofe Gunboldingen und nach St. Margarethen gelegt, bas mit nicht die Befatung durch Ausfall ober Bereinigung die Rrafte bes Feindes erneuere, ober in die Stadt ibn aufnehme. Entfages aus ber Stadt beraubt, ermudet vom Marich und vom Siegen, bes Tobes gewiß, entschlossen, unbezwungen, bemächtigten fich die 500 bes Gartens und Siechenhaufes bei St. Jacob, fo baß biefe eingeschloffen, jene auf ber freien Au, in verschiedener Lage gleich ungezweifelt verloren maren. Der Dauphin und viele feiner Sauptleute ichienen nicht ungeneigt, benen in St. Jacob

eine Capitulation zu bewilligen. Da fiel ber öftreichische Ritter Peter von Mörsberg bem von Chabannes zu Füßen, flehentlich erinnernd, wie er versprochen, keinen zu schonen. Und es folgte ein breimal erneuerter, breimal abgeschlagener Sturm, bis keiner ber Schweizer mehr bei Leben. Also im Wesentlichen der Schweizer Bericht, nur der unachten Zierrathen entkleidet, dem eines Zeitzgenoffen, des Matthäus von Coussy Darstellung zu vergleichen, nicht ohne Interesse sein wird.

»Audit an 1444, après les besognes dessusdites accomplies, et que les François et les Anglois eurent chacun en droit soi assis leurs garnisons en lieux nécessaires sur les frontières, les gens d'armes du roi de France, en très grand nombre, s'entretenoient toujours par grosses compagnies sur le plat pays, dont le pauvre peuple étoit fort travaillé. Et entre ce temps le roi, qui très instamment étoit requis du duc d'Autriche, qu'il lui envoyât secours et aide de gens de guerre, avec de ses capitaines, pour lui aider à défendre ses pays et seigneuries que lui occupoient et conquéroient de plus en plus chacun jour les Suisses, qui sont gens de communauté très puissants et de hautain vouloir, conclut et délibéra avec son conseil d'y envoyer une très puissante armée, car déjà étoit le mariage traité de sa fille aînée, Radegonde, avec icelui duc d'Autriche. Si fut commis chef d'icelle armée Louis, aîné fils du roi, dauphin de Viennois, et avec lui le seigneur de Jallogne (Philippe de Culant), maréchal de France, le seigneur de Bueil, le seigneur de Culant, messire Robinet d'Estouteville, chevalier; le seigneur d'Orval, Antoine de Chabannes, le seigneur de Commercy, messire Gilles de Saint-Simon, chevaliers; Blanchefort, Lestrac, Joachim Rouaut, messire Jean de Montgomery, chevalier d'Ecosse; l'Espinasse, et plusieurs autres vaillants hommes de guerre, qui pouvoient bien faire le nombre de 12 à 14,000 chevaux, desquels on estimoit y avoir bien six mille combattants, de bonne étoffe et conduite. Et si fut envoyé, de par le roi d'Angleterre, un sien capitaine, nommé Matthieu Gough, qui avoit en sa compagnie 8000 combattants ou environtant de la nation d'Angleterre, comme de celle de Normandie

»Or quand toute icelle armée fut prête, et que les ordonnances furent disposées sur le fait de leur conduite, il fut ordonné que le dauphin, le maréchal de France et aucuns seigneurs, avec partie de leurs gens, tireroient devers Langres, et que les autres capitaines les suivroient par diverses marches et routes, ainsi qu'ils se pourroient assembler des frontières de Normandie, où ils étoient en plusieurs lieux. D'autre part, le dauphin avec ceux de son armée, qui étoient assemblés autour de Langres, après que tout son camp fat apprêté et pourvu, se partit de là, et par plusieurs journées tira jusques à Montbéliard, avec toute sa compagnie, qui étoit fort belle; et fut peu de nouvelles que lui ni ses gens fissent aucun dégât ès pays du duc de Bourgogne, ains ils y passèrent courtoisement, sans y faire presque aucun séjour; et pour la sûreté de sa personne et de son passage et retour, furent mis en sa main la ville et château de Montbéliard, où il se logea et séjourna par aucuns jours, le tout du consentement de celui qui en étoit seigneur, moyennant condition, savoir qu'il baillât son scellé de lui rendre un an après ensuivant.

»Or après qu'il eut ordonné aucun de ses gens pour la garde de la ville et du château, il partit de là, et prit son chemin devers Bâle, d'où il alla plus avant, en tirant vers le pays du duc d'Autriche, lequel envoya plusieurs de ses gens devers le dauphin, pour le conduire et lui bailler passage, pour ce que le pays est bien rude et dangereux à cheminer pour gens étrangers qui n'ont point accoutumé d'y aller. Assez tôt après qu'il fut entré audit pays, iceux communes, nommés Suisses, qui étoient assez avertis de sa venue et qui s'étoient à ce sujet déjà mis ensemble en très grand nombre, conclurent d'envoyer une partie de leurs gens au-devant du dauphin et de sa compagnie, pour le rencontrer et combattre; si se mirent en chemin bien six mille ou environ; et de fait, ils se tirèrent avant, et approchèrent leurs adversaires, lesquels sachants leur venue se mirent ensemble, et par délibération de bon conseil, conclurent de les aller assaillir et combattre en plein champ, et ainsi que conclu ils l'avoient, ils le firent. Il y eut très dure et merveilleuse bataille entre les parties, qui dura trois à quatre heures avant qu'on sut percevoir qui en demeuroit le vainqueur; car à la vérité, si les François assaillirent vaillamment, icelles communes se défendirent aussi très âprement et fortement. Et me fut dit sur cette matière, par aucuns nobles hommes qui avoient été à cette journée, et qui avoient été autrefois ès guerres de France, en plusieurs journées et rencontres, tant contre les Anglois comme autres, qu'en leur temps ils n'avoient vu ni trouvé aucunes gens de si grande défense, ni tant outrageux et téméraires pour abandonner leurs vies. Toutefois, après qu'icelles deux parties eurent ainsi continué et bataillé l'une contre l'autre, par l'espace de quatre heures, comme dit est, ou plus, à la fin les Suisses commencèrent à lâcher le pied, et se retirer en un clos de vignes où il y avoit assez près une abbaye qui étoit environnée et ceinte de murailles. Là derechef se commença la mêlée, et ils se combattirent et défendirent très courageusement, et encore par long espace de temps, mais cela ne leur servit de nien, car, par la vaillance et persévérance des François, ils furent finalement vaincus: et furent morts à la place environ quatre mille d'icelles communes; le surplus se sauva à la fuite le mieux qu'ils purent.

De la part des François y furent tués environ soixante hommes seulement, entre lesquels y moururent un gentilhomme, nommé Robert de Brezé, frère du seigneur de la Varenne, avec aucuns autres gentilshommes. Lesdites communes, qu'on appelle Suisses, étoient assez communément habillés de jacques, de paus, de haubregerie, de glaçons et de chapeaux de fer à la façon d'Allemagne.

Après laquelle défaite et victoire, les François se rassemblèrent tous; et lors les capitaines, pour la plus grande partie, dont dessus est faite mention, et avec eux le comte de la Petite-Pierre (Lützelstein), remercièrent le créateur de leur bonne fortune. Après que les morts furent dépouillés et débagués, et que les menues gens eurent pris ce qu'ils avoient, ainsi que bon leur sembla, ils se retirèrent aux logis d'où

ils étoient partis, et emportèrent avec eux aucuns de leurs gens morts et blessés, puis firent enterrer honorablement les premiers, et firent visiter les autres par leurs chirurgiens. Le dauphin ne se trouva point en personne à cette besogne, ni aucuns des plus grands et principaux de son conseil: mais quand cela fut venu à sa connoissance, et qu'il en eut vraies nouvelles, il en fut fort joyeux, et fit à ses capitaines et aux autres qui y avoient été, à leur retour très bonne chère, en les remerciant honorablement de leur valeur et diligence. Après cela, les Suisses qui se sauvèrent de cette besogne, retournèrent, ou au moins une partie d'eux, devers leurs gens qu'ils avoient laissés à un siège devant une bonne ville, qui appartenoit au duc d'Autriche, et leur racontèrent la mauvaise fortune qu'ils avoient eue contre les François; de quoi ils furent fort troublés et émerveillés. Et pour le doute qu'ils eurent qu'on ne les vint combattre, eux étant encore au susdit siège (vor Zürich), ils partirent hâtivement de là, et s'en allèrent en d'autres lieux.

»Le lendemain, ou le second jour après icelle bataille, le dauphin et tous ceux de sa compagnie, avec aucuns Allemands qui se joignirent et mirent sous lui, allèrent devant Bâle, pour d'icelle ville avoir obéissance. Ce que voyant ceux de ladite ville, entre lesquels il y avoit grand murmure, débat et parlement, ils conclurent d'envoyer une ambassade devers le dauphin, pour savoir de lui son intention. Et ils y envoyèrent trois cardinaux, quatre chevaliers, douze docteurs et douze bourgeois, lesquels, après plusieurs remontrances et plusieurs paroles, proposées d'un côté et d'autre, offrirent de bailler la ville et d'en faire ouverture au dauphin, et de le recevoir en icelle, moyennant qu'il seroit content de n'y pas entrer avec toute sa puissance et son armée. De plus, ils promirent de faire revenir les Suisses en son obéissance; et outre ce, qu'ils feroient tant que le duc d'Autriche seroit content d'eux, pour le sujet des grandes entreprises qu'ils avoient fait par cidevant contre lui en ses pays; et comme promis l'avoient, ils le firent. Après lesquelles conclusions et les traités ainsi faits et passés, s'offrirent les Suisses de servir le dauphin partout où il les voudroit mener, avec quatre mille hommes, tant en France comme ailleurs, à son bon plaisir, et là où il lui plairoit de les avoir. Lequel dauphin, après les besognes susdites, fit loger ses gens en plusieurs bonnes villes du pays; et lui, pour sa personne, se logea en une place nommée Jusse, et tout par l'ordonnance et le conseil du duc d'Autriche, qui là vint devers lui, où il le reçut et le festoya très honorablement, selon la coutume du pays. Durant tout ce temps, les gens du dauphin, qui étoient dispersés en divers lieux ès marches du pays, menoient guerre à plusieurs bonnes villes et forteresses d'icelui, et alloient courir très souvent, à l'occasion des querelles d'aucuns seigneurs et nobles du pays, qui à ce faire les requéroient en aide; d'où il advenoit aucunes fois, qu'ils en ramenoient de grandes proies et grands butins en leurs logis. Réciproquement aussi, assez souvent, en faisant icelles courses, ils trouvoient de dures rencontres de leurs adversaires, par espécial des communes et autres gens du plat pays, qui tuoient et détroussoient de leurs gens par les passages et montagnes, qui étoient moult dangereuses.«

Um 28. Oct. 1444 wurde ju Enficheim (Juffe) Frieden gefchloffen, welchen zu erfaufen, die Bafeler 12,000 Gulben erlegten, indeg bie übrigen Eidgenoffen (petit peuple avare, nach Thiers) erflarten, fie murben weder Seller noch Pfennig ben Frangofen geben, gleichwohl bat bas heer nicht vor Unfang bes 3. 1445 ben Rudzug angetreten. Nur wenige Monate brachte Ludwig an des Baters Sofe gu, und icon wieder ericheint er befangen in jenen ftrafbaren Umtrieben gegen bes Baters Leben oder Berrichaft, beren er, bamale noch ein fiebengebn= jähriger Jungling, ale Oberhaupt ber Praguerie, fich schulbig gemacht batte. Den unvermeidlichen Folgen feines Beginnens auszuweichen, verließ er ben hof, um fich mit ber Regierung ber Proving Dauphine, welche ber Bater ihm überlaffen hatte, ju beichäftigen. Er veranderte mefentlich ihre Berfaffung, erhöhete die Steuern, ftellte Berbungen an, deren 3med fur niemand ein Bebeimniß. Fortwährend bie ftrafbarften Berbindungen mit migvergnügten Großen unterhaltend, vermählte er sich, März 1451, gegen bes Baters Willen, mit ber Prinzessin Margaretha von Savoyen, und daß er die königliche Geliebte, die schöne Agnes Sorel († 9. Febr. 1449) vergiften lassen, wurde mit Bestimmtheit behauptet. Zum Meußersten verletzt, befahl der Rönig dem Grasen von Dammartin, den ungehorsamen Sohn zu fahen und ihm zu überliefern.

Bon feinen Unterthanen gehaft, taum noch in offener Febbe mit feinem Schwiegervater begriffen , fuchte ber Dauphin in fcleuniger Flucht fein Beil. Unter bem Bormand einer Ballfahrt nach St. Claube erreichte er bie Grengen von Soch= burgund, und immer auf befreundetem Boben fich haltend, gelangte er an ben hof bes herzogs von Burgund. Er murbe liebreich aufgenommen, ju feinem Aufenthalt bas Schloß ju Benap, bas lette Ueberbleibfel von bem einft bedeutenben Bergogthum Nieber-Lothringen, angewiesen, ju feinem Unterhalt eine bedeutende Summe ausgesett. Die wollte nicht immer gu-Der Pring borgte, verlangte von jedermann Gelb: bag ber Bergog von Bretagne ibm ein Darleben verweigerte. bat er niemale verzieben. Uebrigene fdien er mabrent eines fünffabrigen Aufenthaltes ju Benap ober Namur ausschlieflich mit ber Jagd ober mit Studien beschäftigt, wie er benn in fener Einsamfeit die Cent nouvelles nouvelles zusammentrug. In der That aber und über alles beschäftigte ibn ber Buftand ber Dinge und ber Parteien in Franfreich, forgfaltig pflegte er bie Berbindungen mit feinen Unbangern, und machtig genug blieb er auch in ber Ferne, um dem Bater die ernfteften Beforgniffe einzuflögen. Rarl VII. ift am 22. Jul. 1461 Sungere geftorben: er batte fieben Tage lang jeglicher Speife fich enthalten, in ber Rurcht eines von bem Sobne gebotenen Biftmordes.

Ludwig XI. wurde sofort als König anerkannt, zunächst von bem herzog von Burgund. Der hatte genugsam Gelegenheit gehabt, bas Junerste seines Gastes zu ergründen, viel gelitten unter den häuslichen Zwistigkeiten, so dieser ihm bereitete, für die Zukunft eines großen Reichs das Meußerste fürchtend, warf er sich dem Monarchen zu Füßen, siehentlich bittend, es möge der König

verzeihen, was an bem Dauphin gefündigt worden. Ludwig verhieß eine allgemeine Umneftie, nur fieben Perfonen ausnehmend, beren namen er verschwieg. Es blieb ihm freie Sand für die Bahl feiner Opfer, unter welchen vor allen Unton von Chabannes, Dunois, la Trémouille, Brege. Chabannes batte, bevor noch der alte König die Augen geschloffen, die Gefahren bedacht, welche unter dem Nachfolger feiner warteten. erfter Gebante mar, Buflucht im Ausland gu fuchen. Diener follten ibn begleiten, und er befragte einen um ben andern, ob er wohl gesonnen, eines Flüchtlinge Loos ju theilen: alle, fo wohlthätig und gutig er fich ihnen erwiesen, antworteten . verneinend. Biele verficherten ohne Behl, fie wurden fich um feinetwillen nicht ber leichteften Gefahr aussegen. Den Bedanfen an Flucht aufgebend, ichrieb Chabannes an ben Bergog von Burgund, an den Admiral von Montauban, an den Piemonteser Bonifag von Balperga, an Joachim Rouault, ihre Bermittlung bei bem gurnemen Ronig angurufen. Der Bote, welchem bie Briefe anvertraut, erreichte ohne hinderniß Avennes, mo Endwig XI. noch weilte, fand aber bei dem Admiral, bei Balperga ben fläglichften Empfang: jener verficherte, es murbe ber Ronig, wenn Chabannes einmal in feiner Gewalt, ben Sunben das faliche Berg vorwerfen laffen, mit dem Bufan, ber Bote, falls er um 7 Uhr Abende noch an bem foniglichen Soflager gu finden, folle erfauft merden. Der Bedrobte flüchtete zu einem ber foniglichen Bebeimichreiber, ber ihm mehre Bittidriften zeigte, in benen um Theilnahme bei ber über ben Grafen von Dammartin gu verhängenden Confiscation gebeten, und bemnachft ihm bie Mittel verschaffte, den bereits nach Laon abgegangenen Rouault zu ereilen.

Ronault bewährte sich als Ehrenmann, äußerte seine Bereitwilligkeit, dem gefährdeten Freund zu dienen, bestand jedoch darauf, daß er vor Allem seine Person in Sicherheit bringe. Das nämliche rieth der Herzog von Burgund, den die Rrönungsseier nach Rheims geführt hatte, und der dort erst das an ihn gerichtete Schreiben empfangen konnte. In Gesolge solcher Rathschläge hielt Chabannes eine Zeitlang sich verborgen, dann von dem Gesühl seiner Unschuld getrieben, trat er vor ben Ronig, fich ein Urtheil nach aller Strenge Gesete, sans consulter sa miséricorde, au erbitten. Der Monard ließ ibn nach der Conciergerie, fpater nach bem Thurm vom Louvre bringen, feine Guter mit Befchlag belegen; Rarl pon Melun, ber Grofmeifter, shomme qui ne perdoit aucune occasion de ruiner les personnes auprès du roi, desquelles il pouvoit espérer la confiscation,« wurde zum Vermalter biefer Guter ernaunt, savec promesse de confiscation en cas de condamnation.« Ungefaumt bemeisterte fich Melun aller beweglichen Sabe des Grafen von Dammartin; Gilberund Bettwerf, Tapeten, Mobilien, mas fich ber Art ju Dammartin, St. Fargeau, Rochefort, Bourges, ober in bem Botel bu Beautreillis, Strafe St. Antoine ju Paris vorfand, bas ju Boulne in Auvergne vermabrte Sausardiv, fogar ein noch nicht aufgeschlagenes Gifengitter ließ er wegnehmen, bas Gitter, um foldes für fein Saus in Paris gu benugen. Die Ginfunfte verwendete er nach Belieben, und gerieth Dammartine Sausfrau in bittere Noth, daß fie famt ihren Rindern drei Monate von der Milbthatigfeit eines Pachters aus Mitry bei Dammartin leben mußte. Mittlerweile ging ber gegen ben Grafen eingeleitete Procef feinen rafchen, vorzüglich durch Meluns Bemühungen und Betrugereien geforberten Bang, und wurde er in bem Urtheil vom 20. Aug. 1463 des Majeftateverbrechens iculdig befunden. für immer aus bem Ronigreich verwiesen, fein Gigenthum confiscirt. Durch fernern Parlamentebeschlug vom 2. Jul. 1464 murbe gegen ibn Deportation nach ber Infel Rhodus erfannt. ftatt beren ließ ber Ronig ibn nach ber Baftille bringen und enger benn vorher vermahren. Er fand jedoch im Beginn bes Rriegs für bas Gemeinwohl Belegenheit ju entspringen , 12. Marg 1465, folog fich ben Gegnern bes Ronige an, und fampfte bei Montlhery. Der Art. 18 Des Friedensschluffes vom 27. Oct. 1465 verordnete feine vollftandige Reftitution, und ift biefelbe ihm nicht nur geworben, sonbern es fam auch fofort ber Ge bafte in bes Ronigs Bunft.

Außer ihm und den Genannten haben aber noch viele Ansbere bes Ronigs Born empfinden muffen. Der Rangler Juvenal

bes Urfins, ber Abmiral, ber Obrift-Rammerer, die Marschalle, Beamten und Officiere ohne Bahl, vorzüglich die Leiter der Finanzen wurden abgeset, ihre Stellen eingenommen von Leuten bes zweideutigsten Rufs, absonderlich von solchen, welche in seinen frühern Umtrieben dem König gedient hatten; sein Barbier, in den Grafenstand erhoben, wurde Gesandter, sein Arzt Kanzler, sein Schneider Herold.

Ludwig hatte nur eben bei ber Rronung gefchworen, bag er bie Abgaben nicht erhoben werbe, und es murbe ihr Drud bedeutend vermehrt : bie Burger von Rheims, Beugen gemiffermagen bes Schwurs, waren bie erften, gegen eine folche Berlegung fich zu erheben. Der Führer des Aufftandes murde geviertheilt, feche feiner Belfer buften mit bem Ropfe. In ber gleichen Beife murben bie zu Angere, Alengon, Aurillac ausgebrochenen Unruhen erftidt und bestraft. Berdoppelt geradezu wurde die Laft der Abgaben, fogar verfucht, auf das Berzogthum Burgund bie Salgfteuer auszudehnen. Dazu mochte ben Ronig bie Leichtigfeit ermuntern, mit welcher er, getreulich unterflütt burch Philipps bes Gutigen Liebling, Johann von Croy, ben Bergog verleitet hatte, feine Besitzungen an ber Somme aufzugeben. Raum hatte in biefer Beife Ludwig feinen Dank fur bie gaftliche Aufnahme in den Riederlanden abgestattet, fo fendete er ben Baftard von Rubempre aus, in ber Absicht bes Bergogs von Burgund einzigen Sohn, vielleicht ihn felbft, entführen ju laffen (Abth. II. Bb. 5. S. 678-682). Der Streich miglang, bafür follte ber Bergog von Bretagne bugen, ber aber bas allgemeine Migvergnugen ber Nation ju feinen Gunften ju bewaffnen verfand, und hiermit ben Rrieg für bas Gemeinwohl veranlagte. Dem Berberben nabe gebracht, bequemte fich ber Ronig, in ben Berträgen vom Oct. 1465 mehr zu bewilligen, als eigentlich von ihm geforbert worden. Er verhieß feinem Bruder den Befit der Rormandie, bem Bergog von Burgund bie Burudgabe ber Landschaften an ber Somme.

Der Bertrag war kaum abgeschloffen, und Ludwig proteftirte, wie nachmalen der ritterliche Franz I. gegen erzwungene Zuges ftandniffe, das Parlament mußte formelle Schwierigkeiten gegen bie Beräußerung ber Rormandie erheben, und ichneller noch, ale er fie aufgegeben, bat Ludwig fich ihrer wiederum bemachtigt. Den Gewaltftreich ju fauctioniren, versammelte er ju Tours einen Reichstag, jufammengefest nach ben Bunfchen und Beburfniffen des Bebieters. Alles, was ibm dienlich, baben bie treugeborfamften Stande gebilligt, ale mofur fie zu belohnen, die Commission ber zwanzig Reformatoren ber Migbrauche bestimmt. Mais la plus grande oeuvre de cette commission fut de soi assembler, car de toute icelle assemblée ne vint aucun profit à la chose publique.« Der depossedirte Bergog ber Normandie rief zu Beiftand bie Berzoge von Bretagne und Burgund. Jener, nach einigen unbedeutenden Demonstrationen, suchte bie Gnabe bes Ronigs, ber Bergog von Burgund, feit furgem Rarl ber Rubne, war ju febr durch die fortwährenden Streitigfeiten mit ben Luttichern in Unspruch genommen, um vorläufig mit ben Angelegenheiten Frankreichs fich befaffen zu fonnen. Jene Streis tigfeiten ju unterhalten, bas mehrmalen besiegte Bolf ber guttider fortwährend zu neuen Unftrengungen zu treiben, mar einftweilen für den Ronig das Sauptziel feiner Politif geworden. Biederum batte er einen neuen Ausbruch ab Seiten bes reizbaren Bolfes vorbereitet, und er ließ fich, im Bertrauen auf feine Meifterschaft in ber Runft ber Bethorung , beigeben , in Peronne ben Bergog beimzusuchen.

»Le roi, « berichtet Commines, »le roi en venant à Péronne, ne s'étoit point advisé qu'il avoit envoyé deux ambassadeurs à Liége, pour les solliciter contre le duc, et néanmoins lesdits ambassadeurs avoient si bien diligenté, qu'ils avoient jà fait un grand amas, et vinrent d'emblée les Liègeois prendre la ville de Tongres, où étoit l'évêque de Liége et le seigneur d'Humbercourt, bien accompagnés, jusques à deux mille hommes et plus: et prirent ledit évêque et ledit d'Humbercourt, tuèrent peu de gens, et n'en prirent nuls que ces deux, et aucuns particuliers de l'évêque. Après cela les Liègeois se mirent en chemin vers la ville de Liége. Ce peuple étoit fort joyeux de la prise de leur évêque. Ils avoient en haine plusieurs chanoines, qu'ils avoient pris ce jour, et à la première repue

en tuèrent cinq ou six. Entre les autres en y avoit un, appelé maître Robert (de Moriamez), fort privé dudit évêque, que plusieurs fois j'avois vu armé de toutes pièces après son maître: car telle est l'usance des prélats d'Allemagne. Ils tuèrent ledit maître Robert, présent l'évêque, et en firent plusieurs pièces, qu'ils se jetoient à la tête l'un de l'autre par grande dérision.

Avant qu'ils eussent fait sept ou huit lieues, qu'ils avoient à faire. ils tuèrent jusqu'à seize personnes, chanoines ou autres gens de bien, quasi tous serviteurs de l'évêque. Faisans ces oeuvres, lâchèrent aucuns Bourguignons, car jà sentoient le traité de paix encommencé, et eussent été contraints de dire que ce n'étoit que contre leur évêque, lequel ils menèrent prisonnier en leur cité. Les fuyants effroyoient fort tout le quartier par où ils passoient, et vinrent tost ces nouvelles au duc. Les uns disoient que tout étoit mort, les autres le contraire. De telles matières ne vient point volontiers un messager seul, mais en vinrent aucuns, qui avoient ainsi vu habiller ces chanoines, qui cuidoient que l'évêque fût de ce nombre et le seigneur d'Humbercourt, et que tout le demeurant fut mort, et certifioient avoir vu les ambassadeurs du roi en cette compagnie et les nommoient. Et fut conté tout ceci au duc, qui soudainement y ajouta foi et entra en une grande colère, disant que le roi étoit venu là pour le tromper: et soudainement envoya fermer les portes de la ville et du château, et fit semer une assez mauvaise raison, c'étoit qu'on le faisoit pour une boîte qui étoit perdue, où il y avoit de bonnes bagues et de l'argent. Le roi qui se vit enfermé en ce château (qui est petit) et force archers à la porte, n'étoit point sans doute, et se voyoit logé rasibus d'une grosse tour, où un comte de Vermandois fit mourir un sien prédécesseur roi de France. Pour lors étois encore avec le duc, et le servois de chambellan, et couchois en sa chambre quand je voulois, car telle étoit l'usance de cette maison.

Le duc, quand il vit les portes fermées, fit saillir les gens de sa chambre, et dit à aucuns que nous étions, que le roi étoit venu là pour le trahir, et qu'il avoit dissimulé ladite venue de toute sa puissance, et qu'elle s'étoit faite contre son vouloir, et va conter ses nouvelles de Liége, et comme le roi l'avoit fait conduire par ses ambassadeurs, et comme tous ces gens avoient été tués, et étoit terriblement ému contre le roi, et le menaçoit fort: et crois véritablement que si à cette heure là il eut trouvé ceux à qui il s'adressoit, prêts à le conforter ou conseiller de faire au roi une mauvaise compagnie, il eut été ainsi fait, et pour le moins eut été mis en cette grosse tour. Avec moi n'y avoit à ces paroles que deux valets-de-chambre, l'un appelé Charles de Visen, natif de Dijon, homme honnête, et qui avoit grand crédit avec son maître. Nous n'aigrîmes rien, nous adoucîmes à notre pouvoir. Tost après tint aucunes de ces paroles à plusieurs, et coururent par toute la ville, jusques en la chambre où étoit le roi: lequel fut fort effrayé, et si étoit généralement chacun.

»Ces portes ainsi fermées, et ces gardes qui y étoient, dura deux ou trois jours, et cependant le duc de Bourgogne ne vit point le roi, n'y entroit des gens du roi au château que peu, et par le guichet de la porte. Nuls des gens dudit seigneur ne furent ôtés d'auprès de lui, mais peu ou nuls de ceux du duc alloient parler à lui ni en sa chambre, au moins de ceux qui avoient aucune autorité avec lui. Le premier jour ce fut tout effroi et murmure par la ville. Le second jour le duc fut un peu refroidi: il tint conseil la plupart du jour, et partie de la nuit. Le roi faisoit parler à tous ceux qu'il pouvoit penser qui lui pourroient aider, et ne failloit pas à promettre, et ordonna distribuer quinze mille écus d'or: mais celui qui en eut la charge, en retint une partie, et s'en acquitta mal, comme le roi sut depuis. Le roi craignoit fort ceux qui autrefois l'avoient servi: lesquels étoient venus avec l'armée de Bourgogne, qui jà se disoient au duc de Normandie, son frère. A ce conseil, dont j'ai parlé, y eut plusieurs opinions: la plupart disoient que la sûreté qu'avoit le roi, lui fut gardée, vu qu'il accordoit assez la paix en la forme qu'elle avoit été couchée par écrit. Autres vouloient sa prise rondement, sans cérémonie. Aucuns autres disoient qu'à diligence on fit venir monseigneur de Normandie, son frère, et qu'on ' fit une paix bien avantageuse pour tous les princes de France. Et sembloit bien à ceux qui faisoient cette ouverture, que si elle s'accordoit, le roi seroit restreint et qu'on lui bailleroit gardes: et qu'un si grand seigneur pris, ne se délivre jamais, ou à peine, quand on lui a fait si grande offense. Et furent les choses si près, que je vis un homme houssé et prêt a partir, qui jà avoit plusieurs lettres adressantes à monseigneur de Normandie, étant en Bretagne, et n'attendoit que les lettres du duc: toutefois ceci fut rompu. Le roi fit faire des ouvertures, et offrit de bailler en otage le duc de Bourbon, et le cardinal son frère, le connétable et plusieurs autres, et qu'après la paix conclue il pût retourner jusques à Compiègne, et qu'incontinent il feroit que les Liègeois répareroient tout, ou se déclareroit contre eux. Ceux que le roi nommoit pour être otages, s'offroient fort, au moins en public. Je ne sais s'ils disoient ainsi à part, je me doute que non. Et à la vérité, je crois qu'il les y eut laissés, et qu'il ne fut pas revenu.

\*Cette nuit, qui fut la tierce, le duc ne se dépouilla oncques, seulement se coucha par deux ou trois fois sur son lit, et puis se promenoit: car telle étoit sa façon, quand il étoit troublé. Je couchai cette nuit en sa chambre, et me promenais avec lui par plusieurs fois. Sur le matin se trouva en plus grande colère que jamais, en usant de menaces, et prêt à exécuter grande chose: toutefois il se réduisit en sorte que si le roi juroit la paix, et vouloit aller avec lui à Liége, pour lui aider à venger monseigneur de Liége, il se contenteroit, et soudainement partit pour aller en la chambre du roi, et lui porter ces paroles. Le roi eut quelque ami (Commines (commines de lui porter ces paroles, la roi eut quelque ami (Commines (commines)) qui l'en advertit, l'assurant de n'avoir nul mal, s'il accordoit ces deux points, mais qu'en faisant le contraire, il se mettoit en si grand péril, que nul plus grand ne lui pourroit advenir.

»Comme le duc arriva en sa présence, la voix lui trembloit, tant il étoit ému et prêt de se courroucer. Il fit humble contenance, mais geste et parole étoit âpre, demandant au roi s'il vouloit tenir le traité de paix, qui avoit été écrit et accordé, et si ainsi le vouloit jurer : et le roi lui répondit que oui. A la vérité il n'v avoit rien été renouvelé de ce qui avoit été fait devant Paris, touchant le duc de Bourgogne, ou peu du moins: et touchant le duc de Normandie lui étoit amendé beaucoup, car il étoit dit qu'il renonceroit à la duché de Normandie, et auroit Champagne et Brie et autres pièces voisines pour son partage. Après lui demanda le duc s'il ne vouloit point venir avec lui à Liége, pour aider à venger la trahison que les Liègeois lui avoient faite, à cause de lui et de sa venue: et aussi il lui dit la prochaineté du lignage qui étoit entre le roi et l'évêque de Liége, car il étoit de la maison de Bourbon. A ces paroles le roi répondit que oui, mais que la paix fut jurée, qu'il étoit content d'aller avec lui à Liége, et d'y mener des gens en si petit ou si grand nombre que bon lui sembleroit. Ces paroles éjouirent fort le duc, et incontinent fut apporté ledit traité de paix, et fut tirée des coffres du roi la vraie croix, que Saint-Charlemagne portoit, qui s'appele la croix de victoire, et jurèrent la paix, et tantôt furent sonnées les cloches par la ville, et tout le monde fut fort éjoui. Autrefois a plû au roi me faire cet honneur de dire, que j'avois bien servi à cette pacification.«

Am andern Tage erhoben fich der König und der Bergog, um über Cambray gegen Luttich vorzugeben. Dem Ronia folgte die fcottifche Garde und eine geringe Anzahl von Belmen: 300 Langen murben erwartet. Bor Luttich angefommen, »le roi vint loger dedans les faubourgs, en une petite maisonette, rasibus de celle où étoit logé le duc de Bourgogne, et avoit avec lui sa garde de cent Ecossois et des gendarmes, logés auprès de lui en quelque village. Le duc étoit en grande suspicion, ou que le roi n'entrât dedans la cité, ou qu'il ne s'enfuît avant qu'il eût pris la ville, ou qu'à lui même ne fit quelque outrage, étant si près: toutefois entre les deux maisons y avoit une grande grange, en laquelle il fit mettre trois cents hommes d'armes, et y étoit toute la fleur de sa maison: et rompirent les parois de la grange, pour plus aisément saillir, et ceux-là avoient l'oeil sur la maison du roi, qui étoit rasibus.

Banger acht Tage murbe bie Stadt, wehrlos feit bem letten Aufrubr, angeschaut, bann endlich für ben Sonntag, 30. Dct. 1468 ber Angriff beschloffen. Dem ging aber vorber in ber Ract ein Ausfall ber Manner von Franchimont, die entschloffen, ihr leben hinzugeben, um bas Baterland von dem gefährlichften Feinde, von einem Freund ohne Treu und Glauben gu befreien. Et fut leur conclusion que par les trous de leurs murailles. qui etoient sur le derrière du logis du duc de Bourgogne, ils sailliroient tous les meilleurs qu'ils eussent, et avoient pour guide l'hôte de la maison où étoit logé le roi, et aussi l'hôte de la maison où été logé le duc. Et comme ils avoient conclu, saillirent ces 600 hommes de Franchimont par les brèches de leurs murailles, et crois qu'il n'étoit point encore 10 heures du soir: et attrapèrent la plupart des écoutes, et les tuèrent, et s'ils eussent tiré tout droit, sans eux faire ouir, sans difficulté ils eussent tué ces deux princes, couchés sur leurs lits. Derrière l'hôtel du duc de Bourgogne y avoit un pavillon, où étoit logé le duc d'Alençon et monseigneur de Craon avec lui: ils s'y arrêtèrent un peu, et donnèrent des coups de piques au travers, et tuèrent quelque valet de chambre. Il en sortit bruit à l'armée, qui fut occasion que quelque peu de gens s'armèrent, au moins aucuns se mirent debout. Ils laissèrent ces pavillons, et vinrent tout droit aux deux maisons du roi et du duc de Bourgogne. La grange, où le duc avoit mis trois cents hommes-d'armes, étoit rasibus desdites maisons, où ils s'amusèrent, et à grands coups de piques donnèrent par ces trous qui avoient été faits pour saillir.

\*Tous ces gentilshommes s'étoient desarmés, n'avoit pas deux heures, pour eux rafraîchir pour l'assaut du lendemain, et ainsi les trouvèrent tous, ou peu s'en falloit, désarmés: toutefois aucuns avoient jeté leurs cuirasses sur eux, pour le bruit qu'ils avoient ouï au pavillon de monseigneur d'Alençon, et combattoient iceux à eux par ces trous et à l'huis, qui fut totalement la sauveté de ces deux grands princes: car ce délai donna espace à plusieurs gens de soi armer et de saillir en la rue. J'étois couché en la chambre du duc de Bourgogne

(qui étoit bien petite) et deux gentilshommes, qui étoient de sa chambre, et au-dessus y avoit douze archers seulement, qui faisoient le guet, et étoient en habillements et jouoient Son grand guet étoit loin de lui, et vers la porte de la ville. En effet, l'hôte de sa maison attira une bande de ces Liègeois, et vint assaillir sa maison, où le duc étoit dedans, et fut tout ceci si soudain, qu'à grande peine pûmes nous mettre au duc sa cuirasse sur lui, et une salade en la tête, et incontinent descendimes le degré, pour cuider saillir en la rue. Nous trouvâmes nos archers empêchés à défendre l'huis et les fenêtres contre les Liègeois, et y avoit un merveilleux cri en la rue, les uns, Vive le roi, les autres, Vive Bourgogne, et les autres, Vive le roi, tuez: et fûmes l'espace de plus de deux patenostres, avant que ces archers puissent saillir de la maison, et nous avec eux. Et dès que nous fûmes hors de la maison, avec deux ou trois torches, en trouvâmes aucunes autres, et vîmes gens qui se combattoient tout à l'environ de nous; mais peu dura, car il sailloit gens de tous côtés, venans au logis du duc. Le premier homme des leurs, qui fut tué, fut l'hôte du duc, lequel ne mourut pas si tôt, et l'ouïs parler : ils furent tous morts, ou bien peu s'en fallut.

Aussi bien assaillirent la maison du roi, et entra son hôte dedans, et y fut tué par les Ecossois, qui se montrèrent bien bonnes gens: car ils ne bougèrent du pied de leur maître, et tirèrent largement flèches, dont ils blessèrent plus de Bourguignons que de Liègeois. Ceux des Liègeois qui étoient ordonnés à saillir par la porte, saillirent, mais ils trouvèrent largement gens au guet, qui jà s'étoient assemblés, qui tôt les reboutèrent, et ne se montrèrent pas si âpres que les autres. Dès que ces gens furent ainsi reboutés, le roi et le duc parlèrent ensemble, et pour ce qu'on voyoit beaucoup de gens morts, ils eusent doute que ce ne fussent des leurs: toutefois peu si en trouva, mais de blessés beaucoup. Chacun de ces deux seigneurs se retira en son logis, très-ébahi de cette hardie entreprise, et tôt se mirent en conseil, à savoir qu'il seroit à faire le lendemain, touchant cet assaut qui étoit délibéré.« Misoiden Angriff

wiberrieth ber Ronig, und flimmten ibm bei, in bem Schreden ber vergangenen Racht, viele von bes Bergoge Rathen, ber aber meinte, es fpreche ber Ronig einzig in ber Abficht, ber Feinde ju verschonen, ungezweifelt fei bes Sturmes Erfolg, »mais que s'il plaisoit au roi aller à Namur, attendant que la ville fut prise, qu'il en étoit bien content, mais qu'il ne partiroit point de là jusqu'à ce qu'on vît l'issue de cette matière et ce qui en pourroit advenir. Cette réponse ne plut à nul qui fut présent, car chacun avoit eu peur de cette saillie. Au roi fut faite la réponse, non si grieve, mais le plus honnêtement que l'on pût. Il l'entendit sagement, et dit qu'il ne vouloit point aller à Namur, mais que le lendemain se trouveroit avec les autres. Mon advis est que s'il eût voulu s'en aller cette nuit, il l'eût bien fait : car il avoit cent archers de sa garde, et aucuns gentilshommes de sa maison, et près de là trois cents hommes-d'armes, mais sans nul doute, là où il y alloit de l'honneur, il n'eût point voulu être repris de couardise.«

Der Sturm ging vor sich. »Les trompettes du duc commencèrent à sonner, et les enseignes d'approcher la muraille. Le roi étoit emmi la rue, bien accompagné: car tous ces trois-cents hommes-d'armes y étoient, et sa garde, et aucuns seigneurs et gentilshommes de sa maison.« Schwacher Widerfand wurde geboten. »Le roi marchoit à loisir, car il voyoit bien qu'il n'y avoit nul qui resistât, et toute l'armée entra dedans par deux bouts, et crois qu'il y avoit 40,000 hommes.« Der Ronig, von dem Bergog begleitet, ritt jum Palaft, ber bergog vertiefte fich weiter in die Stadt, um vollftanbig feiner Eroberung sich zu versichern. »La cité prise et pillée environ le midi, retourna le duc au palais. Le roi avoit jà dîné, lequel montroit signe de grande joie de cette prise, et louoit fort le grand courage et hardiesse du duc, et entendoit bien qu'il lui seroit rapporté, et n'avoit en son coeur autre désir que s'en retourner en son royaume. Après le dîner le duc et lui sé virent en grande chère, et si le roi avoit loué fort ses oeuvres en derrière, encore le loua-t-il mieux en sa présence, et y prenoit le duc plaisir, « was nicht ohne Wirfung auf die vier oder fünf Tage darnach erfolgte Entlaffung des Königs gewesen sein mag. Den vollständigsten Triumph hatte Karl über seinen Gegner errungen, indem er ihn nöthigte, das Bolf zu bestreiten, so durch seine Künste verführt, er hatte ihm das feierlichste Versprechen, die bestehenden Verträge zu beachten, abgenommen, er hatte, einem befreundeten Prinzen den Besit der Champagne verschaffend, die Niederlande zu unmittelbarer Verbindung mit Burgund gebracht.

Nicht lange, und er follte fich überzeugen, wie leicht Bertrage gebrochen werden. Des Ronigs Bruder ließ fich überreben, fatt ber Champagne bie ferne Landschaft Buyenne anzunehmen, fühlte fich bort febr balb beengt und umgarnt, nahm nochmals feine Buflucht ju ben erprobten Freunden von Burgund und Bretagne, und ftarb an Gift ben 12. Mai 1472. Bahrend ber Ronia fic beeilte, bes Brubere Erbicaft einzuthun, erflatte ber Bergog von Burgund burd Manifest vom 16. Jul. 1472, es fei bes Ronigs von Franfreich Bruder nicht nur bes Bergogthume Gupenne entsett worden, »mais aussi de sa vie, piteusement par poisons, maléfices, sortiléges et inventions diaboliques, ainsi que frère Jourdan Favre, dit de Vercors, religieux de l'ordre de S. Benoît, conseiller et aumônier de feu mondit seigneur de Guyenne, et Henri de la Roche, écuyer de cuisine d'icelui feu seigneur, l'ont en jugement connu et confessé au lieu de Bordeaux, pardevant l'archevêque dudit lieu, frère Roland le Croisce, inquisiteur de la foi, ancien docteur en théologie, maître Nicolas Dantis, bachelier en théologie, maître Jean de Blet, conseiller en la cour des grands jours de Bordeaux, à ce appelés, et présent messire Pierre seigneur de Morvillier, chevalier, ayant la garde des sceaux de la chancellerie de mondit seigneur de Guyenne, . . . . et plusieurs autres, en déclarant par leur déposition, confession et procès, avoir fait si détestable crime par l'ordonnance du roi, qui leur avoit donné et promis grands dons, états, offices et bénéfices, pour consommer cet exécrable parricide.« Der pernid. tenden Anklage feste Ludwig die Behauptung entgegen, bag in bes Bergoge Auftrag ein Raufmann Namens Bardy ibn ju vergiften

gesucht habe, und ber Ungludliche, bessen Schulb von ferne nicht erwiesen, wurde geviertheilt, mahrend von einer gesetzlichen Bestrasfung der Mörder bes Herzogs von Gupenne, wenngleich sie ihres Berbrechens geständig, nirgends Rede. Favre genannt Bercors wurde in seinem Gefängniß erdrosselt gefunden, den Mitschulsbigen, der vielleicht weniger zu erzählen wußte, ließ man laufen.

In bemfelben Jahre, 1472, etwan im September, mag Commines die Unmöglichfeit eingefeben haben, ferner fein gebeimes Einverftandnig mit dem Ronig von Franfreich ju verbergen. Er verließ den burgundischen bof, um fofort in frangofische Dienfte zu treten. Den Ausreiger zu bestrafen, verordnete Bergog Rarl die Confiscation seiner Guter in Flandern und hennegau, und bafur wurde er von bem neuen Bebieter entichabigt burch Berleihung bes Fürftenthums Talmond , und der Berrichaften Dionne, Curgon, Chateaugautier, la Chaume und Berrye (Dct. 1472), famtlich herrührend aus ber an dem Saufe Amboife verübten Spoliation. Diefe Spoliation ift bermagen bedeutend für bie Sittengeschichte, fur bie Eigenthumlichfeiten Ludwigs XI., für feine Beife, die machtigften Unterthanen ju behandeln, für bie Renntniß bes Charaftere feines getreuen, an ebeln Rebensarten fo reichen Commines, daß ich fie wohl in einiger Umftandlichkeit bebandeln muß. Die Amboife, eines ber großen Baufer bes alten Franfreich , befagen neben bem Stammichlog, ber wahrhaftigen Ronigspfalz Amboife an der Loire, in dem Garten bes Reiche, in Touraine, die großen Berrichaften Chaumont, Montrichard, Blere, Jalligny, ferner in Loudunois Berrye. Johann I. von Amboife lebte 1274. Bon feinen Enfeln murbe ber jungere, Sugo, ber Stammvater ber Linie in Chaumont, indeffen ber altere Chevreuse und Ranrepas erhenrathete, Guter, Die fein Sohn, Ingelger I., veräußern mußte, nachdem er in ber Schlacht bei Poitiere in Gefangenfchaft gerathen und auf Lofegeld gefest worden. Shaben erfette indeffen reichlich feine Bermählung mit Ifabelle von Thouars, die jungere Tochter Ludwigs, des Vicomte von Thouars. In dem Rechte diefer feiner Mutter bat Peter II. von Amboife um 1398 Die Regierung der Bicomte Thouars angetreten, ungezweifelt bie glanzendfte und ausgebehntefte feubale Berrlichkeit in dem

ganzen seubalen Europa. Bon ihrem Lehenhose hingen 20 Basronien, 25—30 Castellaneien, mehr benn 3000 Ritterlehen ab, und über 20 oder 25 namhaste Abteien, Priorate und Collegiatsstifte ungerechnet, übte sie alle den Fundatoren gewöhnlich zusstehende Rechte. Sein ganzes Besitzthum hat Peter, »prudent, sage et discret, riche et puissant en meubles, en l'estimation de 50 mil écus et plus«, nachdem er in zwei Ehen kinderlos gesblieben, einen Bruderssohn hinterlassen.

Diefer, Ludwig von Amboife, Bicomte von Thouars, Pring von Talmoud, Graf von Benon, Berr auf Amboife, Montrichard, Blere, Chateau-Gaultier, Brain, Curfon, Brandois, Dlonne, Ré (die Infel), Marans, Berrie, Mauléon, la Chaume, la Chaise-le-vicomte, Gamaches, in ber Vicardie, fonnte demnach füglich als ber reichfte unter ben Baronen Franfreichs gelten : au feinen Gutern, die fahrlich ihre 20-24,000 Livres abwarfen, hatte er mit feiner Sausfrau, Maria von Rieur, 8000 Schilde bar, und eine Jahresrente von 2000 Livres erheurathet. In fothaner Che gewann er aber lediglich brei Töchter, von benen bie altefte, Frangisca, dem Pringen von Bretagne, nachmaligen Bergog Peter II. zugesagt, als R. Rarle VII. allgewaltiger Günftling, Georg von la Trémouille, fich beigeben ließ, für feinen Sohn Ludwig bie reiche Erbin ju freien. Seine mehrmals erneuerten Untrage fanden eine fuhle Aufnahme, gelegentlich einer Unterredung bei Parthenap ftellte er ben letten Berfuch ber Gute an, und als biefer ebenfalls erfolglos, ließ er ben unvorsichtigen Gegner greifen, und mit Retten belaftet nach Poitiers, ju enger Saft in ber Burg bringen. Parlament, damale in Poitiere weilend, bedurfte faum eines Winfes, um die Rache bes Gunftlings ju vervollftanbigen. Durch Spruch vom 8. Mai 1431 wurde Amboife bes Todes foulbig befunden, fein Eigenthum confiscirt, ,,ale eines Majeftateverbrechers, der getrachtet habe, ber Perfon des Ronigs fich gu bemächtigen, indem er den herrn von la Tremouille, den Reichsverwefer, fahnden, und auf biefe Beife ber bochften Gewalt fic bemeiftern wollen. Aus bewegenden Grunden habe feboch ber Ronig geruhet, die Todesftrafe ju erlaffen". Bolle brei Jahre und barüber, von biefem Urtheilsspruche an gerechnet, mußte Ludwig im Rerfer aushalten, bann erbat bie Ronigin Maria feine Freiheit und bie Rudgabe feiner Guter, Sept. 1434, nur baß er genöthigt, Talmond, Chateau-Gaultier, Dlonne, Brain und Brandois aus ben Sanben foniglicher Gunftlinge ju lofen, worauf er bann burch Patent vom Januar 1437 auch in fothaner Buter Befig eingewiesen wurbe. Bei biefer Belegenheit er= flarte jugleich Rarl VII. in gehöriger Form Rechtens, bag weber gegen feine Person, noch gegen ben Staat ber Bicomte fich vergangen habe, und daß die über ibn verbangte, aller gefeslichen formen entbehrende Confiscation lediglich einiger Rantefcmiede Bert, welches Befenntnig feboch ben Ronig nicht abhielt, bas bertliche Amboife fur fich ju behalten. Es blieb Domaine, und weber Ludwig, noch feine Erben fanden es gerathen, ihre Unprace ju bem Befige bes Stammbaufes geltend ju machen.

Seiner Familie wiedergegeben, verheurathete ber Bicomte, laut ber frubern Berabredung, unter ausbrudlicher Bewilligung bes Ronigs, feine altefte Tochter an ben Bergog Peter von Bretagne, bie andere an ben Grafen Wilhelm von Tancarville, bie jungfte, Margaretha, an ben Sohn bes Mannes, welcher bas sowere Ungemach ihm bereitet hatte, an Ludwig I. von la Trémonille. Aller außern Sorgen lebig, unbefchäftigt, fuchte Amboife bie brudende Langeweile burch foftspielige und thörichte Berfreuungen, burch eine Reibe von Ausschweifungen ju verscheuchen, baber endlich seine altefte Tochter fich veranlagt fab, vor bem Varlament die Interdiction des Berschwenders zu beantragen (4. Rov. 1454). Der Gerichtshof, in bergebrachtem Servilismus fur porwhme und machtige Quarulanten, ftedte, ber Bergogin von Bretagne und bem Bicomte von Thouars gegenüber, gang eigentlich wifden Thure und Angel. Die Sache wurde möglichft bingehalten, bann enblich, 16. Jan. 1457, ben Parteien aufgegeben, fich in die hauptfache einzulaffen, bem Bicomte aber provisionell jebe Beraußerung unterfagt, gleichwie er gehalten fein follte, für Contracte und Bertrage jedesmal bie Genehmigung bes Prasbenten zu begehren. Des großen Barons Ruf möglichst zu iconen, durfte fogar biese vorläufige Interdiction in den Beschluß

nicht aufgenommen werben. Um 22. September 1457 farb ber Bergog von Bretagne, und bie junge Bittime, die er, laut feiner Berficherung gurudlieg, wie er fie empfangen, beschäftigte fich ungleich lebhafter mit bem himmel, ale mit ber angeregten Interdiction, nur daß fie burch ihre Sachwalter die Termine einhalten, die Formen retten ließ. In folder Lage fand bei feiner Thronbesteigung Ludwig XL ben Proces, und fofort ließ er ben Bicomte wiffen, wie er nicht ungeneigt fei, die gange Berwidlung ju lofen. Die Große bes bafur verlangten Dofers, bie in Aussicht gestellte Abtretung ber Bicomte Thouars, machte bem thörichten Manne wenig Sorge, im Gegentheil eilte er nach Tours, bem Ronig aufzuwarten, und bei biefer Gelegenheit beffen Billensmeinung vollends zu vernehmen. Aber Ludwig XI. enthielt fich feber bestimmten Meußerung, und fprach nur gelegentlich von feinem Bunfche, die verwittwete Bergogin von Bretagne für feinen Schwager, ben Bergog Philipp von Savoyen gu freien. In ber freudigften Bereitwilligfeit bot biergu ber Bater feine Bermittlung an und fie wurde um fo eber beliebt, je guverläffigere Runde ber Ronig von bem unbezwinglichen Biberwillen der Bittme für eine anderweitige Bermählung batte. Alfo wurde Amboife nach Redon beschieden, bafelbft mit bem Ronig zusammenzutreffen; bie bem Saufe Rieur zuftanbige Burg Rochefort, mo eben die Bergogin, in Gefellicaft ibrer Mutter fich aufhielt, ift von Redon bochftens 4 Wegftunden entlegen.

Bernehmend, was ihr zugedacht, erhob sich Franzisca, von ihrer Mutter begleitet, zur Schloßfirche, um vor dem Altar sich niederbeugend, das Gelübde ewiger Keuschheit darzubringen. Sier- von gelangte die Nachricht zeitig nach Redon, und wurde sie von dem König mit allen Zeichen des tiefsten Unwillens aufgenommen. Monsieur de Thouars, außerte er gegen den Bicomte, vous ne voulez rien faire pour moi, je le vois dien, nous ne serons pas toujours en Bretagne, je vous retrouverai en France: vous vous entendez avec votre fille, eine Interpellation, welche der Bicomte, zu des Königs Füßen niedersinfend, nur durch einen Strom von Thränen zu beantworten wußte. Arbel, sein Schildträger, wagte einige Worte, dem Nathlosen zu Gute, da

faßte ber Ronig ben treuen Diener an ber Reble, und brobte, in dem Meer ihn zu erfaufen, ale woran, fugte er bingu, niemand ihn verhindern fonne. Bitternd und bebend ob eines folden Berganges, trat der Bicomte ohne Gaumen die Fahrt gen Rochefort an, ju welcher bie herren von Montauban und Beauvau ibm ale Begleiter beigegeben, und hat er, ju feiner Tochter gelangt, Alles, was die Furcht vor des Ronigs Born ihm eingeben konnte, porgebracht, um ihre Abneigung fur bie projectirte Bermählung zu befiegen, fogar fich erboten, feine fämtli= den Guter ihr abzutreten, vorausgefest, bag fein Willen gefchebe. Bie aber Ueberredung, Schmeicheleien, Berbeigung gleich erfolglos blieben, ba ergab ber abgewiesene Brautwerber fich grenzenlofem Ingrimm, er bediente fich ber harteften Ausbrude, und brobte, bie Ungehorsame bei bem Schopf zu faffen, und also fie bem Ronig vorzuführen, mabrent Frangisca in ben milbeften Bendungen ihm ju verfteben gab, daß fie, ber vaterlichen Bewalt entwachsen, schlechterbinge nichte mit bem Ronig zu ver= handeln habe. Den Worten die That hinzufügend, begab fie fich zur Stunde nach Rantes, wo fie größere Sicherheit gu finden hoffen tonnte. Auch babin fie ju verfolgen, beabsichtigte der Bicomte, aber bie Schiffe, mittele beren er eine Entführung gu bewerfftelligen vermeinte, wurden durch plöglich eingetretenen Froft jur Unbeweglichfeit verurtheilt, und am andern Morgen bewaffnete fic, ber Bergogin gu Schut, die gesamte Burgerschaft, ale welche in den zu Gis erftarrten Fluthen der Loire, es war im Novem= ber, einen Ausspruch bes himmels zu finden glaubte. Die Berweiflung im Bergen, febrte ber Bicomte nach Bof gurud. male trafen ibn bie barteften Bormurfe, und jest zumal bielt er fich fur verloren, als unerwartet der Amtmann von Gens ibm eröffnete, wie er mit feiner Bicomte bem Ronig ein bochft angenehmes Gefchent machen wurde. Frob, fo mobifeilen Raufes ben Frieden haben ju fonnen, erwiederte ber beangftigte Mann: »Je ne sais si je fais bien ou mal, mais si j'avois trois terres semblables à celle de Thouars, je les donnerois toutes au roi.« Sofort wurde er beim Worte gefaßt, und am 25. Januar 1461 (1462) bie Schenfungsurfunde von einem Notarius von Nantes

aufgenommen, unter ber Claufel gwar, bag bie Beburt eines mannlichen Erben - ber Bicomte mar feit Rurgem eine zweite Ebe eingegangen mit Ricoletta von Chambes - Monforeau bie Schenfung brechen murbe, baneben ftipulirte fich ber Cebent, außer bem Genuffe fur feine Lebtage, eine Leibrente von 4000 Livres. Das Inftrument war nicht fobald ju Stande gebracht, und ber Rönig gelangte ju ber lleberzeugung, bag alfolche Berhandlung, von wegen der über den Bicomte verhängten Interbiction, an unbeilbarer Richtigfeit leibe. Abhulfe murbe gefucht und bald gefunden. Das Parlament hatte bie Interdiction angeordnet, es reichte bemnach bin, biefer Beborbe bie weitere Erfenntniß zu entziehen, und ihr bas Grand-conseil, ben foniglichen Cabineterath ju subftituiren. Bergeblich opponirte die Bergogin foldem Beginnen, ihr Procurator, Johann be la Mothe, murbe wegen ber eingelegten Protestation in bas Befangnig gefchidt, und ein Spruch bes Grand-conseil, Saumur, 5. Sept. 1462, caffirte bas Berfahren bes Parlaments, absonberlich bie Interbiction, wie unerbeblich auch immer bie Einwendungen, bem Rlaglibell ber Bergogin entgegengefest, ericheinen mochten.

Ein Spieler von Profession, beißt es in besagtem Libell, gefällt fich ber Bicomte gleich febr in zuchtlofer Rebe und in bem Berfehr mit zuchtlosen Frauenspersonen, beren er immer einige, in mannlicher Tracht zwar, um fich haben muß. Aus Giferfucht um ein foldes Befcopf ichlug er einftens feinen Soffunter, ben Simon be Bellourd, bergeftalten, bag ber Aermfte bes Tobes, eine Miffethat , fo dem Frevler Sals und Gut toften fonnte. hatte er nicht, dem Erschlagenen ju einem Seelgerathe, eine Jahredrente von 60 Livres geftiftet, auch an Gerichtstoften mehr benn 6000 Livres bar bezahlt. Peter von Plantis, Ritter, bat, es find jest 12 Jahre, einen gewiffen Theobald von Aubigny bei ibm eingeführt, und entbrannte Beflagter alebald in Liebe zu Theobalde Chefrau, Johanna de la Perrine, bergeftalten, baß er fie nicht mehr von fich laffen wollte, fondern fie öffentlich, Ungefichts ber Bicomteffe und ber Unterthanen, als fein Rebeweib balt. Besagte Johanna bat auch ihre Schwestern, Maria und Margaretha, diefe an Johann von Mauge verheurathet, verschrieben, und friedlich theilen die brei sich in ben Besit bes findisch gewordenen Mannes. Mit allen dreien, namentlich auch mit der Margaretha, hat er Kinder gezeugt. Den complicirten Sebebruch mußte, wie leicht zu erachten, die vernachlässigte Gesmahlin am schwerzlichsten empfinden.

\*Il a tenu à sa femme plusieurs étranges et vigoureux termes, l'a vitupérée, blâmée et battue et la tenoit comme prisonnière au châtel de Thouars, en la subjection desdites femmes, sans parler ni fréquenter avec quelque personne de sa maison ou étrangère; défendu à tous ses gens et serviteurs parler avec elle, ni lui administrer aucune chose sans son ordonnance ou desdites femmes; l'a séparée de son lit et de sa table, et lui a fait tous les déplaisirs l'espace de trois ou quatre ans; a souffert lesdites folles femmes lui dire injures et opprobres, et la menacer, qu'elle fut contrainte pour s'en parer, de s'en aller vers lesdits duc et duchesse sa fille, doutant avoir pis de sa personne par le mauvais vouloir desdites femmes et Thibaut. Ganz anders hingegen, hieß es, verhalte er sich in Ansehung dieser unartigen Beibsleute.

»Mais dit-on communément qu'elles le faisoient rire et pleurer quand bon leur sembloit, et du tout à leur appétit se gouvernoit. Les avoit grandement et merveilleusement habillées et vêtues de 30 ou 40 paires de robes, tant de draps de soie, que d'écarlate, jasoit ce que au temps qu'elles vinrent avec ledit vicomte, elles et leurs maris fussent pauvres. fort endettés et pauvrement habillés, sont aussi fourrées de belles riches pannes, comme martres, letices, gris, menu vair, agneaux fins de Romanie, et de toutes autres sortes de pannes que l'on pourroit avoir ni deviser; sont aussi garnies de beaux riches tissus, ferrés d'or, émaillés de toutes façons, qu'elles ont voulu et veulent demander; de chaînes d'or, d'agneaux garnis de diamans et rubis, de chapeaux et autres bagues et joyaux, garnis de grosses perles et riches pierreries, sont garnies de plusieurs belles tapisseries et de linge, langes et autres ustensiles d'hôtel sans nombre, et que esdites choses a mis plus de cinquante mille écus, et ce sans ce que ledit

Thibaut en a eu et exigé; et lequel a fait plusieurs acquets et édifices en maisons, étangs et moulins et autrement; et si tiennent en l'hôtel dudit vicomte chacun jour et à ses dépens grande quantité de gens lesdites folles femmes. chacune a damoiselles, femmes, varlets de chambre et autres jusqu'au nombre chacune de 7 à 8 personnes et aux gages d'icelui vicomte, sont logées chacune d'elles à part soy, tiennent leur état comme si étoient dames ou princesses; ont confesseur, médecin et matrones qui les visitent, tout aux gages dudit vicomte; ont chariot garni de grand nombre de moult beaux chevaux, et y en a 4 ou 5, dont le moindre seroit prisé 3 ou 400 écus, et y en a tel qui autrefois a coûté 1000 écus et l'autre 500, et pour servir audit chariot a ledit vicomte fait mettre un cheval qui par ladite duchesse lui avoit été donné, valant 4 à 500 écus, et le faisoient appeler en dérision d'elle.

»A mis aussi hors de son hôtel ledit vicomte plusieurs gens de bien et d'honneur, tant nobles que autres, qui grandement et honorablement le servoient, conduisoient son fait et entretenoient sesdites terres et seigneuries auparavant que lesdites filles et femmes et Thibaut fussent à ladite maison: et aussi tous ses anciens serviteurs et qui dès sa jeunesse l'avoient servi, dont la plupart sont morts en mendiant, Disoient aussi que au temps de la conquête faite par notre feu père du pays de Normandie, ledit vicomte fut mandé par notredit feu père, se disposa de partir, fit ses ordonnances, par lesquelles entr'autres choses il ordonna tous ses meubles. tant or, argent et joyaux être en la garde et commandement desdites Marguerite et Jeanne, et au cas qu'il n'en retourneroit. que tout leur demeurât, et le leur donna et laissa, et que dès lors lesdites folles femmes auroient eu administration de ses biens meubles, et les clefs des coffres où sont sa chevance et ses joyaux, et que de présent il se conduit de tout à l'appétit desdites folles femmes et desdits du Plantis, Thibaut d'Aubigny et Jehan Savary, qui sont gens de petite recommandation, et qui lui complaisent en ses délices; qu'ils lui

sont agréables, et desquels il ne sauroit avoir honneur et bon conseil, car ils n'ont en eux vertu d'honneur ni prudence: sont gens de très-mauvais conseil, et suffisans pour lui faire chose qu'ils ne lui sauroient réparer, le nourissans en mauvais et damnés propos, voulans le exhorter à désobéir à son souverain seigneur, ce qu'il n'a voulu, en lui disant par eux. que quand notre feu seigneur et père auroit entrepris de hi faire quelque déplaisir, qu'ils l'en garderoient bien qu'il ne fit chose qui ne fust bien à point, et qu'il avoit de bonnes places et forts châteaux pour obvier à sa puissance et soi garder de sa malice, qui ne sont pas langage de gens de bon conseil, ni qui aiment son profit et honneur. Avoit autrefois aussi ledit Savary été mis hors dudit hôtel pour certaines fautes par lui commises, dont lui et ledit vicomte sont en procès qui dure encore, et depuis au moyen desdites folles femmes a tant fait qu'il y est revenu, et entrepris d'avoir gouvernement et autorité envers icelui vicomte comme serviteur desdites folles femmes. Disoient aussi que pour ce que ladite Marguerite contre la volonté de Jean de Maugé, son mari, se tenoit avec ledit vicomte, ledit de Maugé a mû procès contr'elle, tant pardevant l'évêque de Poitiers, que le sénéchal de Poitou son lieutenant, afin d'avoir et attraire à soi sadite femme, et en haine d'iceux s'étoit sourd un aultre procès entre ledit de Maugé demandeur, en matière de gage de bataille, et ledit Thibaut d'Aubigny, pardevant le feu connétable, pour certain cas que ledit Maugé disoit avoir été commis par icelui Thibaut d'Aubigny, et que tous lesdits procés avoient été poursuivis par le vicomte à ses dépens, et y a dépensé cinq à six mil écus et plus, et tant contrarié ledit de Maugé par appellations faites à Paris, à Bordeaux et ailleurs, qu'il a convenu à icelui Maugé laisser tout et prendre appointement avec le vicomte, qui lui bailla pour soi taire plus de 2000 écus à diverses fois, la capitainerie de Brandois et plusieurs rentes à sa vie, valant plus de 100 écus d'or; et moyennant ce a toujours détenu et détient lesdites folles femmes. En outre pour l'esclandre le feu

patriarche d'Antioche évêque de Poitiers fit prier et exhorter ledit vicomte de les mettre hors, et semblablement l'avoit fait feu Charpaignes, prédécesseur et évêque dudit Poitiers; et fit transporter lesdites folles femmes de Thouars, qui est sous Poitiers, à Talemont, qui est sous Luçon, auquel lieu de Talemont elles sont de présent, et elles et Thibaut ont ensorcelé ledit vicomte et souventes fois l'a dit ledit vicomte, et sont communément réputés sorciers, de male vie, dissolue, et au pays de Poitou et d'Anjou, où ils ont fréquenté et demeuré.

Beiter beleuchtet bie Denfichrift bie unvermeiblichen Refultate einer folden Birthicaft, für welche die ordentlichen Ginfünfte, bie jum öftern, im Betrag von 20 und 30,000 Schilden, burd bie Unterthanen bargebrachten freiwilligen Baben, endlich bie von R. Rarl VII. ju wiederholten Malen bewilligten, auf bie tailles und aides in bes Bicomte Gebiet angewiesenen Unterftugungen, im Betrage von 20, ja 30,000 Livres, unmöglich ausreichen fonnten. Das wird durch eine endlose Reibe von Beräußerungen bewiesen, und fteben in bem Bergeichniffe oben an die Baronie la Chaife-le-vicomte und die Berrichaft Diron. jene, eines Einfommens von 800 Livres, um 9000 goldne Schilbe, Diefe, beren fabrlicher Ertrag zwischen 3 und 4000 Livres fcmanfend, um 7000 Schilde verfauft, wogegen der Graf von Tancarville, für bie an ihn überlaffene Baronie Montrichard, fabrlich 5 bis 600 Livres abwerfend, 12,000 Livres bezahlte. natürlichen mahrend ber Ehe erzeugten Tochter gab ber Bicomte bei ihrer Berheurathung gur Mitgift 400 Schilbe bar, eine Rente von 50 Livres, und die Sauptmannichaft Diron, fo über 50 Livres abwirft, einer andern 300 Schilde famt einer Rente von 60 Livres, einer Beifchläferin, die er Belegenheit fand, an Mann zu bringen, 200 Schilbe und eine Rente von 60 Livres. Die Schlöffer zu Thouars, Mauleon, Loue, Brandois und Eurson bat er bergestalten vermahrloset und verfallen laffen, bag in ben vorigen Stand fie ju fegen, 100,000 Schilbe nicht binreichen follten. In ber gleichen Fahrläffigfeit bat er auch bie Infel Re burch die Englander ausplundern, und oben barauf die verarmien Einwohner um 8000 Schilbe brandschapen laffen, u. f. w.

Dem Machtspruche bes Grand-conseil folgten rafd auf einander die weitern, zwischen bem Ronig und bem Bicomte verabredeten Berhandlungen. Am 25. Sept. 1462 verfaufte diefer an den König burch Notarial-Instrument die Bicomte Thouars, Mauleon und Berrie, um die Summe von 100,000 Schilden, binnen 8 Tagen gabibar; in Ansehung ber übrigen Bedingungen war ber Bertrag jenem vom 25. Januar 1462 gleichlautend. Einige Tage fpater fand fich Berard, ber Schapmeifter, bei dem Bicomte ein, und gablte ihm 10,000 Schilbe bar, gegen Duittung, auf die volle Summe von 100,000 Schilben lautenb. Biederum protestirte bie Bergogin von Bretagne, ohne boch mit ibren Ginreden irgend Bebor zu finden, vielleicht auch finden zu wollen, benn mehr und mehr von ber Gitelfeit alles menfchs ligen Treibens burchdrungen, trat fie burch Inftrument vom 24. Febr. 1468 ihre Erbrechte und Unfprüche insgesamt an ihren Reffen, Ludwig II. von la Trémouille, ben alteften Sohn ihrer Schwester Margaretha ab, bann nahm fie ben Schleier in bem Alofter der Drei Marien ju Boudon, bei Bannes, Rarmelitenordens. Sie farb in dem durch ihre Freigebigkeit entftandenen Rlofter Couet, bei Rantes, ben 4. Dct. 1485, und fand, zwei Jahrhunderte fpater, ihren eigenen Biographen: Vie de la bienheureuse Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne, fondatrice des Carmélites, par M. l'abbé Barrin. Bruxelles, 1704, in 12°.

Am 28. Februar 1469 (1470?) war Ludwig von Amboise auf der Burg zu Thouars verstorben. Sosort erhielt Jacob von Beaumont-Bressure von dem König Besehl, besagte Burg einzunehmen, und sie sorgfältig der Wittwe des Berstorbenen 1), seiner Schwiegermutter, den la Trémouille und ihren Abhärenten u verschließen. Beaumont vollzog pünktlich seinen Auftrag, ließ Beräthschaften und Urkunden verzeichnen und nahm Besitz von der Bicomté und von allem übrigen Eigenthum des Vicomte, wiewohl dessen in dem Berkaussinstrument von ferne nicht

<sup>1)</sup> Damit alle Art von Schmach bas haus Amboise treffe, wurde Ricoletta von Chambes später bes herzogs von Guyenne Maitresse, und hat sie bem Buhlen zwei Töchter geboren, mit ihm auch die vergiftete, beiden töbtliche Pfirsche getheilt.

Das icheint gang besonders in bem Intereffe Philipps von Commines geschehen zu fein, als welcher nur eben in des Ronige Dienft aufgenommen, von wegen fruberer Begiebungen eine reichliche Belohnung ju erwarten batte, und fie nicht paffender, denn in bem Schiffbruche bes Saufes Amboife finden fonnte, jumal beffen Bermablung mit Belena von Chambes, von welcher der Ankauf der bei der Bicomte Thouars lebnrübris gen Baronie Argenton bie Folge fein follte (27. Januar 1473, um 30,000 goldne Schilbe, à 27 Sols 6 Den.), bereits eingeleitet. Deshalb ließ Ludwig XI. fich nicht lange brangen, um auf frembe Roften feine Freigebigfeit zu bezeigen. In ber Schenfungeurfunde, Amboife, Oct. 1472, fagt er: »Savoir faisons à tous présens et à venir : que comme notre amé et féal conseiller et chambellan Philippe de Comines, chevalier, seigneur de Revestures 1), démontrant sa grande et ferme loyauté, et la singulière amour qu'il a eue et a envers nous, se soit dès son jeune âge disposé à nous servir, honorer, obéir, comme bon, vrai et loval sujet doit son souverain seigneur, et nonobstant les troubles et divisions qui ont été, et les lieux où il a conversé, qui par aucun temps nous ont été, et encore sont contraires, rebelles et désobéissans, toujours ait gardé envers nous vraie et loyale fermeté de courage, et mêmement en notre grande et extrême nécessité à la délivrance de notre personne, lors que étions entre les mains, et sous la puissance d'aucuns de nosdits rebelles et désobéissans, qui s'étoient déclarés contre nous comme nos ennemis, et en danger d'être illec détenus 2), notredit conseiller et chambellan, sans crainte du danger qui lui en pouvoit alors venir, nous advertit de tout ce qu'il pouvoit pour notre bien, et tellement s'employa, que par son moyen et aide nous saillîmes hors des mains de nos dits rebelles et désobéissans, et en plusieurs autres manières nous a fait et continue de faire chacun jour plusieurs grands, louables et recommandables

<sup>1)</sup> Es ift die herrschaft Rupschuere, in Flandern, Caftellanei Caffel, gemeint.

<sup>2)</sup> Bu Peronne, 1468.

services, et au dernier a mis et exposé sa vie en aventure pour nous, et sans crainte ni considération du danger de sa personne, ni d'autre chose quelconque, a abandonné et perdu tous ses biens meubles et immeubles, chevances et héritages, terres et seigneuries pour nous venir servir, et à présent nous sert continuellement à l'entour de notre personne au fait de nos guerres, et autrement en plusieurs manières, en très-grande cure, loyauté et diligence . . . . Pour les causes dessusdites et plusieurs autres à ce nous mouvans ... donnons audit Philippe de Comines pour lui, ses hoirs, successeurs et ayans causes, les principautés de Talmont, baronnies, châteaux et châtellenies, terres et seigneuries Olonne, Curzon, Châteaugaultier et la Chaulme, assises en nostre pays de Poitou, aussi la terre et seigneurie, châtel et châtellenie de Berrie, assise au pays d'Anjou ... Et en avons cédé, quitté, transporté et délaissé audit Philippe de Comines, et les siens, tout tel droit que nous avons et avoir pouvons et qui nous peut compéter et appartenir èsdites terres et seigneuries, soit par confiscation et forfaiture dudit Louis d'Amboise, obligations, transports ou autrement, à quelque titre que se soit, sans rien y réserver ni retenir, fors seulement le ressort et souveraineté, et les foi et hommage.« Nachträglich, Dec. 1472, erflärte ber Ronig, baf auch bie Berrichaften Brain und Brandois in der befagten Schenfung einbegriffen fein follten.

Commines säumte nicht, die königlichen Gabebricfe dem Bisa des Parlaments vorzulegen, es trat ihm aber Ludwig L von la Trémouille, Namens seiner Kinder, opponirend entgegen, und scheint diese Opposition den Schlausopf zu genauerer Prüssung der zwischen dem König und dem Vicomte von Thouars errichteten Berträge veranlaßt zu haben, gleichwie durch die Resultate dieser Prüsung zur Gewisheit erhoben wird, was bis dahin nur Vermuthung gewesen, daß Commines nämlich ganz besonders auf des Königs ehrloses Versahren eingewirft habe. Seine Habsucht zu befriedigen, mußte der Monarch, wiewohl der angebliche Kausvertrag vom 25. Sept. 1462 auf Thouars, Mausléon und Verrie beschränft, der Gesamtheit beinahe des Nach-

laffes von Amboife fich bemeiftern, und leglich, nachbem bes la Tremouille Opposition ben Gunftling um die Unhaltbarfeit von allen ber Bulflofigfeit eines geiftesichwachen alten Mannes abgedrungenen Bertragen belehrt batte, einen neuen Rechtsboden für bie Unfpruche ber Rrone aufsuchen laffen. Commines erinnerte fich ber Patente R. Rarle VII., wodurch Ludwig von Umboife bes ihm aufgeburbeten Dajeftateverbrechens entledigt, und ermächtigt worden, feine altefte Tochter an ben Bergog von Bretagne ju verheurathen, nachdem er feine vollftandige Ausföhnung mit der Rrone durch das Berfprechen, nur mit bes Ronigs Billen über bie Sand feiner Erftgebornen zu verfügen, erfaufen muffen. Die Urfunde um die Begnadigung lag ju Thouars im Archiv, fie burfte nur bei Seite geschafft werben, und es bestand in poller Rraft bie burch ben Parlamentespruch vom 8. Mai 1431 perhängte Confiscation, es blieb die Bicomte Thouars famt ihrem Bubebor in bem weiteften Sinne Diefes Bortes ber Rrone einverleibt. Diese wichtige, bereits in bem Schenfungsbriefe vom Dct. 1472 ausgesprochene Entdedung bat Commines bem Ronig mitgetheilt, und forderte biefer in Folge beffen zu fich nach Forges ben Sire de Beaumont, und bie Juftigbeamten von Thouars. Beaumont erschien in Begleitung von Ludwig Tinbeau, bem Senefchalf, und von Robert Eftival, bem foniglichen Procurator, und vernahmen fie, in Beifein von Johann Chambon, Renat bu Nohier, Philipp von Commines, und dem Maricall von Gie, aus des Ronigs Munde, daß er an dem Procef mit ben la Tremouille das bochte Intereffe nehmend, fie, bie Anwesenben, ohne Ausnahme, beauftragt haben wolle, in bem Archiv au Thouars die etwan der Angelegenheit forderlichen Do-Die Commiffarien ritten binüber nach cumente aufzusuchen. Thouars, und fanden nicht zwar im Archiv, fondern in bem Bemad, worin Ludwig von Amboife verschied, in einer forgfältig vermahrten Labe ben Gnabenbrief für ben angeblichen Dajeftatsverbrecher, und die Genehmigung fur die eheliche Berbinbung mit bem Bergog von Bretagne. Beide Urfunden wollte Beaumont ju fich nehmen, aber Commines, in der Freude um ben Rund aller Befinnung bar, rig fie ibm aus den Sanden,

und warf sie in das Kaminseuer, zugleich äußernd, das besehle ber König. Sein Beginnen mißbilligte Chambon höchlich, und mit den Worten: »que diable est ceci? C'est mal fait, elles ne seront pas brûlées, il faut les porter au roi, « rettete er die gefährdeten Actenstüde aus den Flammen. Das ließ Commines, der mittlerweile einige Fassung gewonnen, sich gessallen, die Briese wurden zu Candé dem König überliesert, und auf dessen Geheiß sofort verbrannt, nachdem vorher alle in das Geheimniß des Hergangs Eingeweihte sich eidlich verpstichten müssen, dasselbe zu bewahren. Darum konnte, wie einst das Gespräch auf den von seinem Bater zu Gunsten des Vicomte von Thouars ausgestellten Gnadenbries siel, scherzhaft und doch alles Ernstes Ludwig XI. versichern, es sei besagte Urfunde weder in der Lust, noch im Himmel, noch auf Erden zu sinden.

Chambon erhielt auch von bem Ronig, bem es jederzeit eine eigenthumliche Luft, Manner von Ehre in zweideutige Angelegenbeiten zu verwideln, den Auftrag, zu Paris, vor dem Parlament, ben Proceg, und namentlich ben Punkt wegen ber pormaligen Confiscation zu betreiben. Bergeblich ftraubte fich der Gemiffenbafte, er mußte gehorchen, und fand es, bei bem Stand ber Angelegenheit, nachdem bas wichtigfte Bertheidigungsmittel verfowunden, nicht allgu fcwierig, bas ihm aufgegebene Befchaft gu erledigen. Die Rechtsgultigfeit ber einmal ausgesprochenen Confiscation murde anerkannt, die Bicomté Thouars der Rrone jum andernmal einverleibt, und Commines in dem Befige bes Fürftenthume Talmond famt mehren andern Gutern gehandhabt. Aber bie weitern, an ihn verschenften Guter Olonne, la Chaume, Eurson, Brain und Brandois ben Rindern von la Tremouille jugufprechen (20. Jul. 1474), fonnte felbft bas Parlament fich nicht enthalten, baber Commincs, der diefe durch die Rachbar= fcaft mit Talmond ihm bochft wichtigen Besigungen um jeden Preis zu haben munichte, fich veranlagt fab, nochmals die Intervention des Ronigs anzurufen. Als Taufchobjecte wurden ben la Trémouille die Insel Ré, Marans, Mauléon und la Chaise= le-vicomte, bann bie Stadte Bierfon und Iffoudun in Berry geboten, pon bem Bater jedoch, in bem Intereffe feiner unmunbigen Rinder, verworfen. Diese ließ ber Ronig aber wiffen, baf fie, in fenem Biderfpruche bebarrend, nimmermehr auf Beforberung hoffen burften, und bie Drohung wirfte. Freunde von Commines, ber Prevot von Orleans und Souille übernabmen für bas Taufchgeschäft bie Curatel ber Minberjabrigen und fanctionirten nicht nur ben Taufch, fondern gaben auch Bierfon und Iffoudun auf. Gine Reibe von Jahren noch überlebte ber Ronig biefer Schlugverhandlung, bann außerten fich bei ihm Beichen einer balbigen Auflosung, daß der Cardinal-Erzbischof von Tours, Elias von Bourbeilles, fich verpflichtet fühlte, ben boben Patienten an die fommende ernfte Stunde ju mahnen, und jugleich an bas wider Recht und Gewiffen ben la Trémouille entzogene Erbe. Es nahm aber ben freimuthigen Bufpruch bochft ungnabig ber Leibende auf, icon hatte er fich vorgefest, den unberufenen Bugprediger feinen Born empfinden ju laffen, ba traten bie franthaften Bufalle in verdoppelter Beftigfeit ein, und fterbend erklarte ber Monarch, alle bie mit Ludwig von Amboife errichteten Bertrage feien ihrer Natur nach fictif gemefen, und burften also feine Folgen haben, bagegen gab er feinem Sohn und Nachfolger auf, Thouars und das übrige Gut den la Eres mouille gurudguerftatten, für Commines aber, ber bierunter am mehrften leiben murde, eine Entschädigung auszuwerfen. Diefer eine Bunft, obgleich bereits in ber Schenfungeurfunde vom Dct. 1472 ausgesprochen, blieb allein unerledigt, indeffen bes Ronigs lette Willensmeinung, wenn auch nur mundlich geaußert, beilig beobachtet wurde.

Ludwig XI. starb den 30. Aug. 1483, im September schon traten Ludwig II. von la Trémouille und seine Brüder auf, des Königs Gerechtigkeit anzurusen, und am 22. Sept. 1483 erließ Karl VIII. das Patent, wodurch alle mit Ludwig von Umboise oder mit Ludwig I. von la Trémouille errichteten Berträge, und die daraus hergeleiteten Beschlüsse und Erkenntnisse für null und nichtig erklärt, hingegen das Haus la Trémouille zu dem Besige sämtlicher Güter, welche der verlebte König oder Commines aus Ludwigs von Amboise Nachlasse innegehabt, berufen. Gegen das vorschriftsmäßige enterinement dieses Patents legten Protest

ein die Frau von Beauseu, Anna von Kranfreich, der General-Procurator bei dem Parlament von Paris und Commines. Die Pringeffin, als welche burch bes Baters Schenfung bie Bicomte Thouard befag, kannte bas eigentliche Sachverhaltniß zu genau. um auf die Dauer einen feblerhaften Besittitel verfechten gu wollen. Sie ließ fich durch ben Bertrag vom 5. Dec. 1483 bie 17,000 goldne Schilde, fo ihr foniglicher Bater an Ludwig von Amboife bezahlt hatte, erftatten, und verzichtete ihrem Befige und weitern Rechten. hierauf geftugt, fprach ber fonigliche Cabineterath, Amboise, 3. April 1484, benen von la Tremouille den provisionellen Besit der Bicomte Thouars zu, gleichzeitig bie petitorische Frage an bas Parlament verweisend. Bor biefem Berichtshofe mußte demnach abermals Commines fich einlaffen. und ftuste er feine Bertheibigung hauptfächlich auf ben Umftand, bag Ludwige von Amboife Guter confiscirt, ber Rrone querfannt, und niemalen restituirt worden seien; nebenbei bezog er sich auf bie Befdluffe, wodurch fein Befig von bem Parlament gegen Ludwig I von la Trémouille geschütt worden, wie nicht minder auf bie mit beffen Rindern abgefchloffenen Bertrage. Dafür mußte er ben Borwurf boren, daß er Rarle VII. Gnadenbrief geftoblen habe. Ale er ibn jurudjumeifen fich bemubte, murbe eine enquête vom Januar 1484 producirt, worin bie Aussagen ber Beugen jener Auftritte in bem Sterbezimmer ju Thouars, und in bem foniglichen Cabinet zu Candé, insbesondere bie zuerft versuchte, bann bewerfftelligte Bernichtung bes Gnabenbriefes protofollirt. Auch wurde authentische Abschrift bes Briefes, welche ein bei ber Ausfertigung beschäftigter Schreiber in Banben behalten, und jest ausgeliefert hatte, vorgelegt, und folden erbrudenben Beweisen und benen aus ihnen hergeleiteten Argumentationen mußte Commines nothwendig unterliegen. Der Spruch vom 22. Marg 1485 entfeste ibn bes Fürftenthums Talmond und ber übrigen Guter, legte ibm die Erftattung ber mahrend feines widerrechtlichen Befiges bezogenen Fruchte auf. Die Opposition endlich bes General-Procurators wurde burch contradictorisches Urtheil vom 5. Junius 1489 befeitigt, und hiermit bas Saus la Tremouille in ben Bollgenuß feiner Rechte wieber eingesett,

vibten Frevels getilgt, mir aber ist es, wie ich hoffe, gelungen, eine gründliche Berichtigung der Urtheile um den Charafter eines Geschichtschreibers, welcher der Lieblingsschriftsteller Kaiser Karls V. geworden ist, herbeizuführen. Mag der Monarch immerhin demjenigen verziehen haben, der von der Zusammenstunst von Péronne, von dem Wendepunkt in dem Zwiste Karls des Kühnen mit Ludwig XI. an seinen Urgroßvater verrieth, aber den Historisern und Biographen unserer Zeit läßt es schlecht, wenn sie, einigen edelmüthigen Redensarten vertrauend, "von wahrer Hochachtung für die edele Gemüthsart dessenigen erfüllet werden," den sie als einen Fälscher, als einen Dieb brandsmarken sollten.

Beitlänstig, doch, nach dem Geschmade der Zeit, unter Beglassung alles Besentlichen, wird in dem Panegyric de Loys de la Trimoille von jener Restitution gehandelt: statt leere Borte zu wiederholen, will ich einen Liebeshandel Ludwigs II. von sa Trémouille in dessen Borten wiedergeben, er wird den vielen Trauergeschichten einen freundlichen Gegensat darstellen. "Et en l'âge de dix-neuf ans prit accointance avec un jeune chevalier de l'âge de 23 ans, marié avec une sort belle dame étant en l'âge de 18 ans, lesquels je ne veux nommer. Et su l'amour si grand entre ces deux jeunes seigneurs que le chevalier vouloit toujours être en la compagnie du jeune seigneur de la Trémouille, et souvent le menoit passer le temps en son château.

»Or advint un gracieux jour du mois de mai que ce jeune seigneur, étant en l'âge de 20 ans, pour récréer son esprit, des faits martiaux et belliqueux tant solliciteux, partit du château de ce chevalier, où il avoit été huit ou dix jours, et s'en alla aux champs pour le vol d'un milan; et comme ses serviteurs suivoient un cerf qui avoit pris vent, demeura seul près d'un vert bocage, assis en un tertre, au dessous duquel fluctuoit une claire et vive fontaine dont le ruisseau rutilant résonnoit en douceur accordée à l'harmonie naturelle et ramage de plusieurs lpetits oiseaux qui faisoient un fort doux bruit

Auquel lieu ce jeune seigneur, pour ses serviteurs attendre. descendit de cheval, et lui assis sur la verte et riante verdure, comme il contemploit l'excellence de cette plaisante et améne situation, le soleil embellissant de ses clairs rayons ce tant amoureux et tranquille séjour, fut d'une claire et argentine nuée couvert, dedans laquelle le doux et gracieux vent Zéphirus amena une compagnie la plus plaisante qu'on sauroit par curiosité souhaiter, car toute propre étoit pour contenter tous les profonds et curieux désirs de l'amoureux esprit et du voluptueux corps: c'étoit la planète Vénus et sa suite, qui tous se trouvèrent autour du jeune seigneur de la Trémouille. Et premièrement arrivèrent les Heures du jour pédissèques du soleil, ornées et revêtues de odoriférantes fleurs, qui préparèrent et remplirent ce lieu de toutes les naturelles odeurs dont les sens peuvent être réjouis et émus à charnels plaisirs. Après vint en un chariot que menoient deux tigres, un jeune enfant, couvert sur le nud d'un habit de femme et couronné de lierre, qui tenoit en lesse Marsias le satire; et après lui venoient grande quantité de gens dansans et sautans, jouans, chantans et faisans tous gestes et contenances de gens joyeux et délibérés. On me dit qu'il avoit plusieurs et divers noms. et que aucuns le appeloient Bacchus, c'est-à-dire fureur de vin; les autres, Lyeus, c'est-à-dire trait, parce qu'on boit le vin à traits; les autres, Ignigena, c'est-à-dire engendrant chaleur; les autres, Planteur de raisins; les autres, Liber, parce que celui qui a bu croit être franc et libéré de tout le monde.

»Toute cette bande contentoit le sens du goût; après laquelle marchoit Pan avec sa siringue, Orphéus avec sa lyre, et Apollon avec sa harpe, lesquels conduisoient les nymphes et semi-déesses, qui sont les Néréides, déesses marines; Nayades, déesses des fleuves; Napées, déesses des fontaines, qu'on appele autrement Muses; les Dryades, déesses des bois; les Hamadryades, déesses des arbres; les Dréades, déesses des montagnes, et les Hymnides, déesses des prairies, lesquelles faisoient un doux bruit par chansons harmonieuses pour contenter le sens de l'ouïe.

\*Finalement arriva la déesse Vénus en un chariot porté par six cygnes et douze colombes blancs comme neige, avec laquelle étoit Volupté, fille de Cupidon son fils, et de la belle Psiché. Cupidon se trouvoit assis sur le timon du chariot duquel il étoit conducteur, et avoit la face d'un jeune enfant de forme élégante, les cheveux dorés et pendants, le nez traité, la bouche petite, les lèvres de vermeille couleur, les joues rondes et vermeilles sans fard, les yeux verts et riants, les sourcils déliés, le front haut et le cou délicat et blanc. Il portoit ailes jointes aux épaules, ressemblants, pour la diversité de leurs couleurs, un monceau de fleurs arrosées de la rosée céleste. En l'une de ses mains tenoit un arc turquois, et de l'autre un nombre de sagettes et armes d'amours.

»Je ne saurois à la vérité parler de la beauté de Vénus sans quelque chose oublier: elle avoit le front haut et bien arrondi, l'arcure de ses sourcils bruns et bien tirés, les yeux verts et participants de céleste couleur d'un amoureux attrait et pénétrante splendeur, le nez de moyenne grandeur assis sur une ronde face, décorée de bouche riante à petites lèvres pourprées et un peu renversées, qui bien semonoient un amoureux baiser; elle avoit le menton fosseux, le cou cristallin, grossissant sur les épaules, les tétins petits à facon de pommettes et loin l'un de l'autre, assis sur un estomac de grande représentation, le corps grèle sur gros flancs, les bras longs et massés, les doigts longs, blanches et délicates mains, sa stature movenne, son regard plaisant et attravant, sa contenance bénigne et douce, humble et gracieux maintien, son port assez grave sans fierté, et tous ses gestes amoureux et plaisants. Son accoutrement du corps étoit un surcot de drap d'argent et velours vert sur une cotte de satin cramoisi, fimbrée de pierres précieuses de diverses sortes en les bords de la fente de sa robe par le devant; du haut jusques au bas étoient de fine orfévrerie à grenages à demie bosse de fin or, représentants aucuns tours d'amours; elle étoit ceinte d'une ceinture que les poëtes appelent ceston, laquelle lui fut au commencement donnée par Nature, à ce que sa trop dissolue lasciveté fut retraite par propre vergogne et par l'autorité des lois de mariage. Ses longs, épais et blonds cheveux étoient richement tressés à petits lacs d'argent à manière de rets, distingués de perles orientales, topazes, saphirs, émeraudes et autres pierres fines avec housses d'or et de soie pendans par le derrière; et par le dessus portoit un petite chapelet de myrte, qui toujours est vert, et avec ce tenoit en l'une de ses mains un chapeau de roses blanches et vermeilles. Bref, si toute la variété et formosité de naturelle beauté, toutes grâces, accoutrements, et toute dignité féminine étoient ensemble en une femme, si ne pourroient-elles tenir lieu d'estime pareille à celle de la dame Vénus.

A la queue et derrière étoient sur haquenées blanches trois damoiselles fort approchantes en beauté de leur dame Vénus, qu'on appeloit Grâces ou Charités. La première étoit nommée Pasiphéa, c'est-à-dire attrayant; la seconde Egialle, c'est-à-dire bien entretenant, et la tierce Euphrosine, qui est à dire servant les amants en amours. Ces trois damoiselles étoient échevelées et seulement couvertes de surcots de fine toile de Hollande, sans manches, sous lesquels on pouvoit voir tout le portrait de leurs plaisants corps. Il y en avoit deux autres, que Apuleius nomme Acoustumance et Tristesse, vêtues de robes, savoir est: Acoustumance d'un damas bleu, et l'autre de satin jaune, qu'on disoit être chambrières de la dame Vénus; et étoient montées sur deux mules.

\*Le noble enfant de la Trémouille étoit couché à l'ombre des verdoyants arbres au-dessous de la fontaine, tenant sa main senestre sous sa tête, où il sommeilloit fort doucement; et après avoir été quelque peu regardé par dame Vénus, elle descendit du chariot et vint gracieusement baiser sa vermeille bouche, lui disant à voix basse, comme si elle eût peur de le réveiller: \*Parce que je me trouvai à ton naître, lorsque Titon étoit en son trône de Libra, avec mon ami le dieu Mars, je veux que quelque part que puisses aller, tu sois aimé des dames et damoiselles sans être d'aucune refusé. « « A ces paroles Cupidon prit son arc, et d'une de ses sagettes

dorées voulut navrer le coeur de ce jeune seigneur; mais soudain se réveilla, et voyant venir la sagette, ignorant dont elle procédoit, la recula d'une autre part avec le bras dextre. et fut fort ébahi: et comme il voulut parler à Vénus, elle disparut; Zéphirus la reprit en son argentine nuée, en sorte qu'on ne la vit plus ; dont le jeune seigneur fut un peu troublé et entra en une vaine tristesse qui lui eût long-temps duré, ne fut que tous ses gens survinrent, lui apportans nouvelles certaines de son oiseau, qui s'étoit branché près de ce lieu, ou l'un des pages l'attendoit. Par quoi monta sur son cheval, et tirèrent tous ensemble au château dudit chevalier, dont ils étoient partis, en rêvant et pensant à part lui en Vénus et sa compagnie; desquelles pensées ne se put dépècher quand il voulut. Je crois que ce fut parce qu'il avoit touché du bras la sagette de Cupidon; or, pensez si elle fut entrée en son estomac comment il en étoit.

»Cupidon ne fut content de l'expulsion et rejet de sa sagette, et ne cessa jamais qu'il n'eut navré le noble coeur de ce jeune Louis de l'amour de son hôtesse, épouse dudit chevalier, laquelle étoit une des belles dames qu'on eût pu regarder. Et pour accomplir le tout à la requête de Vénus, Cupidon navra semblablement le coeur de cette jeune dame. Et fit ce choix Cupidon, voyant le grand amour social et compagnie lovale de ce jeune seigneur et dudit chevalier, qui se aimoient d'une si grande amitié sans aucune dissimulation que l'un ne pouvoit rien sans l'autre. Et dès ce que ladite dame eût été navrée par Cupidon, jour et nuit eut devant les veux la formosité et bonnes grâces du seigneur de la Trémouille, et lui son excellente beauté, son humble maintien, gracieuse parole et honnête entretien. Or avoient-ils encore la vergogne de honnêteté devant les yeux : car la dame n'avoit oncques mis son coeur en autre que son époux, et le seigneur de la Trémouille n'avoit oncques employé son esprit, ni donné labeur à ses pensées en fait de voluptueux amours, mais seulement ès guerres, chasses, joûtes, tournois et autres passe-temps honnêtes. Et lui fut ce premier désir vénéreux fort étrange,

car sa pensée n'avoit sûreté et son courage n'étoit en paix, mais assailli d'assauts intérieurs tant de jour que de nuit, en sorte que son noble coeur ne pouvoit trouver patience. Encore n'étoit le seigneur de la Trémouille en si continuelle guerre que la dame, car il avoit plusieurs passe-temps qui lui pouvoient donner quelque oubliance; mais la pauvre dame (je dis pauvre d'amoureux confort et riche de toutes autres choses) demeuroit tout le long du jour en sa maison sans rien faire; au moyen de quoi les pensées croissoient immodérément au jardin de son coeur, en sorte que, avant que fussent trois jours passés, une pâleur de tristesse vint saisir son visage; ses yeux changèrent leur doux regard; ses jambes se débilitèrent; son repos n'avoit patience; soupirs et gémissements sailloient de son coeur; l'estomac, qui plus ne les pouvoit porter, les chassoit jusques à la bouche, qui en devint toute altérée, en sorte qu'elle fut contrainte de demeurer au lit malade, non de fièvre. mais d'une saine maladie et d'une santé languissante. époux la voulut conforter et y fit venir plusieurs médecins et des plus experts; mais il n'eussent pu connoître son mal au pouls ni à l'urine, ains à ses véhéments soupirs.

»Le jeune seigneur de la Trémouille se doutant de la qualité de son mal, à la raison de ce que puis peu de temps avoit connu que cette dame (les joyeuses compagnies abandonnées) s'étoit rendue toute solitaire pour mieux satisfaire à ses amoureux pensements, et que en parlant avec elle devant son mari ne pouvoit tenir propos et souvent changeoit couleur, attendit l'heure que les médecins s'en étoient allés et qu'elle étoit seule en sa chambre couchée sur un lit, où il alloit quand il vouloit, sans le danger de jalousie, pour la grande amitié que le chevalier avoit à lui. Et eux étans fors de danger de rapporteurs, en hardiesse de parler, lui dit: » Madame, on m'a prestement fait savoir que étiez arrêtée de maladie dès le jour de hier, dont j'ai été fort déplaisant, parce que plustôt fusse venu vous visiter et donner quelque consolation, si je le pouvois bien faire; car il n'y a femme en ce monde pour laquelle je me voulusse plus employer.«« L'oeil et la parole de ce jeune seigneur (comme les premiers médecins) commencèrent à passer par toutes les artères et sens de son hôtesse, et pour la douceur qu'elle y trouva commenca se réjouir et prendre quelque refrigèrement en sa véhémente fureur d'amours. Toutefois, surprise d'une louable vergogne, précogitant qu'elle ne pouvoit honnêtement aimer autre que son époux, pour en avoir délit charnel, différa de répondre et de manifester à son ami la grosse apostume pleine d'amoureux pensements qu'elle avoit sur son coeur; mais lui dit seulement qu'il n'y avoit au monde personnage qui la pût guérir fors lui (son mal bien connu); et en disant ces paroles, jeta sur la face de ce jeune seigneur un regard si pénétrant qu'il fut navré au coeur plus de devant et connut assurément qu'elle étoit amoureuse de lui. Pourtant ne lui fit autre réponse, fors que le médecin seroit trop heureux qui pourrolt une si louable cure faire.

»Comme il lui vouloit déclarer le surplus de ses amoureux désirs, survinrent aucunes de ses damoiselles, qui les départirent; et se retira le seigneur de la Trémouille seul en sa chambre, où, embrasé de feu d'amours, commenca à dire à tout par lui: »»O quel périlleux et merveilleux assant! quel contagieux convit! quelle indéfensable tentation! quelle non-inexorable prière, et quel dur et invincible assaut m'a été livré par la parole et regard d'un femme! que dois-je faire? Amour me donne liberté d'accomplir mes plaisirs charnels à mon souhait, et honnêteté me le défend, disant que ce seroit trahison faite à son ami. Jeunesse me induit à volupté, et mon esprit à choses plus hautes et vertueuses; pitié me dit que je dois secourir celle qui languit pour amour de moi, et sévérité me défend de maculer la conjugale sainteté, et me commande que je garde ma chasteté à celle qui sera toute à moi et non à autre.«« Sur ces fantaisies, trop longues à réciter, ledit seigneur s'endormit en sa chambre.

\*La dame, après le départ du seigneur de la Trémouille, fut pressée par ses damoiselles de prendre quelque réfection, ce qu'elle ne voulut lors faire, mais après avoir fait sortir ceux et celles qui étoient près d'elle, commença à penser plus que jamais en ce jeune seigneur, et dire en son esprit: >> O Dieu immortel! de quel seigneur et personnage m'avez vous donnée l'accointance? il me semble que l'avez seulement fait pour être regardé et aimé, et que avez commandé à nature le pourtraire pour le chef d'oeuvre de sa subtile science! Où est la femme qui, contemplant l'excellence de sa beauté, ne fût de son amour surprise? Où est celle qui, connoissant son gracieux maintien, sa prouesse, son honnêteté, sa perfection corporelle et sacrée formosité, ne pensât être bien heureuse si elle pouvoit sa bienveillance acquérir? Où est la dame qui ne se dise bien fortunée d'être en sa tant requise grâce? Et je vois de l'autre part la beauté de mon époux, son bon traitement, sa fidelité, le grand amour que en révérence il me exhibe, son honnêteté, la fiance qu'il a en moi, l'énormité scandaleuse de la transgression de la foi conjugale, le déshonneur que je pourrois, pour autre aimer, acquérir, le danger d'un tel crime, la fureur de mes parents, et l'injure que je ferois à tout mon noble lignage. Toutes lesquelles choses sont par moi oubliées en la vue de ce jeune seigneur tant beau, tant bon, tant bénin, tant gracieux, tant amoureux et tant plein de bonnes grâces, et lequel je ne puis fuire pour le grand amour qui est entre lui et mon époux et leur journelle fréquentation. O Dieu éternel, que dois-je faire? je suis en l'eau jusques au menton, toute altérée, et ne puis boire; je suis à la table remplie de viandes exquises, criant à la faim; je suis au lit de repos, et le dormir m'est défendu; je suis ès trésors jusques aux oreilles, et je mendie pour vivre; j'ai feu d'amours de tous côtés, et la glace de honte et crainte me gele le coeur! O pauvre et désolée femme, que feras-tu, fors attendre, pour le seul reconfort de mes douleurs, que la mort tire cruellement de mon las coeur l'amoureux trait de Cupidon, et me frappe du sien mortellement. ««

\*Combien que cette visitation eût augmenté les passions amoureuses, non seulement du jeune seigneur de la Trémouille, mais aussi de la dame, toutefois prirent-ils reconfort en leurs coeurs par le commencement de connoissance de leurs volontés, et s'étudièrent céler leurs désirs et dissimuler leurs intentions à tous autres, pour mieux parvenir au fruit d'amours; mais ne fut possible, parce qu'ils changeoient de contenance, de langage et de propos, et ne vouloient parler longuement ensemble en compagnie, comme avoient accoutumé, parce que souvent changeoient de couleur, et se déroboient à table et ailleurs plusieurs amoureux regards; dont se apercut le chevalier, et y rèva quelque peu. Toutefois la grande amitié qu'il avoit au jeune seigneur de la Trémouille lui fit penser que le mourir seroit plutôt par lui choisi, que le vivre au pourchasser de tel déshonneur faire en sa maison, et en ôta sa fantaisie. Ce nonobstant, vovant maigrir le jeune seigneur de la Trémouille et devenir tout solitaire et pensif, lui demandoit souvent qu'il avoit et s'il étoit amoureux; ledit seigneur en rougissant lui disoit que non, et prenoit excuse sur quelque autre chose; mais sa contenance contrariant à sa parole le rendoit coupable.

\*Au regard de la dame, elle languissoit et avoit une angoisse en son amoureux coeur si grande qu'elle en perdoit le boire, le manger et le dormir. Ses chansons étoient tournées en soupirs, ses joyeux propos en solitude de pensées, et ses ris en amoureuses larmes. Ledit seigneur étoit si pressé en son esprit qu'il eût bien voulu n'avoir ses amoureux pensements; et souvent délibéroit se retirer à la cour ou ailleurs; mais soudain par un seul regard de la dame en étoit diverti; aussi le chevalier le retenoit toujours, et sans lui ne pouvoit vivre. Et pource qu'il ne osoit si souvent parler à la dame qu'il avoit accoutumé, et que son amour lui avoit engendré soupçon et crainte de jalousie, lui écrivit une lettre.

\*Cette lettre écrite de la main du seigneur de la Trémouille, portée à la dame par un de ses pages, duquel il avoit connu le bon esprit, fut par elle, en sa chambre, incontinent après son lever, sans aucuns témoins, reçue; et avant la lecture, pour obvier à tout soupçon, qui jà l'avoit rendu fort craintive, dit au page: \*\*Mon ami, le bonjour soit donné à monseigneur votre maître! vous me recommandrez à sa bonne grâce, et lui direz que sa lettre vue, en aura bientôt réponse. « Elle laissée par le page, alla ouïr la messe en la chapelle du château, en laquelle son époux et ledit seigneur l'attendoient pour avoir leur part de la dévotion; mais ne la virent à l'entrée et issue, à la raison de ce qu'elle, entrée en son oratoire par une fausse porte, par icelle même sortit et s'en alla renfermer en son cabinet, où elle fut jusques au dîner seule, non sans fantasier après cette lettre en notant chaque mot d'icelle; et pour y faire réponse conforme à sa volonté, prit encre, plume, et écrivit au seigneur de la Trémouille.

La lettre de la dame fut tant heureuse qu'elle trouva messager secret qui la mit entre les mains du seigneur de la Trémouille: ce fut son page qui avoit porté la sienne à la dame; mais la lecture en fut piteuse, car il y eut en icelle lisant plus de larmes que de bonne prononciation; ses sens s'éloignoient de la raison, sa langue se troubloit, le corps trembloit, le coeur soupiroit et les jambes lui failloient, en sorte que lui contraint se jeter sur son lit de camp, fut longtemps sans parler; et le plus grand danger de son mal, c'étoit qu'il n'avoit à qui découvrir sa maladie. Le souper fut prêt, mais il perdit le souvenir de boire et manger. Ses pages attendoient son issue à la porte de sa chambre, pour le conduire en salle avec torches, mais il ne pouvoit trouver le chemin, et jusques à donner quelque pensement au chevalier que mal lui alloit, mais non à la dame, qui bien sé doutoit de sa maladie, procédant de sa lettre pleine de variété et mutation de vouloir; une partie lui donnoit espoir de jouissance, et l'autre le mettoit en désespoir. En lisant aucuns mots, pensoit bien faire tout ce que son amoureux désir voudroit, et en lisant autres, s'en trouvoit très fort éloigné, et par raisons si vives que le répliquer lui eût été honte, et le contredire déshonnête; parquoi demeuroit en langueur, qui est une angoisse d'amoureux coeur, laquelle ne peut céler son ennui et ne sait à qui le dire pour y trouver allégence; et bref, la mort lui eût été plus propré à le guérir de ce mal que le remède trouver pour le médeciner, ainsi que bien lui sembloit, à voir la lettre de la dame.

»L'heure du souper passée, et su par les pages que la porte de la chambre de ce jeune seigneur étoit par le der. rière fermée, le chevalier alla lui-même à la chambre, frappa à la porte. Est entendu par le seigneur, qui lui fait soudain ouverture, et le interroge de la cause de si longue demeure. En rougissant répondit qu'il s'étoit trouvé mal et ne vouloit souper. Toutefois, pressé par le chevalier, qui connoissoit à la rougeur de ses veux qu'il avoit pleuré, s'en allèrent mettre à table, et la dame avec eux; laquelle empêchée de plusieurs et diverses pensées, rompit son honnête coutume de mettre en avant quelque bon propos, et passa le souper sans mot dire. Le jeune seigneur, tourmenté de ses affections du dedans, parloit aucunes fois, mais non à propos, qui donna connoissance au chevalier que son mal procédoit d'amours, et que amoureux étoit de sa femme; dont ne fit compte, mais interrompant toujours ses secrètes pensées de paroles joyeuses, s'efforcoit le jeter hors de cette amoureuse angoisse. La table levée et grâces dites, devisèrent ensemble demie heure seulement, contre leur coutume, qui étoit attendre minuit, et fut conduit le jeune seigneur par le chevalier et sa femme en sa chambre, où elle fut laissée; mais incontinent après congé pris de lui, par un secret et gracieux baiser, pour ôter toute suspicion, se retira en la chambre de son mari, et le jeune seigneur pour donner repos à la douleur qui tant le pressoit, se coucha, mais le dormir ne fut si long que la veillée.

»Or voyons-nous en quelle détresse étoient ces deux personnages pour trop aimer, dont le chevalier eut par conjectures quelque connoissance, car il étoit assez mondain et de grand esprit. Toutefois ne fit lors semblant; et après s'être couché près de sa femme, en lieu de dormir, se mit à deviser avec elle de ses jeunesses et bon tours qu'il avoit fait en amours avant son mariage, lui disant que c'étoit la plus grande peine du monde; et se doutoit que le seigneur de la Tré-

mouille le fut, mais ne savait de quel personnage, et ne le pouvoit imaginer ni penser, à la raison de ses perfections de nature, richesses et dons de grâce, et que la dame seroit heureuse qui de lui seroit par honneur aimée. » Et si je savois, « disoit le chevalier, » en quelle dame il a mis son coeur, je laisserois le chemin de mon repos et prendrois celui de son labeur, car il le vaut. « --- » Et si c'étoit de moi. « « dit la dame, »»que diriez vous?«« — »»Je dirois que vous valez bien de être aimée; mais je pense qu'il a si loyal coeur qu'il ne voudroit maculer notre lit pour chose du monde, et qu'il aimeroit mieux mourir que le faire, et aussi qu'il connoît et considére la perfection de vos vertus et l'arrêt d'amour qu'avez fait en moi. Et néanmoins, si par une passion de désir qui éveille les clairs entendements des hommes et femmes. étoit tombé en cet inconvénient, dont ne peut sortir sans mort, fors par la jouissance de vous, pourvu que Dieu n'y fut offensé, votre honneur maculé, et ma noblesse souillée, je y donnerois plutôt consentement que à sa mort. Je vous prie, ma mie, s'il est ainsi, qu'il ne me soit célé.«« --- »»Je vous assure, mon ami, «« dit la dame, »» que c'est de moi; mais sachez que c'est d'un amour tant honnête qu'il aimeroit mieux mourir que de vous offenser, ni me donner reproche; et vous aime tant, comme il m'a dit, que l'amour qu'il a à vous combat à celui dont il me aime, qui est la principale cause du mal qu'il souffre, duquel mal, sans vous en mentir, je supporte partie sur mon coeur par pitié que ne lui puis ni dois secourir. « «

\*\*Ma mie, \*\* répond le chevalier, \*\*nous trouverons moyens de lui donner allégence par ce que je vous dirai. Demain, après dîner, irai avec mes serviteurs en tel lieu, sans retourner jusques au lendemain. Cependant irez à sa chambre et lui porterez une lettre que je ferai, vous offrant par mon congé à sa merci. Si je ne vous connoissois sage, prudente et chaste, ne vous baillerois cette liberté, laquelle pourriez prendre; mais il me semble que autre moyen n'y a pour le guérir de son mal, duquel plusieurs jeunes-seigneurs sont morts ou

tombés en quelque grande nécessité.«« En tenant ces propos. après aucuns honnêtes baisers, le chevalier s'endormit, mais non la dame, laquelle passa le reste de la nuit en larmes. qui lavèrent son coeur de l'infection de ses amoureux pensements, à la considération de la bonté et honnêteté de son époux, à sa douceur et bénignité, à l'amitié qu'il avoit au seigneur et à la grande confiance qu'il avoit à elle. Dont Cupidon fut vaincu par Chasteté, qui ôta le trait igné, et refrigéra la plaie de ce bon et salubre conseil. Le chevalier se leva matin, et d'un gracieux baiser par lui donné à son épouse, qui sur le matin s'étoit endormie, la réveilla, et lui renouvela en brèves paroles leur délibération de la nuit; et lui prêt de ses accoûtrements, se retira en la chambre de son secret, où il fit une brève épitre. Cependant le jeune seigneur de la Trémouille tout désolé des songes et fantasmes nocturnes, se leva, et la messe ouïe avec le chevalier et la dame. dînerent assez matin; le dîner fait, le chevalier dit au seigneur de la Trémouille qu'il vouloit aller à une sienne maison pour quelque affaire, et que le lendemain seroit de retour à dîner. Ledit seigneur pressa le chevalier de lui tenir compagnie, mais par honnête excuse l'en refusa,

»Or fut bientôt prêt le chevalier, et sa lettre baillée à son épouse, monta à cheval, accompagné de ses gens, pour aller où il avoit dit en présence dudit seigneur et de la dame. Lesquels hors du danger des serviteurs (qui souvent disent plus qu'ils ne savent), se retirent en la chambre de la dame, où elle toute honteuse lui demanda: »»Monsieur, comment vous est-il allé cette nuit?««— »»Assez mal,«« dit-il, »»car je l'ai passée en soupirs, fantaisies et songes merveilleux.«— »»Et je l'ai accompagnée,«« dit la dame, »»de larmes et pleurs, car mon mari connoissant notre amour, m'en a bien avant parlé, non comme jaloux de vous, mais comme le plus grand ami qu'il ait et qu'on pourroit avoir en ce monde, car son intérêt mis en arrière et mon honneur oublié, m'a prié vous mettre hors des lacets d'ameur, desquels vous et moi sommes si étroitement liés, et m'a chargé vous bailler cette

lettre. Ledit seigneur fut tant ébahi de tel propos qu'il perdit la parole, car tant aimoit le chevalier qu'il eût bien voulu mourir pour lui en juste querelle; et la bouche ouverte par le commandement du coeur, après s'être les yeux déchargé de ses soupirs, prit et lut la lettre.

La lettre du chevalier ne fut lue par le jeune seigneur sans donner repos à sa langue pour décharger son triste coeur de angoisseuses larmes, et moins ne faisoit la dame; la pitié de laquelle augmentoit la passion du lecteur, en sorte que une heure fut passée avant le parfait. Cette lettre eut telle vertu que (tout fol amour chassé) raison ouvrit leurs intellectuels yeux pour connoître l'honnêteté, bonté et prudence du chevalier, leur folle entreprise, inconsidération et immodérées volontés. Et commença dire le jeune seigneur: \*\*Ha! madame. voyez vous point mon tort? vous est ma coulpe absconse? est pas ma faute découverte? Quand par déceptifs propos, regards impudiques et amoureux baisers je vous ai voulu divertir du vrai et simple amour que devez avoir à votre seul époux, tant bon, tant gracieux et tant honnête, devois-je point sa bonté considérer, son amitié goûter, et ses bienfaits réduire à mémoire? Il m'a recu en sa maison, et sans défiance m'a tant de fois laissé seul avec vous, vous baisant et devisant par passe-temps, et à présent connoissant ma langueur et le danger de mon mal, a tant élargi sa sévérité, que votre honneur oublié, nous a laissé licence, espace et temps pour exécuter les passions de nos amoureux désirs.«« Autant en disoit la dame; et tinrent ces bons et honnêtes propos jusques environ quatre heures devers le soir, que ledit seigneur monta sur une haquenée, et seul s'en alla au devant du chevalier: lequel rencontré à une lieue près, après double salut fait et rendu, firent aller les serviteurs d'avant, et demeurés assez loin derrière, le jeune seigneur s'excusa envers le chevalier au mieux qu'il lui fut possible, et l'assura par serment que sa lettre avoit été la seule médecine de sa plaie, et que quelque amour il eût à son épouse, étoit tant honnête, qu'il eût mieux aimé mourir que maculer la loi et foi de leur

mariage, qui étoit la cause de son grief mal; car sa passion sensuelle vouloit ce que raison lui défendoit.

»Le chevalier aussi s'excusa envers lui de sa lettre, disant qu'il ne présuma oncques qu'il voulût mettre à effet ses pensées. Et en ce propos arrivèrent au château, où ils trouvèrent le souper prêt et la dame avec autres gentilshommes qui les attendoient. Le seigneur fut contraint par le chevalier se asseoir devant la dame, et connut leurs contenances toutes changées et qu'ils avoient mis arrière une grande partie de leurs amoureuses fantaisies. Après souper il y eut tabourins et instruments, dansèrent et devisèrent assez tard, puis chacun se retira en sa chambre. Et comme ledit seigneur fut seul en son lit, fut encore assailli par un gracieux souvenir de la dame, en redisant à mémoire ses grâces et façons tant honnêtes; et lui étoit encore demeuré quelque relique de ses amoureuses passions, dont ne pouvoit aisément décharger; mais le bon tour que lui avoit fait le chevalier, chassa ses pensées et il s'endormit.

»Quand il fut jour, le jeune seigneur de la Trémouille se trouva bien délibéré de ne plus donner lieu aux amoureuses pensées du temps passé, et comme il se vouloit lever, lui vinrent nouvelles certaines que monsieur son père étoit griefvement malade et près de la mort. Parquoi soudain envova vers le chevalier savoir s'il pourroit lors parler à lui; lequel soudain venu, et le bonjour donné par l'un à l'autre, s'enquit comment il avoit passé la nuit; et ledit seigneur lui déclara la nouvelle qu'il avoit eue de la maladie de monsieur son père. Si lui conseilla lors aller vers lui en diligence dès ledit jour, ce qu'il délibéra; mais avant son soudain partement, après la messe ouïe, en attendant le dîner, alla prendre congé de la dame qui n'étoit encore sortie de sa chambre, et après l'avoir gracieusement saluée, lui dit: » Madame, je suis l'homme le plus tenu à vous que à toutes humaines créatures, tant pour le bon traitement que m'avez fait en votre maison, que pour les grands signes d'amour que m'avez montrés, dont ie me sens votre perpétuel tenu et obligé et si je puis me trouver

en lieu pour en reconnoître le tout ou partie, je vous assure que y emploierai corps et biens. Je suis contraint de m'éloigner de vous pour quelque mauvaise nouvelle qui à ce matin m'a été apportée, de monsieur mon père fort malade et en danger de mort. Il est mon père; je lui dois obéissance et amour naturel, et si je n'allois vers lui pour le visiter et consoler, et qu'il mourût sans le voir, ce me seroit un perpétuel reproche et ennui mortel qui toujours présenteroit regret et tristesse à mon coeur. Et pour ce je vous dis adieu, madame, jusques à mon retour, du temps duquel je ne suis assuré.« Là commençoit le coeur du jeune seigneur à se décharger du furieux amour qu'il avoit eu à cette dame, à la considération des bons tours et offres que lui avoit faits le chevalier son époux.

Au dire adieu, le jeune seigneur présenta à la dame un gracieux baiser, qui courtoisement l'accepta. Toutefois cette nouvelle ainsi soudain venue, la contrista par un amoureux regret, et se trouva quelque peu de temps hors de soi, sans pouvoir dire mot pour la réponse. Les larmes, qui tôt après sortirent de ses yeux, lui ouvrirent le coeur, et commença à parler en cette sorte: »»Je ne voudrois, monsieur, à votre dommage retarder votre départ, car je vous aime de sorte que le plaisir donne lieu à l'honneur et profit de votre personne. Toutefois si toujours pouvois être en votre compagnie sans le mauvais parler des gens, je m'estimerois la plus heureuse femme de la terre; qui ne se peut faire, parce que j'ai ma foi donnée à un autre, et je pense que bref serez tout à quelque dame de laquelle je voudrois bien être la simple damoiselle. Vous savez, monsieur, les secretes choses de nos affections qui, à Dieu grâces, n'ont sorti effet, mais sont demeurées entre les mains de honnête-vouloir. Je vous prie que en cette sorte il vous plaise n'oublier l'amour de celle qui vous tiendra toujours écrit en sa mémoire par sainte et charitable amitié.««

\*Avec tels ou semblables propos ce jeune seigneur laissa la dame en sa chambre, mais non sans jeter quelques larmes de ses yeux, car jà-soit ce qu'il fût hors de tout mauvais vouloir, toutefois étoit encore la racine de charnel amour en son coeur, laquelle fut déracinée au moven de la corporelle séparation, qui est un des grands remèdes d'amour qu'on pourroit trouver. Et après avoir dîné tous ensemble, et un autre général congé pris de la dame, partit pour faire son voyage, non sans la compagnie du chevalier, qui le conduisit jusques à la couchée; et en chevauchant devisèrent de plusieurs choses, dont le chevalier fut très joyeux et s'en retourna à sa maison très content. Son épouse fut long-temps toute honteuse dont tant elle avoit égaré son esprit, et ne passoit un jour, que en considérant le danger ou s'étoit mise, ne jetât quelques larmes de déplaisir, qui la rendit si très sage et bonne qu'elle passoit toutes les autres; et pour une vertu qu'elle avoit eu auparavant, en recouvra deux, savoir est: Chasteté et Humilité . . . . Le jeune seigneur de la Trémouille fut hors le train d'amours, et la dame oubliée, après laquelle il avoit tant réveillé son subtil et facile engin.«

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Ludwig IL von la Trémouille, indem er der mächtigen Versuchung widerstand, wofür er zwar in dem hochherzigen Entschlusse des Shemannes einen mächtigen Beistand fand, zuerst den Beinamen le chevalier sans reproche sich verdiente. Sieger bei St. Aubin-du-Cormier, in der Vertheibigung von Dison, wo er in so merkwürdiger Weise die Schweizer äffte, durch seinen helbentod vor Pavia, hat er ein Urtheil gerechtsertigt, das eigentlich nur einer kindischen Liebschaft gegolten hatte.

In der Bestrasung des Grasen von Armagnac gibt sich berselbe unversöhnliche Haß, mit welchem Ludwig das Hans Burgund versolgte, zu erkennen. Der Graf hatte sich bei dem Krieg um das Gemeinwohl betheisigt, und deshalb, nicht wegen eines ungeheuern Frevels, wurde er dem Untergang geweihet. Der Frevel wird unter der Rubrik, Incident du comte d'Armagnac, von Matthäus von Coussy behandelt. »Au commencement de cet an 1455 sut partout publiée une sentence d'excommunication, donnée par le pape Nicolas, contre le comte

d'Armagnac, pour raison de ce que, trois ou quatre ans auparavant, icelui comte avoit eu habitation charnelle avec une sienne soeur germaine, qui étoit, pour ce temps, tenue une des belles femmes du royaume de France, de l'âge de 22 ans, et de laquelle il avoit eu deux enfants; et icelui comte étoit lors âgé de 36 ans. Laquelle chose étant venue à la connoissance du roi Charles, il en fut fort déplaisant, pour deux raisons: l'une pource que c'étoit contre la sainte foi; et l'autre pource qu'icelui comte étoit descendu de la couronne, et que bien lui sembloit qu'aucuns chrétiens de bonne foi ne devoient faire telles fautes. Néanmoins, pour retirer ledit comte d'icelle folie, et éviter l'esclandre, il envoya plusieurs fois devers lui des gens de grande façon et de bon entendement, pour lui remontrer le grand mal et le déshonneur qu'il se faisoit, et que de ce se voulût déporter; et, en ce faisant, il prendroit peine envers le pape, pour lui faire avoir son absolution, et lui pardonner son péché. Après lesquelles remontrances ainsi faites à lui par plusieurs fois, il dit et déclara que de ce il se déporteroit.

»Sur ces réponses, icelui roi Charles croyant qu'ainsi il le dût faire, il envoya devers le pape, lequel par son moyen et sa requête, lui pardonna ledit cas, et lui envoya son absolution, sous condition qu'il promettroit de ne jamais retourner audit péché; et ce promit-il au roi Charles, tant pour lui comme pour le pape; mais ce nonobstant, peu de temps après, il retourna comme devant à sondit péché, tellement que depuis il en eut encore un enfant. Et pour couvrir son cas, il fit courir une voix en ses pays, qu'il avoit bulles du pape, par lesquelles il pouvoit épouser sadite soeur: et, sur cette voix, il commanda à un chapelain de son hôtel qu'il les épousât; lequel demanda à voir les lettres et bulles devant-dites, disant qu'autrement il ne les épouseroit. De laquelle réponse icelui d'Armagnac fut mal content, et lui dit qu'il étoit assez croyable, et que jà ne les lui montreroit; et que s'il faisoit difficulté de les épouser, il le feroit jeter en la rivière. Lequel, pour le doute qu'il avoit de sa vie, et qu'autrement il n'en pouvoit échapper. épousa lesdits comte et sa soeur, combien que sadite soeur ne s'y vouloit consentir; et me fut dit qu'il la maintenoit comme par force et violence, et qu'elle étoit très déplaisante de leur péché.

»Lesquelles choses revenues à la connoissance, tant du pape comme du roi, icelui pape jeta de rechef la sentence d'excommuniement sur ce comte et sur sa soeur; et même sur ceux qui de ce avoient été et seroient consentants. pour toujours tâcher à le reduire, le roi manda pour aller devers lui le comte de la Marche, qui étoit oncle dudit d'Armagnac, et la dame d'Albret sa tante, qui étoient ses plus proches parents, et tous deux seigneur et dame de grand honneur et de bon entendement. Lesquels étants venus pardevers lui, il leur représenta le mauvais gouvernement et la conduite de ce comte, et comment il lui avoit fait r'avoir son absolution de la première sentence; aussi comme il avoit promis de s'abstenir dudit péché; et leur requit la-dessus qu'ils voulussent aller par-devers lui, en une ville nommée Lectour, dans la comté d'Armagnac, dans laquelle il se tenoit, pour lui remontrer sa grande faute, et comment il étoit hors de foi, et déshonoré plus que prince chrétien qui oncques fut descendu de la maison de France; et leur chargea de lui dire de sa part, que s'il ne se gouvernoit autrement, qu'en baillant aide et confort au pape, il le chasseroit si loin, qu'il ne sauroit plus se tenir en sûreté en aucuns royaumes chrétiens, quels oncle et tante se chargèrent d'aller, à ce sujet, pardevers lui, et d'y faire toute leur puissance. Ils tirèrent donc leur chemin ès pays d'icelui comte, en intention de le trouver en la susdite ville de Lectour, qui est située en une marche où il y a peu de peuple, et est petitement habitée de héberges. De laquelle venue icelui comte d'Armagnac fut adverti, comme aussi de la charge qu'ils avoient; et quand il put penser qu'ils approchoient de la ville, il se mit sus avec certain nombre de gens, et alla au-devant d'eux aux champs. où, en parlant audit seigneur de la Marche, son oncle, il lui dit ces mots: » Bel oncle, je sais bien pourquoi vous venez en cette marche, vous pouvez bien vous en retourner; car pour vous, ni pour tous ceux qui en voudront parler, ni plus ni moins, je n'en ferai autre chose, et veux bien que vous sachiez que vous n'entrerez pas en ma ville.«

Desquelles paroles ledit comte de la Marche et la dame d'Albret furent fort émerveillés; car il leur sembloit à voir, que s'ils n'étoient cette nuit-là logés en ladite ville, qu'ils seroient en grand danger, pour autant qu'il n'y avoit logis à dix lieues près, et si c'étoit sur le soir. Toutefois ils lui requirent par si bonne manière, qu'il fut content que pour cette nuit ils logeassent en la ville de Lectour, ce qu'ils firent. Et assez tôt après qu'ils furent logés, le seigneur de Castres, fils dudit comte de la Marche, qui étoit cousin germain dudit d'Armagnac, alla devers lui, et par belles paroles et douces, l'admonesta tellement, qu'il conclut d'aller devers sesdits oncle et tante, en leur hôtel, et y mena sa soeur. Auquel lieu il eut plusieurs paroles et belles remonstrances faites, tant par le comte de la Marche comme par la dame d'Albret, à leur nièce, ladite soeur d'Armagnac, en l'admonestant qu'elle se voulût ôter du péché en quoi elle étoit, et qu'elle faisoit grand mal à elle principalement, et à tous ceux de leur sang. Auxquelles remonstrances ledit d'Armagnac survint; et en se démontrant mal content de cela, il tira sa dague; et si ce n'eût été le seigneur de Castres, il en eût frappé le seigneur de la Marche, à quoi il donna résistance.

Puoi fait, icelui d'Armagnac se retira avec sa soeur arrière de sesdits oncle et tante, et s'en alla en son château. Après quoi iceux seigneur et dame, voyants qu'il étoit ainsi obstiné en son mauvais péché, et qu'il leur sembloit qu'ils avoient trouvé leur nièce en assez bonne disposition de s'abstenir, pource qu'ils ne pouvoient plus parler à elle, le comte de la Marche lui écrivit une lettre bien gracieuse, en reprenant aucune partie des choses qui entre eux avoient été dites; et ensuivant leurs bons propos, par lesdites lettres il la requéroit et admonestoit fort, qu'elle trouvât manière de elle embler, et se retirer arrière dudit d'Armagnac, son frère, et

ils la recevroient et feroient comme on doit faire à ses parents et amis si prochains comme oncles et neveux. Lesquelles lettres furent trouvées par le comte d'Armagnac, dont il fut encore plus déplaisant, et pensa cette nuit, que le lendemain à leur départ il iroit aux champs, et les rueroit jus.

»Or, ainsi qu'il l'eut pensé, ainsi prit-il peine à le faire; car incontinent que les dits seigneur de la Marche et dame d'Albret furent partis d'icelle ville de Lectour, icelui d'Armagnac les poursuivit avec un certain nombre de gens. Et quand le seigneur d'Albret reconnut que c'étoit son cousin d'Armagnac, il tourna et alla au-devant de lui; lequel il trouva fort échauffé, et en grande volonté d'achever son entreprise; mais icelui d'Albret, par douces paroles et remonstrances qu'il lui fit, l'apaisa. Et n'y falloit pas à cette heure aller par rigueur, car il n'étoit pas fort pour faire résistance contre lui. Si s'en retourna ce comte d'Armagnac, sans autre chose faire, en sadite ville de Lectour; et iceux seigneur et dame, qui étoient beaucoup troublés des manières qu'avoient tenues leur neveu, tirèrent leur chemin le plus diligemment qu'ils purent, devers le roi Charles, auquel ils firent leur rapport de tout ce qu'ils avoient trouvé en la personne dudit d'Armagnac, qui de ce ne fut guères joyeux. Et sur ce rapport, aussi pour punir icelui d'Armagnac, le roi fit assembler des gens de guerre, jusques au nombre de vingt-quatre mille combattants: et les fit entretenir long-temps sur la rivière de Loire, d'où il les fit tirer au pays de Lyonnois et d'Auvergne, qui est du côté de Languedoc; car sur les dites marches il avoit fait' tirer toutes les garnisons des pays de Guyenne et de Bordelois puis environ l'issue de mai ils entrèrent dans la comté d'Armagnac. Si fut envoyé pour chef de cette besogne le comte de Clermont, qui étoit lieutenant du roi Charles, ayant en sa compagnie les comtes de la Marche, de Ventadour et de Dammartin, avec les seigneurs de Montgascon, de Blanchefort, de Loheac, de Torsy, d'Orval, de Saintrailles, maréchal de France; messire Théaude de Valperga, bailli de Lyon; Joachim Rouault, et plusieurs autres seigneurs et capitaines, qui incontinent

allèrent poser et asseoir le siége devant la ville de Lectour, qui est ville et château merveilleusement forts; de laquelle place ledit d'Armagnac par subtils moyens s'absenta. Et ne demeura guères de temps que toute la comté d'Armagnac, savoir villes, châteaux et forteresses, dont il y avoit dix-sept places à pont-levis, ne fussent toutes mises en l'obéissance du roi Charles, et ledit d'Armagnac contraint de s'en aller rendre en un autre petit pays qu'il avoit sur les marches d'Aragon.«

Rachdem er bie Schwefter von fich gegeben, etwan 1460, wurde der Graf wiederum in die verwirften gande eingesett, und darin, mancher Anfechtung unbeschadet, belaffen, bis Ludwig XI. bie Belegenheit mahrnahm, ihn bie Theilnahme bei bem Rrieg für bas Gemeinwohl bugen zu laffen. Eben hatte er fich, laut Cheberebung vom 31. Ang. 1468, bes Grafen Gafton IV. von foir Tochter beigelegt, und die Berfolgung nahm ihren Anfang. Et sagt in einem Factum der Graf: »Les flatteurs du roi l'accusèrent d'avoir intelligence avec les Anglois, de leur avoir écrit de descendre en Guyenne dès l'année 1466, où il leur donneroit des places. On attire un nommé Jean Bon, qui avoit fréquenté en Angleterre, on lui promet de grands biens, afin de l'obliger à porter des lettres au comte Jean, sous le nom d'Edouard, qui étoient contrefaites, il s'adresse à un Jean d'Armagnac, qui étoit du pays de Biscaye; ce Jean en parla su comte, qui dit qu'il n'avoit que faire ni du roi d'Angleterre, et commanda qu'on l'arrêtât. Jean Bon le sut, et s'évada. Il le fit suivre jusqu'à Dax. Commission au comte de Dammartin, pour aller prendre le comte prisonnier. Il y va avec sept ou huit cents lances, et douze mille hommes de pied et artillerie. Le comte, de l'avis de ses Etats, envoye un abbé et trois gentilshommes, pour se justifier; le roi ne les veut our. Ne pouvant fléchir la colère du roi, il envoye les clefs de Lectour au comte de Dammartin, et se retire à Fontarabie, près du roi d'Espagne. Le comte de Dammartin se saisit de toutes ses terres, change les officiers, en crée de nouveaux, défend à son de trompe, qu'aucun ait à s'avouer du comte d'Armagnac, emprisonne plusieurs de ses domestiques, rase ses maisons, s'accommode de ses meubles, donne ses terres, savoir au sieur de Balsac, son neveu, les villes de Marsillac, Cachennes et Contades..... Il retient pour lui Severac, et met toates les autres terres ès mains du roi. Il ne donna aucune copie de ses exploits ou ajournements: quand le comte d'Armagnac les eût eu, il n'eut osé comparoître, l'ordre étoit de le tuer. Il fut à Fontarabie avec sa femme, dans la dernière misère, depuis le milieu de l'année 69, qu'il s'y retira, jusqu'à 71, qu'il vint retrouver le duc de Guyenne. Le duc de Guyenne le rétablit en ses biens: après sa mort le cardinal d'Alby, appelé le diable d'Arras, le sire de Beaujeu, les sénéchaux de Toulouse et de Beaucaire, entrèrent dans ses pays avec des troupes, y firent plusieurs maux, ne menaçant que de tuer le comte, disoient que les capitaines portoient un collier pour lui, plein de salpêtre, soufre et autres poudres, garni de pointes d'acier en dedans, pour lui mettre au cou. Il envoya derechef demander un saufconduit: le seigneur de Beaujeu et le cardinal d'Alby lui accordèrent, il leur remit Lectour qu'ils lui devoient rendre, s'ils ne lui rendoient son sauf-conduit. Le roi lui envoye un sauf-conduit pour soixante chevaux. Beaujeu dit qu'il a ordre de le chasser, il interpelle lui renvoyer l'évêque de Lombez, son chancelier, trois présidents de Toulouse: on fait un accord le 4. mars 1472 (1473).«

Die Stadt Lectour hatte der Graf im Oct. 1472 wieder eingenommen, nachdem der Sire de Beauseu, nachmalen des Königs Schwiegerschn, der als Gouverneur von Gupenne die consiscirte Grafschaft regierte, in Lectour selbst sein Gesangner geworden. "Et pour le ravoir, schreibt Johann von Tropes, "envoya le roi devant icelle cité de ses gens de guerre et artillerie en grand nombre. Au mois de mars ensuivant 1473, le vendredi 5. le comte d'Armagnac, qui audit jour avoit composition faite avec le roi, par le moyen de messire Yves du Fau, que le roi avoit envoyé par-devers ledit d'Armagnac pour cette cause, asin de soi en vider dudit lieu de Lectour, lui, sa femme et serviteurs leur vies sauves, sut ledit d'Armagnac tué et

meurtri par les gens du roi, qui par assaut entrèrent en icelle ville, pource que ledit d'Armagnac, nonobstant son appointement, en allant à l'encontre voulut tuer et meurtrir aucuns des gens du roi qui entrèrent en icelle ville, sous ombre et couleur du traité: lesquels, quand ils virent que ledit d'Armagnac les vouloit ainsi traiter, crièrent aux gens du roi tenants illec le siége qu'ils les voulsissent secourir, ce qu'ils frent; et vinrent assaillir la ville à l'endroit où elle avoit été battue; et par là entrèrent dedans le sénéschal de Limosin et autres en grand nombre, et tels qu'ils tuèrent ledit d'Armagnac, toutes ses gens, et tous les habitants de la ville de Lectour; tellement que de tous n'en demeura que la comtesse d'Armagnac et trois femmes, et trois ou quatre hommes, que tout ne fut tué, meurtri et tout pillé. Et partant, monseigneur de Beaujeu et les autres seigneurs ses gentilshommes que ledit d'Armagnac tenoit prisonniers, furent délivrés. des choses dessusdites en apporta les nouvelles au roi un des chevaucheurs de son écurie, nommé Jehan d'Auvergne, dont le roi fut moult joyeux, et pour cette cause le fit son hérault, et si lui donna cent écus d'or. Et aussi entra dedans ladite ville le cardinal d'Arras (Jean Jeoffroy, évêque d'Alby) qui moult vaillamment s'étoit porté devant icelle en y tenant le siège pour le roi, et après fut toute la ville arse, et tout jeté dedans les fossés.«

Deutlicher drückt um den Hergang ein zweiter Bericht sich aus. \*Ils promettent süreté au comte, quelques places à sa semme pour la retirer, et jurent sur le corps de Jesus-Christ. Le vendredi il délivre la ville de Lectour, le jour même il va voir le cardinal d'Alby et le sieur de Beaujeu, ils l'assurent que le roi le traiteroit bien, l'obligent à désarmer; madame d'Armagnac reçut plusieurs visites. Le lendemain 6. le comte envoye l'évêque de Lombez et son chancelier, on les retient prisonniers. Balsac, le sénéschal d'Agenois, crie, tue, tue; Guillaume Montfaucon, lieutenant du sénéschal de Beaucaire, dit à Pierre le Gorgias, franc-archer, qu'il s'avançât et frappât hardiment. Ils chassent la dame d'Armagnac hors de

sa chambre, tuent le comte, tenant sa sûreté en sa main; il n'v eut franc-archer qui ne lui donnât quelque coup après la mort; la dame d'Armagnac fut pillée, on voulut attenter à sa personne et à celle de ses demoiselles, on la conduisit au châtear; elle fut menée à Gaston du Lion; quelques mois après Castelnaud, Bretonnier et Grenadon lui firent prendre des breuvages, dont elle avorta. Die Grafin befand fich im achten Monat ihrer Schwangerschaft; es follte, beißt es in einer Urfunde des Archivs von Rhodez, die ganze Sippschaft ausge-»Le cardinal contraignit le secrétaire de lui rottet werben. donner les sûretés que le roi avoit données au comte, le traité que lui et Beaujeu venoient de faire avec lui, et les blancs signés du comte. Jean Bon a avoué depuis qu'il avoit été corrompu: Charles d'Armagnac cependant, frère du défunt, fut mené à la Bastille, où il demeura jusques au règne de Charles VIII.

Dieselbe teuflische Rachbegierbe ergibt fich in ber Behandlung eines andern Prinzen aus bem Saufe Armagnac. Allerbings batte ber Bergog von Remours, Jacob von Armagnac, burd Berbindungen mit ben Reinden bes Reichs, durch wieder. boltes Auflebnen, ben Born bes Ronigs berausgeforbert, Strafe verbient, fie war aber in Gefolge verschiedener Bertrage erlaffen, und ber Bergog verhielt fich gang rubig auf feiner Burg gu Carlat, ale bae langft ibm jugebachte Befchick ibn ereilte. »Au dit mois de mars 1475, le roi, qui avoit envoyé monseigneur de Beaujeu avec grande quantité de gens de guerre assiéger mondit seigneur de Nemours, qui lors étoit à Carlat en Auvergne, se mit et rendit monseigneur de Nemours ès mains de mondit seigneur de Beaujeu, qui le amena pardevers le roi, étant lors au pays de Dauphiné et Lyonnois. Et fut ledit de Nemours, de l'ordonnance du roi, mené prisonnier au château de Vienne. Et durant ce qu'il fut ainsi assiégé au châtelet de Carlat, madame sa femme, fille de Charles d'Anjou, comte du Maine, accoucha d'enfant en icelui lieu de Carlat; et tant par déplaisance de sondit seigneur et mari, que du mal d'enfant, alla de vie à trépas, dont ce fut

grand dommage, car on la tenoit bien bonne et honnête dame. Et après ces choses, fut mené ledit seigneur de Nemours à Pierre-en-Cise, lez Lyon.«

Die Beife, wie hier Johann von Tropes fic ausbrudt, icheint eine Bestätigung ber Sage, bag ber Bergog burch trugliche Reden und Busagen bestimmt worden, die wohlvermabrte gefte ju verlaffen, und fich und feine brei Gobne in ber Bafder Gewalt zu geben. Das hatte er faum gewagt, und er murbe auf geeigneter Stelle überfallen und gefnebelt, fo awar, bag er immer noch feines Gauls Bewegungen leiten fonnte. Urplöglich bielt er an, fein Gebot, feine Drobung brachte ibn von ber Das ohne Gewalt, ohne Auffeben zu bemirfen, mußte bas Ungeheuer Bofile de Juge. Ungeheuer mag ich ihn mohl nennen, wenn gleich er einftens menschlicher fich erzeigte, benn fein Bebieter, unerfullt ließ die ichredlichen Befehle fur die Bestrafung der Einwohner von Rouffillon. In diesem Ritt batte er vor fich auf bem Baul bes Bergogs zweiten Gobn, bem folug er ben Blechhanbicuh in bas Geficht, und fo that Ludwig Malet bem andern Pringen, fo lange, bis ber Bater, ben Gobnen bas Leib ju ersparen, fein Rog spornte. Bon Lyon wurde ber Bergog nach ber Baftille gebracht, und bort einem ber berühmten Rafige eingesperrt. Sinsichtlich ber Beife, mit ihm zu verfahren, fcreibt ber Rönig an Saint-Pierre, 1. Oct. 1476: »Je ne suis pas content de ce que ne m'avez averti qu'on lui a ôté les fers des jambes, et qu'on le fait aller en autre chambre pour besogner avec lui, et que l'on l'ôte de la cage, et aussi que l'on le mene ouïr la messe là où les femmes vont, et qu'on lui a laissé les gardes qui se plaignoient de payement, et pour ce que dise le chancelier ni autres, gardez bien qu'il ne bouge plus de sa cage et que l'on voise là besogner avec lui, et que l'on ne le mette jamais dehors, si ce n'est pour le gehenner (foltern), et que l'on le gehenne en sa chambre: et vous prie que si jamais vous avez volonté de me faire service, que vous me le faites bien parler.«

Das Parlament fprach das Todesurtheil über das ihm bes zeichnete Opfer, fofort wurde der Bergog in einen fcwarz ausges

ichlagenen Saal gebracht, um zu beichten. Während beffen fagen bie Berren vom Barlament in einer Nebenftube, und thaten fic gutlich bei 12 Maas Bein, Birnen und Brod, fo ber Scharfrichter geliefert batte, bafur auch nachmalen Bezahlung, awolf Livres feche Denare empfing. Rachdem verzehrt bie Collation, wurde bas Zeichen gegeben jum Aufbruch, benn aux Halles mar bas Blutgerufte errichtet. Der arme Gunber ritt ein ichmarg verhängtes Pferd, langfam bewegte fich amifchen bichten Daffen ber Trauerzug. Bum Gerufte flieg binan ber Bergog, und zwei weiß gefleidete Rnaben tamen beran, bestimmt, wie es ichien, ibm gu folgen. Es maren feine beiden Gobne, die unter bas Beruft gegerrt, auf ben bort angebrachten Sigen feftgebunden wurden. mußte der Bater fnien, das Saupt wurde ibm abgefdlagen, fein Blut träufelte auf feine Rinder, benn bie Bretter, Die ibn getragen, gaben fich auseinander (4. Aug. 1477). Als der lette Blutstropfen gefloffen, wurden die beiden Rinder mehr todt als lebenbig unter bem Beruft hervorgezogen, jur Schau geführt burch bie Strafen, leglich nach ber Baftille gurudgebracht. Dort war dem einen wie dem andern jum Gefängniß ein Rafig angewiesen, in welchem er weber aufrecht fteben, noch liegend fic ausftreden fonnte. Wöchentlich zweimal ließ ber Gouverneur ber Baftille, Philippe l'huillier, die beiben Pringen in einen geräumigern Rerfer bringen, wo fie, einem Pfeiler angebunden, in feiner Gegenwart bie Beitiche empfingen. Bon Bierteljahr ju Biertelfahr wurde jedem ein Bahn ausgeriffen. Nach Sahren erhielten fie bie Freiheit wieber. Ihren altern Bruder Jacob, ber im 3. 1476 bochftens 13 Jahre alt fein fonnte, hatte ber Ronig bem Erzbischof von Sens anvertraut, und zu feinem Unterhalt eine Summe Belbes aus bes Baters confiscirten Gutern ausgesest. Diefe Summe munichte Boufile be Juge, bem aus ber Confiscation bie Graffchaft Caftres zugefallen, zu verdienen, und bat er fich von bem König den Prinzen aus. Das murde bewilligt, der Jungling in des Boufile Gouvernement, nach Perpignan in die Burg gebracht, und bort ließ ber treue Pfleger ibn gelegentlich einer zu Ausbruch gefommenen Deft verschmachten. Alfo ergibt fich aus ben Acten ber gegen Boufile von dem Bischof von Caftres erhobenen Anflage.

Rach folden Greneln, an Rindern verübt, wird es faum möglich fein, andere gegen ben König erhobene Unschuldigungen ju bezweifeln. 3bm verschaffte es Genuf, bas Gewinsel ber Ungludlichen, welche er auf die Folter fpannen ließ, anzuhören; unter feinem Schlafgemach mar ein Rerfer angebracht, bamit er jeben Seufzer bes Befangenen belaufchen fonne. Er ift ber Erfinder ber nachmalen in bem freien Kranfreich fo berühmt gewordenen Novaden, nur daß er bie Opfer forafältig faden lief. Er hat auch die Rafige und die Filettes du roi ersonnen ober wenigstens eingeführt. »Il est vrai que le roi notre maître avoit fait de rigoureuses prisons, comme cages de fer, et autres de bois, couvertes de plaques de fer par le dehors et par le dedans. avec terribles ferrures de quelques huit pieds de large, et de la hauteur d'un homme, et un pied plus. Le premier qui les devisa, fut l'évêque de Verdun, qui en la première qui fut faite, fut mis incontinent, et y a couché quatorze ans. Plusieurs depuis l'ont maudit, et moi aussi, qui en ai tâté, sous le roi de présent, l'espace de huit mois. Autrefois avoit fait faire à des Allemands des fers très-pesans et terribles. pour mettre aux pieds, et y étoit un anneau, pour mettre au pied, fort malaisé à ouvrir, comme à un carquan, la chaîne grosse et pesante, et une grosse boule de fer au bout, beaucoup plus pesante que n'étoit de raison, et les appeloit-on les Fillettes du roi. Alfo Commines. Der Profog, Triftan. bes Ronias Gevattermann, lebte mit ibm in ber gartlichften Bertraulichkeit und mar beinabe ber wichtigfte Mann im Reiche geworden, von wegen der vielen durch ihn geleiteten Sinrichtungen und Mordthaten. Daß fein Ronig auch wohl Rindern bas Blut abzapfen ließ, um sich baran zu laben, feine gebroche= nen Rrafte herzustellen, will ich, nach ben Ansichten biefes und auch fpaterer Jahrhunderte über bie Möglichfeit einer Erneuerung verborbener Gafte, feineswegs in Abrede ftellen.

Die Schlächtereien, wie viele deren auch vorgekommen, gaben dem König vielmehr Zeitvertreib, denn ernste Beschäftisgung, die bereitete ihm eigentlich nur das große Ziel, so er unsverrudt verfolgte, die Bernichtung des Hauses Burgund. Sie

au erreichen, bat er wesentliche Beibulfe in ben Thorheiten feines Begnere gefunden. Es ift ein widerwärtiger, wenn auch lehrreicher Unblid, biefer machtige, biefer gewaltthatige, aber offene ritterliche Bergog von Burgund, wie er immer tiefer in bie von bem binterliftigen Feind gelegten Schlingen fich verwidelt, wie er unvermerft, gleich ber Kliege in bem Spinnennes, überfponnen, bem traurigen Ausgang jugeführt wird. Befentlich bat hierzu die Belagerung von Neuß beigetragen, über welcher Rarl bie englische Allianz, welche zwar niemals zuverläffig ober besonders vortheilhaft gewesen ift, vernachlässigté. Er vergeudete am Rhein feine Rrafte, mabrend R. Eduard IV. mit einem bebeutenden Beere über ben Canal gefommen, vergeblich bes Anjuge ber Burgunder erwartete. In bem Unwillen barüber ließ er fich auf Unterhandlungen ein, beren Erfolg gu fichern, ber Ronig von Frankreich ben tiefften Demuthigungen fich unterzog. Borläufig wurden dreihundert Rarren mit dem beften Wein beladen nach bem englischen Lager, 1/2 Stunde von Amiens geschickt. »Le roi avoit ordonné, à l'entrée de la porte de la ville, deux grandes tables, à chacun côté une, chargée de toutes bonnes viandes, qui font envie de boire, et de toute sorte, et les vins les meilleurs dont se pouvoit adviser, et des gens pour en servir. D'eau n'étoit point de nouvelles. A chacune de ces deux tables avoit fait asseoir cinq ou six hommes de bonne maison, fort gros et gras, pour mieux plaire à ceux qui avoient envie de boire, et y étoient le seigneur de Craon, le seigneur de Briquebec, le seigneur de Bressuire, le seigneur de Villiers et autres: et dès que les Anglois s'approchoient de la porte, ils voyoient cette assiette: et y avoit gens qui les prenoient à la bride, et disoient qu'ils leur courussent une lance, et les amenoient près de la table: et étoient traités pour ce passage selon l'assiette, et en très-bonne sorte, et le prenoient bien en gré. Comme ils étoient en la ville, quelque part qu'ils descendissent. ils ne payoient rien, et y avoit neuf ou dix tavernes bien fournies de ce qui leur étoit nécessaire, où ils alloient boire et manger, et demandoient ce qui leur plaisoit, et ne pavoient rien, et dura ceci trois ou quatre jours.«

An ber Unschuldigen Rinder Tag 1475 famen wohl 9000 Engs lander, alle bewaffnet, nach ber Stadt, daß um folden Bulauf ernft. lice Beforgniffe fich erhoben. »Le roi me dit qu'il ne falloit point tenir la cérémonie des Innocents ce jour, et que je montasse à cheval, et essayasse de parler au chef des Anglois, pour voir si les pourrions faire retirer, et que je disse à ses capitaines, si aucuns en rencontrois, qu'ils vinssent parler à lui, et qu'il viendroit incontinent à la porte après moi. Ainsi le fs, et parlai à trois ou quatre des chefs des Anglois, que ie connoissois, et leur dis ce qui servoit à cette matière. Pour m qu'ils renvoyoient, il y en rentroit vingt. Le roi envoya après moi monseigneur de Gié, à cette heure maréchal de France, pour cette matière: nous entrâmes en une taverne, où jà y avoient été faits cent et onze écots, et n'étoit pas encore 9 heures du matin. La maison étoit pleine, les uns chantoient, les autres dormoient et étoient ivres. Quand je connus cela, il me sembla bien qu'il n'y avoit point de péril, et le mandai au roi, lequel vint incontinent à la porte, bien accompagné: secrètement fit armer 200 ou 300 hommes ès maisons de leurs capitaines, et aucuns en mit sur le portail par où ils entroient. Le roi fit apporter son diner en la maison des portiers, et fit dîner plusieurs gens de bien des Anglois avec lui. Le roi d'Angleterre fut averti de ce désordre, et en eut honte: et manda au roi qu'on commandât que l'on ne laissât nul entrer. Le roi fit réponse que cela ne feroit-il jamais, mais s'il plaisoit au roi d'Angleterre, qu'il envoyat de ses archers, et qu'eux-mêmes gardassent la porte. et missent dedans ceux qu'ils voudroient : et ainsi fut fait, et beaucoup d'Anglois s'en allèrent hors de la ville, par le commandement du roi d'Angleterre.«

Am 29. Aug. 1475 wurde zwischen den beiden Kronen frieden, oder vielmehr Waffenstillstand für die Dauer von sieben ahren geschlossen, am 19. Dec. 1475 starb zu Paris auf dem lutgerüste der Connétable Ludwig von Luxemburg, Graf von 5t. Paul, welchen auszuliefern der Herzog von Burgund die Schwachheit gehabt, die Schändlichkeit begangen hatte. Nicht

lange durfte er die Strafe erwarten, er siel vor Nancy, 5. Dec. 1477. Bollftändig hatte Ludwig gesiegt, aber den durch andere für ihn erstrittenen Sieg hat er nicht auszubeuten verstanden. Wie die Kinder von Armagnac, so dachte er die Erbin von Burgund du verderben, und hat er, von sinnloser Rachbegierde getrieben, gewissermaßen sie genöthigt, in des Erzherzogs Arme sich zu wersen, nachdem er vorder, durch seine höllischen Machinationen, das gewaltsame Ende ihrer getreuesten Diener, des Kanzlers Hugonet und des von Humbercourt herbeigeführt. Er entris der Fürstin das Herzogthum Burgund, zu dem er kein Recht hatte, ausgedehnte Bezirke in den Niederlanden, alles weniger durch Wassengewalt, als durch die ihm geläusigen Künste der Verführung, dafür aber hat er in seiner gepriesenen Staatsklugheit den Grund gelegt einer Monarchie, welche in kurzem für Frankereich der gefährlichste Nebenbuhler werden sollte.

Die cité von Arras murbe burch ben Berrather b'Esquerbes bem Ronig überliefert, ber andere Stadttheil, la ville, ließ fic eine Art von Capitulation gefallen, erfannte aber febr bald ben begangenen Rebler. Es wurde in Douan Gulfe begehrt, eine fcmache von dort ausgesendete Abtheilung erlitt jedoch fcmere Rieberlage. Um folgenden Tage traf ber Ronig in ber cité ein, »qui eut grande joie de cette déconfiture, et fit mettre tous les prisonniers en sa main, et plusieurs fit mourir de ces gensde-pied, espérant d'épouvanter ce peu de gens-de-guerre qu'il y avoit en ce quartier. Le roi fit approcher son artillerie et tirer, laquelle étoit puissante, et en grand nombre, les fossés et les murailles ne valoient guères. La batterie fut grande, et furent tous épouvantés, car ils n'avoient comme point de gens-de-guerre dedans. Monseigneur Desquerdes y avoit bonne intelligence, et aussi de ce que le roi tenoit la cité, la ville ne lui pouvoit échapper: parquoi ils firent une composition, en rendant la ville, laquelle composition fut assez mal tenue: dont le seigneur du Lude eut partie de la coulpe, et fit le roi mourir plusieurs bourgeois et autres, et beaucoup de gens de bien, présent le seigneur du Lude et maître Guillaume de Cerisay (qui y eurent grand profit: car du Lude m'a dit que par ce temps il y avoit gagné vint mille écus et deux panes de martres), et firent ceux de la ville un prêt au roi de soixante mille écus, qui étoit beaucoup trop pour eux.«

Die Schlächtereien zu Arras waren nur ber Anfang einer gangen Reibe von Schandlichkeiten, unter benen befondere bie wegen des Schloffes Malannop bei Aire geubte Rache hervorsubeben. »Il v avoit trois forts qui n'étoient de petite estime. Le duc d'Autriche le fit assiéger et battre de gros engins par le comte de Romont, qui puissamment s'en acquitta. batterie férit par l'espace de trois jours continus. L'assaut fut donné audit château, duquel étoit capitaine pour les François un vaillant homme de guerre, nommé Cadet Ramonet, accompagné de six-vingt compagnons, bien en point pour résister aux assiégeants. L'assaut fut tant âpre et virilement conduit, que les assiégés perdirent deux forts et furent contraints de eux retirer au troisième, où ils furent tant rudement poursuivis et oppressés par les Bourguignons, qu'ils se rendirent à la volonté de monseigneur le duc. Aucuns d'eux eurent les vies sauves, et les autres furent pendus. Et entre les autres, Cadet Ramonet, capitaine dudit château, fut si piteusement ramonné, qu'il fut pendu par un sien valet aux gîtes d'une maison, à deux pieds près de terre, auprès de la ville d'Aire. Ceux qui le dépouillèrent trouvèrent en ses souliers seize mbles d'Angleterre.« Rach bem barbarischen Kriegsrecht jener Beit batte ber Commandant eines unhaltbaren Poftens, wenn er fich beigeben ließ, benfelben gegen eine fogenannte armée wale vertheibigen zu wollen, bas Leben verwirft. ein Jahrhundert fpater, 1554 erflarte ber Connétable von Montmorency bem Commandanten der Citadelle von Dinant, bem gepriesenen Kriegsmann Julian von Romero, ale biefer, berabgekommen in ber Feinde Lager, unannehmbar bie ibm bewilligte Capitulation findet, und barum Urlaub begehrt, nach feiner Fefte gurudzufehren: »Capitaine, mon ami, j'y consens, mais je vous engage ma foi que si vous échappez au fer et au feu, vous n'echapperez à la corde.« Mit sichtlichem Beifalle wird biefe Meugerung, bie nach bem Charafter bes Connétable

nichts weniger als leere Drohung, von ben französischen Seschichtschreibern aufgenommen, hingegen finden sie in dem Berschren mit Ramonet eine himmelschreiende Berletung des Kriegszechtes, und in den von Ludwig XI. angeordneten Repressalien nur eine gerechte Bergeltung. Es wurde, so heißt es, Tristan beauftragt, unter den Gefangenen fünfzig der ansehnlichsten zu wählen, und deren ließ er zehn auf der Stelle, wo Ramonet litt, zehn andere vor Douay, zehn vor St. Omer, zehn vor Lille und zehn vor Arras auffnüpfen.

Nicht minder ichredlich traf bes Ronigs Born bie Stadt Arras. Bon bort follte bie Warnung ausgegangen fein, welche bie Burger von Douay in ben Stand feste, am 19. Juni 1479 ben ihnen gugebachten frangofifchen Befuch gurudguweifen. Dafür fie zu bestrafen, wurden die fämtlichen Ginwobner von Arras, cité und ville, Manner, Frauen und Rinder, felbft bie Monde ber Abtei St. Baaft, verbannt, nur ben einzigen Abt von St. Baaft, ein Bourbon, ausgenommen, und ihnen zum Aufenthalt Paris, Rouen, Tours und Lyon angewiesen, benjenigen namlich, welche bem Elend einer folden erzwungenen Emigration überleben fonnten. Die verödete Stadt wurde mit Coloniffen aus allen Landichaften bes Reichs, bie fich jum Theil freiwillig eingefunden, zum Theil gewaltsam berbeigeschleppt worden, befest, und follte fortan Franchise beißen, mabrend nur ben Ramen Arras auszusprechen ober zu schreiben, sous peine de punition exemplaire, unterfagt. Ludwig XI. offenbarte, wie man fieht, mehr benn eine Achnlichfeit mit ben Mannern von 1793. Doch es ift Beit, daß ich von ihm ablaffe, um mit berfenigen mich gu beschäftigen, die wenigstens theilweife feine Schuld abbufte.

Bon ben fechs Kindern, die Ludwig in seiner Ehe mit Marsgaretha von Savoyen gesehen hat, kamen zu Jahren ein Sohn, als Karl VIII. sein Nachfolger, und die Töchter Anna und Joshanna, jene an Peter von Bourbon, den Herren von Beauseu und nachmaligen Herzog von Bourbon verheurathet. Geboren 1464 oder 1465, in Gesellschaft ihrer Geschwister auf Schloß Amboise erzogen, wurde Johanna, ein Kind noch, durch ihr zuruchgezogenes andächtiges Wesen ihrer gesamten Umgebung ein Gegens

fand ber Bewunderung. In dem Alter von fünf Jahren qualte fle unaufhörlich ihre Erzieherin, Die Grafin von Lignieres, um nach ber Rirche gebracht zu werben, wo fie bann unermublich im Gebet fich erzeigte. Das billigte feineswegs der fonigliche Bater, dem ohnehin bas Rind, verwachsen und franklich, wenig aufagte. Er verbat fic ben baufigen Rirdenbefuch, und bas bei Strafe, suchte überhaupt in feber Beise bie geiftige Richtung ber Pringeffin ju befämpfen. Ungemein fcmerglich empfand fie die ihr angethane Gewalt; verschloffen in ihrem Rammerlein, in Ehranen gebabet, flagte fie einftens ber beiligen Jungfrau ihr Leid, und es wurde ihr geantwortet: »Dilecta mea filia Joanna, priusquam ex hac vita discedes, ad meum honorem fundatura es religionem, quae maximam, quae fieri potest, laetitiam filio meo et mihi adferet.« Unaussprechliche Eroftung empfand, biefe Borte vernehmend, bas fechsfährige Rind, und eine folche war um fo mehr ihm Bedürfniß geworden, se mehr ber König gegen der Tochter andächtige Richtung eiferte. Die Citelfeit feines Bestrebens erfennend, wollte er langere Beit fie nicht feben, niemals die für ihren Unterhalt ausgesetzte mäßige Summe von 1200 Gulben erhöhen. Solche Sparfamfeit paßte aber trefflich ju ben Reigungen ber Pringeffin, welcher Rleiberpracht ein Greuel.

Buhl eines Beichtvaters, barüber in tiefes Nachdenken versunken, vernahm sie wiederum eine himmlische Stimme, und diesmal die Borte: »Dilecta mea sponsa, si vis a matre amari, quaere valnera filii,« ein Zuspruch, der sie zu dem Gedanken ermuthigte, dem gestrengen Bater zu bekennen, daß sie entschlossen, die Welt zu verlassen. Den günstigen Augenblick dafür hatte sie noch nicht gesunden, und Ludwig eröffnete ihr, daß er über ihre hand versügt, sie dem Herzog von Orléans bestimmt habe. Dem eisernen Willen entgegenzutreten, durste die gehorsame Tochter nicht wagen, aber sie nahm ihre Zuslucht zu dem, welcher der Renschen Herzen lenkt nach seinem Wohlgefallen, erbat sich von ihm als einzige Gnade seinen Beistand für ihre Absicht, dem Beltgetümmel sich zu entziehen. Nicht unerhört blieben ihr

Fleben, ihre Thränen. Sie wurde im J. 1476 vermählt, in Gefolge des am 28. Oct. 1473 abgeschlossenen Ehevertrags, aber im Moment der Trauung ließ der Prinz eine Protestation aufnehmen, des Inhalts, daß er, die Verbindung eingehend, einzig der Gewalt weiche, sintemal er im entgegengesetzten Falle seine Freiheit und selbst sein Leben bedroht sinde. Nicht nur enthielt er sich jeder Gemeinschaft mit der aufgedrungenen Gemahlin, er zeigte sich auch unausgesetzt bestissen, ihr seine Gleichgültigkeit, ja Verachtung und haß zu erkennen zu geben.

Nach Ludwigs XI. Ableben übernahm, vermöge seines Teffaments, die Frau von Beaujeu die Regentschaft, Ramens ihres unmunbigen Brubers. Begen fie erhob fich ber Bergog von Orleans, gestütt auf feine Berbindungen mit dem Bergog von Bretagne und andern migvergnügten Großen; er verlor jeboch bei St. Aubin-du-Cormier, 1488, Schlacht und Freiheit, und wurde vorläufig, ein Gefangner, nach ber Burg Lufignan, und ferner nach bem Sauptiburm von Bourges gebracht. Diente einer ber von bem vorigen Ronig erfundenen Rafige ibm als Schlaffammer. Bolle brei Jahre verlebte er in bem foredlichen Aufenthalt, bis es endlich der inftanbigen Berwendung feiner Gemablin gelang, ibm die Freiheit zu verschaffen. Ihren Bitten nachgebend, fprach Karl VIII.: » Vous aurez ce que vous souhaitez si ardemment; fasse le ciel que vous n'ayez pas à vous en repentir.« Der Herzog wurde in Freiheit geset, und nach furgen Jahren Rarls VIII. Nachfolger auf bem Thron. Den hatte Ludwig faum bestiegen, und er verfolgte als feine bringenofte Ungelegenheit die Auflösung des ihm widerwärtigen Chebandes. »L'affaire qui plus fit d'ennui à l'esprit du roi au commencement de son règne fut que, dès ses jeunes ans, avoit épousé madame Jehanne de France, fille du feu roi Louis XI, par la crainte d'icelui roi, qui sévère étoit à ceux de son sang plus que la raison ne vouloit; toutefois ne l'avoit, ainsi qu'on dit, jamais connue charnellement, attendant la mutation du temps et des personnes, à ce qu'il put autre épouse avoir, car indisposée étoit à génération pour l'imperfection de son corps, combien qu'elle eut fort beau visage. Or vint le temps

qu'il le pût faire sans contradiction aucune; mais lui qui vouloit droitement vivre et ne faire chose à sa royale dignité répugnante, craignoit exécuter cette ancienne et continuée volonté, dont, après son sacre et couronnement, se déclara au seigneur de la Trémouille pour en avoir conseil et aussi en porter parole à ladite dame. Ledit seigneur fit réponse au roi que s'il étoit ainsi que jamais eût donné consentement à ce simulé et contraint mariage, que facilement, selon son jugement, pourroit être solu, attendu qu'il n'avoit icelui consommé ni eu d'icelle dame charnelle connoissance: toutefois que le mieux seroit sur ce assembler gens lettrés, ayans le savoir et l'expérience de telles matières, et que cependant sentiroit le vouloir de ladite dame; ce qu'il fit, car par le commandement du roi un jour alla vers elle et lui dit:

»» Madame, le roi se recommande très fort à vous et m'a chargé de vous dire que la dame de ce monde qu'il aime le plus est vous, sa proche parente, pour les grâces et vertus qui en vous resplendent; et est très fort déplaisant et courroucé que vous n'êtes disposée à avoir lignée, car il se sentiroit heureux de finir ses jours en si sainte compagnie que Mais vous savez que le royal sang de France se commence à perdre et diminuer, et que feu votre frère le roi Charles est décédé sans enfants; et si ainsi advient du roi qui à présent est, le royaume changera de lignée, et par succession pourra tomber en main étrangère. Pour laquelle considération, lui a été conseillé de prendre épouse, si vous plait y donner consentement, jà-soit ce que de droit n'y ait vrai mariage entre vous deux, parce qu'il dit n'y avoir donné aucun consentement, mais l'avoir fait par force et pour la crainte qu'il avoit que feu monseigneur votre père, par furieux courroux, attentât en sa personne. Toutefois, il a tant d'amour à vous que mieux aimeroit mourir sans lignée de son sang que vous déplaire. «« --- » » Monseigneur de la Trémouille, «« dit la dame, »»quand je penserois que mariage légitime ne seroit entre le roi et moi, je le prierois de toute mon affection me laisser vivre en perpétuelle chasteté, car la chose que plus je désire est, les mondains honneurs contemnés et délices charnelles oubliées, vivre spirituellement avec l'éternel roi et redoutable empereur, duquel, en ce faisant et suivant la vie contemplative, je pourrois être épouse et avoir la grâce. Et d'autre part je serois joyeuse pour l'amour que j'ai au roi et à la couronne de France, dont je suis issue, qu'il eût épouse à lui semblable, pour lui rendre le vrai fruit de loyal et honnête mariage, la fin duquel est avoir lignée, le priant s'en conseiller avec les sages, et ne se marier par amour impudique, et meins par ambition et avarice.««

»Le seigneur de la Trémouille récita le dire de madame Jehanne de France au roi qui, en jetant un gros soupir, pour son coeur décharger de douleur, dit: » Je suis en grande peine et perplexité, mon cousin, de cette affaire, et non sans cause. Je connois la bonté, douceur et bénévolence de cette dame, sa royale génération, ses vertus incomparables et sa droiture; et d'autre part je sais que d'elle ne pourrois lignée avoir, et par ce défaut le royaume de France tomber en querelle et finalement ruine. Et combien que je n'ave vrai mariage avec elle contracté, ni eu d'elle charnelle compagnie, néanmoins, à la raison de ce que long-temps a été tenue et réputée mon épouse par la commune renommée et que en ces jours mes infortunes ont été doucement par elle recueillies jusques à la rencontre de ma présente felicité, me ennuye me séparer d'elle, doutant offenser Dieu, et que les étrangères nations ignorans du fait en détractent.««

Es wurde bem Papft vorgetragen, daß ber Herzog von Orléans niemals willens gewesen, die Ehe einzugehen, daß sie nie vollzogen worden, daß sie außerdem an einer andern Rullität leide. Er sei von K. Ludwig XI. zur Taufe gehalten, und eine Dispens von der dadurch entstandenen geistlichen Berwandtschaft mit seiner Tochter nicht nachgesucht worden. Den Fall zu untersuchen, und in letzter Instanz darüber zu entscheiden, ernannte Alexander VI. drei Commissarien, den Cardinal Philipp von Luxemburg, den Bischof von Alby, Ludwig von Amboise, und den Bischof Ferdinand von Ceuta, und haben die

brei herren, nach reiflicher Prüfung die Che für nichtig erklärt. Dem Cardinal von Luxemburg wurde aufgegeben, das Urtheil ber Königin mitzutheilen.

Den Zwed bes Besuches vernehment, verließ sie bas Dratorium, wo fie eben ihre Andacht verrichtet, doch nicht ohne bie Suge bes Gefreuzigten gefüßt, den Beiftand ber beiligen Jungfrau angerufen ju haben. Sie begab fich nach bem Saal, in welchem ber Cardinal und ihr Beichtvater, umgeben von einer gablreichen Berfammlung von Prinzeffinen und andern Perfonen ihrer erwar-Sie nahm ben ihr bestimmten Seffel ein, und ber Carbinal eröffnete ihr, bag bie von Gr. Beiligfeit ernannten Commiffarien, nach reiflicher Erwägung ber Umftande und inniger Berathung mit Bott, erfennten, daß ber Grogmächtige und Allerdriftlichfte Berr Ludwig von Orleans nur gezwungen bie Durchlauchtigfte Johanna von Balois fich antrauen laffen, baß hiernach bie Che ungultig, und beiden boben Perfonen unbenommen fei, nach Belieben anderweitige Berbindungen einzugeben. Ale von einem Donnerschlag betroffen, fühlte fich bie Ronigin im erften Augenblid, bedenkend jedoch, daß von Gottes Sand biefe Prufung ausgebe, faßte fie fich genugfam, um in furgen Borten ihre Ergebung fur beffen beiligen Billen auszubruden: "Gepriefen fei Gott; ich bin ju gludlich, indem ich um feinet= willen biefe Befdimpfung ertrage, und halte mich überzeugt, bag er fie einzig julagt, bamit ich ihm fortan eifriger, benn bisber, ju bienen vermöge."

Roch einmal wollte die Berstoßene, bevor sie den Hof verlasse, den König sehen, das lette Lebewohl ihm bringen: das wurde als eine Gunst bewilligt, und von Johanna benutt, um den Hartherzigen zu versichern, daß sie, weit entsernt, den geringsten Groll zu hegen, ihm vielmehr danke, daß er sie der harten Knechtschaft, welche die Welt ihren Kindern auferlegt, entlasse. Sie bat ihn zugleich um Berzeihung wegen der Fehler, durch welche sie ihn beleidigt haben könnte, versicherte, daß sie nie ermüden wurde, sur ihn, für das Wohl des Reichs zu beten. Ohne weitern Berzug begab sie sich auf die Reise, um fortan in Bourges zu residiren, indem ihr zu Leibgeding das Herzogthum Berry, Châtillon-sur-Indre in Touraine, Châteauneus-sur-Loire und Pontoise, samt einer Rente von 12,000 Gulden angewiesen. Zu Bourges wurde die Königstochter mit außerordentlichen Ehrenbezeigungen, mehr noch ihren Tugenden, als ihren Hoheiten geltend, empfangen. An der Domkirche ließ sie halten, um dem Heiligen, zu dessen Schen besagte Kirche geweihet, dem Erzmärtyrer Stephanus, ihr Gebet darzubringen, die Erinnerung an alle vergangene Herrlichseit, die Leiden ihres ganzen Lebens und absonderlich der jüngsten Zeit, dem Herren zu opfern. Hierauf besuchte sie die sainte Chapelle, und dann erst bezog sie das Schloß, wo, nach Brantomes Ausdruck, »tout son exercice sut de vaquer aux prières et oraisons, servir Dieu et ses pauvres, sans bailler aucun signe autrement du tort qu'on lui avoit sait de cette répudiation.«

Bornehmlich aber beschäftigte fich Johanna mit bem Gebanten, Stifterin eines jungfräulichen Orbens, unter bem Datronat ber Berfundigung Maria, ju werben. Sie theilte ihre Buniche und Abfichten in biefer Sinficht bem Beichtvater, D. Gilbert Nicolai, Frangiscanerordens, mit, fand aber bei ibm lebhaften Widerfpruch, veranlagt burch bie Betrachtung ber Sowierigkeiten, welchen icon bamale die Stiftung eines neuen Ordens ju begegnen pflegte : fie follte, meinte ber Pater, fich auf die Unlage eines Rloftere aus einem ichon bestebenden Orden Dem Willen bes Beichtvatere fich ergebend, lief beschränken. Johanna zwei gange Jahre verftreichen, ohne hand ans Bert au legen, es verfielen aber ihre Rrafte taglich mehr, und es glaubten die Aerate mit Beftimmtheit ihr nabes Ende vorberfagen zu können. Dafür geziemend fich zu bereiten, legte bie Prinzessin Generalbeichte ab, und hat fie barin bem D. Ricolai vertraut, bag ber eigentliche Grund ihres Leibens einzig in feinem Biberfpruch fur ben Bunfch ihres Bergens zu fuchen. Der Pater entfeste fich ob des hiermit ihm gemachten Borwurfs, glaubte aber zugleich in ber Beharrlichfeit, womit fein Beichtfind auf bem bestand, mas er bis dabin ale eine Grille betrachtet, bie bobere Rugung zu erkennen, und ließ ab von feinem Ginfpruch. Darüber bat folche Freude bie Ronigin empfunden, bag es von

Stund an fich mit ibr befferte und fie nach und nach vollfommene Gefundheit wiederfand, jumal ber Pater von nun an es fic angelegen fein ließ, in aller Beife burch feine Rathichlage ibre fromme Absicht zu forbern. Er namentlich bat fich mit ber Babl ber Individuen, welche geeignet, bem Orden eingutreten, beschäftigt, und burch ibn murben bie erften gebn Jungfrauen ber Ronigin vorgestellt. Die bat, ale von Gott ihr zugefendet, sie empfangen, ungefaumt zu einer fleinen Bemeinde vereinigt, eine Dberin bafur ernannt. Gie felbft unterrichtete ibre Schulerinen in allem flofterlichen Brauch, verhandelte mit ihnen bergeftalten, bag fie zugleich fich entzudt und erbaut fühlen mußten. Genau eingetheilt waren alle Stunden bes Tags, abwechselnd gur Betrachtung, jum Gefang, ju Lefeabungen oder gur Sandarbeit bestimmt. Die Jungfrauen unterwarfen fich ber ftrengften Lebensweise in fold glubenbem Gifer, bag er nicht felten in Schranken gewiefen werben mußte; porjuglich in ben Uebungen ber Demuth und Rafteiung fuchte eine bie andere ju übertreffen.

Als die heilige Stifterin ihre Töchter genugsam vorbereitet fand, entwarf fie, unter dem Ginfluffe des Beichtvaters, jene Regel, welche die Grundlage bes ganzen Ordens geblieben ift. Unter bem Titel ber Behn Tugenben ber beiligen Jungfrau ift dieselbe in gebn Capitel getheilt, bas erfte von ihrer Reuschheit haudelnd, bas zweite von ihrer Weisheit, bas britte von ihrer Demuth, bas vierte von ihrem Glauben, bas fünfte von ihrer Andacht, bas fechfte von ihrem Gehorfam, bas fiebente von ihrer Armuth, bas achte von ihrer Geduld, bas neunte von ihrer Frommigfeit, bas zehnte von ihrem Leiben ober ihren Schmerzen. Sie gab auch ihren Schulerinen die nothige Unleitung, um in biefen gebn Tugenden der beiligen Jungfrau nachzueifern, indem fie fich, nach ihrem Beifpiel, durch bas Gelübbe unverletlicher Leuichbeit verpflichten, indem fie für bestimmte Beiten Stills schweigen beobachten, nach bem Borbild jener Beisheit, indem fie, ben Ausbruck ber Demuth wiederzugeben, ber Dberin, Ancilla, Ancelle, Dienerin, nach ihrem Amtstitel genannt, geborden, indem fie, ihre Glaubensreinigfeit zu bewähren, niemanben, ber in seinem Glauben verdächtig, in die Gesellschaft aufnehmen, u. s. w. Diesen Beziehungen sind die verschiedenen Benennungen des Instituts, Orden der allerseligsten Jungfrau Maria, oder der Berfündigung Maria, oder der Zehn Tugenden Unserer Lieben Frauen entlehnt. Den eigenen Einsichten nicht vertrauend, unterwarf die heilige Stifterin die von ihr entworfene Regel der Prüfung des h. Franziscus von Paula, der eben damals in Frankreich sich besindend, mit ihr einen erbaulichen Brieswechsel unterhielt: der fromme Pilgersmann erklärte ohne Scheu, daß ihr Borhaben auf einer Eingebung Gottes beruhe, daß sie verbunden sei, dasselbe durchzusühren, und daß sie durch kein Hinderniß sich stören lassen dürfe.

Ermuthigt burch ein foldes Bengnig, wendete Johanna fich an ben Ronig, die Erlaubnif fur die Begrundung ihres Ordens und ben Bau eines Rlofter in Bourges fich ju erbitten: beibes murbe augeftanden. Die Beftätigung bes Orbens nachzusuchen, entfendete fie ben P. Wilhelm Morin, Frangiscanerordens, nach Rom, und ichien Papft Alexander VI nicht ungeneigt, bas Begehren ju bewilligen, aber bie Congregation ber Cardinale wollte auf eine Bermehrung ber bestehenden Orden nicht eingeben, und ber Pater mußte, nachbem er alle Mittel versucht, feinen 3med gu erreichen, unverrichteter Dinge ben Beimweg antreten. Bericht, weit entfernt, ben P. Gilbert Nicolai ju entmuthigen, bestimmte biefen vielmehr, perfonlich nach Rom fich ju begeben, um bort in erhöheter Lebhaftigfeit bie Sollicitationen zu erneuern. Alle feine Anftrengungen verfehlten jedoch ihres Bieles, und icon war der Tag feiner Abreife bestimmt, als er, die große Treppe bes apoftolischen Palaftes binabsteigend, von dem Cardinal und Bifchof von Modena, Johann Baptift Kerreri Die Berficherung empfing, daß er die Angelegenheit gur Sand nehmen werbe. Dazu foll Ferreri burch ein nachtliches Beficht, worin er bie bb. Frangiscus und Laurentius erblickte, veranlagt worden fein. Der Ginfluß, welchen ale Datarius er übte, wurde enticheibend, und hat Alexander VI. durch Bulle vom 14. Febr. 1501 den Orden bestätigt, und beffen Genoffen nambafte Gnaben und Privilegien verlieben, auch in Anerkennung ber ftandbaften

Bemühungen bes Geschäftsträgers ber Königin Johanna, beffen Taufnamen Gilbert in Gabriel Maria umgewandelt, als worin ausgedrückt sein Verdienst um ein Institut, welches nach seiner Bestimmung das Geheimnis der Verkündigung Maria, deren Bote der Erzengel Gabriel, feiern soll.

In ben nachften Tagen trat froben Bergens Gabriel Maria bie Rudreise an : mit Entzuden vernahm Johanna feinen Bericht, und am 8. Dct. 1502 reichte fie ben funf gelehrigften und tugenbhafteften Schulerinen ihres Ordens bas ihnen beftimmte Bewand, ein graues Rleid, ein icharlachfarbenes Scapulier, ein blauer Uebermurf und ein weißer Mantel. Das graue Rleid follte fie an bie Buffe, ju welcher fie fich verpflichtet, mabnen, bas fcarlachfarbene Scapulier ihnen gur fortmährenden Erinnerung an Befu Chrifti Leiden bienen; ber blaue Uebermurf, ben fpater ein Band von berfelben Farbe, mit einer filbernen Dedaille baran, erfette, wurde ihnen eine Dahnung, ihre Gemuther jum hinmel zu erheben, wo all ihr But und Erbe; ber weiße Mantel fagte ihnen, bag fie gehalten, in ber Reinigfeit ber beiligen Jungfrau nachzustreben. Außerdem empfingen fie, nach dem Willen ber gottseligen Stifterin, bei ber Profession einen Ring, Symbol ber Treue, welche fie bem bimmlischen Brautigam foulbig. Den funf folgten balb mehre andere Jungfrauen, und allen ein Beispiel ber Aufopferung ju geben, fprach bie Ronigin felbft bie feierlichen Gelubde am Pfingftfonntag 1503. Bobl batte fie bemnachft jufamt ihren Tochtern fich einschließen mogen, aber fie bedachte, wie nothwendig ihr Ginflug und Schut dem in ber Entstehung begriffenen Orden, und wie febr au befürchten, bag, wenn fie fich entschließe, als gewöhnliche Ronne ju leben, jeglicher Gewalt, jeglichem Befig ju verzichten, ibr Bert alsbald untergeben murbe, und fand es beshalb, mit bem Rathe bes Beichtvaters nothwendig, ihren Rang, ihre Burbe beigubehalten. Fortwährend in ber Pfalg gu Bourges refibirend, umgeben von Blang und Pracht, erfüllte fie im Stillen nach aller Strenge bie Pflichten einer vollfommenen Rlofterfrau.

Bis dabin hatten bie Schwestern nur ein nothburftiges Unterfommen gehabt , ber von ber Ronigin unternommene

Rlofterbau mar fest zu feiner Bollenbung gebieben , und fie wollte, daß berfelbe am Lichtmefttage 1504 bezogen werde. Paarweise, unter Absingung bee Psalmes In exitu Israel de Aegypto, jogen bie Monnden babin, und bat ber achtzigjährige Ergbifchof von Bourges perfonlich bas Sochamt abgehalten. Arengen Lebensart, ben Rafteiungen, welchen taglich neue binguaufügen, Die Ronigin bemübet, mußte ihr ichwacher Rorperbau zeitig erliegen. Bu Dreifonigen 1505 besuchte fie ihre Tochter, und in bem Rlofter verfiel fie in Donmacht. Man brachte fie jurud nach ihren Gemächern, und fie befahl, die Thure, durch welche bie Pfalz bem Rlofter verbunden, zu vermauern : fie hatte bas Bewuftfein, baf fie ba nicht mehr burchgeben werbe. Bon jenem Bang an empfing fie taglich bie beilige Beggebrung. Am 10. Januar ließ fie ibr Teftament aufnehmen, am 4. Rebr. 1505 erfolgte ihr feliges Ende. Als man fie ausfleidete, fand man auf ihrem blogen Leibe ein Cilicium, bem in ber Begend bes Bergens funf filberne Ragel beigegeben, und um bie Beichen eine eiserne Rette, die tief bem Fleisch eindringend, mehre Befchwure erzeugt hatte. Sie wurde, wie fie es gewünscht, mit bem Ordenshabit befleidet, und blieb, eine werthvolle Rrone auf bem Saupt, ben Ronigemantel um bie Schultern, mehre Tage bindurch auf bem Paradebett ausgesett. Demnachft murbe ber Leichnam nach ber sainte Chapelle, wo prachtvolle Erequien angeordnet, übertragen, endlich in ber Rlofterfirche beigefest.

lleber ein halbes Jahrhundert hatte Johanna im Grabe geruhet, und es wurde Bourges durch die Sugonotten erstiesgen. Beutelustige Soldaten kamen in der Annunciaten Kloster, mögen aber die Entdeckung gemacht haben, daß ihre Borgänger ihnen wenig übrig gelassen. Sie suchten Schätze im Schoose der Erde, und murden leglich durch den bleiernen Sarg der Königin Johanna angezogen. Sie eröffneten ihn ohne Mühe, als sie aber den seligen Leib berührten, vernahmen sie alle ein dreismaliges Seufzen. Jum Tode erschreckt, liefen sie alle drei davon, ihren Cameraden die Mähre zu verfündigen. Daran wollten nur wenige glauben, ein ganzer Schwarm fürzte in das Sewölbe: da lag, unverweset, die Selige. Der verruchteste in der Rotte sieß

ift fein Schwert in bie Bruft, und jog es-blutig jurud, mas aber die übrigen nicht abhielt, ben gefegneten Leib zu verbrennen. Es haben fich jeboch fortwährend bei bem leeren Grabe mancherlei Bunder ereignet, beren Untersuchung vorzunehmen, ber Orben im 3. 1617 ben Erzbifchof von Bourges, Andreas Fremiot, veranlagte. Das hiernach aufgenommene und 1625 in Drud gegebene Protofoll murbe bem Papft Urban VIII. vorgelegt, auf daß er die Beatification ber gottseligen Stifterin ausspreche. R. Ludwig XIII., die Infantin Clara Isabella Eugenia, die Stadt Bourges, die dafige Universität, welcher die Ronigin ein Collegium bingugefügt batte, bie Universität Lowen fdrieben, bas Gesuch zu unterftugen, nach Rom, ber Papft verordnete fernere Untersuchungen, beren Ergebniß zwar eingereicht wurde, bis jest aber feine Entscheidung ber Rirche jur Folge gehabt bat, so wenig wie jene Denkschrift, welche im Dec. 1700 an bas von Papft Clemens XL abgehaltene Confiftorium ge= richtet worden.

Bei ber Ronigin Johanna Ableben bestand bas einzige Saus in Bourges, es hat jedoch ber P. Gabriel Maria, ben man als ben zweiten Ordensftifter betrachtet, mit Gifer Die weitere Berbreitung bes Inftitute verfolgt. Ludwig von Amboife, ber Bifof von Alby, erbaute bereits 1506 das dafige Saus, welchem fich febr bald die Rlöfter ju Rhobez und Bordeaux anschloffen. hiermit feineswege befriedigt, unternahm P. Gabriel Maria eine Reise nach ben Riederlanden, wo er mit Genehmigung ber General = Statthalterin , ber Erzherzogin Margaretha , bie baufer ju Brugge und Bethune begrundete. Durch apoftolifdes Breve, ale bes Orbens General-Superior ju beffen Regierung berufen, ift er im Rlofter ju Rhodez, wo auch feine Rubeftätte, ben 27. Aug. 1532 gestorben, und wird der Tag seines Ablebens im Orden gefeiert. 3m 3. 1514 hatte er von Papft Leo X. eine Beftätigung ber Orbensregel erhalten, es bat auch diefer Papft die Annunciaten ber Gerichtsbarkeit bes Frangiscanerordens unterworfen. Gabriel Maria fand aber noch manches an ber Regel auszusegen, er brachte fie in beffere Ordnung, und brudte bie barin aufgeführten Tugenden ber

beiligen Jungfrau faglicher aus. Das veranlagte bie abermalige Beftätigung, gegeben burch Leo X. im 3. 1517. Der Abichreiber ber Bulle bat barin Befentliches ausgelaffen, nur feche Punfte, auf welchen eine Tobfunde berubet, angegeben, mabrend ihrer boch fieben, und mußte ber Pater fich bie Ermächtigung erbitten, basjenige, so gegen seine und Gr. Beiligfeit Meinung ausgelaffen worben, nachzutragen. Das bewerfftelligte er im 3. 1518. Bon den fieben Todfunden gelten fünf für alle Rlofterfrauen insgemein, indem fie auf Reufcheit, Geborfam, Armuth, Claufur und Gottesbienft fich beziehen. Die zwei, von welchen bie Annunciaten allein bedrobet, beruben auf der Berpflichtung, die für ben Orben angeordneten Kaften zu beobachten, und ben Sabit zu tragen. Jedoch fann von den drei letten Berpflichtungen, mit bem Rath ber Discreten und Superiorinen, ober bes Beichtvatere, die Mutter Ancilla diepenfiren, fo daß franke und fcmadliche Schwestern, ober biejenigen, welche aus andern rechtmäßigen Urfachen biepenfirt worben, nicht gehalten find, die Boren ju beten, die Faften einzuhalten, ober bas Orbenofleib zu tragen.

Die Annunciaten follen bas gange Jahr hindurch am Freis taa und Samftag fasten: am Sonntag, Dienstag und Donnerftag mogen fie Fleisch effen, beffen fie aber am Abend fich zu enthalten haben, es fei ihnen bann Dispens bewilligt. Will bie eine ober bie andere ben Advent hindurch, oder auch in den brei Quadragesimen, bes Berren, ber b. Jungfrau und ber Apostel faften, fo darf das nicht geschehen ohne Erlaubnig der Mutter Uncilla, ber Discreten und bes Beichtvaters. Die jur Profession Aufgenommene bat nach berfelben ein zehntägiges Stillschweigen, bas fogenannte fponfale Schweigen, zu beobachten. Seine lette Regel empfing ber Orden von bem Franziscanergeneral, P. Johann von Parma, in dem ju Parma 1529 abgehaltenen General-Um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts befaß er in Franfreich, Lothringen und ben Rieberlanden mehr benn 40 Rlofter, wovon eines ber berühmteften bas von Pincourt ju Paris. In Deutschland bat er nur wenig Gingang gefunden: einzig find mir bie Rlofter zu Machen, Maaftricht, Duren und Duffelborf, bann in ber Trierischen Diocese bie Rlofter ju Anbernach und Stenay befannt. Zu Stenay führte bie Borsteherin ben Titel Priorin, zu Andernach hieß sie, statt Ancilla, Geistliche Mutter. Als solche fann ich nennen Agnes Maria Cöllers, 1762—1763, Anna Maria Ursula Cünger, 1765—1766, Maria Anna Hansel, 1767—1770, Anna Maria Ursula Cünger, 1771—1774, Maria Anna Hansel, 1775—1786, Maria Clara Lohman, 1787, Maria Ernestina Vollmar, erw. 27. April 1788—1794.

Rach Andernach murben bie erften Schweftern aus Duren berufen im 3. 1653, und follten fie ein Penfionat fur Tochter anlegen und unterhalten. Ihrer waren nur wenige, baber vermuthlich eine eigentliche Stiftung nicht flattgefunden bat. Lediglich eine Behausung murde ihnen von ber Kamilie von Laur zugewendet. Ueber 80 Jahre lang mußten fie ohne Rirche fich behelfen, wie fic aus einer Supplif vom 3. 1736 ergibt. Darin bitten fie ben Rurfürften um bie Bergunftigung, in ben Rellern bes abgebrannten behnfe bes begonnenen Rirchenbaues einige Steine brechen zu burfen. Der Bau diefer Rirche, nach ihrem gegenwartigen Stand, ward im 3. 1739 vollendet, jum Theil, wie eine Infdrift befagt, burch einen Berein von Bobltbatern, Clemens Auguft von Bavern, Rurfurft ju Coln, Frang Georg von Schonborn. Rurfürft ju Trier, Philipp Rarl von Els, Rurfürft ju Maing, Billibrord Schefer, Abt ju St. Maximin, Benedict von ber Eybt, Abt ju Laach. Das gange, ungemein freundliche Gottesbaus ift ausgemalt, jedoch ber Art, daß mehr bes Runftlers Fleiß als fein Geschid zu loben. Die Altare find in Bolg geschnitten, um fväterbin in Stein ausgeführt zu werben, mas aber unter= bleiben mußte. Der Sochaltar ift Maria Rronung gewibmet, ber Nebenaltar rechts ber feligen Johanna von Frankreich, ber jur Linken bem h. Joseph. Gin Bild ber Seligen, von geringem Runftwerth, gibt jedoch ihre Buge, wie ich mich überzeugt babe, getreu wieder, und muß ber Maler ein gutes Driginal por Augen gehabt haben. Der Ordensftifterin zu Ehren wurde alls jahrlich, außer Maria himmelfahrt, ale bem Sauptfeft, ein Kronenfest begangen.

Der Kirchenbau hatte bes Klofters geringe Mittel erschöpft. Am 2. Juni 1775 erlaubte ber Diocefan, bag im Klofter eine Soule eröffnet werde, behufs beren zwei Chorjungfern bie nothige Dispens erhielten. Biel wurde indeffen bamit nicht Eine im 3. 1786 angestellte Untersuchung brachte bie traurigsten Resultate. Die Ginnabme bes 3. 1785 belief fich auf 411 Rthir. 21 Alb. (in einem Mittelfahr 371 Rtbir.), Die Ausgabe auf 811 Rtblr. 52 Alb. Davon follten 19 Chorjungfern und 5 gavenschweftern unterhalten werben. brudte eine Paffiviculd von 1450 Rthlr., welche zu tilgen, bie Beräußerung bes geringen flofterlichen Eigenthums, 38 Morgen Aderland und Garten, befchloffen war, und batte febr balb, auch ohne ber Frangofen Dagwischenkunft, bie Aufhebung biefes, wie ber meiften übrigen Ronnenflofter erfolgen muffen. Bezug auf flöfterliche Bucht icheinen bie Unnunciaten in Anbernach febergeit eines boben moblverdienten Rufs genoffen gu haben. Die Abth. II. Bb. 2. S. 248 befprochene Sunderin, beren Namen bort zwar nicht angegeben, Franzisca von Wangen ju Berolded, murbe von megen eines bem Leben ber Mebtiffin vom Oberwerth bedrohlichen Attentate, nach jenem Rlofter verwiesen, und beißt es in bem barum gegebenen erzbischöflichen Erlag: "Dbwohlen Se. Rurf. Durchl. fie wegen ihres befannten Rebltritte und damit bem Rlofter gegebenen Mergerniffes einftweilen von ber Gemeinde abgesondert ju Bug in ein befonderes Bimmer hingewiesen, fo wollen Sochftdieselbe jedoch wegen ber von ihr bezeugten Reue und Befferung aus bochfter Milbe biesfalls eine Abanderung treffen, bag biefelbe fernerbin jur volltommenen Umichaffung und ganglichen Tilgung ihres Fehlers bei ben Annunciaten Aufenthalt nehme, und fic nach ben Sagungen bes bafigen Rlofters gleich ben übrigen Professen betragen foll."

Noch muß ich, nachdem ich so viel von Ludwigs XI. Tochter erzählt, auch einer Gespenstergeschichte, worin sie zwar nicht, aber doch ihr Standbild figurirt, gedenken. "Sehr jung," so erzählt der Großprior Basconcellos, "war ich dem Malteserorden eingetreten, denn der Großmeister, Don Raymund de Perellos Zuniga p Lopez de Zapata p Sa de Catalanud zählte zwei Ahnstrauen aus meinem Hause (um die Perellos vergleiche man Abth. IL Bb. 2. S. 12, Note 1. und 2.). Als dessen Page (de pagenaria)

aufgenommen, befehligte ich in meinem 25. Jahre eine ber Drbensgaleeren. Das nachfte Jahr mar eines bergenigen, in welden ber Grofmeifter fein Recht de donazione auszuüben pflegt, und bediente er fich beffelben, um mir die reichfte Comthurei in ber Bunge von Caftilien juguwenden. 3ch fonnte biernach mir wohl Aussicht machen auf bie bochften Burben im Orden; bagu gelangt man aber nur im Alter. 3ch befand mich auf Malta ohne die gezingfte Beschäftigung und wußte mir auch feine andere ju erbenten, als bag ich getreulich bem Beifpiel ber Großwürdentrager nachlebte. Liebschaften erfüllten meine gange Beit. alten abeligen Familien, die von feber in ber Insel beimisch, benen aber ber Gintritt in ben Orden unterfagt, folieft fich an eine weniger vornehme, aber einflugreichere Claffe von Familien, in beren Sanden fich alle Civil-, Abminiftrationsund Juftigftellen vereinigen. Sich barin zu erhalten, bedurfen fie bes Schupes ber Ritter, um ben fie auf jegliche Beife fich bewerben. Die Krauen biefes Standes nennt man le Onorate, ein Pradicat, welches ihnen allerdings zufommt, von wegen ihres untabelhaften Bandels, ober, wenn Sie es anders wollen, von wegen des Anftandes und der Borficht, mit welcher fie ihre Liebesbandel zu treiben wiffen. Die Erfahrung bat fie belehrt, daß Sicherheit und Berschwiegenheit unverträglich mit bem Rational=Charafter ber frangofischen Ritter, barum muffen bie jungen Frangofen, bie andermarts der besten Gesellichaft willfommen, auf Malta fich mit ber Gefellichaft bes geringften Beibewiltes behelfen. Den Onoraten gefallen am beften die beutschen Ritter, Die zwar nicht zahlreich; wie ich glaube, verbanken fie alfolden Borgug ihrem milben, rofenfarbigen Aussehen. Rach ben Deutschen fommen bie Spanier ; unfer Blud bei ben Frauen ift dem National=Charafter jugufchreiben, ben man mit Recht für anftandig und zuverläffig balt. Die frangofifchen Ritter unb besonders die jungen Caravanenführer nehmen ihre Rache an ben Onoraten burch Spott und Sohn, und vornehmlich burch Beröffentlichung ihrer gebeimen Liebeleien. Befdranft aber, wie fie es find, auf ben Berfehr mit ben Landsleuten, ba fie fich niemals, oder bochft felten, herablaffen, die italienische Sprache

Bu erlernen, fann bas Geplauber, mit bem fie unter einanber fich beluftigen, niemals großen Ginbrud binterlaffen.

Bir lebten friedlich mit unfern Onoraten, als ein frangofisches Schiff une ben Commandeur Foulquerre zuführte. Er mar mehrmals auf Malta gewesen, einmal um feine Caravane gegen bie Ungläubigen abzumachen, bann um einen mailandischen Ritter ju verfolgen, endlich um die Dbedieng ju leiften und fein Belubbe abzulegen; jedesmal, nicht allein mit bem Mailanber, batte er blutige Banbel gehabt. Diefesmal fam er, fich um bas Generalat ber Galeeren zu bewerben, und feine 35 Jahre ichienen ibn boch etwas vernünftiger gestimmt zu haben. Er empfand nicht mehr bas bringende Bedürfnig von garm und Rauferei, bingegen war er hochmuthig, eifersuchtig, gebieterifch, factios fogar geworben, und ichien er nach einer Gewalt gut ftreben, welche bie bes Große meiftere und der brei Grofprioren von granfreich überragen follte. Er machte ein Saus, bas gleich mit frangofifden Rittern überfüllt war, une hingegen nur felten und bald gar nicht mehr fab, weil die gewöhnliche Unterhaltung uns durchaus miffiel; fie traf vornehmlich bie Onoraten, Gegenstände unferer Achtung und Liebe. Wenn ber Comthur fich bliden ließ in ber Stadt, bann war er ftets umgeben von jungen Frangosen, er verfehlte nie, fie in die Strada ftretta ju fubren, um ihnen die Stellen ju zeigen, wo er feine Duelle ausgefochten batte. Sie muffen wiffen, daß auf Malta bas Duell ftreng unterfagt ift, auch ftreng bestraft wirb, es fei benn in ber Strada fretta, ber engen und langen Gaffe, auf welche weber Thuren noch Kenfter geben, vorgefallen. Die Strafe hat genau fo viel Breite, bag zwei Manner fich in Parade werfen und bie Degen freuzen mögen. weichen können die Rampfer nicht, und die Secundanten weisen bie Borübergebenden ab, bamit feine Störung erfolge. Solder Bebrauch wird geduldet, um die Bahl der Duelle ju beschranten, benn ber Ritter, ber nicht herausfordern, nicht gefordert fein will, barf nur die Strada ftretta meiben. Außerdem murbe Jeber, ber fich in biefer Gaffe mit Dolch ober Piftolen betreffen ließe, ber Tobesftrafe verfallen. Des Comthure Buge nach ber Strada ftretta, gewißlich einem Danne feines Standes bochf

ungeziemend, hatten baneben bie Folge, daß die französischen Ritter mit sebem Tage kiglicher und beleidigender wurden. In dem Maase, daß die ihnen angeborne Streitsucht zunahm, wurden die Spanier immer ernsthafter und abgemessener. Als das nicht ausreichte, versammelten sie insgesamt sich in meisnem Hause, um unter meinem Borsize die Mittel zu berathen, wie unerträglich gewordenem Leichtsinn und Muthwillen zu keuern. Ich dankte den Anwesenden für das mir geschenkte Zutrauen und machte mich anheischig, dem Comthur von Fousquerre das Bestragen seiner sungen Landsleute in der geziemenden Weise darzustellen, ihn auszusordern, daß er seinen Einstuß auf die drei französischen Zungen verwenden möge, um die Eintracht wieder herzustellen. Mir selbst versprach ich, in diese Verhandlung alle erdenkliche Behutsamkeit und Rücksicht zu legen; doch zweiselte ich nicht, daß sie zu einem Duell führen werde.

Wir befanden uns in der Charmoche, und es murbe beliebt, meine Aufammentunft mit bem Comthur auf ben Ablauf ber 14 Tage nach Oftern zu fegen. Diefes, und was überhaupt beschloffen worden, mag ber Comthur erfahren und beshalb gefucht haben, mir zuvorzukommen. Am Charfreitag — Sie kennen ben fpanifchen Gebrauch, nach welchem man von Rirche ju Rirche ber Geliebten folget, um ihr bas Beihmaffer ju reichen - am Charfreis tag folgte ich, in geburenber Entfernung, ber jungen Onorata, beren Farben ich feit einigen Jahren trug. In ber erften Rirche brangte fich ber Commandeur mit einem Unftrich von Bertraulichfeit zu ibr bin, ihr bas Weihwaffer zu reichen. 3wischen fie und mich fich werfend, mir den Ruden zuwendend, trat er mir auf ben Auf, fo dag es von mehren Frangofen bemerkt werden Bir verließen bie Rirche, und ich wende mich gegen meinen Mann in gleichgiltigem Tone, frage um fein Befinden und zugleich um die Rirche, in welcher er bie zweite Station abzuhalten gebenfe. "Ich gebe nach ber Magiftralfirche von St. Johann." 3ch erbot mich , ihn babin auf bem furgeften Bege zu begleiten. Da fagte er mit bem Ausbrude ber fein= ften Soflichfeit: "Es murbe mir unendlich fcmeichelhaft fein, ber Signoria Illustrissima folgen zu burfen."

Dhne bag er es mabrgenommen, führte ich ihn nach ber Straba ftretta; verfichert gegen febe Storung an bem Tage, wo Alles in ben Rirchen versammelt, jog ich augenblidlich ben Degen. "Bie, Genor Comendador, Sie entblößen ben Degen?" - "Ja, Monfieur le Commandeur, ich babe ben Degen gezogen und erwarte Sie." 3mei Secunden vergingen. Dann jog er blanf; gleich aber Die Spige des Degens fentend, fprach er: "Am Charfreitag! feit feche Jahren habe ich ben Beichtftuhl nicht betreten. 3ch entfete mich ob bem Buftanbe meines Gewiffens, in brei Tagen, bas ware am Montag . . ." Taub mar ich für feine Borte, ich awang ibn, fich in Webr zu fegen. Denn ich bin eines friebe lichen Gemuthes, und bergleichen Gemuther, einmal erbittert, laffen fic burch feine Borftellungen beschwichtigen. Aus allen Bugen meines Gegnere leuchtete ein vielleicht noch niemals empfundener Schreden : er rudte bicht an die Mauer, als habe ibm vorgeschwebt, daß er fallen werde, ale fuche er eine Stuge, und in dem erften Ausfalle fließ ich ibm ben Degen in den Leib. Er lehnte fich an bie Band und fprach mit flerbender Stimme: "Charfreitag! Mag ber Simmel Ihnen vergeben! Bringen Sie meinen Degen nach Tete-Foulques und laffen Sie in ber Schlogcapelle hundert Deffen fur die Rube meiner Seele lefen." Das maren feine letten Borte.

In dem Augenblick achtete ich ihrer nicht sonderlich, und wenn ich sie Ihnen heute genau wiedergebe, so beruhet das, Gott sei es geklagt, auf dem Umstande, daß ich seitdem sie gar oft hören mußte. Ich berichtete über den hergang in gewöhnlicher Form. Dem Capitel schien es ganz natürlich, daß ein Zusammentressen in der Strada stretta, die National-Antipathie und die Schwierigkeit des Ausweichens zu blutigem Zwist geführt habe. Ich kann mich wohl rühmen, daß er iu der Meinung der Menschen mich im mindesten nicht belastete; ein seder erkannte, daß der allgemein gehaste Foulquerre das verdiente Ende genommen habe. Anders vor Gott: indem zweimal strasbar meine handlung, am Charsfreitag, und dazu die Verweigerung eines Ausschus von drei Tagen, den mein Gegner verlangte, um sich durch den Genuß der Sacramente mit Gott zu versöhnen. Bald empfing ich von

meinem Gewiffen, wie vorher von bem Beichtvater, eine ernfte Burechtweisung. In ber Racht von bem nachften Freitag jum Samstag — brei Tage vorher hatte ber Großmeister gerubet, mir bas Priorat von Mallorca zu verleiben - in ber Ract vom Freitag auf ben Samftag fuhr ich plötlich aus bem Solafe auf, es ichien mir, ale befinde ich mich nicht in meiner Stube, nicht in meinem Bette, fonbern in ber Strada ftretta, ausgeftredt über bem Pflafter. Un eine Mauer lehnte fich ber Commandeur, und nicht ohne Anftrengung fprach er: "Bringen Sie meinen Degen nach Tete-Foulques und laffen Sie in ber Schlogcapelle hundert Meffen für die Rube meiner Seele lefen." Die gange folgende Woche hindurch ließ ich einen Criado (Diener) in meinem Bimmer fclafen, ich fab und borte nichts feche Rachte lang, aber in ber Racht vom Freitag auf ben Samftag wurde ich burch bas nämliche Beficht erichrect. In einiger Entfernung von mir fab ich ben Criado auf bem Mafter ber Strada ftretta liegen, ber Commandeur erschien und frach wie neulich. Alle Freitage erneuerte fich biefes Beficht, und regelmäßig traumte bann mein Criabo, er liege in einem fleinen engen Bafichen, weiter fab und borte er nichte.

Unbefannt war es mir, wohin ber Berftorbene ichlechterbings feinen Degen gebracht haben wollte. Gin Ritter aus Poitou belehrte mich, es fei Tête-Foulques eine alte Burg, vier Stunden von Poitiers im Walbe gelegen; man trage fich bavon im Lanbe mit wunderlichen Ergählungen, auch werde daselbft die Ruftung des gewaltigen Fulfo Taillefer, famt ber Baffe eines jeden ber burch ihn erschlagenen Ritter aufbewahrt. Der Berichterftatter feste hinzu, von undenklichen Zeiten ber fei es aller Foulquerres Bebrauch gewesen, an bemfelben Orte die Baffen, Die fur Rrieg ober Zweikampf ihnen gedient hatten, niederzulegen. Auf biefe Mittheilung ging ich zuerft nach Rom, um bem Cardinal Großponitentiar zu beichten, ihm flagte ich ben mich verfolgenden Spuf, und er versagte mir nicht bie meiner Reue angemessene Absolution; nur warfie an Bedingungen, an bie ju verrichtenbe Buge, gefnüpft, namentlich follte ich die hundert Deffen in ber Schlogcapelle gu Tête-Foulques lefen laffen. Den Degen des Comtburs batte ich

aus Malta mitgebracht, ich konnte baher ohne weiteres bie Reise über die Alpen antreten. Der Ruf von des Comthurs von Foulquerre Tode war mir vorausgegangen, und es schien mir, als würde das Ereigniß zu Poitiers nicht mehr, denn auf Malta beklagt. Mein Gefolge ließ ich in der Stadt, ich selbst warf mich in ein Pilgerkleid, ein Bote mußte mich nach dem Schlosse sühren; eines Büßenden wäre ein Wagen nicht recht anständig gewesen, auch wußte man in der großen Landschaft Poitou von Fahrstraßen nicht viel.

Bir fanden alle Bugange bes Schloffes verriegelt, und mußten lange ichellen, bis ber Burggraf öffnete, ber einzige Bewohner von Tête-Foulques, einen Eremiten abgerechnet, ber bie Cavelle bediente, oder vielmehr fauber hielt. Gben fang biefer bas Officium mortuorum, und ich mußte warten, bis verftummten ber Rlage Tone. 3ch eröffnete ibm, eine Gewiffenspflicht fubre mich gur Stelle, und wolle ich ibn gebeten baben, für bie Seele bes abgeschiedenen Comthure hundert Meffen gu lefen. Er lefe niemale Meffe, hieß es, sintemalen er bie Weihen nicht habe, wolle aber gerne mir ober vielmehr meinem Gewiffen bie Burbe abnehmen und burch einen Priefter die Deffen lefen laffen. legte meine Silberlinge auf ben Altar nieder und bazu ben Degen bes Commanbeurs, aber finftern Blides bedeutete mich ber Eremit, auf folde Stelle gebore nicht die oftmale von Chriftenblut geröthete Baffe, ich moge fie nach ber Baffentammer bringen, bie er für feine Perfon niemals betrete. Der Burggraf fügte bingu, ich murbe in jener Baffenkammer bie Schwerter aller babingeichiebenen Roulquerres erbliden , famt ben Ruffungen ber burch fie besiegten Reinde; feit ben Beiten ber iconen Melufina und ihres Gemahls, bes Großzahns Gottfried, bleibe folde Stelle biefen Baffen angewiefen. Der Schwäger geleitete mich ju ber Baffenkammer, und ich fand mich mitten unter Schwertern von allen Formen, von allen Großen und aus allen Jahrhunderten; auch mertwurdige Bilber erblidte ich, an ihrer Spige fenes von Kulco Taillefer, bem Grafen von Angouleme, ber bas Schloff für feinen Baftarb erbaut bat. Späterhin mit dem Amte eines Groffeneschalts von Poitou belebnt, ift ber Baftarb ber Stammvater ber Foulquerres de Tête-Foulques geworden. Sein und seiner Hausfrauen, Isabelle von Lusignan, Bildnisse blidten mich von den Echposten eines ungeheuern Ramins an. Die Bassen waren zu einer Trophäe unter dem Bilde des Grasen von Angouleme vereinigt. Die Wassenkammer, ober vielmehr der Bassensaal, schien mir das einzige bewohndare Zimmer im Schosse, und ich fragte, ob ich da nicht ein Raminseuer und demnächst Abendessen und Bett haben könnte. "Ein Abendbrod sehr gern, mein lieber Pilgrim," erwiderte der Burggraf, "aber ich wollt Euch rathen, in meiner Stude zu schlasen." Ich stagte um des Rathes Grund. Frihr jener fort: "Ich habe meine Ursachen, Euer Bett werde ich neben das meinige segen." Das ließ ich mir gefallen, um so williger, da es Freitag und ich das gewöhnliche Gesicht fürchten mußte.

Der Burggraf ging feines Wegs, um fich mit bem Nachteffen ju beschäftigen , ich befab mir die Baffen und Gemalbe. Rach Rafgabe bes finkenden Tages ichienen bie rauchigen Draperien mit bem Grunde der Bilber zusammenzufliegen, daß ich bei dem Biederidein des Feuers nur mehr die Gefichter fab. Das war ein angftigender Anblid. Das Effen fam endlich, Forellen und Rrebfe, bazu eine Bouteille trinkbaren Weine, obgleich ber Burggraf ibn für landwein ausgab. 3ch hatte gewünscht, mein Dahl mit bem Ginfebler ju theilen, ber ließ mir aber fagen, er effe nur mit Baffer aufgefochte Wurzeln ober Kräuter. Jeberzeit habe ich mein Brevier punttlich gebetet, wie bas ben Rittern, fo Profeg gethan haben, ben Spaniern wenigstens, vorgeschrieben. Auch jest jog ich mein Brevier und ben Rosenfrang aus der Tafche, vorhet ben Burggrafen ersuchend, er moge mir bas Bimmer bezeichnen, wo ich nach verrichtetem Gebet ihn finden murbe. "Recht gern. Bor Mitternacht macht ber Ginfiedler bie Runde burch bie Bange, wenn 3hr fein Glodlein vernehmet, fo fleiget die Wendeltreppe berab, und 3hr fonnet mein Bimmer nicht verfehlen, zumal ich beffen Thure auflaffen werbe. Es ift die fechfte Thure binter bem vorderften Spigbogen, an bem erften Absage der Treppe; ber führt Guch in einen gewölbten Bang, an beffen Ende ber Bogen mit ber Bilbfaule ber feligen Johanna von Frankreich. Ihr könnt nicht fehl gehen. Ernstlich mahne ich Euch, nicht über die Mitternacht hier zu verweilen."

Der Burggraf ging, ich blieb bei meinem Brevier; von Beit gu Beit legte ich ein Scheit Solg gum Feuer, viel umzusehen, wollte ich nicht wagen. Die Bilber ichienen fich zu beleben ; wenn ich flüchtig zu ihnen aufblicte, glaubte ich an Lippen und Augen eine Bewegung mabrgunehmen, und befondere ichien bas Chepaar, ber Groß-Seneschalf und feine Balfte, mich mit gurnenden Mugen ju buten, Blide zu wechseln, die auf einen gemeinfamen Ents folug beuteten. Meine Schredniffe wurden burch einen ungeftummen Bindftog erbobt. Der Sturm erschütterte alle Fenfterfceiben und bewegte bie Baffenbundel. Das Geraffel ber Baffen jumal ichien mir übernatürlich. Endlich vernahm ich bes Ginfiedlere Glödlein, und fogleich suchte ich die Wendeltreppe. Aber lange zuvor, ebe ich die Statue ber feligen Johanna von Frantreich hatte finden fonnen, blies ber Wind mir bie Leuchte aus. 3ch flog nach ber Waffenfammer gurud, um bie Rerge wieber Denfen Sie fich meine Gefühle, als ich ben anzuzünden. Seneschalf erblichte und feine Sausfrau, bie, berabgeftiegen aus ben Bilderrabmen, fich warmten au bem belllodernden Raminfeuer. "Ameve," fprach ber Seneschalt, "was bedunkt Euch von ber Ueppigfeit bes Castilianers, ber einkehret und baufet in meiner Burg, nachdem er ben Commandeur getöbtet und ibm bie Beichte verfagt hat ?" - "Edler Berr," verfette in forile lendem Tone bas weibliche Gefpenft, "mich will bedunken, als babe bierinen ber Caftilianer Uebermuth getrieben, und mabrlich follt es übel laffen, wenn er von binnen joge, obne bag 3br ibm ben Kehdebandicub geboten battet."

Ich fturzte die Treppe hinab, um des Burggrafen Stublein zu fuchen; eine vergebliche Arbeit in der dichten Finsterniß. Anderthalb Stunde verging mir in Erwartung und tödtlicher Unruhe, dann suchte ich mich zu überreden, es wolle tagen, und ich musse den Sahnenschrei überhört haben. Sie wissen, daß es den Geistern nicht zusommt, sichtbar zu bleiben, nachdem der Hahn zum erstenmal nach Mitternacht gefräht hat. Besonders bemühte ich mir einzureden, daß die Beiden, die ich zu hören und zu sehen geglaubt

hatte, nur in meiner aufgeschreckten Phantafie fpuften; bas er= lofdene Licht wollte ich um feben Preis wieber anfachen, um ju Bette ju tommen, benn es war mir, als muffe ich von Dubigfeit umfinten; mit einem Wort, ich fcblich noch einmal bie Benbeltreppe hinauf. Borfichtig blieb ich fteben in ber Thure ber Baffenfammer; bie beiben Geftalten fagen nicht mehr am geuer, aber fo umsichtig war ich nicht, daß ich aufgeblickt batte nach den alten Rahmen, in die fie nothwendig jurudzukehren batten. In unbesonnener Saft wendete ich mich gegen ben Ramin, und nach furgen Schritten fant ich mitten im Saale vor berrn Rulfo. In ber Stellung eines Ausfallenben bielt er mir foweigend bes Degens Spige entgegen. 3ch wollte ben Rudweg nach ber Treppe fuchen, aber in ber Thure hatte ein Anappe Doften gefaßt und ber warf mir mit aller Gewalt einen Blechbanbidub in bas Ungeficht. Der Unwillen übermannte mich, ich rif von einer ber Trophaen ben erften Degen herunter es fügte fich, bag es berfelbe Degen, ber burch mich babingeliefert - ich warf mich auf meinen fputhaften Gegner, ich glaubte ibn burchbohrt ju haben, und empfand in dem namlicen Augenblid unter bem Bergen einen Stich , brennend als glübendes Gifen. In Stromen flog mein Blut, obnmächtig fank ich zu Boben. Wie ich am Morgen zu mir tam, befand ich mich in dem Stublein des Burggrafen. batte fich, beunruhigt burch mein langes Ausbleiben, mit Beibwafferteffel und Aspergill bewaffnet, mich zu fuchen, und mich ausgeftredt gefunden auf den Fliegen der Baffenfammer, ohne Bewuftfein, aber ohne Bunden, benn biejenige, fo ich ju empfinden geglaubt, war eitel Fascination gewesen. Bura= graf und Ginfiedler erlaubten fich feine Frage, riethen mir nur, ungefäumt bas Schloß zu verlaffen. Ich ging von bannen gerabeswegs nach ben Pyrenaen und fam am andern Freitag zu Bayonne an. In ber Mitternacht fuhr ich aus bem Schlafe auf. Fulto Taillefer hielt mir die Spige feines Degens ent= gegen, ich beschrieb bas Beichen bes Rreuzes, und ber Sput gerfloß in Nebel. Nichtsbestoweniger fühlte ich wieder ben Stich, wie in jener Baffenkammer ich ibn gefühlt hatte; gebabet in meinem Blute, wollte ich rufen, aufftehen, um Gulfe zu suchen, aber eins wie das andere war mir versagt. Meine Noth währte bis zum ersten hahnenschrei, dann schlief ich ein, um am Morgen frank und in dem jämmerlichsten Justande zu erwachen. Dasselbe Gesicht verfolgt mich an sedem Freitag. Alle meine Andachtstübungen haben mich nicht davon befreien können, und nur eine schwache hoffnung zu der göttlichen Barmherzigkeit hält mich noch aufrecht, und läßt mich nicht untergehen in der unerhörten Dual." — Der Großprior, Ludwig de Lima p Basconcellos, war der Bruder von Jacob de Majones de Lima p Sotomayor, der 1747—1764 als spanischer Gesandter in Paris stand.

Durch faiserliches Decret vom 16. Thermibor XII. wurde ber Annunciaten Rlofter ber Gemeinde, gegen einen Bine von 600, fpaterbin 400 Franten, überlaffen, um barin die Secondairfoule, bas nachmalige Progymnasium, unterzubringen. 3m 3. 1841, fo ich nicht irre, wurde ein Tausch beliebt, laut beffen bas Symnasium nach bem bieberigen Sospitalgebaube verzog, und bas Annunciatenflofter ber hospitalverwaltung überließ. Als Begrunber bes hospitals werden in einer Urfunde vom 24. Dec. 1249 bie Cheleute Erneft und Chriftina genannt, mit bem Bufage, baß fie fich und all ihr bewegliches und unbewegliches But ber Pflege ber Rranfen gewidmet haben. Die Stiftung bestätigte Erzbischof Ronrad von Coln am 1. Januar 1250. Erneft und Chriftina haben hierauf bes Saufes Leitung in geiftlichen und weltlichen Dingen an ben Abt Gerhard von Rommersborf übergeben, mit ber Bestimmung, bag feinen Rachfolgern bie gleiche Gewalt verbleiben foll. Erzbifchof Arnold von Trier, ale Diocefan, bat bie genannten Stifter ermächtigt, eine Capelle ju erbauen, und einen Rirchhof, den Armen jur Grab. ftatte anzulegen. Das Bospital blieb feboch ftets in ungemein beschränften Berhältniffen: noch in ber neuern Beit mußte ber Receptor, ber mit feinen wenigen Pfrundnern ein armliches Saus, ben Grauen Schwestern gegenüber, bewohnte, fein fparlices Einfommen burch eine fleine Induftrie verbeffern. Rruge, bie et aus dem Rannenbaderland bezog, verführte fein Gobn auf einem Stoffarren nach Lönnisstein. Das Testament eines wohlthätigen

and reichen Insassen von Andernach, des herrn von Mering, gab jedoch in der neuesten Zeit der Anstalt ein durchaus verändertes Ansehen: sie wurde eine der reichten im Lande, was sedoch der Stadt nicht eben vortheilhaft gewesen zu sein scheint. Sie ist, in gleichem Maase wie Coblenz, durch eine wohlgemeinte, aber sehr häusig mißbrauchte Barmherzigkeit, ein Mittelpunkt, eine Cocagnas für alle arbeitscheue Bagabunden geworden. Das hospital steht unter der Leitung der Schwestern des h. Karls, sechs an Zahl, die hier, wie allerwärts, durch die schönsten Tugenden sich heisligen. Nach dem Willen des großmüthigen Stisters haben die hospitaliten täglich eine bestimmte Anzahl Paternoster und Ave Raria für ihn und seine Angehörigen zu beten.

An bem entgegengesegten Enbe ber Stadt, ber Pfarrfirche junachft, fand bas Rlofter ber ichwargen Ronnen, Servitenordens. Es bat biefer Orden feinen Urfprung in Floreng genommen in ber Brüberschaft de' Laudesi, alfo genannt, weil fie vornehmlich befliffen, bas lob ber b. Jungfrau zu verfündigen, ihre Laudes zu fingen. Bu biefem 3wede hatten fich am Befte Maria Simmelfahrt 1233 fieben Brudericaftemanner, Buonfiglio Ronaldi, Johann oder Buonagiunta Manetti, Amedeo oder Bartholomaus Amedei, Manetta von Cantella, Lippo Uguccione, Berardin Softegno und Alexis Falconieri, mehrentheils den erften Beschlechtern bes Landes angehörend, vereinigt, und urplöglich fam auf alle fieben ber Entschluß, die Welt zu verlaffen. Einer theilte dem andern die Bisson mit, durch welche er hierzu veranlaft, einer wie der andere verkaufte fein Eigenthum, und gab ben Erlös an die Armen. Borber boch hatten die Gefellen ben Bifchof von Floreng, Ardinge, binfictlich ihres Borhabens um Rath gefragt, und von ihm mancherlei Aufmunterung empfangen, samt ber Bergunstigung, an einem ihnen beliebigen Orte ein Dratorium zu haben, wo das Megopfer dargebracht werden Indem fie fortan nur von Almofen leben wollten, ermachtigte fie ber Bifchof, bergleichen in ber Stadt und Umgebung ju beifchen. Sie bezogen hierauf ein armliches Saus, auf bem Marsfeld, in einiger Entfernung von der Stadt belegen, entfag. ten der Amtstracht — »un' ampia toga nera, fuorché un collare

bianco con due larghe facciuole, e una fodera di zibellino arrovesciata; era il distintivo dei senatori, e non lo portavano che il verno; ragione per cui non si troverà mai un ritratto di senatore vestito d'estate« — und kleibeten sich dafür in armselige aschfarbige Gewänder; auf dem blosen Leibe trugen sie Ciscien und eiserne Retten.

Es war am Tage Marien Geburt, 8. Sept. 1233, bag fie ben Anfang machten mit ber neuen Lebensordnung, auch ihren Senior, ben Buonfiglio Monaldi als Superior anerfannten. Gleichzeitig gingen fie nach ber Stadt, um fic bes Bifchofe Segen und feine fernere Anweisung zu erbitten. bie reichen Manner, bie einft von Glang und Burben umgeben, fest in fo veranderter Geftalt auftraten, murden auf ihrem Bege Begenftande ber lebhafteften, ber allgemeinften Aufmertfamteit. Die verwandelte fich in namenloses Staunen, als Sauglinge, ber Mutter Bruft versagend, mit bem Finger auf jene Buger beuteten, und bagu fprachen: "bas find die Diener der Jungfrau." Solches Bunber bat ben Bischof Ardingo veranlagt, ihnen ben Rath ju geben, bag fie bie burch Gottes Schidung ibnen beigelegte Benennung feftbielten. Gin Jahr ungefähr verlebten fie in ber Sutte auf bem Marsfeld, ohne boch, von wegen bes Andranges ber Frommen und Reugierigen, einer vollfommenen Einfamkeit fich erfreuen ju tonnen. Sie ju fuchen, verzogen fie nach bem in weiterer Entfernung von ber Stadt belegenen Monte Senario, wo fie vor allem über den Trummern einer alten Fefte eine Ricche erbauten. Um bie Rirche berum erhoben fich enge bolgerne Bellen, wo bie Bruber vereinzelt lebten, in fo volltommener Abtodtung, in folder Seelenreinigfeit, bag fie vielmehr Engel, ale Menfchen zu fein fcbienen. Der Berg lieferte ibnen Burgeln und Rrauter ju ihrem Unterhalt, in Lobgefangen, ber beiligen Jungfrau bargebracht, fanden fie ihre einzige Befchaftigung, ben füßeften Genug. Aber ber Superior, Buonfiglio, fürchtete mit Recht, bag eine folche Lebensweise febr balb bas Enbe ber Befellichaft berbeiführen werbe, er befchloß, bamit er wenigstens bas Nothburftige ben Brubern reichen fonne, bie öffentliche Milbthatigfeit angurufen. Zwei ber Bruber, Johann

Ranetti und Alexis Falconieri wurden täglich nach Florenz geschickt, die Gaben der Mildthätigkeit zu empfangen. Den Weg von 9 Miglien täglich zweimal zu machen, war keine kleine Aufgabe, ihnen solche zu erleichtern, wurde ihnen gleich am Stadtsthor, an dem sogenannten Cafaggio, ein kleines Grundstück geschenkt, darauf ein Hospitium zu setzen. Aus diesem Hospitium ift das prächtige Kloster dell' Annunziata erwachsen.

Beitig empfanden bie Bruder bas Beburfnig einer Regel, bie fur alle gleich verbindlich. Sie zu entwerfen, wie fie es von ibm begehrten, war Bischof Ardingo beschäftigt, und nur noch weifelhaft wegen der Bestimmung des Sabits, als in verfchiebenen Gefichten bie Bruder bie beilige Jungfrau erblickten, in ibrer Sand ein ichwarzes Rleib, und aus ihrem Munde ben Befehl vernahmen, ein foldes Rleid zum Bedachtnig ber Vaffion ihres Sobnes zu tragen. Das ereignete fich am Charfreitag bes 3. 1239, und wird baber an jedem Charfreitag in den Mannsfloftern bes Servitenorbens eine eigenthumliche Feier, bas Leihenbegangniß Jefu Chrifti, und Tage barauf, am Charfamftag, bas Reft Maria Rronung begangen. Am Abend bes Charfamftage bielten fie auch, vermöge Indult ber Papfte Calixtus III. und Inweentius VIII. ein Sochamt, welchen Brauch jedoch Pius V. unterfagte. Außerdem fcreibt fich ber von jener Bifion die von mehren für ben Orben beliebte Benennung ber Bruder von der Paffion Unferes herren Jefu Chrifti, mabrend fie anderwarts Bruder vom Ave Maria beifen, weil fie mit biefen Worten jegliches Gefprach beginnen und beschließen. In Ansehung des Sabits bat fich Bischof Ardingo genau an die durch die Bifion ertheilte Borfdrift gehalten; iber dem wollenen Bembe wird eine furze weiße Tunica getragen : ein weiter ichmarger Talar, Scapulier und Mantel, ebenfalls iowarz, ein leberner Gurtel, vervollftandigen ben Anzug.

Der Orden machte bedeutende Fortschritte, noch im J. 1239 wurde die Riederlassung in Siena begründet. Die Brüder, den einzigen Alexis Falconieri ausgenommen, als welchem seine Demuth nicht erlaubte, die ihm zugedachte Würde anzunehmen, empfingen 1241 von Bischof Ardingo die Priesterweihe, und 1248 ihres Ordens Bestätigung durch den papstlichen Legaten, Cardinal

Rapner. Im folgenden Jahre veranlagte Buonfiglio eine Bufammenfunft ber Borfteber ber vier Rlöfter, welche bereits ber Orden besag, und in einem zweiten Capitel, 1251, murbe ber nämliche Buonfiglio jum Ordensgeneral ermählt. Er fucte von Papft Innocentius IV. unmittelbar bie Beftätigung bes Orbens gu erhalten, mußte fich aber begnugen, ben papftlichen Repoten, ben Cardinal Bilbelm von St. Euftach zum Protector zu erhalten, indem Innocentius fich mit bem Project trug, bie Gerviten ben Auguftinereremiten einzuverleiben. Erft nach feinem Tobe bat Alexanber IV. 1255 bie gewünschte Beftätigungebulle gegeben, worauf Buonfialio ein Generalcavitel zu Klorenz abbielt, und gelegentlich beffelben feine Burbe nieberlegte, + 1262. Sein Rachfolger, Johann Manetti, war bereits 1257 gestorben, ber britte General aber, Jacob von Siena, fab fich veranlagt, auf bem Benerals capitel zu Floreng, 1260, ben Orben in die Provingen Toscana und Umbrien zu vertheilen, ihnen 1263 eine britte Proving, Romagna bingugufügen.

Jacobs Nachfolger, ber selige Benedict von Lantella schuf 1265 auch die vierte Provinz, Gallia cisalpina, dankte 1267 ab, nachdem er dem Orden, durch die Wahl des h. Philipp Benizzi den würdigsten Vorsteher verschafft, und starb 1268. Bon den Begründern des Ordens lebten nur mehr Sostegno, der Generals vicar für Frankreich, und Uguccioni, Generalvicar in Deutschland. Sie trasen sich auf Monte Senario, besprachen die Geschieße des Ordens, die wunderbaren Fortschritte, die er unter einer getreuen Leitung gemacht, und fühlten sich ergriffen von dem lebhaften Bunsche, bei Jesus zu sein. Ihr Gebet fand schleunige Erhörung; sie starben beide in einer und derselben Stunde, am Montag 3. März 1282.

Philipp Benizzi (27. Aug.), damals nur fünf Monate alt, soll einer jener Säuglinge gewesen sein, welchen der Orden seinen Namen verdankt: \*Inter eos vero Philippus Benitius qui postes suit Religionis splendor et columen, vix quinque mensium infans, idem Servorum nomen solutis linguae impedimentis protulisse sertur.« Philipp, bald nach seiner Heimschr aus Paris, wo er mit medicinischen Studien beschäftigt gewesen, gerieth

an bem Tage, daß die Worte ber Apostelgeschichte, »Philippe accede et adjunge te ad currum istum«, gelesen werben, in Ertafe, und fab die b. Jungfrau figend in einem goldnen Bagen, bem ein lowe und ein Lamm porgespannt, begleitet von Engeln, wie fie ibm ein fcmarges Rleid barreichte, und vernahm in ber folgenden Racht der b. Jungfrau Befehl, ihren Dienern fich angufdliegen. Dem gehorfam, fam Philipp 1253 nach ber Belle von Cafaggio, bas Rleid bes Orbens fich ju erbitten : »Jam illucescente die, Philippus Caphagium sine ulla mora petit, loci superiorem Bonfilium adit . . . supplex orat patres ut illum ad habitum admittere velint . . . . induitur itaque Philippus laico habitu, ad viliora statim officia et contemptibilia quaeque admittitur.« Converse querft, bann Ordensmann, fand Philipp, bas Regiment antretenb, 15 Klöfter vor, und hat er deren Angabl bebeutend gemehrt, Colonien nach Polen, Ungern, und fogar, wie man behauptet, nach Indien ausgesendet. Er ließ die famtlichen für ben Orben gegebenen Constitutionen in einer Sammlung vereinigen, und verordnete, daß fie an jedem Samftag im Refectorium verlefen murben. Ueberhaupt bat er bermafen fegenteich für bas Inftitut gewirft, bag er wohl als beffen Stifter betrachtet worden.

Aber schwerer Rummer sollte ihn treffen, nachdem P. Innoscentius V. im J. 1276 den Stuhl des h. Petrus bestiegen. Innocentius wollte nämlich die Bestimmung des Conciliums von Lyon, 1274, welche eine Wiederholung sener des Lateranensischen Conciliums vom J. 1215, wodurch die Begründung neuer Orden untersagt, auf die Serviten ausgedehnt wissen, ließ das darum erlassene Decret dem Ordensprotector, Cardinal Ottoboni, inssinuiren, und den General nach Rom fordern. Dem wurde die Annahme von Novizen, auch sede Beräußerung untersagt, ansgesehen des Ordens Eigenthum der apostolischen Rammer versfallen sei, es sollten auch seine Religiosen des Beichthörens sich enthalten. Innocentius V. regierte indessen nur sünf Monate und einige Tage, und sein Nachfolger Johann XXI. offenbarte eine den Serviten günstigere Gesinnung. Die Sache wurde bis auf weitere Entscheidung in suspenso gelassen, kam sedoch unter

ben Papften Nicolaus III., Martin IV. und honorius IV. wieberholt zur Sprache. Gingelne Bifcofe zeigten fich ben Religiofen febr ungeneigt: ber von Foligno verbot ihnen, Rovigen angunehmen, ber von Drvieto unterfagte ihnen, bie Gloden in ihren Rirchen zu lauten ober Deffe zu lefen, in ihren Rirchofen ju begraben, der Bifchof von Kaenza unterfagte ihnen bas Prebigen und Almofensammeln, daß fie gezwungen, in verdoppeltem Gifer ihr Recht vor bem b. Stubl ju fuchen. Honorius IV. ernannte bie Carbinale Benedict Gaetano und Matthaus von Aquasparta, ben General ber Minoriten, ju Examinatoren: fie zogen, mehre Confiftorialadvocaten zu Rath um die Frage, ob bie Serviten durch bie Beftimmungen ber Rirchenversammlungen vom Lateran und von Lyon betroffen, bie Butachten fielen verneinend aus, die Eraminatoren gaben eine bem Orben gunftige Entscheidung, und bamit bat fich ber Papft einverftanden erklart burch eine gange Reibe von Breven vom 3. 1286.

Der von bem h. Philipp Beniggi seiner Gesellschaft mitgetheilte Impuls wirfte auch nach feinem Tobe. Der Orben nahm einen folden Aufschwung, daß er leglich 27 Provingen gablte, es haben auch mehre Papfte, burch Berleihung neuer Privilegien, ibr Boblgefallen an demfelben befundet. Ramentlich machte Innocentius VIII. ibn aller Borguge ber vier Bettelorben theilhaftig, inebesondere bee Rechtes, an den Sonn- und Fefttagen bes Advente und ber gaften in ber papftlichen Capelle gu predigen, und fiel ben Serviten ju Theil bas geft Epiphaniae, fo noch jum Abvent gerechnet wird, besgleichen ber fünfte Sonntag in ber Kaften. Sie find auch, gleich ben vier Bettelorben, angewiesen, ben Erequien ber Carbinale beizumohnen, und mabrend die Dominicaner die Besper fur die Abgeftorbenen, Die Franziscaner die erfte Rocturne der Mette, die Augustiner die zweite, die Rarmeliten Die dritte Rocturne fingen, fommen bie Laudes auf die Serviten. 3hr General bat ferner, gleich ben Generalen ber vier Bettelorben, feinen bestimmten Plat in ber papftlichen Capelle.

Rach bem gewöhnlichen Gange menschlicher Dinge wurde boch auch in biefer Gesellschaft einige Erschlaffung bemertbar,

bag namentlich bie Einsiedelei auf dem Monte Senario beinabe vollftändig verlaffen ftand. Das fand ein zu Ferrara im Jahre 1404 abgehaltenes Generalcapitel gemiffermagen unanftanbig, und hielt fich P. Anton von Siena berufen, im Berein mit einigen besonders eifrigen Religiofen an der Stelle, wo der Orden gleichsam feine Biege gehabt, ihn nach feiner vollen Strenge ju erneuern. Es gab biergu ber Beneral , Stephan von Borgo bi San Sepolcro feinen Willen, 1411, und nahm ihren Anfang die Reform ber Serviten von ber Observang, alfo genannt im Gegenfat zu ben Conventualen. Berichiebene Rlofter fcoloffen fich ber Reform an, daß fie ihren eigenen Beneralvicar erhielt. Rach einer Bestimmung bes 1413 gu Pifa abgehaltenen Generalcapitels follte Monte Senario, ale bee Drbens Sauptflofter, unmittelbar unter bem General fieben, und wurde ber Genug von Fleischspeisen feinen Bewohnern ftreng unterfagt. Es beftand befagte Reform 157 Jahre, bis ber Beneral Angelus de Azorelli ben Unterschied zwischen Conventwalen und Observanten aufhob, und bem gesamten Orden eine gleichmäßige Lebensordnung einführte. Nach Berlauf von 30 Jahren trat P. Bernardin be' Ricciolini, der in Camaldoli bas einsiedlerische Leben geubt hatte, 1593 in Monte Senario mit einer neuen Reform auf, nachdem er bafur bie Genehmigung bes Generals, bes P. Lalius Ballioni, auch von Papft Clemens VIII. am 22. Oct. 1593 bie Bestätigung ber fur bie Reform gegebenen Sagungen fich verschafft hatte. In einem fernern Breve vom 29. Dec. 1600 verordnete Clemens VIII., daß fortan ber Superior bes Rlofters, ober ber beiligen Ginfiedelei auf Monte Senario, wie er es genannt wiffen wollte, nur aus ben Eremiten gemählt werbe: bag er Priefter, jum wenigften 33 Jahre alt fei, auch baselbft unverrudt zwei Jahre zugebracht habe; bag alle Eremiten verpflichtet, ihr Novigiat auf Monte Senario zu halten, wenn fie auch längft im Orben Profession gethan, daß fie nach Ablauf des Probejahrs ihre Profession in die Bande des Priors bon ber Annunziata in Florenz abzulegen hatten; bag ihnen nicht erlaubt, nach der Profession in den Dienst eines Pralaten, mare er auch Carbinal, felbft nur fur bie furgefte Beit gu

treten; bag bie Borgesetten bie Rranten von bem Chorbesuch, und die Eremiten überhaupt, für bobe Restage, des Raftengebotes entbinden fonnten, porbehaltlich ber Uebertragung auf einen anbern Tag; bag fie babin ju feben batten, bag breimal in ber Boche gefastet werbe; bag feiner ber Eremiten auf ber Reife, außer in Rrantbeitefällen und nach arztlicher Borichrift, und endlich auf Monte Senario fein Frember, weg Standes er auch fei, Rleifch effen burfe. Die ungewöhnliche Strenge ber Lebensart erzeugte mancherlei Schwachheiten und Rranfheiten, daß die Einsiedler genothigt , von Papft Paul V. einige Milberung fich zu erbitten. Durch Breve vom 13. Dct. 1612 wurden fie biepenfirt, an ben Mittwochen bes Abvente und ber Faften fich auf ben Benug von Brod und Baffer gu befcranfen; die übrigen Bestimmungen blieben unveranbert. Reform bestand bis in bie neuefte Beit in mehren Rloftern von Italien und Deutschland, und hat fich namhaftes Berdienft um fie erworben ber General Angelo Maria Mantorfi, pon Clemens VIII. ernannt ben 30. Mai 1597, und gezwungen, fothane Burde anzunehmen, ohne bag er fedoch in feiner Lebensweise bas Geringfte verandert batte. Am Montag af er Salabe und Brod, bagu trant er Baffer, am Dienftag genoß er Suppe, am Mittwoch und Freitag fastete er bei Baffer und Brod, Donnerftag und Sonntag erlaubte er fich ein Bericht Bemufe und einen Erunf Bein, am Samftag genoß er etwas Dbft , bagu trant er Baffer. Un ben brei Oftertagen labte er fich bei einer geringen Portion Rleifd. Bon Septuagesima bis Oftern tam fein Tropfen Bein über feine Lippen. P. Aurelius von Ferrara, einer ber Reformatoren ber Ginfiedelei auf bem Monte Senario, und Peter Berti von Siena maren in fothaner Enthaltfamfeit bes Generale Racheiferer. Gabriel Buono, ebenfalls einer ber erften Reformatoren, ftarb im Geruche ber Beiligfeit, nachdem er bei feinen Lebzeiten ben Brudern burch bie Strenge feines Banbele ein Gegenftand ber Bewunderung gewefen.

Es gibt auch Serviten-Nonnen, beren Rlofter in Florenz allem Unschein nach durch ben h. Philipp Benizzi um bas 3. 1285 ober auch früher gegründet wurde. Zwei berühmte Freubenmädchen,

Riora und helena, hatte er bekehrt, und um fie für bie Bufunft gegen etwaige Gefahren ju ichugen, wies er ihnen unweit Vorcaria einen wohlverwahrten Aufenthaltsort an. Dort lebten bie beiden Bufferinen nach ber gangen Strenge ber Orbensregel, in fo vollftandiger Abtodtung, daß die Berehrung ihres Undenfens fich lange Zeit unter ben Gläubigen forterbte. Als ber Tertiarier Stifterin wird bie felige Juliana Falconieri ju betrachten fein. Geboren 1270, hingeriffen durch bas Beispiel ihres Dheims Alexis Falconieri, ber einer ber fieben Begründer bes Orbens, war fie beinahe noch ein Rind, als fie 1284 von dem h. Philipp Beniggi bas Rleid ber Oblaten feines Orbens fich erbat. nun an eine von beffen Bierben, faftete fie feben Mittmoch und Freitag, fatt aller Nahrung bie b. Communion empfangend, am Samftag begnügte fie fich, Die b. Jungfrau zu ehren, mit einem Studden Brod und einem Glas Baffer. Sie fafteiete ihren Leib durch haufiges Beißeln, Cilicium, eifernen Burtel, wie fich das nach ihrem Tode ergab. 3hr exemplarischer Wandel, verbunben mit verschiedenen durch fie erbetenen Bunbern, beftimmten bie Conversen oder Oblaten bes Ordens, fie 1306 gur Oberin ju ermablen. Sie gab ihnen eine Regel, fo 1424 von Papft-Martin V. bestätigt, gang unvermerft die Oblaten in Tertiarier verwandelte. Dem Tobe nabe, fonnte Juliana, von wegen eines unausgesesten Erbrechens, bas beilige Biaticum nicht empfangen: bag er ihr baffelbe vorzeigen moge, damit ihr wenigstens vergonnt, ihren Beiland anzubeten, verlangte fie von bem Beicht= vater. Die Bitte murbe ihr gemabrt, und gab fie ben Beift auf, nachdem fie nur eben ihre Undacht verrichtet, verfdwunden war zugleich bie geweihte Softie, von ber man jedoch nach ihrem Tobe (Juni 1341) in der Gegend des Bergens einen Abdruck mahrnahm. Juliana wurde in der Kirche der Annunziata ju Florenz beerdigt: ba find viele wunderbare Seilungen, mittels Berührung bes gesegneten Leichnams geworben worden. Durch Teftament vom J. 1632 widmete Augustin Falconieri Die Summe von 20,000 Scudi, auf die Canonisation ber beiben Seligen, Alexis und Juliana Falconieri ju verwenden, mit bem Bufan, bag, falls die Canonisation nicht binnen 20 Jahren zu erlangen, bas

Gelb zum Bau einer Capelle und eines Marmoraltars, worin ber Seligen Gebeine zu verwahren, verwendet werden solle. Die Borarbeiten der Canonisation waren jedoch 1691 noch keineszwegs geschlossen, daher verschiedene Päpste sich veranlaßt fanden, den Termin von 20 Jahren zu verlängern, gleichwie Innocentius XII. durch Decret vom 27. Oct. 1693 dem Servitenorden und sämtlichen Kirchen der Stadt Florenz ein officium semiduplex, mit Messe verbunden, zum Gedächtniß der seligen Juliana bewilligte; in Betreff des seligen Alexis ist eine Bestimmung noch nicht erfolgt.

Die Regel ber Tertiarier, in 20 Artikel ober Capitel eingetheilt, ist der Bulle Martins V. vom J. 1424 vollständig einverleibt. Laut derselben sollen Brüder und Schwestern sich schwarz kleiden in einen engen und geschlossenen Talar, der von einem ledernen Gürtel umschlossen, die Schwestern weiße Schleier und dergleichen Guimpen (Brustschleier) tragen; in der Profession, nach dem Probejahr, sollen sie sich verpflichten, in dem Orden zu leben und zu sterben; statt des Officiums ist ihnen eine Anzahl von Paternoster und Ave Maria zu beten, vorgeschrieben; an allen Sonn= und Festagen, und täglich, den Advent und die Fasten hindurch, sollen sie zu Mitternacht ausstehen und Mette halten, außer den allgemeinen Fasten, vom ersten Sonntag des Advents bis zu Weihnachten täglich, sodann an allen Freitagen sasten, Kleischpeisen nur am Sonntag, Dienstag und Donnerstag, oder in Krankheitsfällen genießen.

In Deutschland wenigstens war von Tertiariern nicht mehr viel Rebe, als die Erzherzogin Anna Katharina, Gemahlin bes Erzherzogs Ferdinand von Tyrol, den Gedanken der Wiedersbelebung des Instituts erfaßte. Des herzogs Wilhelm III. von Mantua Tochter, geb. 17. Januar 1566, wurde sie am 14. Mai 1582 dem Erzherzog, Wittwer seit 24. April 1580 von Phistippine Welser, angetraut, und hat sie, während der Dauer eines vierzehnjährigen Shestandes nicht wenig beigetragen, den erlauchten Gemahl in seinen gottseligen Richtungen zu bestärken. St. Leopolds Kirche in der Burg zu Innsbruck, Maria-Loreto zu hall, die Kirchen zu Grünest und Rottholz, das Capus

zinerklofter zu Innsbruck und die berühmte Einstedelei in ber Rähe dieser Stadt sind so viele Monumente der Andacht jenes fürftlichen Ehepaars.

Wittwe ben 24. Januar 1595 fand Anna Ratharina alebald einen Freier in ber Person Raifer Rudolfe IL, ohne boch beffen Buniche zu erboren. Bielmehr führte fie in einem für fie, nach flöfterlicher Form, ju Innebrud erbauten Palaft ein außerft gurudgezogenes Leben: famt ihren beiden Tochtern, ben Erzberzoginen Anna Ratharina und Anna, unterzog fie fich allen jenen geiftlichen Uebungen, welche in den geregelteften Rlöftern eingeführt, ale worin fie bei ben Personen ihres Sofftaates allgemeine Nachahmung fand. Das haus hat fie niemals verlaffen, es gefchebe benn um irgend einen Gnabenort zu besuchen. fartften fühlte fie fich angezogen burch Unferer Lieben Frauen Rirde auf dem Berge Balbraft, 3 Stunden von Innebrud. Dort einftene mit ungewöhnlicher Inbrunft betend, wurde fie ploglich erleuchtet burch ben Gebanten, in Innebrud ein Rlofter fit Ronnen Servitenordens ju ftiften. Dazu bat fie ben Grundftein im 3. 1607 gelegt, und daffelbe, bas nachmalen fogenannte Regel= baus, mit abelichen Frauleins und Wittwen befest, zu beren Bedienung fie in Folge einer zweiten, auf Balbraft empfangenen Eingebung, in unmittelbarem Busammenhang mit bem Regelhaus, bas Rlofter ber Berfperrten ober Tertiarerinen begründete; für beibe Saufer entwarf sie eine eigene Regel, welche, soviel bie Ronnen betrifft, im J. 1610, und in Ansehung der Tertiarerinen im Jahre 1617 die papftliche Beftätigung empfing. Es werden barin bebeutende Abmeichungen von der frühern Regel der Tertiarerinen bemerkbar.

Für ihre Person hat die Erzherzogin der Welt nicht versichtet, bis dahin ihre Tochter Anna am 4. Dec. 1611 dem Raiser Matthias angetraut worden. Unmittelbar nach der hochseit zu Innsbruck wieder eingetroffen, bezog sie am 2. Jan. 1612 das Regelhaus, wohin ihre ältere Tochter und mehre Fräuleins ihr folgten. Was diesen an der praktischen Kenntniß des Kloskerlebens abging, zu ersehen, erbat sich die Erzherzogin von dem Papk Erlaubniß, aus dem Kloster zu Schwat vier Augustiners

nonnen zu berufen, als welche bestimmt, ben Unerfahrnen zum Borbild zu bienen. Gine biefer Gafte übernahm bas Amt ber Priorin. Bevor bie eigentlichen Ronnen eingefleibet worden, nahm bie Erzherzogin felbft ben Sabit ber Tertiarerinen, mas an einem Tage mit ibr, ben 1. Jul. 1612, ibre Tochter und brei andere Jungfrauen thaten. Gie wechselte auch ben Ramen, bieg von nun an Schwester Anna Juliang, mabrend bie Tochter ber Mutter Ramen, Unna Ratharing, annahm. Nach Berord. nung ber Stifterin follten nämlich bie Tertiarerinen insgesamt Anna heißen, ju Ehren ber Patronin bes Saufes, und fich nur burch den Bufat eines andern Beiligennamens unterfceiben. Gleichzeitig nahmen die aus Schwag gefommenen Auguftinerinen bas Rleib ber Serviten, und am folgenden Tage, ju Marien Beimfuchung, murden bie Novigen bes Regelhaufes eingefleibet, und ihnen ebenfalls, wie es ber Stifterin Willen, ber Ramen Unna beigelegt, nur bag eine febe burch ben Bufat eines zweiten Ramens fich unterscheiben burfte.

Das haus ber Tertiarerinen wurde am 3. Nov. 1613 begogen, nach einiger Beit famen fie gur Profession, worin fie Geborfam dem General ber Serviten und Reufcheit gelobten, baneben versprachen, bie von ber Erzberzogin zum Unterhalt ihrer Stiftungen gewibmeten Guter getreulich ju verwalten, und bie Nonnen im Regelhaufe zu beschüten und zu bedienen. Sie wurben bemnächst befleibet mit einem weißen Schleier, ber über ber Stirne einen blauen Stern bat, mit einem weiten fcwarzen Mantel, wie ihn die Ordensschwestern tragen, mit dem fcwarzen Talar, mit Scapulier und Guimpe. Schwester Anna Juliana murbe auch Stifterin bes Serviten-Mannsklofters am Ende ber Reuftabt Innebrud. Der Bau begann 1614, geweihet murbe bie Rirche 1616. Der Brand von 1620 gerftorte Rirche und Rlofter, die großmuthige Stifterin hat beibe aber ichnell wieder bergeftellt. Bermoge bes Stiftungsbriefe maren bie Religiofen auch zu ben Berrichtungen ber Seelforge, besonders in dem Regelbaufe und bei ben Berfperrten verpflichtet. Schwefter Anna Auliang bat außerbem febr verftandige Borichriften für ben Sausbalt ber beiben Monnenflöfter binterlaffen, auch bei ihren Lebzeiten in bem Regelhause 21 Professen, in bem Rloster ber Berssperrten 27 Tertiarerinen gesehen, ungerechnet die von ihr angesnommenen Oblaten oder Conversen. Sie ftarb in dem Hause der Bersperrten, den 2. Aug. 1622, ihre Tochter Anna Katharina ebendaselbst den 2. März 1659. Ihre süngere Tochter, die Raiserin, dermaßen standhaft in der von der Mutter geerbten Anhänglichseit zu dem Orden, daß sie steis unter den kaiserlichen Gewändern den Habit der Serviten trug, hatte bereits am 15. Dec. 1618 diese Zeitlichseit verlassen. Richt nur daß Schwester Anna Juliana dem Orden der Serviten, so viel Deutschland betrifft, neues Leben einhauchte, sie kann auch als die Stisterin der ersten Congregation von Tertiarerinen dieses Ordens im engern Sinne betrachtet werden.

Des Orbens Wappen zeigt im blauen Felbe ein gothisches goldenes M, mit einem S verschlungen, barüber eine Lilie mit dem Stengel, durch eine Krone gezogen, über dem Schild eine Krone. Heilige oder berühmte Männer in großer Anzahl sind aus demselben hervorgegangen, der h. Philipp Benizzi, sener Piccolomini, der Thaumaturg von Siena, welchen Namen er durch eine ganze Reihe von Wundern sich erwarb zc. Unter des Ordens Schriftstellern hat das mehrste Aussehen gemacht Paul Sarpi, Fra Paolo, der Geschichtscher des Tribentinischen Conciliums, der Hostheolog der Republik Benedig.

Bon dem berühmtesten aller Servitenklöster, weiland Casaggio genannt, zu Florenz, schreibt Repster: "Die Kirche dell' Annunziata hat einen Borhof, dessen Galerien mit vielen Votis und Gelübben aus Holz, Papier, Wachs zc. behängt sind. Sie hat ihren Ruhm großentheils einem wunderthätigen Marienbilde zu danken, mit welchem es eine sonderbare Beschaffenheit hat. Es hatten nämlich die Servi St. Maria oder Servitenmönche, denen die Kirche und das dabep gelegene Kloster gehören, einem Maler (so von etlichen Bartolomeo, von andern Giovanni und noch von andern Pietro Cavallini Romano genannt wird) Besehl gegeben, die Verfündigung Mariä à fresco zu malen. Die Arbeit war schon bis auf das Angesicht der h. Jungfrauen vollendet, und der Maler in besümmerten Gedanken, wie er solchem seine gehörige Voll-

tommenheit geben follte, begriffen, ale er barüber in einen Schlaf verfiel und ben feiner Erwachung gedachtes Beficht völlig fertig fand. Die Bermuthung Diefer Sulfe fonnte auf niemand anders als bie Engel fallen, und bie Menge ber Bunder, welche bas Bild icon gethan und noch thut, fetet nach ber Klorentiner Mepnung die gange Geschichte außer allen 3meifel. Dan giebt vor, bag biejenigen, fo biefes Bemalbe angefeben baben, ihr Lebtage gute Augen behalten. Es mag aber nun fepn, daß ein anderer Runftler dem ichlafenden Maler einen Poffen gefpielet, welchen biefer hernach nebft ben Monchen zu ihrem Bortheile gebraucht, oder bag ber Maler bes gangen Berfes bie Rabel erfunden, um fich aus bem wunderthatigen Bepftande und ber fonderbaren Freundschaft der Engel eine Ehre zu machen: fo ift boch gewiß, daß dasjenige Stud, fo bie Engel gemalt haben follen, nicht beffer als bas übrige gerathen. Die Erfindung ift gut baran, bey bes Engels Stellung und Perfon nichts auszufegen, auch biefes nicht übel ausgefonnen, bag Maria, bey Erblidung bes himmlischen Bothens in eine Dhnmacht fällt; was aber die Arbeit bes Pinfels anlanget, fo ift folche gar mittels mäßig und auch in Unfehung bes Befichtes mit vielen bundert vortrefflichen Gemalden, die wir von Menschenhanden baben, in feinen Bergleich ju feten. Die Gesichtsfarbe ber b. Maria ift febr gelb ober braun, ausgenommen an ben Wangen und an ber Stirne, woselbft fie eine weißere Karbe bat, nicht andere, ale wenn baran gerieben ober gefraget worden ware. Diefe blaffe Karbe bat man auch in der Copia, so mit florentinischer Arbeit verfertiget worden und in dem Scrittorio ju feben ift, bepbebalten. Uebrigens ift zu bemerfen, bag biefes Beficht ber b. Maria feinem von benjenigen, welche ber Evangelift Lufas gemalt haben foll, gleiche, wie auch biefe einander wenig abnlich Das Driginal bes florentinischen Bildniffes ift brepfach jugebedet, und in einer Rapelle, worinnen eine große Menge filberner Gelübbe bangen. Diefe Rapelle ift nach bem Dessein bes Micheloggi mit foftbarem Marmor befleibet, und mit mehr ale vierzig großen filbernen Campen und Rronleuchtern erleuchtet. Bor bem Altare fteben gween filberne Leuchter von Mannebobe.

und auf bemselben zwo große gleichfalls silberne Statuen von Engeln. An dem Altare sieht man nichts als bas-réliefs von Silber. Das Tabernakel ist vortrefflich und an demselben das von Andrea del Sarto gemalte Haupt Christi zu bemerken. Das Pflaster des Fußbodens besteht aus ägyptischem Granite und Porphyr. An diese Rapelle stößt ein Oratorium, dessen Wände mit mosaischer Arbeit und großen Studen von Achat, Jaspis, orientalischem Chalcedon, und mancherlen diaspro eingeleget sind. Mit weitläuftiger Beschreibung aller und seder Rapellen will ich mich aber nicht aushalten, obgleich keine einzige ist, in welcher nicht etwas schönes von Gemälden oder Bildhauerarbeit angestrossen wird.

"In einer Galerie bes an bie Rirche ftogenben Rloftere ift bie von Andrea del Sarto gemaste Madonna del Sacco wohl ju betrachten , weil fie fur bas Meifterftud biefes berühmten Ralers gehalten wirb. Sie ift gut confervirt, anftatt baf bie ibrigen bier befindlichen Freeco-Gemalde biefes und anderer berühmten Deifter zu großem Leidwefen ber Liebhaber faft ganglich verloschen find. Wober biefes Stud ben Ramen del Sacco babe, ift mir unbewußt, und getraue ich mir nicht zu verfichern, bag foldes von bem Sade, worauf ber b. Joseph in biefem Stude figend abgebildet ift, seinen Urfprung herleite. Der Meifter beffelben wurde del Sarto benennet, weil fein Bater ein Schneiber war. Er arbeitete lange Zeit in Frankreich unter Franziscus bem erften, wurde aber von feiner Frau genothigt, jurud nach Italien ju febren. Bey feiner Abreife vertrauete ibm ber Ronig ansehnliche Summen Gelbes, um bafür gute Bemalbe, wie auch Statuen in Italien einzufaufen und folde nach Franfreich gu tbersenden. Del Sarto aber verwand biefe Gelber auf gang andere Dinge, gerieth in eine luderliche Lebensart, und ftarb endlich zu Floreng an der Peft im 42ten Jahre feines Altere, nachdem er von seiner Frau und Freunden ganglich verlaffen war. Sein Bruftbilb und Epitaphium ift an ber Wand einer anbern Galerie biefes Rlofters ju feben. Es halten fich bier beftanbig hundert bis hundert und vierzig Monche auf, und haben von ben vornehmften unter ihnen jeder brei Rammern ju ihrer Bobnung, woraus man von der Große des Gebäudes urtheilen kann. Absonderlich find die Galerien schon und hoch. Die Bibliothek ift wohl eingerichtet, und wird täglich vermehret."

In Deutschland batte bereits bie Acformation bem Orben große Berlufte gebracht, in Deftreich erlag er gang und gar ben von Raifer Joseph IL angeordneten Reformen. Dort befag er, im Lande unter ber Enne bie Rlofter zu Gutenftein, Jaitenborf, Langed, Schonbubel, Bien in ber Roffau, bei Maria Berfundis gung, in der Steiermark fenes ju Frohnleiten, in Iftrien Tybein, in Dber-Rarnthen Lufau und Rotichach, in Friaul Gradiefa, in Tyrol Innebrud, Bolbers, Balbraft und Beigenftein, fobann bie Frauenflöfter ju Innebrud und bei Arco, in Bobmen Gragen, Grulich, Ronoged, Rabenftein, Prag im Altftädterviertel im fleinen Ring, Prag im Neuftädterviertel im Glup, in Mabren Beffely und Jarmerit, in Ungern Loreto und Stoczing im Raaber, Frafno im Debenburger, am Beiligen Brunnenberg im Eisenburger Comitat, zu Pefth und zu Erlau. - Siebenburgen , in ben illprifchen Provinzen , in Galizien , in ben ebemaligen Borlanden war ber Orden nicht beimisch geworden, eben fo wenig in Beft-, Gud- und Reu-Dftpreuffen. Bon ben Nieberlanden und ber Lombardei fehlen mir die Rachrichten. Nach München famen bie erften Gerviten aus Benedig, 1715, und murbe ihnen ju ihrem Gottesbienft eine Capelle an ber Rirche bes Berzogspitals angewiesen. Die gange weitläuftige Mainzer Diöcese enthielt nicht ein einziges Servitenklofter. Das Nonnenkloster zu Coln, St. Lucia im Filzengraben burfte wohl feinen Urfprung von der Pilgerfahrt des b. Philipp Beniggi, als welcher 1273 nach dem Buniche Raifer Rudolfs L nach Deutschland gefommen, herleiten. Das gleichzeitig mit bemfelben entstandene Frauenflofter ju St. Belbrich ober Balberich bei Bonn war vorlängst bem Stift Dietfirchen einverleibt worden. Dagegen bat ber große Erzbischof Ferbinand auf einem anbern Punfte ber berrlichen Umgebung von Bonn, bei ber Rirche auf bem Rreugberg ein Manneflofter Gervitenorbene geftiftet.

Das Frauenklofter zu Ling ift urfprünglich wohl ein Filial bes Rlofters zu St. Lucien im Filzengraben gewesen, und aus

Ling find bie erften Orbensichweftern nach Anbernach gefommen. Es befunden Ritter, Scheffen, Burgermeifter und Rath ber Stadt Andernach, fort bafigen Sospitale Provisores, am 9. Nov. 1646 : "Als vor wenig abgelaufenen Jahren unfere in Gott rubende liebe Antecessores und wir aus gutem Gifer ju Gottes Lob und Ehren reichende intention, Unterweifung ber blübenden Jugend, und junger Töchter, auch Bermehr- und Kortoffangung hriftlicher devotion aus ber Stadt Ling einige Jungfrauen ber Serviten oder Ancillarum beatae Mariae virginis genannt, postulirt, die fich bann biefelbften auf vorhergegangene Bewilligung und Consens ihrer vorgestellter bocher Obrigfeit eingestellt, Die angefangene driftliche Uebungen exercirt, und was fonften gur Andacht, Gottesbienften und Instruction ber Jugend auferbaulich, mit ihrem gottfeligen frommen Leben fich rühmlich, und bis anbero ju manniglichem fattfamen Begnugen wohl unverweislich verhalten, daß alfo wir mit wohlbedachtem Gemuth, und zeitigem gehabten Rath, um vorgedachtem gottfeligen wohlgemeinten Intent willen, obangezogenen Jungfrauen bes b. Ordens der Serviten und ihren Rachfommen, aus fonderlichem geneigten freien Billen, in Rraft einer unwiderruflicher Translation und resp. Donation eine in ber Rirchgaffen allernachft neben ber Pfarrfirden und Theißen von Rottenbeim, und von Paulufen Rafeler ju Burgbrobl herfommende Behaufung famt allen anklebenden appertinentien, ale Scheuren, Sof, Garten, Ställen und bergleichen, bor frei eigen, ju ewigem Eigenthum freiwillig, auch ohne einige Biebergeltnuß zu einem beftanbigen Rlofter und Gotteshaus transportirt, donirt und eingeraumt haben."

In dem flösterlichen Diarium heißt es: "Anno 1630 ben 8. Septembris auf den heiligen Geburtstag Maria, seind auf eifriges Begehren eines ganzen wohlweisen ehrsamen Raths der löblichen Stadt Andernach gefordert und aufgenommen worden unsers heiligen Ordens servitarum beatae Mariae virginis in Christo vielgeliebte und in Gott andächtige Mitschwestern Marsgaretha Essen, Maria Bausch und Katharina Süttert, alle drei Prosess in unsers h. Servitenordens Klösterlein in Linz, zu sonderlichem Intent unsern heiligen Orden in gemeldter Stadt

Andernach fortzupflanzen, und die liebe Jugend fleißig zu lehren und unterweisen; haben auch den Jungfrauen ein bequemliches Ort und Wohnhaus freiwillig geschenkt, ein Rlöfterlein zu ersbauen, in welches sie am selbigen h. Geburtstag Maria aus der Pfarrkirche nach gehaltener Musikmesse und Lautung der großen Gloden, von dem ganzen ehrsamen Rath mit besonderer Freude sind begleitet und eingeführt worden.

"Anno 1650 auf Maria Aufopferung Tag hat ber ebel und ehrenfeste herr Jodocus Wolff von Mollendorff, Schultheiß ber löblichen Stadt Andernach, mit Bewilligung eines ganzen ehre samen Raths, unserm hochwürdigen herrn Johann Flade, ber Rechten Doctorn und Officialen zu Coblenz, als unsere hohe Obrigseit, seso in unserm Klösterlein gegenwärtig, den Schlüssel geben zu ber Rossmühlen, welche beneben unserm Wohnhaus gelegen, und haben uns selbige Rossmühl geschenkt, ein Kirchlein baraus zu erbauen.

"Anno 1654 ben 19. Mary ift bie Muhl abgebrochen worden, weilen es tief in ber Erben gelegen, ift mit Grund ausgefüllt, es feind auch alle Sachen, ale Stein, Ralf, holzwerf und mas jum Rirchenbau geborig, beigeschafft worden. In felbigem 1654. Jahr ben 1. Tag Junif ift ber erfte Stein an ber Rirchen gelegt worden, welcher gelegt ift worden zu Ehren ber Allerheiligften Dreifaltigfeit, und ber ichmerzhaftigften Mutter Gottes Maria, unfere b. Ordens fonderbare Patronin, von bem edeln und ehrenfeften Berrn Ludvico Stro, ju felbiger Beit Rathe Benoff, Scheffen und regierenber Burgermeifter ber löblichen Stadt Ans bernach, im Namen eines ganzen ehrsamen Rathe. Es feind auch felbigesmal alle biefe ernannte Beiligen zu fonderlichen Patronen ber Rirchen und Rloftere ermählet worden, erftlich S' Joseph, S' Sebastianus, S' Johannes Baptista und S' Johannes Evangelista, St Mattheis, St Ludovicus, St Valentin, St Philippus Benitius, St Juliana und St Anna. Alle biefe namen feind in ber Erben in ben erften Stein eingeschloffen, wie auch aller beren geiftlichen Jungfrauen, fo bamalen im Rlofter eingefleidt, und mit großem Gifer ben beiligen Orben fortgevflangt, auch weit und breit bei Chriftlichen Gottliebenden Leuten bas

beilige Almofen fleißig eingefammelt, bamit bas Rirchlein und Rlöfterlein befto bequemlicher erbauet möchte werben. Ramen feind auch in ben erften Stein mit eingeschloffen, erftlich 6. Margaretha Effen, Priorin, von Coln geburtig, G. Ratharina Suttert von Abenau, S. Anna Inliana Beders von Coblenz, S. Anna Rofalia Epffenburgerin von Coblenz, S. Maria Benigna Pofibumi von Coblenz, S. Maria Ratharina Somis von Bonn, und S. Agnes Rrag von Andernach. Der wohlerwurdige Berr Joannis Miltenburg, felbiger Zeit wohlverordneter Paftor in Andernach, und unfer wohlverordneter Beichtvater, auch ein getreuer Mithelfer zu Erbauung bes Rirchleins, bat in der Pfarrfirchen eine Mufifmeffe gehalten, nach berfelbigen auf bem Rirchbof eine fcone Predigt auf ber Raullen, bag jebermann eine besondere Freud gehabt. Anno 1655 ben 8. Tag Augusti ift die erfte Deff in unferm Rirchlein gehalten worben von unferm Paftor Gr. Joannis Miltenburg. 3m jepigen Jahr, ben erften Sonntag im Abvent haben die Jungfern das erstemal den Chorgefang angefangen.

"Anno 1656 ben 17. October ift die Kirch und Kloster geweihet vom Sochwürdigen S. Weihbischof zu Trier, zu Ehren
ber Allerheiligsten Dreifaltigkeit und der Schmerzhaftigsten Mutter
Gottes Maria, und ist das Kloster genannt worden zu St. Joseph.
Dieser Kirchweihung haben beigewohnt ein ganzer ehrsamer Rath,
welcher insgesamt geladen und berufen zu der von dem Hrn.
Beihbischof gehaltener Musikmess. Nach selbiger hat unser Hr.
Vastor Miltenburg eine schöne Predigt gehalten, daß sedermann
zum Weinen bewegt worden, und hat Alles wohl abgangen, Gott
dem Allmächtigen sei der höchste Dank. Es ist auch nach der
Predigt von den Jungfrauen und allen so in der Kirche gegenwärtig mit großer Freud das Te Deum laudamus gesungen worden.

"Anno 1657 ben 12. Augusti seind unser beide Glöcklein getauft und aufgehangen worden; zu der großen seind Patten und Gotten der Hr. Pastor in Andernach, auch der edel ehrensselbe. Wilhelm Nuppenep, Zöllner, Rath, Scheffen und Amtssverwalter in Andernach, und die edele ehr= und tugendreiche Frau Magdalena, des Hrn. Jodoci Wolff von Mollendorff,

Schultheißen in Andernach eheliche Hausfrau, und die ebele ehren- und tugendreiche Frau Katharina, des Hrn. Jounnis Rövern, regierenden Bürgermeisters hieselbsten eheliche Hausfrau; zur kleinen Gloden unser wohledler Herr Bruder, Henricus Klein (Rathsfreund und des Klosters geistlicher Bater), und der ehrensfeste Hr. Johannes Seyberts, Rathsgenoss in Andernach, und die ehr- und tugendreiche Jungfrau Maria Frett, von Coblenz, und die ehrenreiche Frau Sophia, des Hrn. Joannis Brener, Rathsfreund in Andernach, eheliche Hausfrau, und hat Alles wohl abgangen.

"Unno 1651 ift zur Burbigen Mutter verordnet und angesett worden die Boblerwurdige in Gott andachtige Margaretha Effen, welche bernach Anno 1670 mit beiben Jungfrauen Anna Rosalia Epffenburgerin und Maria Katharina Somis nacher Speier fich begeben, unfern beiligen Orden anzufangen und fortjupflangen, welches Rlofter unfem Orden von Ihro Chut. Gnaben zu Speier übergeben und geschenft worben. In welchen Jahr fie Jungfrau Margaretha Effen ju Speier Gottfelig in bem Berren entichlafen. Anno 1665 ben erften Sonntag in ber Kaften, ift verordnet und angesett worden zur Bürdigen Rutter, mit Bewilligung bes gangen Convents, Anna Juliana Bedert welche im neunten Jahr ihrer Regierung Gottselig in bem Berm entichlafen. Ihr folgten Agnes Rras, erw. ben britten Montag in der Kaften 1673, Maria Caecilia Babl, von Andernach, erm. 9. Mai 1676, Maria Gertrudis Rentler, von Bonn, erm. 5. Jul. 1694, Maria Katharina Klemmer, von Maven, erw. 5. Jul. 1697, Maria Dorothea Camere, von Coblenz, erw. 28. Aug. 1700, Maria Margaretha Achs, von Mayen, erw. 5. Sept. 1703, Maria Katharina Klemmer, erw. 4. Sept. 1708, und abermale ben 13. Oct. 1721, Maria Philippina Lauter, er 13. Rov. 1724, Maria Anna Milg, erw. 27. Dec. 1727 Anno 1681, ben 9. Jun. hat Gr. Andreas Seifter, Paftor Andernach und unfer forgfältigfter Beichtvater, am neuen 80 ju Ehren Gottes ben erften Stein gelegt, famt Brn. Joan Ruidio, unfere Rloftere geiftlichem Bater, und frn. Bertran Ruppenen, jur Beit regierender Burgermeifter. Anno 169

ben 23. Dec. während ber Regierung ber Mutter Agnes Kray von Andernach, ist der neue Attar auf den vorlängst zu Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit und der schmerzhaftigen Mutter Gottes Maria geweihten Altarstein aufgerichtet worden, welches zu machen und zu illuminiren gekostet hat 100 Athlr., zu welchem vermacht hat unsere geistliche Mutter sel. Katharina Brül, genannt Ruidio, 50 Athlr., die andern 50 seind aus unseres Klosters Mitteln hergenommen worden. Anno 1791, den 20. Januar, ist die kleine Glock verunglückt, und hat einen Sprung bekommen. Den 2. Juni 1791 ist die neue Glock getauft worden, Patt ist Hochwürdiger Herr Prälat Joseph von Laach, und in dessen Namen Hr. Canonicus Sauer, Götichen ist die Krau Hosfräthin Ratharina Sauer, geborne Nuppenep."

Als des Klosters Geistliche Mutter erscheint 1762—1779 Maria Gertrudis Staud; ihr folgte, 1780—1794, Maria Anna Hansel. Am 23. Frimaire XII., 15. Dec. 1803, wurde bas Rloster, samt 9 heftaren 51 Aren Aderland und 16 Aren Wiese um 8675 Franken verkauft.

Das Frangiscanerflofter wurde 1246 durch bie Grafen von Birnenburg geftiftet, und hatten fie in der Rirche ein Erbs begräbnig, wie denn Browerus versichert, daß er ber Grafen Monument an ber Nordseite bes Chors und bas baran angebrachte Bappen mit Augen gefeben habe. Er fcreibt ferner: "Die Bilbfaule ber h. Jungfrau wurde 1489 von Bischof Jobann von Cyrene, dem Colnifden Guffraganbifchof, geweihet. Seitdem haben bier viele Betrübte ber bebren Mutter Gulfe and Beiftand angerufen und empfunden. In der Rirche fommt study alle Sonntage nach ber Besper bie Bruberschaft, ju Ehren Maria Empfängnig errichtet, gufammen, und folgt ben -Gebeten eine Ermahnung an bas Bolf, endlich bie Chriftenlebre." 3m 3. 1615 hat Erzbischof Ferdinand bem Rlofter, fatt ber Conventualen de regula Gaudentium, beren nur mehr bref worhanden, Bater von ber Observang eingeführt, nachdem biergu Papft Paul V. und Erzbischof Lothar von Trier ihren Willen gegeben. Mit ber Rirche muß ju Beiten bes Erzbischofs Theoberich , 1414-1463 , ein Reubau vorgenommen worden fein.

wie biefes burch bas Bappen von Dtors im Gewolbe bes Chors angebeutet. "Sie gebort zu ben feltenen, welche gleich Anfanas Die gegenwärtige ift zwischen 1416 awei Schiffe erhielten. und 1463 erbauet" und war eine ber ftattlichken Rirchen bes Ordens, was indeffen gegen arge Dighandlung fie nicht ju fougen vermochte. Seit 1818 murbe fie von ber in Anbernach ftebenden Artillerie als ein Stall benutt, ber indeffen ben Pferden gar wenig zusagte. Säufig fand man am Morgen bie Thiere in ber heftigften Aufregung, von Schweiße triefend, baufig tam bie Stallmache unter einander ju Streit, indem ber eine bie · Peitschenbiebe, bas Bungenschnalzen eines bollischen, ben armen Gaulen fo übel mitfpielenben Bereitere gebort haben wollte, ber andere, wenn er auch ber Roth ber geplagten Beftien Beuge geworben, burchaus nichts gebort zu haben versicherte. Beranlaffung bes nächtlichen Tumulte war niemals zu erbliden, wohl aber hat man bei Tage, vorzugsweise in der Mittags ftunde, und ziemlich baufig, einen alten Mann im grauen Baming, bie jum Beuspeicher binanführende Treppe erfteigen gefeben, niemals aber ihn auf bem Speicher wiedergefunden, wenn aus ein beherzter Ranonier auf ber Ferse ihm folgte. In ber neueften Beit ift bie Batterie abgerufen, die Rirche bem evangelifden Gottesbienft gewidmet worben. Singegen ift bas St. Genofevenfirchlein, eine Dependenz ber von ber Abtei Malmedy abhangen. ben Propftei, gang und gar umgebaut.

Es ist solche Propstei schon in den frühesten Zeiten der Abtei zuständig gewesen, nachdem dieselbe ihr von K. Sigebert II. dem Heiligen von Austrassen geschenkt worden. Man glaubt, daß. Dagoberts Sohn den in Andernach belegenen Königshof an das Stift des h. Remaclus vergabte, den Königshof, aus deffen Fenstern, nach des Benantius Fortunatus Stroppen, die lang-haarigen Könige sich mit Fischangeln belustigen konnten. In alten Zeiten ging ein Arm des Rheins an dem Malmedper Hof vorbei, wie das noch heute aus der Niederung, die Langgenannt, an der Colnischen Straße, zu erkennen. Bei der Anlage des Gartens stieß Hr. Armbruster in ziemlich bedeutender Tiese auf mächtige Grundmauern; es wurde auch ein Thor aus

ber Frankenzeit, mohl erhalten und vielleicht einzig in feiner Art, erhoben und auf dem Pommerhof bei Plaidt aufgestellt. Der Malmedper Propft war gehalten, jahrlich einmal bie famtlichen Soulfinder zu bewirthen, wo ihnen bann, nachdem fie ber Deffe beigewohnt, Erbfensuppe und Beieffen gereicht murben, jum Rachtifch erhielt jedes Rind funf Ruffe. Die Abtei Malmedy mußte auch bie Roften ber Erbaltung bes Thurms an ber Pfarrfirche ju einem Drittel tragen, indem ihr Propft ein Drittel von bem Pfarrzehnten bezog. Ferner batte ber Propft jabrlich einmal bem Sofmann pur Rette, feiner Frau, feinem Schafer und beffen Sunbe eine Rablzeit auszurichten. Bahrend berfelben ein Lied zu fingen, ober, wenn fie bas unterließ, bem Propft ein fettes Ralb zu liefern, war bes hofmanns Frau verpflichtet. Die Propflei famt bem ihr angebauten Rirchlein ju St. Genofeva wurde in ber allgemeinen Gacularisation veräußert und von Grn. Armbrufter in bas Botel jur Lilie ober bas Cafino vermanbelt. Auch bie Abtei Simmerod unterhielt in Andernach einen Propft.

Der b. Sigebert wird von einigen als ber erfte Begrunder ber Pfarrfirde betrachtet. Bon berfelben beißt es bei Laffaulx : "An der bei Boifferee, Taf. 44 bis 48 abgebildeten Rirche ift ber uerbliche Chorthurm offenbar febr viel alter wie bie übrige Rirche: er mag von jener frubern übrig fein, welche unter Ludwig bem Rinde 908 erbaut worden fein foll, und mahrscheinlich in bem Rriege amifchen Dtto und Philipp 1199 mit ber Stadt gerftort wurde. Die jegige mag alfo ju Unfang bes 13. Jahrh. errichtet fein, vielleicht von Ergbifchof Johann von Trier, welcher 1212 bas Patronatrecht berfelben erfaufte, fowie auch fpater Raifer Friedrich III. einen Altar und eine Deffe barin ftiftete. Bewolbe über bem Schiff tragt brei Wappen : bas flabtifche. bas faiferliche und jenes bes folner Erzbischofs Bermann IV. († 1508), es ift baber unzweifelhaft aus biefer Beit, obicon man es für alter halten wurde. Ausgezeichnet icon ift bas Basrelief über der sudlichen Gingangethure, sowie die Rampferverzierungen an biefer und ben übrigen, eigenthumlich bas Borberrichen ber Borizontallinien und die reiche Ausschmudung ber Bestfronte." R. Arnulfs Sohn, Ludwig bas Kind, "von Drieftern beberricht, bie für ibn berrichten, foll biefe Rirche im 3. 908, einige Jahre vor feinem Sod erbaut haben. bies auch nicht ber Fall, ba einige fogar icon Siegbert II. Erbauer ber Rirche nennen, fo ift boch gewiff, bag er biefe Rirche im angeführten Jahre bem Ergftifte Erier ichentte," und wird binfichtlich biefer Schenfung bas Beugniß Browers, L 345, angerufen. Bor allem muß ich in Diefem Citat Die Seitenzahl verbeffern. Richt S. 345, fondern 445 fdreibt Brower: Dbitt is (R. Ludwig) 911 mense decembri, aliis in januario sequentis, cum paucis ante annis Ratbodoni (bem Trierifden Erzbifchof) quasdam possessiones, et ecclesiam ipsam Anternacensem concessisset; quod ex literis tradimus anno Domini 908 regnisuo 9. tertio idus octobris, indictione undecima, datis.« bat aber auch Browerus falfch gelesen, nicht von tertio idus octobris (13. Oct.), sondern von tertio idus februarii (11. Rebt.), anno dominice incarnationis 908, indictione XI anno vero regui domini Hludovici VIIII. ift bie Urfunde, in welcher ber Ronig fagt: \*Contulimus Rathpodo Trevericae urbis archiepiscopo quasdam res possessionis nostrae quas actenus Ruothardus per nostrum beneficium in villa Ankaracha habere visus fuit. Ut autem praelibatorum petitionem concedendo ratam stabilemque omnimodis a nostra regalitate velle esse decerneremus praesens nostri vigoris munimen fieri jussimus, per quod communi fidelium nostrorum consensu praenominatas res in villa Ankaracha sive undique conjacentes et illo pertinentes, quas praefatus Ruothardus habuit, ac etiam quas suo neclectu ademptas . . . dicto archipraesuli Rathpodo in perpetuum possidendas ... perpetuo possessu. videlicet ecclesiam cum manso indominicato ... campos, prata, pascua, silvas, aquas aquarumve decursus, molendina . . . . Es hat bemnach Brower falfo gelefen, oder feiner Reigung ju willfürlichen Berbefferungen fic hingebend, aus Anfaracha, Enfirch, Andernach gemacht.

Ohne Zweisel ift beffer begründet seine Angabe, daß der im 3. 1213 verstorbene Trierische Erzbischof Johann I. das Patronat ber Kirche in Andernach, den Zehnten und einen daselbst gelegenen Haf mit Weinbergen, Aedern und allem Zubehör angekauft habe.

Jobanns Rachfolgern ift biefe reiche Pfrunde geblieben, wiewohl fie, ale Dberpfarrer, beren Ertrag bem ihre Stelle vertretenben Pleban gufommen liegen. Gin folder Pleban, Johann von Arlid, ber 1364 mit feinen Pfarrfindern von wegen ber von ihnen nach bem Bertommen zu entrichtenden freiwilligen Beitrage freiten mußte, verordnete in feinem legten Willen, bag die von ihm hinterlaffenen Guter gur Stiftung einer Capelle und eines Armenhauses in Fornich verwendet murben, als welches fromme Werk der Trierische Erzbischof Runo am 9. Dec. 1369 beftätigte. Durch Bulle bes Papftes Sixtus IV. vom 26. Mai 1474 wurde die Pfarrei Andernach ber Trierischen Universität einverleibt. 3m 3. 1491 übernahm ber Paftor bie Berpflichtung, brei Caplane ju balten; mit ber Erbauung eines Pfarrhofes wurde 1526 ber Anfang gemacht. 3m 3. 1340 war bem Pafter Gerbard ein Thurm nabe der Stadtmauer bei ber Pfarrfirche für feine Lebtage zur Wohnung angewiesen worden.

Eine Merfwürdigfeit biefer Rirche mare allerdinge bes Raifere Balentinian Grab. Davon heißt es bei Gelenius, S. 739, ad diem 17. novemb.: »Andernaci celebris est memoria Valentiniani Caesaris ibidem reconditi, quem Ecclesiae suae conditorem et beatum censent.« Brower erzählt, I 254: ber Andernacher Ragifirat babe die Eroffnung eines in der Pfarrfirche vorfindlichen Sarges anbefohlen, auf bag er, ber Berichterftatter, mit Mugen febe, was barin vermahrt. Johann Lüzerabt, ber fromme unb gelehrte Pfarrherr, nahm die Erhebung vor, und erblidte Brower eine bleierne Tafel, worauf in furgen Borten gemelbet, bag Theoderich, ber Trierische Erzbischof (965-975), die Gebeine bes Raifers Balentinian bier beifegen, und Wigand, ber Abt von laach (ungezweifelt Bigand I von Pannau, erw. 1336, geft. 1360), ihnen ben gegenwärtigen Standort anweisen laffen. Diese Inschrift murde verlefen, bas Gebein gehörig wieder verwahrt, endlich überschrieben: Valentiniani Caes. Aug. monumentum fidei firmandae stabiliendaeque Senatum eundem retexisse anno CIDIOXCI die S. Urbani (25. Mai). Wie Gottfried von St. Pantaleon will, mare um bas 3. 1174 ber Leib Balentinians in ber Rabe von Andernach von einigen Felbarbeitern gufällig

ausgegraben worden: \*Eodem anno Antonacum quidam fodientes corpus Valentiniani imperatoris invenerunt, sicut in
subscriptione denarii, qui una secum repertus est, continebatur,
ad caput quoque ejus corona, ad pedes vero urna, ad latus
autem gladius rubigene peraesus, aureum habens capulum et
lapidem Victoriae, est inventus, qui gladius imperatori ad inspiciendum delatus. Endich hat man in der neuesten Beit
links dem Hochaltar, eine kleine Bleitafel gefunden, worauf et
heißt: Ossa Valentiniani imperatoris recondita a veneradili
Trevirensi archiepiscopo Theodorico, und auf der Rückeite,
Translatio Valentiniani 1337 in vigilia beati Matthiae apostoli

Gleichwohl wird die Ehre, eines Raifers Balentinian Ger beine zu befigen, vielfältig den Andernachern bestritten. Minola, ber Wortführer in biefer Angelegenheit, außert: "Debrere Schriftfteller berührten biefen Gegenftand ; ihre Meinungen weichen von einander ab, weil es der Balentiniane mehrere gab. Der erfte Diefes Namens farb ju Bregetio, und feine Leiche marb nach Conftantinopel gebracht. S. Ammian 1. 30. Valentinian IL ward zu Lyon erbroffelt, und in Mailand begraben, fo fagt Ambr. Epist. 1. 7. epist. 57. Balentin. III. ward in Rom auf bem Campus Martius burd Marimus ermordet. Ber von biefen Dreien foll nun in Andernach begraben liegen ? Brower Apnal. lib. IV. foliegt auf Balentinian IL Diefer, fagt er, mar bei ben Balliern febr beliebt ; vielleicht ftand man um feine Gebeine an, bas Begehren ward erhört, und bann fonnten folche von Mailant hierhin fommen, wo Theodorich I. Erab. von Coln (foll beifen Trier), ber im 3. 977 ftarb, fie zuerft beifeste. Laft uns biefer Quelle naber nachspuren, und feben ob fie nicht trub ift," und es wird bie oben angeführte Stelle bes Gottfried von St. Pantaleon mitgetheilt. "Bergleicht man bas bier gefagte mit bem, was Brower anführt, fo ericeint bas Fabelhafte in vollem Lichte. Denn 1) war Balentinian II. ben Andernachern fo werth, bag fie feine Gebeine im 10. Jahrh. von Mailand fommen liegen : marum wußten fie benn im 3. 1174 nicht, wo felbige rubten ? 2) Rimmt man die Worter: apud Antonacum genau, fo muß man baraus foliegen, bag man die Leiche bei Andernach, alfo nicht

in ber Stadt, nicht in einer Rirche gefunden habe. Man weiß mar, daß ber Bebrauch Tobte außerhalb ben Städten zu begraben im 10. Jahrh. noch nicht völlig abgeschafft mar, aber gewiß bielt man bamals nicht mehr fo ftreng auf felbigen, bag man mit einem Raifer, ja bem vorgeblichen Stifter ber Andernacher Rirche feine Ausnahme follte gemacht haben. 3) 3m Jahre 1174 wußte man fo wenig, weffen Refte man gefunden hatte, daß man fogar in einem Denar barüber bie Belehrung fuchte ! wie fcon flingt Bab benn ber Römer nur ben Imperatoren Mungen in bie Graber mit ? und was fagte bie Rrone ? auch biefer gab es mehrere; man hatte Burger-, Mauer-, Belagerungefronen u.f. w. von welcher Art war nun die bier gefundene ? 3m 3. 1591 will fich ber Magistrat ber Stadt von ber Babrheit ber Trabition überzeugen; man öffnet bas Grab, bie Bebeine finden fic, und dabei lag eine bleierne Tafel mit der Infdrift, welche fagt, Theodorich I. Erzb. von Coln (von Trier, schreibt Brower) habe fie zuerft in der Rirche beigesett. Brower war bei diefer Untersuchung, ob ber Rame Balentinian II. auf ber Tafel fand, fagt er nicht, Godfrid wußte bavon nichts. Rurg, man mag bie Sache nehmen, wie man will, fo findet fich der Beweis beffen nicht, was zu beweisen war. Sollte man nicht vielmehr auf die Bermuthung tommen, dag bie bier gefundene Leiche einem aus bem Frankischen Ronigestamme angebore ? Wie oft und lang hielten fich bie Ronige bier auf; einer ober ber andere ihrer Gohne bunte hier fterben, man ahmte bie Leichenbegangniffe ber Romer nad, baber fam ber Denar hierhin. Rurg an einen Balentinian ift nicht zu benken, und Tillemont nennt das Rind mit seinem rechten Ramen: ein Marchen."

Ob besser begründet die Angabe, daß ein Kind Raiser Friedricht L in der hiesigen, zu Ehren Maria himmelsahrt geweihten Pfarrtirche ruhe, will ich dahin gestellt sein lassen. hingegen empfing diese Kirche eine eigenthümliche Auszeichnung von einer kaiserlichen Stiftung, die für die Geschichte der Stadt von Belang, daher ich die Urfunde nach ihrem ganzen Umsang mittheile. "Wir Friderich von Gottes Gnaden Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, zu hungarn, Dalmatien Rönig, herzog zu Defterreich, zu Steper, zu Karnthen, zu Krain; bekennen öffentlich mit diesem Brief, und thun kund allermannige. Iich den, die ihn sehen, lesen oder hören lesen. Wiewohl wirzaus angeborner und kaiserlicher Tugend und Mildigkeit allezeit geneigt sehn, aller und jeglicher Unfer und des heiligen Reiche Unterthanen und Getreuen Ehre, Nun und Bestens zu betrachten; so ist doch Unser Kaiserlich Gemuth mehr begierlich zu denenz, die Wir gegen Uns und dem heiligen Reich in steter Dienstbarkeit. und Darstredung ihres Leib und Gut allezeit unverdrösslich gefundens:

"Wann wir nun ansehen und betrachten, wie redlich, and sichtiglich und freundlich Unser und des Reichs lieben getreue," Ritterschaft, Scheffen, Rath und die Gemeinde der Stadt Andere nach in den Kriegsläufften, deren Wir dieser Zeit gegen den Herzog von Burgund beladen seyn, mit getreuer Darstreckungitres Leib und Guts, bei Uns und dem heiligen Reich halten, und ihrer etwan viel darüber ihr Blut vergossen, und ihr Leben verloren haben, so werden Wir nit unbillig bewegt, ihnen zu Ergöglichkeit solcher ihrer Treu, auch sie fürdaß gegen Uns und dem heiligen Reich in gehorsamer Dienstdarkeit und dem ehrbaren redlichen Wesen, darin sie von Alters gewesen seyn, zu halten, Unser sonderlich Kaiserliche Gnad und Freiheit mitzutheilen, und sie damit gnädiglich zu versehen.

"Und haben barumb mit wohlbebachtem Muth, guter und zeitiger Borbetrachtung und Rath Unser und bes Reichs Churce fürsten, Fürsten, Grasen, Herren, Ritter und Knecht, so dazus malen in einer merklichen Anzahl bei Uns versamblet gewesen seyn, und rechtem Wissen den Zoll, der bisher in der Stadt Ling, die sich jeso gegen Uns und dem heiligen Reich in Ungehorsamb und als Feind haltet, daselb dannengenommen, und den her gegen Andernach gelegt, auch den mit einem Turnos von einem jeden Zollsuder Beins, und aller Kausmannschaft und Guts, auf oder ab, zu Wasser oder zu Land, gen Andernach bracht, das selbsten in- oder ausgeschlagen, oder abgelegt wird, nach zimblicher Zahl erhöcht, nehmen den also von Linz und legen den her gen Andernach, erhöhen den auch obgerurter massen, als von Römisch Raiserlicher Wachtvollsommenheit, vor Uns und Unsere Nach-

sommen am Reich unwiderruffich, bag nun hinfaro zu ewigen Beiten alle und jegliche Kaufleut und Personen, so ben Rhein mit Wein zu Waffer und zu Land, und anderen Raufmannschaft mf- ober abfahren, fürbag mehr nit foulbig fepn follen, zu Ling p fahren, fondern mit demfelbigen Bein, Raufmannschaft und Out hier zu Andernach zu fanden und zu fahren, und folden 300 in allermaffen, wie ber zu Linz bisher genommen ift, mit fampt dem obgerürten Turnos, ben Wir auf ein jedes Zollfuder Bein, Raufmannschaft und Gut gefest haben, einem jeglichen Bolner, fo bie gemelte Ritterschaft, Scheffen, Burgermeifter und Rath fest zu Zeiten fegen werben, und ber ihnen auch gelobt und geschworen fepn, und beg ein Reversalbrief geben sollen, wichen und bezahlen, und fich beg nit weigeren noch wiberfenen follen in feine Beis. Bo aber folder Boll bier ju Anbernach allezeit nit bleiben, und wieder bannengenommen wurde, bas boch mit fenn ober beschen follte, so solle boch bie Bulandung ju Andermach bleiben, und ein jeder Raufmann oder Perfon, bie ben Rhein ob ober auf, ju Waffer ober zu Land gebrauchen, verpflicht fepn, mufahren, und ben alten Turnos wie vorgemelt ift, ju geben.

"Und bamit auch Gott ber allmächtige gefobt, und ber armen Beelen, fo alfo in Unferen und bes Reichs Dienften niedergelegen, mb von biefer Welt feynd gefchieben, nit vergeffen, fondern benen auf Erben bie gebacht, und Gott umb ihre Beilwurdigfeit gebeten werde, fo haben Wir Raifer Friderich obgemelt, berfelben Seelen zu Troft und Seligkeit, in der Pfarrkirch Unfer Lieben Frauen zu Andernach ein ewige Deff gestifft, und in bernach beschriebener maffen geordnet, daß bie vorgenannte Ritterfcaft, Sheffen, Burgermeifter, Rath und Gemeind in der obbestimmten Unfer Lieber Frauen Rirchen fo, wo fie bas am bequemlichften und beften bedunfen, einen neuen Altar bauen und aufrichten, und ben in Ehren ber lieben Beiligen, S. Peter, S. Borg, 5. Duirin, S. Caftor, S. Florin und G. Bictor weihen laffen, auch mit Drnamenten, Reld und einem frommen Priefter befehlen, bem fie bann bargu eine gimbliche Behaufung, und zu einem feben Quater Temper geben guter oberfanbischer Rheinischer Gulben reichen und geben follen. Derfelb Priefter folle alebann vervflicht fenn, alle Wochen auf brei Tag, bie ibme feiner Biffen- und Schidlichfeit balben am füglichften fenn wollen, Deffe zu lefent und alle Jahr auf St. Julianen ber beiligen Jungfrauen Tops mit breißig Meffen. Vigilen, Commendation, und was zu einem rechten Begangnus und Jahrgezeit ungefährlich gebort, auf fein eigene Roften thun. Bei folder Begangnus follen fenn die Burgers meifter ober ihrer einer mit fampt bem Rath gu Andernach, f viel beren ungefährlich bei ber Sand fepn mag, und folle ein ieber Burgermeifter ein Bachsterzen von einem halben Pfund und ein feber bes Rathe ein Bachefergen von einem Biertels pfunde ichwer in ber Sand tragen, und bei ber obbestimbtes Begangnus obfferen, bafelbit auch unter folder Deffen ju eine ewigen Gedächtnuß ber obbestimbten löblichen Stifftung, gum erften Unfer Raifer Friberichs des britten im Leben und Todt öffentlich gedacht, und bemnach umb der Burger und anderer Seelen, fo von Ling und an andern Enden in diesem Rrieg auf unserer Seites verscheiden fenn, ober noch, bas Gott bewahren wolle, verscheibe möchten, und alle glaubige Seelen gebeten werden folle.

"Es folle auch ein jeder Priefter, fo fie gur Berfebung folder Meffen ordnen, feine Refideng und Bobnung allewege ut Undernach in ber Behaufung, die fie ihm alfo gegeben werden baben, und biefelbe Behaufung in redlichem gimblichen Bau hab ten, und folle bargu ein Pfarrherr in ber gemelten Unfer Lieber Frauen Rirchen mit verpflicht feyn, ferner bann feiner Reffet und Ferien ale ein Capellan bes Romischen Raifers warten, auch mit teiner weltlichen Beschwerung ber Stadt belaben, noch einem Erzbischofen zu Trier feinerlei Bebenben noch anders # geben pflichtig, fondern beg gang frei und lebig fenn, und ber Rath ju Andernach ihnen bei folder Freiheit halten und verthatigen als einen anbern Burgern bafelbften. Wann auch berfelbe Priefter mit Tod vergangen ift, oder folche Pfrund bem Rath von freiem Willen wieber aufgeben, und die ferner nit baben ober verseben wollte, fo folle alsbann berfelbe Rath # Andernach einen andern Priefter nominiren, und Uns den burd ihren offenen Brief prafentiren, ben Bir alebann furter feinem Ordinario folden Altar ju confirmiren prafentiren follen, it maffen bas in anderen Gottesgaben juris patronatus nach Geswohnheit gepflogen wird ungefährlichen. Darauf auch benselben won Andernach auf Pitte des Ehrsamben Unsers Rath und lieben andächtigen Georgen henßlers, Doctor, Probst zu Kanten, Uns ben ehrbaren Unsen lieben andächtigen Johann Raube, Priester, burch ihren offenen Brief, als sich gebürt präsentirt, den Wiralso angenommen, und furter seinem Ordinario präsentirt haben.

"Und bamit foldes alles in Ewigfeit gehandhabt, gehalten und vollzogen werde, fo gebieten Bir allen und jeglichen Unfern and bes Reiche Churfürften, Fürften, geift- und weltlichen, Prateten , Grafen , Freiherren , Rittern ; Anechten , Sauptleuten, Amptleuten, Bögten, Pflegern, Berwefern, Soultheigen, Soeffen, Burgermeifteren, Richtern, Rathen, Burgeren und Gemeinben, und fonften allen anbern Unferen und bes Reichs Unterhanen und Getreuen, in was Burben, Stands und Befens bie fen, und fonderlich einem feben Erzbischofen ju Collen und Mapitel bafelbften, fo jego feyn ober fünftig werden, von Romifd Raiferlicher Macht Bolltommenheit, Berlierung eines jegliden Lebens, Bolle, Freiheiten, Privilegien, und mas er von bem beiligen Reich ober anderen jemands bat, bargu ein Poen, nemblich hundert Mark löthiges Golbs, Uns halb in Unfere Raiserliche Cammer, und ben anderen balben Theil ben gemelten win Andernach unablaffig zu bezahlen, ernftlich und festiglich mit biefem Brief, und wollen, daß fie bie obgemelte Ritterfcaft, Sheffen, Burgermeifter und Rath ju Andernach an ber obberührter Unfer Raiferlicher Ordnung, Sagung und Stifftung nit verhinderen noch irren, sondern fie beg alles wie oben in biesem Unferm Raiferlichen Brief von Wort zu Wort gefdrieben fiehet, beruhiglich und ohne Irrung gebrauchen, genießen und jeglichen dabei pleiben laffen, fie auch von Unfer und bes heiligen Reichs wegen getreulich babei belfen bandhaben, fcugen und fchirmen, und nit gestatten, bag fie daran burch jemand verhindert noch beschweret werden in teine Weis, als lieb ihnen allen und einem jeglichen feve, Unfer und bes Reichs fcwere Ungnab, und Berlierung obbestimbten Poen zu vermeiden. Daran thuen fie unfer ernftliche Meinung und fonberen Gefallen. Mit Urfund biefes Briefs mit Unferer Raiserlichen Masestät anhangenden Insiegel. Geben zu Andernach am Donnerstag vor dem Sonntag Laetare zu Mitsasten, nach Christi Geburt 1475, Unser Reiche des Rimmischen im 35. des Raiserthumb im 23. und des Hungarischen im sechsten Jahr."

Die Andernacher icheinen fich in ber Beichaffung ber Bobe nung für ben faiferlichen Bicar faumig bezeigt zu baben : einer zweiten Urfunde von demfelben 3. 1475 bebrobt Friedrich fie von wegen biefes Bogerns mit einer Bon von 20 Mart ib thigen Goldes, jur Salfte bem faiferlichen Riscus, jur Balfte bem Bicar zu erlegen. Uebrigens fpricht ber Raifer nirgente von ben burch ber Linger Berrath umgefommenen Anbernachern Der Sage nach batte bas blutige Ereignig erft nach bem mit ben Burgundern abgeschloffenen Bertrage flattgefunden. Raifer entließ bas Reichsheer. Frohlich zogen auch bie Ander nacher rheinaufwarts ber Beimath ju. Richts arges ahnent, lagerten sie am britten Tage in ber Thalebene ber Stadt Ling (bie zwar vorlängst in ber Raiserlichen Gewalt) gegenüben Raum aber im erften Schlafe fich forglos ber Rube bingebend, werden fie von den Lingern überfallen und viele getobtet, bet größte Theil ihres Lagers ber Linger Beute, benn noch zeigt man auf dem Linger Rathhause ein den Andernachern bei biefer Gelegenheit abgenommenes Belt. Die Anbernacher nannten feit biefer Zeit die Linger nie anders als Todtichläger ober Tob tenbeinder, und bis in unfere Beiten beiratheten bie Ginwohner beiber Städte nicht untereinander. Spottweise nannten bie Linger bie Undernacher Sieben= ober Langichlafer. Bum Andenfen an biefes Unglud wurden von den Andernacher Badern Semmel in ber Form eines Anochen gebaden, und unter bem Ramen Tobtenbeinder verfauft, die noch jest bei einzelnes Badern in Anbernach gefunden werden. Bis gur Anfunft bet Kranzofen bestand die faiferliche Bicarie, und ber 22. Mai, 31 liana-Lag, an dem die Seelenmeffe gefeiert wurde, war immet ein Festag ber Stadt, und nie unterließ ber faiferliche Bicat, in feiner Predigt ber verrätherischen That ber Linger Ermähe nung au thun."

Mehre ber nachfolgenden Raifer haben Friedrichs IV. Stiftung beflätigt. Maximilian I am 29. Jul. 1507, Franz L am 4. Febr. 1762, Joseph IL ben 21. Aug. 1780. Es murbe auch evon Raifer Rudolf IL prafentirt am 3. Nov. 1586 Ludwig Silbesbeim, auf beffen Resignation Bilbelm Bobl, 8. Aug. 1594, und ferner 1597 Georg Mertlod. In Betreff bes letten, ju Anfang bes 3. 1794 von R. Franz II. ernannten Vicarius caesareus, Theobald Anöll, ergaben sich ungemein viele Schreibereien, ba er, Aehrer am Gymnasium zu Bonn, von der Residenz in Andersaad entbunden zu fein munichte. Bu feinen Gunften verwendete sich perfonlich Rurfürst Maximilian Franz, aber es verzog sich wit ber von bem Ordinarius ju ertheilenden Dispensation bis Jum 19. Sept. 1794. Aus Dorften, 14. Oct. 1794 ftattete ber finer Refidenz verluftige Kurfürft von Coln dem Collegen von Erier, ber feit bem 5. Det. in bem gleichen Falle fich befanb, für bie bem faiferlichen Bicarius erzeigte Gnabe feinen Dant 19b. So viele Sorgen bat zu Zeiten der Mensch sich zu machen um Traumgebilbe.

Durch R. Friedrichs Stiftung waren bie 17 Bicarien ober Altariften ber Pfarrfirche zu Andernach um einen vermehrt worben. Che ein Jahrhundert verlaufen, ging ber beste Theil ber Outer biefer Pfrunden, bie meift um bie Felbfirche, weiland eine bon ber Pfarrei Andernach abhängende Capelle, und in dem Thale ber Biedbach gelegen, verloren. Der Trierifche Erzbifchof Johann VII. von Schonenburg befand fich in ber Rothwendigbit, dreizehn der Bicariate ben funfen, die er bestehen ließ, ju incorporiren, 16. Januar 1588 m. T. und namentlich ben St. Ratthiasaltar bem St. Peters- ober faiferlichen Altar, beffen Bicarius außerdem für bie Abhaltung bes Gottesbienftes in ber Alofterfirche au Ramedy von bem Stadtrath fahrlich 6 Goldgulben und 2 Malter Rorn beziehen follte. Ohne Zweifel haben in dieser Kirche Erasmus Sarcerus, ber aus dem Raffauischen berufene Gehülfe Bucers, und Johannes Pistorius die neue Lehre vorgetragen, in Gegenwart eines zahlreich versammelten Bolfes, benn fe hat in Andernach viele Anhänger gefunden. »Hermannus archiepiscopus, « gurnt Brower, »inter haec late circumquaque jam

emissarios suos in agrum quoque Trevericum emisserat, oppidumque clarum et pervetus Andernacum jam occupabat turbulenta furiosorum hominum concio.« "Als nun eines Tages ber lutherifche Brediger, fo ergablt bie Sage, Die fich im Munde ber Andernacher noch erhalten bat, vor einer zahlreichen Berfammlung in ber hauptfirche predigte, und bas Reuer feiner Rebe Alle binriff, tritt plotlich ein ebrmurbiger Antoniter Monch in-bie Rirche, fällt vor dem Sochaltar auf die Anie nieder und fleht mit lautem Gebet zum Simmel, die Burger fandbaft und feft beim: alten fatholischen Glauben ju laffen. Sein ehrwürdiger Anblid, fein lautes Bebet mit ber Stimme und bem Befuhle ber Beibe, gesprocen, macht einen folden Gindruck auf die Berfammlung. baß fie fich mit einem Male umgestimmt fühlt, ben Prediger von ber Rangel verjagt, und biefe nieberreift. Die Rangel, bie früher auf ber linken Seite bes Altars fanb, wurde jest auf ber rechten Seite beffelben errichtet und gum Undenfen an bie Begebenheit ber betende Dond auf bem letten, bem größten ber fieben Fußfälle auf ber Landftrage nach Cobleng in Stein gehauen, wo er noch ju feben ift. Die neue Lehre fant aud burchaus feinen Eingang mehr , es wurde im Jahre 1582 fogar vom Rathe ben Burgern verboten unter Strafe von 10 Pfund Bachs, an Sonntagen ober andern Tagen die im Glauben verbachtigen Derter ober Rirchen fenfeits bes Rheines ju befuchen, und alle mußten ihre Rinder Sonntage in die fatbolische Rate difation ichiden."

Zwei andere Gotteshäuser, nicht in der Stadt selbst, aber in ihrer nächsten Umgebung gelegen, sind vorlängst eingegangen. Das Jungfrauenkloster oder die Clause zu St. Peter bei Andernach wird. 1386 genannt, hundert Jahre später, den 2. Oct. 1496, wurde sie der Clause auf St. Martinsberg bei Andernach einverleibt. Im 3. 1378 hat der Trierische Erzbischof Werner die Inclusen auf St. Martinsberg, gleich an der Eicher Hol, dem Dominicanerorden zugestheilt, und sie der Disciplin des Dominicanerpriors zu Coblenz und terworfen, »salvis tamen visitandi juridus.« Am 11. Nov. 1452 ist die Rede von Priorin und Convent der Clausen zu St. Martin. Am 15. März 1463 m. T. fommt Götgen Goldsmeits, am 12. Aug.

1478 Ratharina Rogen, und am 1. Oct. 1478, and 1489 und 1492, Agnes Suisman als Priorin vor. Agnes bat bas Rlofter nen gebant, und Bebufe bes Baues von ihrem Bruder Gerlach husmann von Namedy 60 oberlandifche Gulben entlebnt. Gerlad ichenfte außerbem bem Rlofter feine Buter in Rarlicher Bericht, Freitag nach U. Lieben Frauentag vor Welbnachten 1496. Erzbischof Johann II. von Trier incorporirte bem Rlofter St. Rartins Capelle ober Vicarie, nachdem der Capellen Rector, Ricael Scholm bierzu feinen Willen gegeben, und bestimmte, bag nach dem Tod einer Priorin jedesmal 10 Gulden an die erz= bischöfliche Kammer entrichtet werden follen, unabbangig von ber Reffe, bie jeden Samstag für ihn ober feine Nachfolger in der Capelle m lefen, 15. April 1500. 3m 3. 1506 fommt als Priorin vor Rathas ring Röpen von Kruft, Montag nach Quasimodo 1524 Gretgen Swnewalt, 17. Aug. 1573 Margaretha Retters. Am 13. April 1540 atte Erzbischof Johann III. von Megenhausen alle von seinen Bordagern Werner und Johann II. der Clause verliehenen Ablaffe, und hre Abhangigfeit von den Dominicanern zu Coblenz, überhaupt bie Mutliden für die firchliche und oconomische Berfassung bes Saufes egebenen Borichriften bestätigt. Damale lebten in bemfelben an bie 40 abeliche und unabeliche Jungfrauen. Bur Beit bes Truchseffi= iden Krieges besorgten die Andernacher Bürger, daß die Feinde sich mf bem Martinsberge festseben, von dort aus die Stadt belästigen Binien. Das möglichft zu verhindern, wurde bas Rlofter gang und gar geschleift, ben Schwestern zu einem einstweiligen Aufentfalt das ftädtische Hospital angewiesen. Drei Jahre haben sie bort pgebracht, bie Rurfürst Johann VII. von Schonenburg fie nach Coblenz versette, wo er ihnen bas bisher von Schwestern ber ritten Regel bes b. Franziscus befessene St. Georgenklofter einmunte, nur daß zwei Franziscanerinen im Saufe blieben und as graue Ordensfleid, jedoch unter der Aufficht und Obedienz r Priorin bes neueingeführten Orbens beibehalten burften. Bon den weitern Schicksalen des St. Martin= oder Georgen= Mofters zu Coblenz ift Abth. I. Bd. 2. S. 122 gehandelt.

Behufs der Aufnahme der Schulen hat die Stadt ein ansfehnliches Gebäude aufgeführt, welches der Baumeister, Gr. Baus

inspector Nebel, am 15. Oct. 1842 schließlich revidirte, nachdem das Wegräumen des alten Gemäners, worunter insbesondere ein vormaliges Judenbad zu bemerken, den Werkleuten unfägliche Schwierigkeiten entgegengeseth hatte. Bis dahin war das Annunciatensfloster als Schullocal benutt worden, nicht nur für die Elementarsschulen, sondern auch für die aus einer französischen Gemeinde-Sescondairschule erwachsene höhere Stadtschule. Die kurze Schilderung einer solchen Secondairschule, nach den Bestimmungen der Ant. 1. 6. 7. 8. 32. und 34 des Geseges vom 11. Floréal X. (1. April 1802) und des Beschlusses vom 4. Messidor (23. Juni) n. 3. dürste vielleicht den einen oder andern Leser interessiren.

Die Gemeinben, welche Secondairschulen zu errichten beabe sichtigen, haben ihr Borhaben bem Unterpräsecten vorzulegen; ber hierauf an den Präsect über die Fähigseit und Sittlickeit der vorgeschlagenen Individuen, und über die Bortheile und Nachtheile des projectirten Instituts berichten wird. Dieser Eing gabe wird der Präsect seinen Bericht hinzufügen, und alles zue sammen dem mit der Leitung des öffentlichen Unterrichts beaufe tragten Staatsrath übermachen, auf daß dieser die Genehmigung der Regierung nachsuche. Dhue diese kann keine Secondairschule eröffnet werden.

Um zur Errichtung von Secondairschulen aufzumuntern, und Lehrer und Schüler in ihren Anstrengungen zu spornen, weisch die Regierung den Gemeinden die nothigen Gebäude an, gleichwig sie den Zöglingen eines Departements, welche sich in den Seconstairschulen vornehmlich auszeichneten, Freistellen in den Lycergewähren wird. Die Gebäude zu erhalten, dürsen die Gemeinden lediglich ein Zeugniß des Domainendirectors, woraus hervorgehig daß die fraglichen Gebäude nicht zu irgend einem andern öffents lichen Zwecke bestimmt oder vorbehalten sind, beibringen. Der Director und sämtliche Prosessoren einer solchen Secondainschule werden auf den Vorschlag des Verwaltungsbureaus, und auf den Vericht von Unterpräsect und Präsect durch den Ministen des Innern ernannt.

Für jede Gemeinde=Secondairschule ift ein Berwaltungs bureau zu bestellen, worin ber Unterpräfect, ber Maire ber Stadt,

ber Regierungseommissair des Bezirkgerichtes (Staatsprocurator), wei Mitglieder des Municipalrathes, der Friedensrichter und der Director der Schule vereinigt. Dieser Director führt die Aussicht über alle Zweige der Anstalt. In die Schule werden und auswärtige Schuler aufgenommen und hat ihrentwegen der Director ein Pensionat zu halten.

Böchentlich wird ein Ruhetag bewilligt, ber zwar auch, nach bem Ermeffen des Berwaltungsrathes in zwei balbe Tage geweilt werden fann. Die Kerien, mit bem 11. Gept. eintretend, laufen ab ben 6. Det. Die Professoren ber Secondairschulen tragen in ihren Amtsverrichtungen und bei öffentlichen Feierlichkiten bas vollständige habit français, schwarz, und ben franzöfichen but, ber Director einen mit fcwarzer Seibe gestickten Aragen. Er ift bas Saupt ber Schule, beaufsichtigt ben Unterricht nach feinem ganzen Umfange, und hat alle Berordnungen # vollzieben. Die Profefferen baben mabrend ber Schulftunden ben Unterricht zu ertheilen, und fonnen fich nicht durch Erfage winner-vertreten laffen, außer in Krantheitsfällen, und bann wieder Director davon benachrichtigt fein, auf daß er den Stellurtreter gutbeißen, ober einen andern ernennen könne. Lebrer geben Unterricht in ben Fachern, fur welche fie nach ber Borschrift vom 19. Bendemiaire XII. (12. Oct. 1803) ver-Michtet worden. In ben Banden ihrer Schuler muffen fich alle fit die Lyceen vorgeschriebene Werte befinden.

Laut Art. 6. des Gesetzes vom 11. Floreal X. wird in den Gerondairschulen lateinische und französische Sprache, Erdbeschreisung, Geschichte und Mathematik gelehrt, und zwar in 6 Classen, de also folgen: 6te, 5te, 4te, 3te, 2te und 1te. Alljährlich wen die Schüler zwei Classen durch.

Der Confularbeschluß vom 30. Frimaire XI. (21. Dec. 1802) will, daß sede Secondairschule wenigstens drei Professoren sabe, den Director einbegriffen, der dann auch die Verrichtungen sines Professors übernehmen kann. Der erste Professor versieht die 6te und 5te Classe. In sener werden die Ansangsgründe der lateinischen und französischen Sprache gelehrt, die leichtesten leteinischen Schriftsteller erklärt, die Ausangsgründe der Rechen-

funft behandelt. In der Sten Classe wird mit der Erffärung der lateinischen und französischen Schriftsteller fortgefahren, und damit verbunden das Lesen einiger französischen Schriftsteller, welchebie mehrste Aehnlichkeit mit den in den händen der Schüler sich besindenden lateinischen Werken bieten. Die besten Stude werden auswendig gelernt, die vier Rechnungsarten, doch nur in ganzen Zahlen geübt.

Der zweite Professor hat die 4te und 3te Classe. In der Aten Classe wird der Unterricht in den beiden Sprachen und in der Rechenkunst sortgesest, auch der erfte Begriff von Erdbeschreise bung gegeben. In der 3ten Classe werden die leichtesten lateise nischen Dichter erklärt, und eben solche leichte französische Dichtes vorgelesen oder erklärt. Hier wird auch mit Geschichte und Chrose nologie der Anfang gemacht.

Der britte Professor versieht die Gte und 5te Classe bermathematischen Wissenschaften. In der Gten Classe wird die Rechenfunst bis zu den Decimalbrüchen ausschließlich getrieben, dann Naturgeschichte in ihren Anfangsgrunden gegeben. In der 5ten wird die übrige Arithmetif, und Naturlehre nach ihren ersten Grundsäßen gelehrt, auch werden aus der Geometrie jenesche, welche etwa zu leichten Bermessungen nöthig sind, vorsegetragen.

In den Schulen, welche vier Professoren haben, führt betwierte, der 2ten und 1ten Classe vorstehend, den Unterricht in der lateinischen und französischen Sprache fort. In der 2ten Classe wird Latein und Französisch weiter getrieben, die Erdscheschreibung in größern Zügen, die Geschichte weitläuftiger, bis zur Epoche der Gründung des französischen Reichs vorgetragen. Auch Mythologie und die Geschichte der Religionen der verschiese denen Bölker, nach ihren verschiedenen Zeiten, sind zu behandeln. In der 1ten Classe wird das Studium der lateinischen Sprache, der geographische Cursus beendigt, zugleich den Schülern einsturzer Begriff von den verschiedenen Arten des Styls beigebracht

Bablt die Schule funf Professoren, so übernimmt ber funfte bie 4te und 3te mathematische Classe. In der 4ten Classe wird ber erste Theil der Anfangsgrunde der Geometrie und Aftronomie

gelehrt, in ber 3ten Claffe ber zweite Theil biefer Anfangsgrunbe, verbunden mit ben erffen Grunbfagen ber Statif und einer furzen Beschreibung ber einfachen Maschinen.

Sind der Professoren seche, so werden die schönen Wiffenschaften in lateinischer und frangosischer Sprache vorgetragen, und hat ber Professor täglich zwei Classen vorzunehmen.

Finden sich sieben Professoren an der Schule, so übernimmt der siebente die 2te und 1te Classe der mathematischen Wissenschaften. In der zweiten Classe werden die Ansangsgründe der Algebra und Chimie gelehrt, in der ersten Trigonometrie, Answendung der Algebra auf die Geometrie, und die Ansangsgründe der Mineralogie. Auch werden hier die allgemeinen Grundsäte der Ratursehre vorgetragen; das Gleichgewicht der Flüssigkeiten, Elestricität und Wagnetismus werden Gegenstände des Unterwichts. Zählt die Schule endlich acht Professoren, so stellt sie sich in Bezug auf Secondairunterricht den Lyccen vollsommen gleich.

Die für bie Lyceen porgefdriebenen Werte find auch für bie Secondairschulen verbindlich; bie Claffe, lateinische Berfe : Epitome historiae sacrae von L'homond; Epitome historiae graecae, von Siret; Appendix de diis, von Jouvency. 5te Classe, lateinische Werke: De viris illustribus urbis Romae, von C'homond; Cornelius Nepos; Phaedri fabulae; wn Cicero einige leichte und furze Briefe. Französische Berte: Fables von Lafontaine. 4te Claffe, lateinische Berte: Selectae e profanis; Justinus; aus Dvids Metamorphosen Die Schöpfung, bas golbene Zeitalter, Phaeton, Meleager, Philemon und Baucis u. a. mehr, und die 1te, 4te und 5te von Birgils Eflogen. Eflogen von M. T. Cicero. phion Berte: Dialogues de Fénélon; de Wailly, vocabulaire français. 3te Claffe, lateinische Werte: Quintus Curtius: J. Caesar de bello gallico; Cicero de senectute, de amicitia. folgende Episoden aus Birgils Georgicon; Bunder bei Cafare Tob; Lob bes landlebens; bie Seuche unter ben Thieren; ber Greis am Galesus; Beschreibung bes Frühlings; bie Episode bes Ariftaus; ber Aeneis erftes Buch. Frangofifche Bette: Delittes Traduction des Géorgiques, sowohl jum Lesen als jum Auswendiglernen; Télémaque; Boltaires histoire de Charles XII.

2te Claffe. Lateinische Berte: Birgile Meneis, 2tes Buch; folgende Oben bee horag, Maecaenas atavis; jam satis; sic te diva potens: eheu fugaces; auream quisque mediocritatem; quis desiderio sit pudor aut modus; solvitur acris hiems. Ciceros Reben pro Ligario, pro Marcello; Titi Livii res memorabiles. Französische Werfe: Conjuration de Venise von Saint-Réal; Bertote Révolutions du Portugal und Révolutions romaines; Treffans Mythologie. 1te Classe, lateinische Berter Titus Livius von ben punifchen Rriegen; Birgile Meneis, 5tes Buch; Ciceros Rebe pro lege Manilia, etliche Briefe bes Plin nius und die folgenden fcwerern Dben bes Borag, Beatus ille qui procul negotiis; qualem ministrum; justum et tenacem; pastor cum traheret; Tyrrhena regum progenies; odi profanumi vulgus; o diva gratum. Gin Brief und eine Satyre von Borazi namlich: qui fit, Maecaenas, und hoc erat in votis. Franzos fische Werke: Boffnete discours sur l'histoire universelle, Roub feau, ber Ddendichter; bie 9te Satyre und ber Brief an Lamoignon von Boileau, die Tropen von Dumarfais, und Treffans Mythologie.

Elasse der schönen Wissenschaften. Lateinische Werke, Geschichtschreiber: Fortsetzung der punischen Kriege aus Tik. Livius; des Tacitus Germanicus und Agrippina, das Leben des Agricola, de moribus Germanorum. Französische Werke: Montesquieus grandeur et décadence des Romains. Lateisnische Dichter: Birgils Aeneis, 6tes Buch, die Episoden von Aeacus, Nisus und Euryalus, die Leichenseier des Pallas, und der Schild des Aeneas. Aus dem Terentius die Andria; aus dem Lucretius einige Prologen seiner Gesange, suave marimagno, und die Beschreibung der Pest. Aus dem Lucanus, Cassars Jug über den Rubicon, die Erscheinung des Baterlandes, und der Wald von Marseille. Des Horaz ars poetica. Französische Dichter: Racines Esther und Athalie; der 7te Gesang der Henriade von Boltaire. Molières Misantrope, Boileans Art poétique. Redner und Philosophen, lateinische Werke:

Conciones e veteribus historicis excerptae, und Conciones e veteribus poetis etc. von Roel und Delaplace; Ciceros erfte und zweite Rede gegen Catilina, eine gegen Berres, und die für Milo. Einige gewählte Stücke aus Seneca und Plinius bem Polyhistor. Französische Werke: aus Vossuets Trauerreben, sene für die Königin von England, für die Herzogin von Orleans, sür den großen Condé. Etwelche Lobreden von Fontenelle, nach der Professoren Wahl. Lobrede für Marc Aurel, von Thomas; Rassillons Petit carême; das Dasein Gottes von Fénélon. Ausserlesene Stücke von la Bruyère. Ansichten der Natur von Busson.

Mathematische Biffenschaften, Lehrgegenftanbe und Bucher; 6te Classe, Mathematik: Die Arithmetik von Lacroix bis u den Decimalbruchen ausschließlich. Naturgeschichte: Anfangsgrunde ber Raturgeschichte nach Dumeril. 5te Claffe, Mathematif: Schluß ber Arithmetif nach Lacroix; Hauptübersicht ber Raturlehre; Havys Elémens de physique, 1ter Theil. 4te Classe, Mathematif: der Geometrie von Lacroix Iter Theil; Anfangsgrunde der Sphärenlehre; Elémens d'astronomie, nach Biot, ter Theil. 3te Claffe, Mathematif: der Geometrie von Lacroix und der Elémens d'astronomie von Biot 2ter Theil. 2te Classe, Rathematif; ber Algebra nach Lacroix Iter Theil, Anfangsgrunde ber Chemie nach Abet. Ite Claffe, Mathematif: Unwendung ber Algebra auf die Geometrie nach Lacroix, doch mit Ausnahme ber trigonometrischen Spharenlebre. Anfangegrunde ber Mineralogie nach Al. Brogniart. Transcendentale Mathematif, 5tes Jahr: Anwendung bes Differential- und Integralcalcule auf frumme Linien. Befchluß der Algebra nach Lacroir. Erfter Theil bes Differential= und Integralcalcule nach Lacroix. Plane und landfarten. Gtes Jahr : Anwendung des Differential- und Integralcalcule auf Mechanif und Sybroftatif. 2ter Theil ber Abhandlung von Lacroix bis zu ber Integration ber Partiell-Differentialgleichungen ausschließlich. Elemens de mecanique von Allgemeine Grundfate ber bobern Phyfif, der Elettricität und Optif. Happe Elemens de physique, 2ter Theil.

Der Consularbeschluß vom 30. Frimaire XI. (21. Dec. 1802) will, daß die Roften fur die Einrichtung der Gemeinde

Secondairschulen, für bie Ausbefferung und Unterhaltung ber gu ibrer Aufnahme bergegebenen Bebaube, bestritten werben entweder durch freiwillige Subscriptionen, ober aus dem allenfallfigen Ueberschuff ber Penfionen und ber von Auswärtigen zu entrichtenden Soulgelber, endlich in beren Ermanglung aus ben freien Ginfünften ber Gemeinden. Alle Roften bes Unterrichts find gunachft auf ben Ertrag ber Pensionen und Schulgelber ber in Pension genommenen und auswärtigen Boglinge angewiesen; im Kalle ber Ungulänglichkeit fann alliabrlich auf bas freie Gintommen ber Gemeinden ein Bufchug bewilligt werben, und ift biefer nothwendig auf Behaltszulagen für die nicht hinlänglich befolbeten Professoren zu verwenden. Das Bermaltungsbureau beftimmt den Preis der burch die Boglinge zu entrichtenden Denfion, besgleichen ben Betrag bes Schulgeldes, welches von Auswärtigen zu erheben. (Art. 10. bes Reglements vom 19. Benbemiaire XII., 12. Oct. 1803.) Bu ben 50 Kreiplagen, welche ber Art. 13. bes nämlichen Regulative bewilligt, find berechtigt Souler, die fich burch Fortidritte und gute Aufführung empfehlen, bann bie Gobne von Militairversonen und Staatsbienern, welche in der Gemeinde ihren Bohnfit baben.

An der Secondairschule ju Andernach ftanben 1808 und 1812 brei Professoren. Der Director, 3. 3. Richter, leitete bie 6te und 5te Claffe ber Mathematit, Sabn bie 6te und 5te lateinische Claffe, Comes die 4te und 3te lateinische Claffe. Richter bat gefdrieben: Erinnerungen von meiner Reife an ben Redat und Rhein, nebft Bemerkungen. Iter Theil, Andernach, Laffaulx und hedmann, 1805, 89 18 Ggr. Gine Fortfegung if nicht erschienen, was zu beflagen, indem bas Werf ber erfte und nicht ungludliche Berfuch, die engen, untenntlichen von Dielhelm und Lang vorgezeichneten Gleife ju überfchreiten. Gin alteres Shulhaus hatte bie Stadt Andernach über St. Michaels Capelle erbaut, ein anderes wurde 1572 angefauft. Rurfürft Salentin von Ifenburg ichentte auch der Stadt aus den Gutern bes 1572 eingegangnen Kloftere ju Ramedy 7000 Goldgulben, beren Ertrag au Befoldungen für bie Lehrer und gur Unterftugung armer Schuler au verwenden. Den Schulfindern batten ber Paftor und bie

Abtei St. Thomas allfährlich eine Ergöslichkeit, in ber Form ber von ber Malmedyer Propftei berichteten Spende zu bereiten.

Das Judenbad, welches bei dem Bau bes gegenwärtigen Schulbauses aufgeraumt worben, erinnert an bie Judengaffe und ben Judenthurm, und wird ber Judenthurm mir Gelegenheit geben, von ben übrigen Thurmen ber Stadt gu reben. Benennungen geben Beugnig von einer fruber in Andernach beftebenden, ihre eigene Spnagoge besigenden Judengemeinde. Bon beren endlichen Bertreibung weiß ich nichts zu melden, wohl aber bon einer Judenverfolgung im 3. 1287, gelegentlich beren bie Synagoge und bie Judenhäuser gerftort, bie Juden ausgetrieben Deren hat fich jeboch Siegfried von Wefterburg, ber Colnifche Erzbischof angenommen, und murbe ber Sandel bem Ausspruch von Schiederichtern, Gerhard von Epftein, der Erierifche Chorbischof, tit. S. Lubentii, und balb darauf ein gewaltiger Erzbifchof von Mainz (Abth. II. Bd. 4. S. 56-83), und bie Colnifden Domberren 2B. und Johann von Rennenberg anbeim-Diefe erfannten 1287, am Tage Stephani Erfindung, bag Ritter, höhere Scheffen und gange Gemeinde von Andernach eiblich fich verpflichten follen, bie Unbernacher Juben nach allem ihrem Bermogen ju vertheibigen, und ihnen feinerlei Unbild noch Gewalt anzuthun, ober von andern ihnen anthun zu laffen. Dag berjenige, welcher irgend einen ber Juden, ohne bag dieser hierzu Anlag gegeben, beleibigt, verleget, hand an beffen Person ober Sabe legt, ibn verwundet oder tödtet, dem Erzbischof verfallt, und Schultheiß und Scheffen ibn gefanglich einziehen und vermahren follen, bis babin ber Erzbischof über ihn und fein Eigenthum verfügt haben werbe. Wenn aber einer ber Ritter, bobern Scheffen, ober wer immer aus ber Bemeinde einen, um daß er fich an ben Juden vergriffen, folagt, beschäbigt ober töbtet, foll er bafür ftraflos bleiben, bamit ein jeder um fo bereitwilliger und hurtiger fei, bie Juden ju vertheibigen. Ritter , bobere Scheffen , Burger inegemein, reich wie arm, follen ihre Sausgenoffen abhalten, irgend eine Somach ober Beleidigung ben Juben anzuthun, wenn aber nichts befto weniger bergleichen fich gutragen follte, werben fie, und über-

haupt feiner ber Ginwohner, ben Uebeltbater in ihr Saus nicht aufnehmen, es geschehe bann mit gutem Willen bes Erzbischofs ober feines Schultheißen, nachdem geziemend ber Schaben gebuffet. 3t. werden die Scheffen und Bornehmern die ben Juden gur Schmach angefertigten Kahnen und Spottlieber unterfagen und beseitigen, indem bergleichen ju Streitigfeiten Anlag geben It. werben fie, mit Bugiebung bes Schultheißen, alle Diefenigen, bei welchen fich ben Juden zuftandige Gegenftande porfinden möchten, anhalten, diefelben gurudzugeben. St. werben fämtliche Einwohner von Andernach, reich und arm, foulbig obet unschuldig, ber Juben Schule und Baufer, auch bas Erbe unseres Berren bes Ergbischofe, bis ju Martini wieder hinftellen, wie fie vordem gewesen. It. ba unfer Berr fcwere Untoften gehabt, einmal für die but ber Andernacher Burg, wohin die Juden, ihr Leben au retten vor ben ergrimmten Burgern, flüchten mußten, gum andern während ber mit ben Ginwohnern gepflogenen Sandlung, ertennen wir, bag biefe bie Unfoften ju verguten, bem Erzbifchof reichen follen, mas fie ihren Mitteln angemeffen finden, und daß unfer berr ihnen nicht mehr abzufordern bat, als fie gutwillig barbieten, vielmehr gutig und freundlich fich mit bem ibm bargebrachten begnugen foll. 3t. fagen wir, baf Scheffen und Burgericaft bie von unferm herren ben Juben in Betreff ihrer Freiheiten ausgestellte und mit feinem und mit des Domcavitels Siegel befraftigte Urfunde, ebenfalls mit bem gemeinen Stadts fiegel unterfertigen follen. It. fpreden wir, bag alle, welche bie Sdeffen auf ihren Gib bezüchtigt haben, oder noch bezüchtigen werben, bei bem Bruche bes erzbischöflichen Saufes und bet Jubenschulen gemesen zu fein, bis zum andern Zag nach Laurentien nachftfommend, bie Stadt Andernach ju raumen, und niemale, es gefchebe bann mit unferer ausbrudlichen Bewilligung , babin gurudzufehren haben. Sollte einer ber befagten Uebelthater nach Berlauf biefer Frift in Andernach gurudbleiben, ober babin, obne unfere Erlaubnig, gurudfehren, fo werben Schultheiß, Scheffen und Borfteber ibn einziehen, und ihn lediglich auf unferes Berren ausbrudliches Gebot freigeben. Auch werden die Guter der befagten Uebeltbater unferm berren verfallen fein, und follen

Soultbeiß und Scheffen fie fequestriren, auch ben Uebelthatern nicht audliefern, bevor biefe Erlaubnig haben, nach Andernach jurudaufehren. Wurde einer ber befagten Uebelthater, beharrlich in seiner Saloftarrigkeit, bis zum Tage nach Laurentien nicht abgejogen fein, fo haben Schultheiß, Scheffen und Borgefette ibn einzuziehen, und mit feiner Perfon und feinem Gigenthum von wegen unferes herren zu schalten. Item werden, so ber-mit bem Tage nach Laurentien geschloffene Termin abgelaufen, Schultheiß, Ritter, Scheffen und Bornebmere unfered Berren Juben in ibre Säufer wieder einführen, und fie darin ichngen, wie oben geboten. Burben bie gedachten Borfdriften nicht beobachtet und erfüllet werben, fo follen bie bafür bestellten Burgen, fobald fie von und ober unfer einem gemabnt worden, ju Bonn einreiten und bafelbft Einlager halten fo lange, bis alle oben ertheilte Borfdriften erfallet find, und unfer Berr, ber Ergbifchof, bie gange von ben Andernachern empfangene Beleidigung verzieben haben wird. Gefchehen ju Andernach, in unferes herren bes Erzbischofe auch vieler andern glaubmurbigen Beugen Begenmart.

Babrend bes Eruchseffischen Rriege hatten die Andernacher, auf bes Rurfürften Berlangen, die Juden ber Umgegend in die Stadt aufgenommen, um fie vor den Gefahren und Drangfalen fenes Krieges an bewahren. Als die Gefahr beseitigt, beantragte ber Stadtrath die Ausweisung aller Juden, und Rurfürft Ernft ließ, d. d. Arnsberg, 1. Oct. 1596, bas Privilegium ausfertigen, nach welchem fürter feine mehr in Andernach, weder in abelichen noch burgerlichen Saufern wohnen follen. Der Rurfurft bestimmt ausdructich : "Daß Wir fie aus fondern Gnaden mit Bergleitung ber Juden in berührter Stadt, damit fie bann vor langen undenfliden Sabren von weiland Unfern Borfabren Loblider Gedadinus wenig beschweret worden, erlaffen, auch Abichaffung beren allbereits barinen gegenwärtigen mit Ernft befehlen wollten." Alle Juden hatten nach einer anberaumten grift, in welcher fie ihre bewegliche habe verfaufen, ihre Gelber einziehen tonnten, bie Stadt gu verlaffen. 3m 3. 1654 murbe feboch icon wieder ber Jube Daniel, ber fich mit feiner Kamilie in Andernach niedergelaffen hatte, nachdem verschiedene vergebliche Aufforderungen an ibn

ergangen, durch die Androhung willfürlicher Strafe genöthigt, die Stadt zu verlaffen, wie dies im f. J. in Ansehung mehrer andern Judenfamilien sich wiederholte.

Unter ben Thurmen ber Ringmauer ift feiner bem fogenannten Runden Thurm vergleichbar, daß über feinem Anblid beinabe ber Stadtmauern vergeffen wird, wenn auch diefe ein febr folibes, wohl erbaltenes Berf. Sie befteben aus folgenden Thei-Auf ber Dit- ober Rheinseite wird die Gubede geschutt burch bie 1660 erbaute Baftion, bas fogenannte Bollwerf, unter welchem ein gewölbtes Thor burchführt. Der Edthurm ift nieber-In der Mitte ber Rheinfronte befindet fic bas Rheinthor ober die Kornpforte, ein Doppelthor, bestehend 1) aus bem alten rundbogigen Thor, beffen Machecoulis von zwei alten, roben, furggeschurzten Menfchenfiguren getragen werben, vielleicht bem 12. Jahrhundert angeborig; 2) aus einem gothischen Borbau, mit fecheedigen Erferthurmchen, bem verzierten Bogenfrang nach au foliegen aus dem Ende bes 15. Jahrhunderts. Auf der Rordfeite der Stadtmauer ift das Pfortenhaus des Colner Thors abgebrochen; einer ziemlichen Lude vor ber Pfarrfirche foliegen fic an amei balbrunde Thurme, eine Lude, wo vermuthlich ein Pfortenbaus geftanden bat, bann wieder eine Lude, und bierauf eine fcone Reibe von fünf balbrunden Thurmen, die Befifronte bilbend.

Die Subede ber Stadt bildet die Burg, von welcher S. 98 i gehandelt. Erschöpsender thut das aber mein gelehrter Freund, Gr. Affessor Eltester, und gereicht es mir zum Bergnügen, seine undzeichnungen hier mittheilen zu können. "Burg in Andernach. Ein sehr massives, aber schönes Gebäude, dessen Rordseite noch gut erhalten ist, früher das colnische Amtsschloß. Die Burg bestand aus der 50 Fuß hohen vieredigen Warte mit Edthürmchen und Schießluden, aus Basaltblöden zu 10 Fuß diden Mauern vereinigt, aus einem prachtvollen dreistodigen Palast, dessen Rordsfronte noch vier große Areuzstodsenster in einer Linie zeigt, einem 40 Fuß hohen runden Thurm von 12 Fuß diden Mauern und einer starten an den Stadtgraben stoßenden Ringmauer.

"Die Barte, ahnlich ber von Eltvil, obwohl furger und breiter, enthält brei gewölbte Raume über einander, und ein

Bachterhaus unter dem Dache. Elegante Spisbogenfranze fronen ben obern Theil. Der Palast enthielt zwei Baltenstodwerke, worunter ein Reller, und über dem eleganten Spisbogengesimse einen Mauergang mit zahlreichen Schießscharten für Schießgewehr.

"Bon der Nordseite sührt über den Graben eine Brüde durch das spishogige Thor, über dem sich ein Erfer besand, dessen Kragkeine aus menschlichen Figuren gebildet sind, in den innern rings von Gebäuden eingeschlossenen Hos. Söcht interessant ist der Thurm an der Ede der Stadtmauer, unten mit starkem Sockel, darüber schwerem Bogenkranz, oben mit leichtem Spishogengesimse verziert. Er zeigt nach allen Seiten hin drohende Schießscharten sar schweres Geschüß, und gleicht sehr dem Thurm auf Ehrenberg. Der ganzen Anlage nach muß der Bau dem 15. Jahrhundert angehören, ein Altärchen an der Außenmauer zeigt die Jahreszahl 1491, und ich seite keinen Zweisel darin, daß hermann Landgraf von hefsen Erzbischof von Edln der Erbauer ist.

"Die ältere Burg wurde 1355 von den Andernachern absetrochen, diese mußten sie aber 1365 wieder herstellen. Im J. 1496 ließ Erzbischof hermann eine Brücke aus dem Schlosse nach dem Felde bauen; im 30sährigen Kriege war Stadt und Schloß sester Plat und häusig belagert. Im J. 1688 wurde das Schloß von den Franzosen in die Luft gesprengt, der Thurm erhielt sedoch ein neues Kuppeldach, und dient seitdem als Gessängniß, besouders nachdem er 1836 von neuem, obwohl flach und schlecht, bedacht, und inwendig zu Wohnungen eingerichtet worden.

"Reben der Burg erhebt sich das Pfortenhaus des Coblenzer Thors, mit einem prachtvoll profilirten hohen Thorbogen, offens bar gleichzeitig mit der Burg, etwan 1495 erbauet. Zwischen diesem Pfortenhaus und der Edbastion liegt noch ein viereckter Thurm. Die Thürme, mit Ausnahme des absonderlich zu behandelnden Runden Thurms, haben meist 40—50 Fuß höhe. Die Mauer ist zwischen 20 und 30 Fuß hoch und 4 Fuß dickt hinter ihr lauft eine auf Bogen getragene Brustwehr. Die frühern Zinnen sind bis auf enge Schießlöcher vermauert. Die Rauer selbst wurde wahrscheinlich um 1300 begonnen, und wohl

zu verschiedenen Zeiten, wie die häufigen Spuren von Renovation andeuten, erneuert und erhöhet. Sie ist überall sehr start zerschossen, wahrscheinlich von Ranzaus Bertheidigung her. Der Graben hat zwischen 50 und 100 Fuß Breite und 15 bis 20 Fuß Tiese."

Der Norbseite gehört an ber sogenannte Runde Thurm, ein prachtvoller Bau, ein Ricsenwert, benn bie Grundmauern bis zum ersten Ringe haben eine Dicke von 15 Fuß, als woburch man sich gegen die allgemeiner werdende Anwendung des Schießpulvers zu schügen suche. Ueber einen runden Unterbau von 105 Fuß höhe erhebt sich ein achteckiger Oberdau von weitern 75 Fuß (zusammen 180 Fuß), der nach allen Seiten gegiebelt und durch ein Spigdach gekrönt ist. Außer vielfältigen Narben, durch die Geschüße der Schweden und Kaiserlichen im Lause des 30jährigen Kriegs ihm geschlagen, bietet er eine breite Bresche, von einem Sprengversuche herrührend (wohl aus dem J. 1688). Im Orte geht die Sage, daß auf einem gewissen Punft in der Mitte des Thurms alles zu vernehmen, was in der Gegend des alten Kranens gesprochen werde.

Ueber den Bau dieses Thurms befinden sich im städtischen Archiv drei Rechnungen, drei kleine Seste von Papier, sehr hubsch und von einer hand geschrieben. Ueber dem ersten heißt es: Dit is dat Register van dem Konden Torne in dem Jar as man schreyff MCCCCXLVIII Jar (nicht 1468, wie eine spätere unkundige hand den Umschlag überschrieb). Und es solgen die Rubriken der ausgewendeten Rosten:

30 dem eirsten han wir gegolten umb Schothen van Rempenich 62 Fuder Godelscheider (Godelscheid ist ein District in den Steinbrüchen bei Mendig) für 2 Mark 2 Schilling, macht 134 Mark 4 Schill.

It. zo Weinkauff, 1 Flasche Wyns, toft 2 Schil. 8 Pfen. 3t. die vurgenannt Godelscheider gehauen zo gesturgen, 47 Mann Tagewerf und den Tag vuricht 9 Schil. macht 35 Mark 3 Schil.

3t. gegolten 39 hundert Zweplinge, und das hundert vur 2 Mark, macht 77 Mark.

It. han wir verdingt zo werffen Lepensteine an dem Mergenborn, 781 Karren, und die Karre vur 2 Schil. macht 130 Mart und 2 Schil. (Der Mergenborn ist ein kleiner Bach an der Rheinchaussie, vor dem Namedper Burghause, wo in der Felsennische das Marienbild aufgestellt.) Die Steine wurden von der Lengychs Lepen und dem Mergenborn mit Karren hersangesahren und am Thurm "zo Hauff gesett". Die Fuhren thaten: Hupsmanns Karre (dem Andernacher Rittergeschlecht der husmann von Namedy angehörig), die Spedailskarre, Heptgins Karre und Loirhennes Karre. Für die Karre vom Mergenborn kommend, wurden 14, für eine von der Lengychs Ley 10 Heller Fuhrlohn bezahlt. Im Ganzen wurden für das Heransahren des Baumaterials bezahlt 615 Mark 9 Schill. 1 Heller 8 Pfen.

Ralf.

It. ber erfte Ralf ben Thonis brachte fostete an Gelb 264 Marf 8 Schil.

3t. go Binfauff, 2 Mart.

3t. van dem Bollbrief, jo gewinnen und fiegelen, 4 Mf.

3t. ber Scholthiff und Thonis, als fie ben Bollbrief erwerven, verzehrten fie auf und ab 6 Mark.

It. als Thonis den Kalk galt, verzehrte be 4 Mark 8 Schil. Der Kalk wurde zu Schiffe Rheinabwarts (von Hattenheim?) geführt, am Jollhause abgeladen, und karrenweise an den Thurm gesabren.

It. han wir entfangen von Peter und Thys Suprmois 225 Karren Sand, und die Karr hat gefost 2 Schilling, macht 37 Rarf 6 Schilling.

Für Ralf und Sand wurden bezahlt 552 Marf 2 Schilling. Bimmerwerf und Baubolz.

3t. was Johann Steynheuwer und Meifter Johann ber Zimmermann gefahren zo Engers und golten Gehölz und Borde, ben Kranen aufzuwinden, toften van danne bis her zu führen 21 Mart 4 Schil.

3t. verzehrten fie 8 Schilling.

3t. Reifter Johann der Zimmermann gearbeit zo dem Torne, Ballen gemacht den Kranen uff zo winden und Schwengen in

der Stadt Graben gemacht, 13 Mann Tagewerf und den Tag 9 Schilling, macht 9 Mart 9 Schil.

It. do der Krauen höher geführt ward, halfen darzu etliche unfer Burger, ward ingeschenkt 3 Quart Bons, koften 4 Schil. Die ganze Summe betrug 32 Mark 1 Schil.

Somiedewert.

Außer Ausbesserung und Neubeschaffung von "Kersten, Robbesbauwen, Bichel", Binden von Mörtelboden, Wasserboden, Figuriren — It. an die Wallen und an großen Nägeln und an Paideisen geschmiedet 12 Pond, und dat Pond 9 Heller, machent 5 Mart 9 Penning.

It. vur ein hundert halber Speicher qwamen zu ben Mortelboden und beren 4 Schil. zc. Die ganze Ausgabe betrug 2 Mark 4 Schilling 9 Pfennig.

Manderhande Sachen.

30 bem ersten vor zwei Seil in den Kranen, die wiegen 213 Pond, und dat Pond 14 heller, macht 47 Mark 8 Pennig. Außerdem kommen vor 3 Clatery (Klafter) Leinen, die koften 3 Schilling, It. an die Boden, damit man Steine und Mörtel ufwindet, 12 Clatery Leinen und die Clatter 14 heller 2c.

3t. pur einen Treppelint jo bem Binbelfteine, 8 Schil.

It. als Konrab Mangolt was gefahren zu Mainz um ben Kalt gaben wir ihm 8 Mark. Außerbem finden sich Ausgaben für Unschlitt und Schmalz.

3t. Johann hupfman (von Namedy) schenkte ben Bertleuten 2 Flaschen Wyns, fosten 4 Schil. und kommen solcher Geschenke an die Werkleute noch mehrere vor. Diese Posten indgesamt betragen 69 Mark 8 Schilling 18 Pennig.

# Das Mauerwerf.

30 dem erften 20 Mann Tagewert Steine uffgewunden und ben Tag verrechnet 7 Schilling, macht 11 Mart 4 Schil. 6 Pen.

It. in der Wochen vor St. Johanns Tag als Meister Phislipps anhob zu mauern an dem Torn, 26 Mann Tagewerk, und den Tag 9 Schil. macht 19 Mark 6 Schil.

It. zur selber Zeit Opperknechte (Tagelöhner), 36 Mann Tagewerk, jeben Tag 7 Schill. macht 21 Mark. Meister Philipps mauerte mit seinen Anechten und ben Oppertnechten bis zu Ende ber Boche nach St. Michaels Tag, und wurben für Mauerwerk im Ganzen verausgabt 426 Mart 6 Schill. 6 Pfennig.

Das Register berechnet biefe Ausgaben nach ben Saupts rubrifen, nämlich,

für Baumaterial . 615 Mart 9 Schilling 1 Beller 8 Pfennig.

| • | 552 | "                           | 2                    | <i>"</i>                       |            | "                                            |                                                      | "                                                          |                                                                  |
|---|-----|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|   |     | "                           | 1                    | `"                             |            | "                                            |                                                      | "                                                          |                                                                  |
|   | 11  | "                           | 4                    | "                              |            | "                                            | 9                                                    | "                                                          |                                                                  |
|   | 69  | "                           | 8                    | "                              | 1          | "                                            | 6                                                    | "                                                          |                                                                  |
|   | 426 | "                           | 6                    | "                              |            | "                                            | 6                                                    | ,,                                                         |                                                                  |
|   | • • | . 552<br>. 32<br>. 11<br>69 | 32 "<br>11 "<br>69 " | 32 " 1<br>. 11 " 4<br>. 69 " 8 | . 11 " 4 " | 32 " 1 " —<br>3. 11 " 4 " —<br>3. 69 " 8 " 1 | 32 " 1 " — "<br>3 · 11 " 4 " — "<br>4 · 69 " 8 " 1 " | 32 " 1 " — " —<br>3 · 11 " 4 " — " 9<br>4 · 69 " 8 " 1 " 6 | 32 " 1 " — " — "<br>3 · 11 " 4 " — " 9 "<br>4 · 69 " 8 " 1 " 6 " |

Summa 1707 Mark 6 Schilling 3 heller 5 Pfennig. Auf der letzten Seite des Registers heißt es: Recepta van diesem Jahr anni XLVIII. is m. m. m. m. 861 Mark 4 Schill. 8 Pennig. Distributa desselven Jahrs dieser zweyer Register is 4 Monat, 860 Mark 3 Schilling 4 Pennig. Und overleusst dat Innehmen dat Uißgeven dies Jahrs 7 Mark 1 Schill. und 8 Psennig. Es scheint also für das Jahr 1448 noch ein zweites Register angelegt worden zu sein. Es sehlen außerdem die Register für 1449, 1450 und 1451, wenn nicht etwa für diese Jahre ein Stillstand der Arbeiten anzunehmen.

# II. Beftchen.

Dit is der Buw zo dem Ronden Torne in dem Jahr unseres berren do man schreiff 1400 und 52 Jahr.

30 dem eirsten hat uns gelevert Lempgin Leuffers 24 Raysen, and bas Stud vur 4 Schilling, macht 8 Mark.

It. hat uns derfelbe geliefert an Thuren- und Fenstersteinen 125 Fuß, und den Fuß vur 9 heller, macht 15 Mark 7 Schilling 6 Pennig.

3t. vur zwei Rapfen in ben Schornftein, 2 Mart.

It. ju Wynfauff von ben Steinen, 4 Schill.

3t. vur 4 großer Rayfen 2 Mark.

It. gegolten umb Fleden von Mendig einen Fenfierstein ur 8 Schill.

It. hant uns geliefert Gobel Prendemann und Jacob von Ufen 378 Karren Lepensteine, und die Karr vur 9 Heller, macht 49 Mart 4 Schill. 1c. Die Steine wurden von der Lepen und von dem Bollhause mit Karren herangefahren, tamen auch gu Schiff an das Bollhaus (an dem entgegengesetzten füdlichen Ende der Stadt), und wurden von da an den Bau getragen.

It. gegolten umb hermann von Engelen 18 Fuber Gobels scheiber, und bas Fuber vur 1 Mark 8 Schill. macht 28 Mark 6 Schilling.

It. gegolten umb Tiell Steyn 800 Zweplinge, und bas hundert vur 2 Mark, macht 16 Mark.

It. gegolten umb bes Abis Rellner vom Laach 1500 3mepelinge, und bas hundert 2 Mark, macht 30 Mark 2c. 2c.

3t. gegolten umb hengin Drachen Steine uff ber Duybach (fie ergießt sich etwas unterhalb Andernach, vor Namedy in den Rhein) vur 13 Mark 2c.

It. mußten die Mauer aufzubrechen 3 Mann Tagewerf und den Tag ber Mann 6 Schilling, macht 1 Mark 6 Schill. 26. Die Steine wurden auf Karren von der Dupbach berangefahren.

·It. vur 100 Wegesteine uff den Rondenborn zo befephen, 8 Mark 4 Schill. 2c.

3t. 9 Karren Dupficine von bem Werth geführt an ben Torn, jeder Karren 6 heller macht 9 Schill. 2c.

It. gegolten umb ben Beseher von Boppard und Zweylinge und bat ftud vur 4 Albus macht 6 Mark 8 Schill. Es sind nämlich 4 Albus Trierisch gleich 6 Mark 8 Schilling Colnisch, 12 Schilling gehen auf die Mark, 6 heller auf den Schilling, 12 Pfennige auf den heller. Die Fuhrleute, welche die Steine, von der Lepen an den Runden Thurm schafften, hießen heptgin und hepns Bone, Beperhenne, henne Schyne und Jacob Gostelbrecht.

It. Peter Altenberngin 2 Tage an ber Lepen bie Steine geladen, jeden Tag 6 Schill, macht 1 Mark.

It. gegolten Steine umb Lempgin Leuffers von Mendig, ber he ein Theil geliefert hait, und noch ein Theil lieferen fall na Laute seines Zettels da hait he empfangen 50 Mark. Ueberhaupt wurden für Steine ausgegeben 412 Mark 7 Schill. 12 Pfen.

An Ralf lieferie Thonis von Sattenheim 52 Tonnen, Die Tonne für 15 Schilling, macht 65 Mart. Sepnt Bone führte ben Kalf zu Schiff von Beibesheim, oberhalb Sattenheim, herunter.

It. bei herr henne Jacob hunefelber und Kirfigen Craffs
14 Mann Tagwerf Kalf beslapn, und ben Tag vur 7 Schilling,
macht 8 Marf 2 Schill. Der genannte Thonis lieferte nachs
träglich noch verschiedene Duantitäten Kalf, ben hepns Bone
heranführte, am Jollhausgraben abladen und bort löschen ließ.
heptgin lieferte den Sand, und wurden für Kalf und Sand
bezahlt, Summa 320 Mark 11 Schill. 8 Pfeunig.

#### Mauerwerf.

Bu bem ersten Meister Philipps in ber Kreuzwochen Steine, gehauen 19 Mann Tagewerf, und ben Tag vur 8 Schilling, macht 12 Mart 8 Schill. 2c.

It. in ber zweiten Bochen Brachmonat Meister Philipps mit seinen Knechten gemauert uff bem Torne, 20 Mann Tages werk und ben Tag 8 Schill. macht 13 Mark 4 Schill.

In derfelben Wochen in dem Rad gegangen 7 Opperfnechte, 21 Mann Tagewerf, und den Tag 7 Schilling, macht 12 Mark 3 Schill. Die Opperfnechte wanden die Steine mit einem Kranen auf, während Meister Philipps und seine Knochte mauerten und Steine hieben, unter andern auch Windelsteine.

In derselben Boche 20 Mann Tagewerf Mörtel beslann (gemischt) und geoppert uff bem Torn, und in dem Graben, und den Tag 6 Schill. macht 10 Mark.

In derselben Wochen 1 Pferd 4 Tage und ben Tag 7 Albus, macht 4 Mark 8 Schill. 2c. 2c.

In der britten Woche des Hartmonats machte Meister Phislipp mit seinen Knechten die Mauer im Schleftgraben und schloß seine Arbeit in der Spurkeln (im Februar). Für Mauerwerk wurden bezahlt 516 Wark.

# Bimmermert.

Bu dem ersten Meister Johann gearbeit 7 Tag ben Kranen uff dem Torne aiffzobrechen, und auch die Bogen gespannen in dem zweiten Gewölbe, und den Tag 8 Schilling, macht 4 Mark 4 Schilling. Außerdem wurde ein Biertel Bord zu Stephern uff

bem Torne verwendet, und eine neue Mortelfifte gemacht. Die Roften für bas Zimmerwert beliefen fich auf 22 Mart.

# Somiebewerf.

Für zwei Schaufeln und 1 Morter Haume, 1 Mark und 7 Schilling.

It. zwene Zappen und zwa Paiden in den Kranen, die wiegen 27 Pond, und dat Pond 9 Heller, macht 3 Mark 4 Schill. 6 Pen. Außerdem wurden beschafft eine Clamme an die Schyne, wieget 20 Pond, eine Crampen und eine Band um ein Holzskaften, an drep Boden, an etliche Boden 9 Sleupen, kostet eine Sleupe 2 Heller, macht 9 Schilling. Für Schmiedewerk wurden ausgegeben 8 Mark 6 Schilling 6 Pfennig.

# Manider Banbe Sachen.

Bo dem irsten vur ein bestapn Rad in eine Stoßfarr, 1 Mark 2 Schill. Bur eim Beyre 4 Schilling, vur 14 Pond Schmalz 30 dem Kranen, dat Pond 8 heller, It. 3 Pond Unschlitts, dat Pond 14 heller.

Dietrich von Seimbach und Jonghenne erhielten je fur ein Seil zu Sauff gestochen, 4 und 2 Schilling.

Peter Kergenmacher, vor Boben und Wassertonnen zu binben, 8 Schill. Die Ausgabe für Berschiedenes belief sich auf 18 Mart 7 Schill. und 6 Penn. Dazu kommen noch einzelne Posten:

An Goebel van Roebe für Holz, und der Lohn der drei Knechte, die in dem Kranen gingen, nämlich für 3 Paar Schonen (Schuhe) 2 Mark, so daß die ganze Ausgabe 25 Mark 10 Schill. 6 Pfen. betrug.

Die Summe der Ausgabe, wie sie im zweiten heft addirt ift, betrug 1302 Mark 10 Schilling 8 Pfennig, nämlich:

Steinwerf . . . 412 Mark 7 Schilling 12 Pfennig.

Ralf und Sand 320 19 8 Mauerwerf . . 516 6 ,, " ,, Bimmerwerf . . 22 " " Schmiedewerf . 8 6 6 Berichiebenes . 25 10 6 ,, "

1306 Mark 4 Schilling 2 heller 8 Pfennig.

# III. Beftden.

Dit is bat ufgeven van dem Rondentorne in bem Jar bo man schreiff 1452 na Gewonheibe bes Stiffts van Trier:

Bu dem irften han wir gegolten umb Schothen van Wehr 8 Stude Steins zu den Schilden (die 4 Schilde mit dem Andersnacher Stadtwappen oben am achtedigen Oberbau), die koften uff der Leven 8 Mark.

3t. foften biefelben Steine ber ju führen 10 Darf.

It. barna gegolten umb Schothen und Thuff van Waffenach 132 Fuber und ein Quartier Gobelscheiber, und bas Fuber vor 10 Albus, macht 220 Mark 5 Schill.

3t. han wir gegeven Lempgin Leuffers von Steinen, die ihm henigin von Sadenheim verdingt hatte, 32 Mart 4 Schill. 8 Pen.

3t. bemfelven Lempgin vur 12 Fuß Finsterfteins, und ber Jug 9 heller, macht 1 Mart 6 Schill.

It. gegolten 8 Queirlen zu ben Blumen, und bas Stud vur 3 Schill. 3 Pen. macht 2 Mark 2 Schill. (Die Quirlen zu ben gothischen Giebelblumen auf ben acht Giebeln, die von holz, mit Blei bebedt sind.)

3t. umb Lengych Paftoirs gegolten 15 Fuß Fenfterfteins, und ben Fuß 2 Schill. macht 2 Mark 6 Schill.

It. var 16 Stude Steins sind kommen uff die Fenstern an bem Torne, ber hielten 8 Stud, und ein Stud 4 Fuß um 2 Schilling. Und die ander 8 Stud und ein Stud 3 Juß, der Juß 9 Heller, macht zusammen 8 Mark 4 Schill.

It. vur 26 Fuß Steins zu ben 8 Giebelen, ba bie Blumen uff fiehen (bie 8 Giebel des achtedigen Oberbaues, worauf die gothischen Blumen stehen), und der Fuß 9 Heller, macht 3 Mark 3 Schill.

3t. vur 2 Winbelftein 8 Schia.

It. vur 4 Kendel (vermuthlich die 4 Abgußfendel oben an ben Giebeln), die thaten 16 Fuß und ber Fuß 9 Beller, macht 2 Marf 8 Schilling.

Der Abt vom Laach lieferte 2500 Zweplinge, und bas hundert vor 2 Mart, macht 50 Mart. Außerdem wurden Steine in großer Menge von ber Lepen herangefahren.

It. hant die Suyrmuße geführt von ber Lepen 101 Rarren Steine an ben Torn, und die Rarr 10 heller, macht 14 Marf 4 Pen.

It. gegolten 100 Begsteine zu belegen ben Kranz an dem Torn, kosten 8 Mark. Die Suprmuße führten die Wegesteine an den Thurm und lieferten auch den Sand. Im Ganzen wurden bafür bezahlt 408 Mark 2 Schilling 24 Pfennig. Den Kalk lieferte Thonis von Hattenheim, und zwar 102 Tonnen für je 8 Albus, und 2 Tonnen zu 9 Alb. Die ganze Fracht per Schiss mit Berzehr und Ausladen betrug 135 Mark 6 Schill. 6 Pfen. Das Mauerwerk.

Das Mauerwerf besorgte Weister Philipps mit seinen Knechten. Er sing an Steine zu hauen in der ersten Boche Märzens, in der dritten Woche arbeitete noch außerdem Henne von Irlich, im April werden genannt Johann, Meister Philipps Knecht, Henne von Irlich und Gerhard von Husen. In der legten Boche des Aprils begannen die genannten vier zu mauern, und halsen ihnen dabei Opperknechte, deren seder einen halben Schilling bezog, während den Maurern per Kopf 2 Schilling bewilligt. Die Arbeit dauerte den ganzen Sommer durch sort. In der dritten Boche des Allerheiligenmonats hat Meister Philipps uff dem Torne dy Stepne vergadert und den Torn oven zugelacht (daß demnach die Bollendung des im J. 1448 in Angriff genommenen Riesenbaues in den Rov. 1452 fällt); mit spme Knechte gearbeit 2 Mann Tagewerk und den Tag 8 Schilling, macht 1 Mark 4 Schilling.

It. hat dat Pherd an dem Torne gegangen diese Zeit 81 Tage, und den Tag zu Lohn 10 Schilling, macht 67 Mark 6 Schilling. Im Ganzen wurden für Mauerwerf ausgegeben 694 Mark 1 Schilling.

Bimmermerf und Gebolg go bem Torne.

Bu dem ersten gegolten zu hupnffe (honnes) 8 Stude Holzes, die heitgin van hattenheim da galt, und find kommen zu dem Kreuz, da der oberfte Thurm mit verbunden ift, kostet das Stud 21 Albus, macht zusammen 28 Mark.

Für das Aufladen und zu Schiff heranführen biefer Bolger, ferner für bas Schleifen berfeiben aus bem Graben auf bie Erd-

gaffe ju bem Thurm, sowie für bas heranführen von 6 großen bolgern an ben Thurm burch Peter Suprmuße wurden im Ganzen bezahlt 34 Mart 2 Schilling.

It. Thiele hunefelder holz geführt van der Kornporgen an den Corn da man by Armen riß machte, gegeben 4 Schilling.

It. do man die große Hölzer uff den Torn wandt, hatten mir etliche Burger bei uns zu helfen die Hölzer aufwinden, ward verdronden 9 Quart Weins, die Quart 8 heller, macht 1 Mark 2e.

It. gegolten brei große Tannenhölzer umb ben Scholtißen von Irlich, und das Stück vur 9 Albus. Macht 4 Mark 6 Schilling 2c.

It. Meister Johann ber Zimmermann bas Holzwerk in bem Thurm gemacht, und baselbst eine Trappe und 2 Steinsboben, und hat mit seinen Knechten gearbeit 22 Mann Tageswerk, und ben Tag vurrecht 8 Schilling, macht 14 Mark 8 Schill.

3t. Meister Johann baselbst gearbeit an bem oberften Kreuz in bem Dache, 2 Mann Tagewerk, und ben Tag purt 8 Schil-ling, macht 1 Mark 4 Schill.

Im Ganzen fostete bas Zimmerwerf 76 Mart 10 Schilling.

Bu bem ersten hat Meister Enggel geschmieb 61 Clamen zu bem Gesimse und zu ben Enckeren, ba bas Holzwerk mit versbunden ist, und wiegen 248 Pond, und dat Pond vur 9 heller, macht 30 Mark 11 Schilling 3 Pfennig.

3t. gegolten umb einen Mann von Siegen 24 Staiffe zu ben Enderen und wiegen 8 Waige, und bie Waige vur 6 Mark, macht 42 Mark 9 Schilling 6 Pfennig.

3t. vur Clamen und Bende an den Schald, da man bie großen Hölzer uff den Torn wand, wiegen 15 Pond, und dat Vond 9 Heller, micht 1 Mark 10 Schill. 6 Pen.

Dann werden noch aufgeführt Eisen an der Trappen an dem Torne, Krampen an die Finsterste, ein Viertel Stayher Rägel, Scharspycher zu dem Boden, damit die Steine uff wersent gewunden.

It. 16 großer Clamen, ba die Giebelsteine mit verbunden find, ba die Blumen uff stehen, wiegen 146 Pond, und bat Pond 9 heller, macht 18 Mark 3 Schill.

It. ein Gerempte (Gitter) vor die Finster entgegen die Mauer gehet, wiegt 156 Pond, und dat Pond 9 Heller, macht 19 Mark 6 Schill.

It. 8 Pidel, ba bie Blumen inne ftehen, wiegen 36 Pond, und bat Pond 9 heller, macht 4 Mart 6 Schilling.

It. vur einen Bolgen in bas Claufter vor dem Gerempge, thut 2 Schilling.

It. vur 650 Orter, bie ben Maurern gewaßt finb, und bas hunbert foftet 1 Mark, macht 6 Mark 6 Schilling.

It. die Ender, die Fenstersteine und andere Sachen an dem Thurm zu vergießen, 124 Pond Bley, und dat Pond 7 Heller, micht 12 Mart 8 Pennig.

Die Ausgabe für bas gesamte Schmiedewerf betrug 153 Mart 2 Schilling 8 Pfennig.

# Mander Sanbe Sachen.

Unter andern Posten, It. als man die Blumen verdingte -Meister Philipps und bem Maler, zu machen und zu malen, warb vertrunfen zu Winkauff 1 Mark 4 Schill.

It. 20 Pond Blep gegolten zu den Blumen auf bem Thurm, bas Pfund por 7 heller, micht 1 Mark 11 Schilling 4 Pfennig.

Für bie Rubrif wurden überhaupt ausgegeben 23 Mark 7 Schilling 10 Pfennig. Die ganze in biefem heft verzeichnete Ausgabe beträgt bemnach,

Für Steinwerf . . 408 Mart 2 Schill. 24 Pfennig ober 2 heller.

" Kalf.... 135 " 6 " 6

" Mauerwerf . 694 " 1 " — ,

, 3immerwerf. 76 ,, 10 ,, — ,,

" Schmiedewerk 153 " 2 " 8 " Mancherlei . . . . 23 " 7 " 10 "

Summa 1491 Mart 4 Schill. 48 Pfennig ober 4 Beller. Der Rechner felbft

gibt an . . . 1491 " 9 "

Die Gesamtausgabe für ben Bau, vorausgefest, bag bie Rechnungen vollftanbig vorhanden find, murbe bemnach betragen:

I. heft 1707 Mark 9 Schilling 9 Pfennig,

II. " 1302 " 10 " 8 " III. " 1491 " 4 " 48 "

4501 Mark 11 Schilling 5 Heller 5 Pfennig, ober, ben Gulben zu 4 Mark berechnet, 1125 Gulben 1 Mark 1 Schilling.

"Im 16. Jahrhundert," fdreibt Gr. Benden, "bot bie Stadt Andernach von Augen noch gang ben ernften Anblid einer farten Feftung bar. An ber Nordrheinfeite erhob fich fubn ber farte runde Thurm mit Schießscharten und Bachthaus verfeben, während an ber Subfeite ein festes freiftehendes gedecttes Bollwerf mit vier Edenthurmden, bas fogenannte Bollbaus, bas auch bas Churfolnische Bappen trug, aus ftarfen Grundmauern, gleich einer Gisbreche emporftieg. Durch einen Bogen ift es mit ber Stadtmauer verbunden. Zwifchen bem Bollhaufe und dem Rheinthore ober der Kornpforte fronten noch zwei ftarte Thurmben mit Ausfallpfortden bie ringe mit Schieficarten verfebene Ringmauer, auf ber fich auch nordwärts vom Rheinthor noch ein farter runder Thurm befand. Breite Graben umgaben bie gange Stadt, mit Baffer verseben burch ben aus bem Gebirge fommenden Schafbach, ber binter bem Bollhause, wo er in ben Rhein fällt, im Stadtgraben eine fest abgebrochene Mühle trieb. Die Südseite ber Stadtmauer war durch einen farten vieredigen Thurm, bas außerorbentlich fefte, auch mit ftarten Erferginnen verfebene Burgthor und die erzbifcofliche Burg gefdust. Nach ber Beftfeite ichusten acht vieredige gebedte Thurme und bas Rirchthor, und nach ber Rorbfeite zwei fefte Thurme bes Rolnthore, nab an bem großen Wartthurm, bie Stadt. Das Innere der Stadt hatte wenig Reizendes, die Strafen waren eng, theil= weise nur gepflaftert, febr viele Baufer von Bolg und fogar noch mit Strob gebedt, und felbft an einigen Saufern befanden fic die Abtritte noch auf offener Strafe. Das geht aus ber im Jahre 1582 am 29. November aufgestellten Polizei. Ordnung hervor, wo in einem Artikel geboten wird, die Strohdächer auf Säuser und Ställen in 14 Tagen abzubrechen, die nicht mehn geflickt werden sollen, und auch die so gelegenen Abtritte unter Strafe von 5 Mark für das Geschüs. Es wird auch den Bürgern unter Gefängnißstrase verboten, ihre Kinder an den Thüren betteln gehen zu lassen. ""Item verbeut Rhaidt das uberflusstge lange Fressen und Saussen mit großen Potten undt Glaseren Strichvoll, in ein Soff aus uff Gesountheit oder wie solches zu gehe, geschehe oder Namen haben mag.""

Ein portheilhafteres Bild von Andernach entwirft, über ein Jahrhundert fpater, ber Reisende Blainville (10. April 1705). "Bir bielten uns eine balbe Stunde zu Andernach auf, eine von den alten Reftungen, welche Drufus gebauet bat, um bi Deutschen im Zaum zu halten. Man glaubt, bag fein Cobi Caligula bier geboren worden. Diefe Stadt sowol ale Ling i Churcolnifd, und die befte unter allen, welche wir nach Bon gesehen baben. Es find brei ansehnliche Rlofter barin, und ver ichiebene andere Rirchen. Die Sauptfirche bat zween bobe boy pelte Thurme, bie benen von Unfer Lieben Frauen gu Pari nicht unahnlich find. Andernach ift mit einer farten wohlver theibigten Mauer umgeben, baber bie frangofischen Maroben fu buten, bier bergleichen Ausschweifungen zu begeben, wie zu Sin gig. 3mo Compagnien Solbaten, welche bas Colnifche Dom capitel bier balt, murben fie mit warmen Pillen empfangen. 3 Sabr 1632 brachte ein Theil von bes Ronigs von Schweben Guftav Abolfe Armee nur brei Tage mit ihrer Ginnahme an ungeachtet eine Befagung von 800 Mann barin lag. Un einer Winkel von ber Mauer fiehet noch ein alter Thurm, von wel dem man vorgibt, daß er von dem Drufus, bes Tiberius Bru ber, als er in Deutschland Rrieg führte, gebauet worden. fiehet faft aus wie der Torre d'Dro, oder ber guldene Thurm au Sevilien, an bem Ufer bes Guadalquivir, ober ber altet Baetis, von welchem die Ginwohner glauben, bag ibn Julius Cafar gebauet babe."

Rlebe beschränkt sich auf die Bemerkung, daß Andernagweber regelmäßig gebaut, noch gut gepflaftert sei. 3. N. Bedernennt Andernach ein kleines Städtchen, mit engen, frummen und

sigen Straßen. "Merkwürdig bleibt aber immer dieser Ort 1 der auffallenden Beränderung der Menschen, ihrer Sprache debensart. So wie man bei Weißenthurm über die Rette itten ift, befindet man sich auf einmal in einem ganz neuen . Die Sprache wird platter und sanster, als man sie r hinauf hört. Das schneidende Gefreisch der Roblenzer hat a ein melodisches Gurgeln verwandelt, das dem Ohre sast so wohl thut, als die sansten Tone der Westfälinger und ersachsen.

"Merfmurbig ift bie Beranberung ber Sprache hier am 1. Oben in Mannheim fpricht man anders, ale in Maing; laing anders als in Robleng; und ber Roblenger, ber boch Bergleich am ichlechteften in Diefer gangen Gegend fpricht, t fich fogar beraus, über bie Sprace bes Beftermalbers Reienfelbere ju fpotten." So gang ausgemacht ift es boch , bag ber Coblenger am fcblechteften in ber gangen Gegenb e. 3m Gegentheil wird in einer Muftrirten Zeitung, gein biefem Jahr, 1857, ber Coblenger Dialect ale einer poblifingenoften, angenehmften gerühmt: in verwandter : bat ber Sowebe bas Sprichwort, Han ar hastig som en er ift hurtig, als ein Deutscher, mabrend ber Frangofe fpotourd comme un Allemand. Beder fabrt fort : "Bas ift bie be biefes auffallenden Unterschieds ? wirft bu fragen. Es leicht von ber Sache ju fommen, wenn man bie Urfachen er Ergiehung und ber Berfchiedenheit bes Rlimas fuchen 2. Es ift nicht zu läugnen, bag jene vorzüglich mitgewirft biefe Menfchen von einander ju fcheiben, und bag biefes ben verschiedenen Arten ber Getrante, die bier genoffen in , im Stande ift , bie Sprachorgane geschmeibiger ober didter ju machen. Auf bem hundruden haben wir brei er (bie brei Strimmich) gefunden, beren Bewohner alle bie von Capellen) bas R nicht aussprechen fonnen, unb fprechen es alle ihre Rachbarn ohne Unftog aus. terte Bergluft (benn biefe Dorfer liegen fo boch als 3 in diefer Gegend) und bas Baffer follen bie Urfache n fein.

"Unstreitig hat bie Abneigung der Rheinlander, fremde La ber au besuchen, am meiften biefe Robeit ber Sprache verfculb besonders am Mittelrhein. Dort gittert ber Jungling, wenn über bie Grenze seines Baterlandes ober auch nur aus fein Baterftadt treten foll. In dem bumpfen Qualm bes bausliche Lebens erzogen, und ausgebrütet unter ben Borurtheilen fein Landsleute haft er Alles, mas einen fremden Anftrich hat. Sandwerker, wenn er ja auf Reifen geht, wandert nach Defire und Bayern, wo es oft noch ichlimmer fleht, ale in feinem Bati Leute vom gelehrten Stande magten fich zwar bifweif nach Norden, aber was thaten fie ba ? Sie trieben Panbetten d proteftantischen Universitäten, Die fie eben fo gut in ihrem Bat lande batten lernen fonnen, aber an Geschmadeftubien bachte Reiner ; vielweniger an die Berfaffung fremder gander, an frem Sitten und Gebrauche. Rlemens Bengel, weiland Rurfürft Trier, pflegte vor gebn Jahren, wie ich Dir icon einmal gefa habe, junge leute auf protestantifche Universitäten und auf Reif ju ichiden. Go gut bas gemeint fein mochte, fo wenigen Rus bat es gestiftet. Done Bilbung, obne Borfenntniffe traten b Leute ihre Reisen an, und famen eben fo gurud, nachbem fich und ibr Baterland im Auslande profituirt hatten. Es flog Banfe über's Meer, tonnte man mit Recht von ihnen fage (wiewohl boch ber Spruch bie Baufe von Often fommen, ubi ben Rhein fliegen läßt). Und eben biefe Leute maren es, b bas lautefte Gefdrei erhoben, wenn es ja einer magen wolli Sand an bas icheufliche Ungeheuer zu legen, bas fo unericutted lich in dem Tempel des Geschmades hier am Rheine thron Sebt ba ben Pebanten, ruften fie laut, ber fich feiner Roblenze Sprache fcamt; febt ba ben Affen, ber zeigen will, bag er Sachsen gewesen ift. Und bieg waren nicht etwa nur bie Baffet jungen des Bofes, bie fo fcrieen. Rein, die Berren in ben Di fasterien machten felbst ben Leuten Borwurfe, die an dem Geschäfte ftile beffern wollten. Bei ber Erziehung ward auf die Muttes fprache gar fein Bebacht genommen. Die Priefter, benen bil Jugend anvertraut war, läfterten alles, was nicht auf lateinischt Rruden baber ftolperte, ober es außerte, bag bie beutfche Sprack h etwas mehr als Wachtflubensprache wäre. Dazu kam nun Berschiedenheit der Regierungen und der Religion in diesen abern. Lutherisches Deutsch \*) war eben so verhaßt, wie der theraner selbst."

Auch Bertola gefällt fich in einigen Betrachtungen über bernach und seine Bewohner. »Giuntivi poco innanzi il cader sole, vedemmo questo signoreggiare pomposamente cogli imi suoi raggi ora le cime, ora i dorsi più elevati de' nti : indi dar loro brillanti rilievi, qua indorandoli, là spardo il color del rubino, poi dell' arancio, sfumati e mobili poco d'ora; far come tante bende scintillanti di alcune nebtte, strisciarsi di riverbero lungo il fiume, sherzar fra le enne di molti navigli ancorati nel porto, rallegrare fino esultanza coll' ultimo suo saluto la città e le terre; lasfinalmente nelle nuvole e ne' vapori della sera colori e ni sì forti, che mal sapevano ancora mortificarsi in faccia i astri stessi che già spaziavano alto pel cielo. Come il nontar del sole a San Goar ne parve soavemente patetico, ne parve a Andernach lieto e festante. La città di Anderh appartiene all'elettor di Colonia: di rozzo e malinconico bricato, siede assai felicemente pel sito. Le terre che la cino, sono in alcun lato feraci di biade e di grappoli, in altro ili e ingrate, là sopra tutto dove le pomici le ricoprono. Non è come in altre parti renane sì caldo l'amore per l'agricol-, nella quale fomenta forse qualche lentezza e trascuraggine hiamar che fa a sè molte braccia il lavoro indefesso di lle cave delle quali dirò fra poco, e un commercio in cui igliano principal parte vino, biade, acque minerali, legname, eriali vulcanici. Il Reno che è qui assai profondo, offre un Sonovi magazzini, e scala di merci e di trasporto n porto.

<sup>(\*) &</sup>quot;So nennt man in den katholischen Ländern die hochdentsche Mundart. Ob im, weil Luther zuerst die deutsche Sprache zu reinigen, und richtlig zu schreischsing, oder weil die Protestanten allein in Deutschland nur Deutsch verstehen, weil man durch diese Benennung alle gläubigen Katholiken von der Erkersterbochbeutschen Mundart abschrecken will? Das letzte scheint sich mit dem katter der Zesuiten und anderer Obskrivanten am ersten vereinigen zu lassen."

di più maniere. Questa minuta e continua attenzione al traffico e le tante relazioni cogli Olandesi massimamente, hanno introdotto nel paese alcunche di Batavo che trasparisce nelle costumanze e nei modi: e potrebb'essere altresì che gli abitanti di questa contrada affettassero alcun poco l'olandesismo a farsi credere più mercatanti ancor che non sono.«

Ein Sauptzug in bem Charafter ber alten Andernacher ibre füngften Gobne und Tochter folgen der allgemeinen Richtung ber Beit - ein Sauptzug, bas Festhalten an ber alten Sitte, ift biefen Beobachtern entgangen. Er fprach fich boch beutlich genug aus in den Regentuchern, Faillen, Faldas, fcmarge, balbwollene, febr oft auch seidene, ber Form nach vieredige Tucher, welche bie Frauenspersonen über ben Ropf legten, auf Schultern und Ruden, bis beinabe gur Erde berabhangen liegen, und bie, spanischen Ursprungs, mit andern Trachten und Sitten nach ben Niederlanden fich verbreiteten, und von dort ben Rhein auf-Brugge war gleichsam ber Faillen Sauptfit, wärts zogen. wie fie benn bort nur feit wenigen Jahren verschwunden find, in Andernach bat fich ihr Gebrauch bis jum Ende ber frangofischen Periode erhalten, mabrend fie in dem Trierischen ungleich fruber proscribirt wurden. Dort hatte fich nämlich ber Staat gegen fie erflart, absonderlich ber ernfte Rurfurft Frang Georg in einer eigenen Berordnung fie befampft. Darin aufert ber Gefeggeber: "Nachdem jumablen Uns nun Bericbiedentlich ju unferem bochften Difvergnugen unterthänigft angezeigt worden, wie fich einige leicht gefinnte Beibe-Bilber ju Bebedung ibres Unfeusch= und liederlichen Lebens-Wandel ber vor furgen Jahren ber erft daber aufgekommener Tracht ber Regen = Tucher ober Failles allzufträfflich migbrauchen thun, und ban wir bag von obenherab Uns anvertrauten boben Ambis halber foldem Uebel in Beithen zu fteuren und fo viel binlänglich möglich vorzufommen, nicht langer und enthalten fonnen noch mogen, babero wollen und befehlen Wir hiermit aus Erg-Bischoff- und Candte-Kurftlicher authorität und Bewalt gnäbigft und ernftlich, bag folche Tracht ber Regentucher in unferm Ergftift und Churfürftenthumb völlig abgeschafft und niedergelegt, diejenige aber, fo fich funfftig wieder

biesen gnädigsten Befehl und Berbott berseiben ferner gebrauchen werden, jedesmal einer Straff von drep Goldgulden nebst öffentsticher Beschimpfung angesehen werden sollen, signatum in unserer haubts und Residenz-Stadt Trier den 17. Junii 1730. Franz Görg Churfürst." Einem schönen Gesicht, dem freilich alles lieidet, standen die Faillen ungemein vortheilhaft und konnten sie in ihrem Faltenwurf den Schawlübungen der Frau Dendelschütz füglich verglichen werden.

Richt minder blieben die Reifrode in Andernach eine beliebte Eracht, nachdem fie in Coblenz und Bonn längft abgelegt worden. "Bedeutender," ichreibt in Begiebung auf bie Regentucher ein landsmann, "bedeutender war der friegerische Angriff, ben man drei Jahre fpater ben fogenannten Reifroden, Circelroden, fleifen Roden, Kifchbeinroden, machte. Diese waren eine Rleibung ber Frauen von Stande, gewöhnlich von Seibe mit Blumenwerf. Ber nicht wenigstens ein halbes Jahrhundert, und noch barüber erlebt bat, wird fich fcwerlich erinnern konnen, noch bier und ba einen biefer Pracht- und Bunder-Rode gefeben zu baben. Diese Rode ftammten auch aus bem Beitalter Ludwigs XIV. ber. Der untere Theil eines folden Rleibes war mit einigen angebrachten Reifen von Rifcbein fo ausgedebnt und ausgespannt, bag daffelbe bei fehr vornehmen Damen an dem unterften Rande, in ber größten Peripherie, manchmal 10, 12 bis 14 Schub mag: von bem Durchschnitte berfelben fagen bie Alten nichts, ben mogen bie Mathematifer berechnen; mit einem Worte, eine Dame in foldem Anjug fab einer Pfauen-Paftete recht viel abnlich. Diefe Rleiber-Robe wurde zuerft in jener Zeit bei uns (in Trier) auf der Rangel, wo man fie unguchtig nannte, wortlich verfolgt, bann aber auf öffentlichen Strafen, thatlich und ungezogen. Unzüchtige Rleibung war diefelbe eben nicht. Beschwerte man fich vielleicht bagegen, weil fie in Rirchen und in Gefellschaften gar zu vielen Raum einnahm \*), oder befürchtete man, diese großen Behalter konnten

<sup>\*) &</sup>quot;Eine Dame im Reifrod brangte fich einft in ber Abends-Andacht in ber Kirche ber Zesuiten durch die Reihen der Studenten, beren einer mit seiner versbergenen hand die überall anstoßende Passantin mit dem Kleide festhielt: aber

manchmal zu Freyörtern (Afplen) bienen, welche ber verfolgenben Gerechtigkeit immer so verhaßt gewesen find ? begunftigten fie vielleicht die Zollbefraudationen, oder hielt man sie für ein durchs aus gewißes Zeichen der Eitelkeit und Aufgeblasenheit, da fie als wahre Luftballons erschienen ?"

Der Trierische Magistratus nahm Partei, wie fich bas von einer rheinischen Beborbe erwarten ließ, für bie verfolgten Reifrode, und führte ihrentwegen Befchwerde vor bem Rurfürften, in folgenben Terminis: "Emer Churfurftlichen Gnaben finden und Pflichten halber unterthanigft vor- und anzutragen fomlbig, masi geftalten, ba man babier aus geiftlicher bober Dbrigfeit rubme lichfter Anordnung bey jest in fich febr gefährlich und betrübtes Unicheinung eines bevorftebenden verderblichen Krieges zu beffen Abwendung ber allerhöchfte und barmberzigfte Gott zu bewegen, eine allgemeine Andacht mit Saften und Betten gehalten, mitbin in hiefiger bober Dombkirchen ber Sonntage- fowohl ale auch barfür der Feyertage-Prediger Festo Stae Helenae, uff die Materie ber Rleibung gefallen, mithin folde mit Bermelbung, es geschehe aus Befehl einer boben Obrigfeit, besonders die fogenannte Reifrod, Cirfelrod, unter bem Namen Dafchinen, mit giemlichen expressivis terminis in einem weitläuftigen Discours ftark zu verschimpfen, und biejenige Weibepersonen indistincte fo folde tragen, ärgerlich und fündhaft baben zu thun, zu fuftiniren gefucht, wesgleichen ber Capuciner Prediger, wiffen nicht aus was Unleitung in nicht undeurlichen terminis in ihrer Rirche gethan, und ohne von ein fo anderer Meinung behauptet werden wolle, so hat fich hiergegend ber Tumbprediger ereufferet, und ben Sonntag barauf bie fogenannte und mehrgebachte Reiffrode dirigiret, mithin folche mehr als fündhaft deprediciret, welchen bie Studenten, Bandwerks- und andere Purfche guborend, gleich

ihr scharfer Blid entbedte balb ben Schalk, und fie gab ihm mit ihrem Gebetbuch, woran ein reicher Silberbeschlag, eine so kräftige Ermahnung auf ben Ropf, baß er zurücktaumelte. Dieser Hergang mag wohl nicht wenig bazu beigetragen haben, baß man ben Krieg gegen die Reifröcke mit so vieler Leibenschaft und Hitze geführt hat."

Anlag befamen, fich ungeschept nicht alleine jum täglichen, fonberen auch nächtlichen tumultuiren und insolentiren beraus zu Maffen, dag fogar bober, mittelmäfiger und geringer Condition Beibspersohnen, welche mit ber babier nicht allein, sonberen in gang Europa faft bergebrachter Tracht angethan gewesen, uff der Straffen ahnzurichten, ahnzuzopffen, mit B. v. Roth zu werffen, un verfolgen, auch fogar bes Abends uff ben Straffen abnzufallen, m öffentlicher Ablegung ber Reiffen mit großer Berichimpfung umultuos anzustrengen, daß fogar bas von Luxemburg sich an= hero refugirtes Frauenzimmer babep mehr in Angst und Furcht geftellt gesehen, als wann sie in der mit feindlicher Belagerung beangftigter Festung Luxemburg wohnend geblieben maren : endich ift die Infolent fo weith gekommen, daß zwischen Montag und Dinftag Rachts biese muthwilligen Pursch von Papier und fuften Reiffröd formiret, beren einer uff hiefiges Trollhaufgen ') um Markt, ben anderen uff den infamen Prangerftod öffentlich uffgehangen, bie anderen bergleichen in ben Straffen mit Radfilgen vieler Kinder und Geschrey, uff einer Stangen hangend herumb getragen, und sogar bey Berwanthen muthwillige versus thn bas Galgengericht von ber Neuforten angeschlagen baben, woben nicht verschwiegen seyn laffen follen, bag einige Judenbaufer bes Rachts attaquiret, bie Fenftern burch, und bie Thuren uffgeschlagen, mithin diese gegen ihren Sous ftart beangftiget worden fevn. Wehrend biefen Tumult haben wir zwar unferem obliegenden Umts halber gesucht, folde Bandel soweit zu fillen, bes Endes dann den PP. Societatis sowohl, als Rectori magniico bedeuten laffen, sie mögten barahn seyn, solche Frevelthaten nicht allein zu compesciren, sondern auch ber Entdeckung ber Thater zu bestrafen, bemnachft Ew. Churfürftlichen Gnaden wegen ber Rachts=Tumultuanten erlaffenen gnädigften Berordnung ju gehorsamfter Befolgung aber eines per Trommelfchlag publiziren, und baben verfunden laffen, daß, da folche Frevelthaten in fich

<sup>1)</sup> In Coblenzer Mundart das Trillerhäuschen genannt. Gin Käfig, einer beweglichen Stange aufgesetzt, und weit genug, eine Person aufzunehmen. In den Käfig wurden Weidsleute, die sich im Neben vergangen, gestedt, und mit demselben längere ober kurzere Zeit herumgebreht, getrillt.

eine Berftorung ber öffentlichen Rube, ber Erbapfung eines ober bes anderen bergleichen begebend, diefer exemplariter und öffent lich mit einer Leiboftrafe angefeben werden follte, mesfalls bi Wachten verdoppelt und eine farte continuirliche Rachtspatronic au geben abngeordnet, furth allen Burgeren und Ginmobneren unter 10 881. auch nach Befinden boberer arbitrarie und foat Leiboftraf zu befehlen baben, mann einer ober anderer bere infolenthen einen feben ober fonften wahrnehmen follte, bem obe ber beleidigten Perfohn fogleich ju bulff ju lauffen, die Thate abhalten, und gur Beftrafung gur Safft, mit fein gu Gulff ru fenden Mitburger bringen follen. Beldes Alles ju Emer Chut fürftlichen Gnaben bochft gefälliger Berordnung und zu unter thanigfter contestation unfer Pflicht und unfer foulbigfter Di fervang gehorsamft anzeigen follen, furtbin gu bochft Dero land besberrlichen buld und Gnaden unterthänigft und ahngelegen empfehlend in tieffter Erniedrigung ju fenn verharren. - De 4ten September 1733 abgangen."

Die Anbanglichfeit fur alte Gebrauche ju ftarten, moget bie noch beute zu Andernach, wie in mehren oberrheinischen Stabten, g. B. ju Dbermefel und Bacharach, befiebenben Rachbarichaften, wesentlich beigetragen baben. "Die in einem Diftrifte ber Stadt wohnenden Burger traten in eine Genoffenschaft zufammen, die fich unter einander mit Rath und That in Freud und Leid treu beiftauden. Andernach gablte fruber fechegebn Rachbarichaften, beren jebe aus ihrer Mitte fich wieber einen Amtmann, Scheffen und Profuratoren und Schreiber mablte, und oft die unter den Nachbarn ausgebrochenen Streitigfeiten ichlich tete. Jeder Burger mußte zu einer Rachbarichaft geboren, und berjenige, welcher fich nicht in bie Befdluffe ber Rachbarfcafe fügen wollte, wurde ausgeschloffen, und alle Rachbarn mared gehalten, ihm weder in Feuer- noch in Baffer-Gefahr beigufteben. bis er fich fügte und wieder aufgenommen wurde. Jede Rad barichaft hatte einen Rachbardiener, ber ben Rachbarn anzeigte, wann fie fich versammeln follten und einer geftorben war, bei bann bie Rachbaricaft gur Erbe bestatten mußte. Racbaricaft war außerbem noch ein jabrlich gewählter Brunnen

niter, ber für ben öffentlichen Brunnen feiner Rachbarfchaft. Ken Reinigung u. s. w. Sorge tragen mußte. Erbielt irgend er ein Amt in einer Nachbarschaft ober wurde er in eine habaricaft aufgenommen, fo mußte er nach Bermogen etwas Men, und zwar wurden meift einige Biertel Bein und für ige Albus Bregeln gegeben, bie eigens ju biefem 3wede geden wurden. Um Fastnacht war die Versammlung der Nache schaften, bei welcher Gelegenheit die etwa vakanten Aemter est, die Nachbarschaft=Angelegenheiten geordnet, und das, was gefommen war im Laufe bes Jahres, in Luft und Gintracht uehrt wurde. Eine jede Nachbarfchaft führte (und führt) ein ptofollbuch, in welchem Alles die Rachbarschaft selbst und bie bt Betreffendes vom zeitigen Schreiber aufgezeichnet wurde." Der Rachbarichaft am Steinweg Buch namentlich bat mehre Insprüche aufgenommen, z. B.: Schneden tragen ihre häuser t fich, damit sie nicht beim bosen Nachbar wohnen. — Es ist ber in der haushaltung so reich, er bedarf seines Rachbars. Eltern gieben bie Rinber, aber Nachbarn verheurathen fie.

> Wer recht will wiffen, wer er fei, Der schelt seiner Nachbarn zwei ober drei, Und werben's ihm die versagen, So wirdt es doch der vierdte wohl sagen.

"Burger zu werden kostete in spätern Zeiten den Auswärsen 20 Rthlr., und Jeder mußte sich nach der Aufnahme als üger sogleich an eine der Nachbarschaften, in welcher er sich berließ, anschließen. Die Nachbarschaften wählten aus ihrer üte die Achter, nämlich acht Männer, welche die Bürgerschaft puhalben, selbst gegen Bürgermeister und Rath vertraten. se hatten auf dem Stadthause ihr eignes Zimmer, das Achtersmerchen, und ihnen wurde auch jährlich vom Rathe, den und Rentmeistern Rechnung abgelegt. Sie waren ganz, was in Neus die Gemeinheits-Freunde waren," auch in gester Beziehung den römischen Tribunen vergleichbar. Der zer Alage gegen den Rath, daß er ihre Freiheiten nicht hte, daß sie niemand hätten, der bei dem Rath, absonderlich der Abnahme der Jahresrechnungen sie vertrete, bestimmte

ben Kurfürsten Germann V., burch Urfunde d. d. Andernach Satertag vor St. Remigii 1522 ben Bürgern zu erlauben, be acht Männer aus ber gemeinen Bürgerschaft zu ihren St vertretern wählen, und zwar wie es im Achterbuch ber St heißt, "die Bornehmsten, Sabseligsten und Rathpersonen gle mäßige, item eines fribtsames Gemüß, auch unverleumdt an ih Ehren."

Bermöge ber von bem nämtichen Kurfürsten für die Beidung der Achter gegebenen Borschrift, d. d. Poppelsdorf, Nov. 1523, wird der neu vorgestellte Eider vor allem auf spflichten ausmerksam gemacht, nämlich die Bürger, Gemeisihre Freiheiten allenthalben zu vertreten, bei dem jährlich Rechnungsabschlusse, Donnerstag nach Esto mihi, immer, gle wie Rath, Bürgermeister, Baumeister und auswendige Rittschaft, gegenwärtig zu sein, seder Berschreibung zu Pension Dienstgeld die Anerkennung zu versagen, sie geschehe dann t Wissen der Achter insgesamt. Dann wurde der folgende geschworen: "Alles, was ich in Ehren und Trewen gelobt, redt hab, und dessen wie obgemeldt mit klaren Worten verstand hab, will ich stedt und sest hatten, so wahr als mir Gott hi und sein heiliges Evangelium."

Noch vor ber Bereidung wurde der Reugewählte in Birthshaus geführt, um dann, auf ber Gemeinde Koften, Gratistrunk einzunehmen. Um nächstolgenden Donnerstag, den Rath der Sigungstag, kam der angehende Achter nach i Rathhause, um dort vor dem Rath den Sid zu schwören, er der Stadt Einkommen überwachen, alles die Jahresrechnun Betreffende verschweigen, und samt seiner Familie in dem kal lischen Glauben treu verharren wolle. Dann hatte er eine derei Tage fortgesetzte Gasteret auszurichten, es wurden ihm Schlussel vom Archiv zugestellt, und ein abermaliges Essen met den Beschluß der Feierlichkeit.

Den 11. März 1593 einigten fich die Achter, daß jeder ihnen brei Gulben, schwer von Gold, erlege, das Geld sollte Zinsen ausgethan, und der Zins verwendet werden, um jähr dreimal, zu Oftern, Pfingsten und Christag jedem der Achter

serbrod von brei Raberalbus auszutheisen. Dieses Brob bezog p eines Achters Wittwe, so lange sie unverheurathet in der abt blieb. Die Achter theilten die Armenspenden aus, mußten och, wenn die Ausgabe einen Thaler übersteigen sollte, insamt dazu gewilligt haben. Wegen der Zeiten Noth wurden 18 die Achteressen abgeschafft, die bisherigen Theilnehmer Uten sich fortan mit Käse und Brob begnügen.

"Richt felten geriethen die Burger über Diefer Achter Bahlen Streit und Uneinigkeit, ba Beftechungen, Berbungen babei bt unterbleiben konnten. Aeugerst streng waren daher auch die fete in Bezug auf diefe Wahlen. Es durfte fein Burger in per Bahl beschränkt fein, weder burch Einreden, burch Worte k Geberden zu einer Wahl bestimmt werden. Da bas Stimnwerben vor der Wahl fehr häufig geschah, und nicht felten er sein ganzes Bermögen opferte, um zu folchem Stadtamte gelangen, fo murbe fpater bies Berben, Empfehlungen und L bei Strafe der Chrlosigfeit verboten. Rathsmitglieder, die r fich werben ließen, verloren ihr Amt, und ber Bürger, ber batte anwerben laffen, bußte fein Stimmrecht für immer ein. ie Achter mußten Alles erft genehmigt haben, ebe ber Rath ne Auslage ober Anschaffung machen kounte, ebe eine neue teuer ausgeschrieben werden konnte. Jeder Achter hatte einen hluffel jum Archive und zur Stadtfaffe."

Das Rathhaus, im Berzen ber Stadt, an ber Hochstraße legen, wurde nach seiner Fronte in ber Mitte des vorigen ahrhunderts renovirt, unverlett blieb aber die ältere gewölbte alle und die noch gut erhaltene Rückseite mit Bildwerk, dem abernacher Stadtwappen und der Jahrzahl 1574. Unmittelen neben demselben, auf dem Hofraum stand das ursprüngliche athhaus; aus dem engen Hofraum steigt man in das sogemnte Judenbad hinab. So nennt man einen sessen dauerhaften dau unter der Erde, senes architektonische Räthsel, welches die snichfaltigen Lösungsversuche veranlaßt hat. Es hat bei einer siese von 34 Fuß 8 Joll die Gestalt eines viereckigen Thurms. die Umfangsmauern sind aus Schiefer und Kalkmörtel ausgeführt, n einer derselben, auswärts, läust eine schmale Stiege bis zur

Sohle hinab. Die Stufen Diefer Stiege find aus Saufteinen ben Menbiger Gruben entstammend, gebilbet. Das Innere bet thurmartigen Gebaubes ift burch Gewolbe in breifache Raum getheilt. Ueber ber Goble find zwei biefer Bewolbe, wovon bad erfte 10, das zweite 7 Rug bober ift, ale die Soble ; daß bem nach brei Gewölbe, eingerechnet basjenige, welches bie Dber flache bedectt, vorbanden find. Diefes oberfte Bewolbe reich etwa 5 Rug über bie Oberfläche bes hofe, und hat einen verbaltnigmäßigen figrten Heberbau, in dem nach ber Offeite bil ber Eingang fich befindet. In bie beiben obern Raume führet von der Treppe unbequeme Gingange, an denen noch farti eiserne Spuren von vormaligen Thuren und Befestigunge vorfehrungen vorhanden find. Dem tiefften Raum führt bie Treppe unmittelbar burch eine Thure ein. Die beiden untert fteinernen Gewölbe haben in der Mitte vieredige Deffnungen pon verhaltnigmäßig beträchtlicher Größe, burd welche bas Licht, wenn auch gebrochen, einfallen fonnte, fo es nicht burch bas obere, undurchbrochene Gewölbe ganglich abgehalten murbe. Das Mauerwert rubet auf einem Roft von Gidenholg, und ift febt wohl erhalten. Ueber ber Sohle fteht Baffer, welches mit bem Rheine fteigt und fällt, fedoch bei niedrigem Bafferftanbe eine Bobe von 2 Rug bebalt.

Ein solches Gebäube, bessen erster Anblid ben Einbrud seines hohen Alters hervorruft, welches, ganz unter ber Erbe gelegen, eine solche Festigkeit und Dauerhaftigkeit ber Bauart zeigt, ist eine so anomale Erscheinung auf bem Gebiete ber alten Baukunst, absonderlich in hiesiger Gegend, daß die abweichenben Meinungen um die ursprüngliche Bestimmung dieses Bauwerts sehr leicht Eingang sinden konnten. Lang will barin ein romissches Bad erkennen, eine Ansicht, der Minola einigermaßen zweiselnd beitritt, die aber Hr. Prosessor Braun in seiner Schrift: Das Judenbad zu Andernach, Bonn 1853, S. 12 in 4! mit den tristigsten Gründen widerlegt. "Gegen diese Ansicht,"schließt er, "erhebt sich aber vor Allem der Charakter des Mauerwerts selbst, welches schwerlich Jemand für römische Arbeit er klären, und noch weit schwerer als solche beweisen wird." Bei

affaulr heißt es: "Das bemerkte Judenbad endlich, dem Reisenden so oft als ein Römerbad vorgeführt, ist wirklich nichts is ein ganz gewöhnliches Judenbad, dergleichen sich in allen biädten \*) besinden, wo Juden wohnen, indem die Judenfrauen erpflichtet sind, zuweilen ein Bad zu nehmen, und zwar in sinem Wasser, welches in das Beden gestossen sepn, und nicht sineingetragen oder gepumpt worden sepn muß."

Dagegen erinnert Gr. Braun : "Daß bie israelitischen Beier nach ihrer monatlichen Reinigung ober nach dem Wochenbette hne Rudficht auf die Jahreszeit in kaltem Waffer zu baben nich religiose Borschriften vervflichtet find, und baff, wabind man biefer Vflicht auf bem Lande in Bachen, Kluffen, btromen, in einem tiefen Loche ober Brunnen im Reller genügt, ben Städten eigene Brunnen ober Baber gu biefem 3wede Maut find, kann nicht bezweifelt werden. Aber aus dieser That= iche folgt keineswegs, daß das in Frage stehende Gebäude in Indernach urfprünglich biese und keine andere Bestimmung gehabt abe. Gegen diese Annahme ftreiten zum Theil dieselben Grunde, kiche wir auch gegen die Annahme eines Römerbades geltend macht haben. Dazu kommen aber noch andere. Rach ber orschrift ber Rabbinen, welche babei zulegt auf Leviticus 15. 16. jurudgeben, muß das Bab fedesmal fo viel Waffer enthalten, af die Babenden mit dem gangen Rörper untertauchen können. beschieht bieses nicht, so ift bas Gefes nicht erfüllt. Wenn nun ber bas Waffer in bem fogenannten Judenbade im Sommer int mehr als zwei Fuß Höhe erreicht, so wurde das Unterwhen in demfelben doch schwer zu bewerkkelligen und das Bad tht selten im Jahre unbrauchbar fein. Die mögliche Einwenung, der untere Raum sei ursprünglich tiefer gewesen, wird uch ben Augenschein widerlegt. Auch die Lage felbst wider= mitet ber Annahme eines Jubenbades. Das fragliche Gebäude kfindet sich mitten in ber Stadt, auf dem Hofe des gegenwärs

<sup>\*) &</sup>quot;Ein ähnliches in Koblenz ist ganz roh, ein anderes zu Friedberg in der Betterau dagegen sehr zierlich im Spitzbogenstil ausgeführt. Aus bestehen aus sem Brunnen, um welchen eine Treppe dis zum Wasser himmstersührte."

tigen, und wahrscheinlich unter dem frühern Rathhause. Run hatten die Juden doch offenbar die Herren der Stadt im Mittelsalter sein muffen, wenn es ihnen gestattet gewesen ware, das Bad für ihre Beiber unmittelbar neben oder gar in dem Rathshause selbst zu errichten; sie hatten mindestens eine Stellung in Andernach einnehmen, hätten Freiheiten daselbst besigen muffen, die ihnen sonst überall im Mittelalter versagt waren. Andernach hat die Juden im Jahr 1596 aus seinen Mauern vertrieben, und es hat denselben sene unbeugsame Festigkeit entgegengesest, welche es in seiner Stellung gegen die Stadt Linz Jahrhunderte hindurch bewährt hat, indem Andernach zu den sehr seltenen Städten gehört, in welchen kein Jude die auf diesen Augenblick ansässig ist.

"Wenn wir nicht gang irren, fo bat bie Schwierigfeit, bat oft genannte Baubentmal zu beuten, ihren vornehmften Grund barin, daß daffelbe ein unterirdisches ift und une fo ale eine febr anomale Erscheinung und nicht als eine Ruine, sondern als abgeschloffenes Ganges entgegentritt. Aber laffen wir ber Phane taffe einen Augenblick freien Spielraum, benten wir bas porhandene Dentmal nicht als ein urfprüngliches Ganges, fonbern ale ein übrig gebliebener Theil eines größern Bangen, benten wir uns mit einem Wort baffelbe als ben untern Theil eines iener Thurme, die bei ben Burgen und Schlöffern und faft bei allen ftabtifchen Rathbäufern bes Mittelaltere vorhanden waren, benfen wir und baffelbe als ben untern Theil eines jener Thurme, auf welchen ber Schlogthurmmart ober ber ftabtifche Bacter wohnte, von welchem er bei Racht über Schlog und Stadt machen, Die Anfunft von Freund und Reind, Feuerebrunft und Baffernoth verfunden mußte, auf welchem er ber Stadt burch fein Born bei Tage bie Stunde auszurufen und abnliche Beichen gu geben hatte, bann verschwindet biefe Schwierigkeit und bas Et bes Columbus fteht. Bir benfen bann ftatt an bas Romer- ober Judenbad an ein Berließ, an ein unterirdifches Gefangnig; wir begreifen, wozu bie farten eifernen Rlammern und Befeftigungsporfehrungen an ben Gingangen zu ben fleinen Bellen gebient baben ; wir begreifen, warum man bie Treppe nicht in bem Berließ, fondern außerhalb beffelben an ben Umfangemauern errichtet bat, und wir begreifen auch ben 3med ber Deffnungen in ben beiden untern Gewolben, durch welche ber Befangene, auf einem Querholze reitend, an einem Seile bis in basienige Bemad binanfgezogen wurde, in welches er nur mit bem Ropfe, ber burch einen umgefehrten Trichter gestedt murbe, bineingelangte, und fich von feinen Richtern, von Beugen und Unflägern umgeben fab. Das Duftere, mas uns entgegentritt, wenn wir in biefes Bebaube eintreten, bas Schauerliche, mas une barin umgibt, befremdet uns nicht mehr, wir befinden une in einem mittelalterlichen Befängniffe; aber bie Schauer verftarten fich, indem wir zum Bewußtfein fommen, bag wir uns in einem folden Orte, in einem Berließ befinden, und dag nicht ber Romer bier bem Badegenuffe frohnte, bag nicht bie Juden bier im faltern Simmelsftriche eine religiofe Borfdrift in Ausführung brachten, die unter bem Ginfluffe einer beigeren Bone gegeben, war . . . .

"Solche unterirbifche Gefangniffe maren leichter zu bewachen und gu beschüten, ale biejenigen, welche über ber Erbe erbaut waren, die Befreiung der Gefangenen burch ihre Freunde ober Mitverfdworne aus benfelben mar erfdwert, in benfelben fonnte man ben Befangenen bas Genid brechen ober fie erbroffeln, obne daß ein Schrei berfelben ju menfchlichen Dhren batte bervorbringen fonnen. Die Lex Longobardica verordnete, feber Richter folle in feiner Stadt ein unterirdifches Gefängnig erbauen laffen; bag man auch bort, wo bas longobarbifche Recht feine Geltung batte, abnliche Ginrichtungen getroffen, barf nicht bezweifelt 3ch fonnte bie Thatfache geltend machen, bag nach einer Rotig, welche bem fabtifden Ardiv zu Unbernach entnom. men ift, ein Burger Undernachs wegen sittlicher Bergeben im Jahre 1695 auf acht Tage bei Baffer und Brod bier eingesperrt worden, allein die Thatfache beweift nicht, worum es fich bier handelt, daß diefes Bebaude urfprunglich ein Befangniß gewesen fei. Gegen bie aufgestellte Ansicht, welche in biefem Bauwerte nichts als ein mittelalterliches Gefängnig erblidt, wird man gewiß mit ber Frage auftreten, wie es benn tomme, bag bie unterste Zelle gewöhnlich unter Wasser stehe? Um diese Einswendung zu entfraften, ift vor Allem daran zu erinnern, daß die Gefängnisse der frühern Zeiten und Jahrhunderte nicht mit denen der neuern Zeit verwechselt werden dürsen. Es war nicht selten die Absicht der Borzeit, den Aufenthalt in diesen Gefängnissen bald durch Nässe und Kälte, bald durch Sipe schmerzlich oder unerträglich zu machen.

"Das jegige Rathhaus ju Anbernach ift im Jahre 1574 erbaut worden. Das alte abgebrochene Rathhans bat unmittels bar neben bemfelben gestanden und zwar auf bem Sofraum bes felben, von welchem man in bas Judenbad binabfteigt. fann fomit nicht bezweifelt werben, bag bas Judenbad unmittelbar mit bem alten Rathbaufe verbunden war und einen Theil biefes ftabtifchen Gebaubes bilbete. In ber Mauer bes fesigen Rathhauses find Fragmente von Stulpturen aus weit alterer Beit eingemauert; wir glauben nicht zu irren, wenn wir annebmen, daß biefelben von bem Theile bes alten Rathhauses berrühren, an deffen Stelle das gegenwärtige getreten ift. Diese Sfulpturrefte geboren ber byzantinischen Bauperiode an, und fo wurde man einen Weg gefunden haben, auch die Beit naber ju ermitteln, in welcher bas Jubenbab erbaut worden. Gine genauere Betrachtung und Bergleichung biefer Stulpturen murben vielleicht ju noch intereffanteren Ergebniffen über bas alte Rathhans fubren. Das Palais de Justice ju Paris, welches im Laufe ber Beit viele Umgeftaltungen erfahren bat, gibt fic auch jest noch, trop feiner veranderten Bestimmung, burch Spuren fruberer Thurme ale Palaft bee beiligen Ludwig zu ertennen.

"Neber die Entstehung des Namens Judenbad hat sich in Andernach solgende Sage gebildet. Die Juden hatten auch in Andernach, dieser Sage zufolge, die Brunnen vergistet, sie wurden deshalb aus der Stadt vertrieben, alle vorhandenen Brunnen wurden verschüttet, ein neuer wurde gegraben, und um das Andensen an dieses Stadtereigniß zu erhalten, wurde der neue Brunnen das Judenbad genannt! Daß die Juden im Mittelsalter unter der Beschuldigung, die Brunnen vergistet zu haben, aus den Städten vertrieben wurden, ist eine Thatsache, die sich

so oft wiederholte, daß der Annahme, dieses sei auch in Andernach geschehen, nicht wohl zu widersprechen ist. Wenn die Sage sich aber an eine solche Thatsache anknüpft und den Brunnen, aus dem sie die gesamte Bevölkerung das Wasser ihres Bedarfs schöpfen läßt, ein Judenbad, ein Bad nennt, welches zu reinigen ungemein schwer war, so kann man nicht sagen, daß diese Erskärung glüdlich erfunden sei. Uns scheint diese Erklärung näher zu liegen. Die ursprüngliche Bestimmung dieses Gebäudes und vielleicht das Gebäude selbst war in Vergessenheit gerathen. Als das Letztere wieder entdedt wurde, suchte man nach der Deutung, und irgend Jemand erklärte mit derselben Bestimmtheit, wie dieses in neuerer Zeit von herrn de Lassaulx geschehen ist, dass selbe sei Indenbad und nichts als ein Judenbad, und da Riemand Widerspruch erhob, war es leicht, diese Ansicht in Ansbernach in Umlauf zu bringen."

Das Rathhaus ift federzeit, wie noch heute, ber Gip ber fabtifchen Beborben gewesen. In ber Bilbung bes Scheffengerichtes, welches im Ramen eines Rurfürften von Coln alle und jebe Gerichtsbarkeit übte, ift die Trierifche nachbarfchaft unverfennbar. Ritter und gelehrte Scheffen waren unter bem Borfige bes Soultheigen, ber in frubern Beiten ebenfalls ein Ritter. burtiger gemefen, ju einem Collegium vereinigt, und fommen im 3. 1759 als Ritterscheffen vor Maximilian Rotthaft von Beigenftein, Johann Abolf von Broich auf Westinghausen und Friedrich Frang Abam von Breibbach ju Buresheim (alle brei noch 1761). Die Rotthaft find eines der vielen baperifchen Gefchleche ter, Burgau, Beiche, Tauffirchen, Trauner ac., welche burch bie bayerifden Rurfürften nach bem Colnifden gezogen worden. Ihr Stammhaus Wernberg liegt an ber Rab, im Umfange ber bormgligen Landgrafichaft Leuchtenberg. Als ihr zweites Stamme haus fann Beigenftein, in bem pormaligen oberpfalzifchen gand. gericht Balbed gelten : fie befagen in dem Sochftift Regensburg bas Erbtruchfeffenamt, in fenem von Paffau bas Erbmaricallamt. Bon ihrem Urfprung ergablt Bucelinus, beffen Glaubwurdigfeis freilich jener eines Rurner zu vergleichen, bas folgende Mabrden. "Rabbold ober Radispold, Abelgille Gohn und ber Friefen erfter Ronig, fei im Begriffe gewesen, von bem b. Bolfram bie Taufe ju empfangen. Da er aber vernommen, daß feine Borfahren famtlich verdammt waren, habe er fich andere bebacht, und berausgelaffen, er wolle lieber bei feinen Boreltern in ber Bolle, als ohne felbige im Simmel fein. Er farb Un. 719 und binterließ Adelgillum II., welcher ber erfte driftliche Fürft ber Friesen gewesen. Deffelben Sohn Radispoldus IL, von welchem vermuthlich ber Ramen ber Stadt Regensburg, Ratisbona berguleiten - ob Bucelinus bas ausbrudlich thut, weiß ich nicht -Radispoldus II. erhielt von bem Raifer Carolo M. wegen bet ibm geleifteten Dienfte ansebnliche Berrichaften, und zeugte unterfchiedliche Sobne, von benen ber mittelfte, Ramens Heinrich, ein Stammvater ber Berren von Rotthaft, benen felbft v. Lang einen gemeinschaftlichen Ursprung mit ben Grafen von Egmond beizulegen fcheint, geworden." Albin Rotthaft foll um das Jahr 1075 bas Schlog Pottenftein an ber Puttlach wieder aufgebaut haben, "von welchem fich feine Rachfommen beinannten," es bat aber Grimold Rotthaft bie Fefte 1134 an Bamberg verfauft.

Albertus Nothaft wird in einem Bestätigungebriefe für bas Rlofter Reichenbach, gegeben von Raifer Friedrich I. 29. Sept. 1182, unter ben Beugen genannt. Beinrich foll um bas 3. 1280 bas Schloß Wernberg an fich gebracht, und ber erfte ben Beinamen bavon geführt haben. Albin war 1325 ber Bergogin Mechtild von Bayern Dbrifthofmeifter und Bicedom in Burglengenfeld, seit beffen Tob bie Sohne, in Betracht seine Ber-Dienste unbelohnt geblieben, schwarz zu fiegeln anfingen. Chunrat der Elter Rothaft von Sailsperch, wird 1333, Chunrat ber Rothaft von Sailfperg, Pfleger ju Abach 1336, Johann, ber Comthur ju Bogen, 1357 genannt. Db diefer eine Berfon mit Johannes Rothaft, ber vom 7. Mai 1337 bis 1343 als Comthur ju Birgelau in Preuffen, und 1347 bis -6. Dec. 1349 als Comthur ju Thorn fand, weiß ich nicht. Seinrich auf Bernberg, geft. 1440, mar Bergog Johanns von Bapern Schapmeifter in Solland und Vicebom in Niederbapern, "auch einer ber berühmteften Rriegsbelben". Beinrich, ju Bernberg, und feine Sausfrau, Anaftafia, des Degenhard Sofer Tochter, lebten 1453.

Ronrad fand vom 10. Oct. 1482 bis 9. Jul. 1484 als Pfleger in Barten, und vom 21. Sept. 1486 bis 24. Marg ale Comthur zu Ragnit in Preuffen. Des Achaz Notthaft zu Thann bei Ros Streitigfeiten mit feinem Pfarrer in Benting murben burch bes Administrators zu Regensburg, bes Prinzen Johann von Bavern Spruch vom 24. Jul. 1517 erlebigt. Gin anderer Achar. Domberr zu Regensburg, lebte 1579. Beinrich, bes Rurfürften Friedrich II. ju Pfalg Großhofmeifter, von 1516-1528 (Widder fennt ibn nicht), ericopfte fic und feine Gobne burch Anleben und Burgicaften fur den Rurfürften. "Sebaftian betleibete bei bem Raifer Maximiliano II. die Stelle eines Oberfammerberren. Johann Beinrich, faiferlicher Reichshofrath, Biceprafibent und Rammerberr, bat fich durch wichtige Befandtichaften befannt gemacht, und zuerft ben graflichen Titel von Wernberg angenommen. Er hatte nur ein Auge, und war von ber Lutherischen ju ber Romifden Rirche getreten, ftarb Un. 1665 und binterließ Bolf Beinrichen und Georg Beinrichen, Die beiberfeits ihr Befolecht fortgepflangt haben."

Die Palaftrevolution, fo im 3. 1733 gu Bonn fich ereignete, bat and bie Rotthaft empfindlich betroffen. Das Greignig verftandlich barzustellen, fann ich nicht umbin, ben furcolnischen Premier-Minifter, dem fie junachft, wegen feiner Unbanglichfeit ju bem faiferlichen Sofe gelten follte, ju befprechen, unter bem Borbebalt, anderwarts die Geschichte feines Saufes vorzutragen. "Ferbinand Abolf Graf von Plettenberg, Erbmaricall bes Bisthums Munfter, ift zwar ber erfte aus feinem Gefchlechte, ber ben reichegräflichen Titel führet, gleichwol ift foldes bas altefte und pornehmfte in gang Weftphalen, wie benn icon einige aus bemselben fich im 3. 1042 bei bem Turnier zu Salle in Sachsen befunden (beffer erwiesen ift ein Gotscalcus de Plettenbracht Die Reichsstifter Paderborn und Munfter haben baber jum öftern ihre Bischöfe aus bemfelben ermählet, Die jederzeit ein loblich Regiment geführt. Der lette, ber aus diesem Geichlechte bergleichen reichsfürftliche Burbe befeffen, war Fridericus Christianus Bifchof ju Münfter, ber A. 1688 erwählet worden, und A. 1706 gestorben ift. Wie nabe unfer Graf Ferdinandus

von Plettenberg mit demselben verwandt gewesen, ist mir unbestannt (der Bischof war seines Baters Johann Abolf Bruder), boch ist so viel gewiß, daß er sowol in diesem als in den übrisgen westphälischen Reichsstiftern sederzeit in hohem Ansehen gesstanden, und daher bei denen Bischosswahlen vermittelst seines vielgeltenden Borspruchs durch seine unter denen Doms und Capitularherren habenden guten Freunden und Berwandten zu Erhebung eines neuen Bischofs viel beitragen können.

"Er hat am 25. Jul. 1690 auf dem väterlichen Schloße Mordfirchen im Stifte Munster das Licht der Welt erblickt. Die Eltern, Johann Adolf Freiherr von Plettenberg und Maria Franzisca Teresa Gudula von Wolf-Metternich zur Gracht, ließen ihre beiden Sohne, davon der jüngere, Bernhard Wilhelm, der Stammvater der Linie in Hovestatt geworden, standesmäßig erziehen, auch, nachdem sie erwachsen, auf Reisen gehen und sich überall wohl umsehen."

Der Bater ftarb 1698, und Ferdinand Abolf succedirte in Nordfirchen und den übrigen ansehnlichen Gutern, wie auch in bem Erbmaricallamt : etwan 1713 mag er fich mit bes Grafen Dietrich Ronrad Abolf von Befterhold Tochter, Bernhardine Alexandrine, geb. 16. April 1695, Die ibn auch mit verschiedenen Rinbern erfreuete, vermählt haben. A. 1718 im Dec. farb ber bisberige Bifchof von Munfter und Paderborn, Franciscus Arnoldus von Bolf - Metternich jur Gracht, und es fam neben mehren andern Candidaten Pring Philipp Moriz von Bavern in Borfchlag. "Beil ber Graf nun nicht nur an fich felbft in beiden Stiftern in großem Ansehen ftunde, fondern auch viele gute Freunde und nabe Unverwandten unter benen dafigen Domberren batte, fo fiel es ibm nicht fcwer, bey beyden Reicheftifftern die wehlenden Canonicos babin ju lenden, bag fie ihre Stimmen einem Pringen aus bem Churhause Bayern gaben, an welches er fich bisher mit vieler Gefliffenheit addressiret, weil er auf feinen Reisen bier und ba viel Ehre von bemfelben genoffen. Die Babl fiel auf ben Pringen Philippum Mauritium. ber fich eben bamale Studirene halber in Rom aufhielte. Beil nun ber bamalige Pabft Clemens XI. in einem gang befondere guten Bernehmen mit dem Churhause Bapern ftunde, so half berselbe die Wahl dieses Pringens nicht wenig befördern, als er ein Breve an die bepden Capitul zu Paderborn und Münster schiekte, und ihnen barinnen die Person des gedachten Pringens bestens recommandirte. Jedoch die Wahl war den 14. und 21. Mart. 1719 zu Paderborn und Münster kaum vollzogen, so starb der Pring, ehe er noch von der Vollziehung derselben Nachricht ershalten. Alleine unser Graf von Plettenberg war nicht saumsselig, die Sache bey beyden Domcapituln durch Vorschub des Pähll. Hofs so einzusädeln, daß statt des verstorbenen Pringens, desselben Bruder, Clemens Augustus, zum Fürsten und Vischoff zu Münster und Paderborn erwehlet wurde.

"Durch diese guten Dienste, die er dem Churhause Bapern erwiesen, hat er den Grund zu seiner nachmaligen Glücks und Standserhebung geleget. Der neue Bischoff erklärte ihn hierauf zu seinem Obristrämmerer, würckl. Geheimen Rath und ersten Staatsminister, bediente sich in allen Angelegenheiten seines Naths, würdigte ihn seines Bertrauens, und trug ihm die wichtigsten Staats und Regierungsgeschäfte auf, die er auch glücklich expedirte. Er ward zum öfftern an die Churfürst. Höfe nach Rünchen und Bonn geschickt, allwo er zum Bortheil seines herrn viel Gutes ausrichtete, und sich dadurch an beyden höfen in so grosse Gunst und hochachtung seste, daß er nicht nur zum Grossereut des Churcöllnischen Kitterordens der Beschützer Göttlicher Ehre, sondern auch sowol zum Churcöllnischen als Churbaperischen Geheimen Rathe, wie auch einige Zeit hernach zum Kapserl. Geheismen Rathe, ingleichen zum Großvogt zu Paderborn erkläret wurde.

"Das wichtigste, was er zum Bortheil seines hohen Prinscipals und Fürstens glücklich zu Stande bringen helsten, ift die Succession in dem Churfürstenthum Colln. Denn obgleich der damalige Churfürst Josephus Clemens demselben, als seinem nächsten Better, die Nachsolge in seiner Churwurde herslich gerne gönnete, so kam es doch nicht auf ihn, sondern auf das Domstapitul, das die frepe Bahl hat, sich nach Gefallen einen zu erwehlen, an, ob sie nach dessen Absterben denselben zu ihrem Churs und Landesfürsten haben wollten, oder nicht. Um nun

also die Succession auf biefen Pringen würdlich zu bringen, ga sich unser Graf viel Mühe, die Capitularherren zu Colln berge stalt zu gewinnen, daß, wenn es zu einer Coadjutorwahl kom men solte, sie mit ihren Stimmen auf keinen andern, als au seinen herrn, den Bischoff von Münster und Paderborn, faller möchten, wobey ihn der Churbayerische hof unter der hand it seinen handlungen ftark unterstützte.

"Diefen 3med nun befto eber ju erreichen, mußte ber Prin nicht nur fich um eine Domberrnftelle ju Colln bewerben , fon bern auch, ale er biefelbe erlangt, in folder Qualität feine ge wöhnl. Refidens baselbft halten, auch überdiß im Febr. 1722 bi Priefterweihe annehmen. Nachdem nun alles, was zu Erreichun biefes wichtigen Endzwede bienlich feyn funte, forgfältig beobachtet auch die Domberren burch unfern Grafen groftentheils gewonne worden, gieng bie Coadjutorwahl ben 9. Maj 1722 vor fic bie auch nach Wunsche vor ben Bischoff von Paberborn un Munfter fiel. Der alte Churfurft hatte anfange feine Luft g biefer Coadjutormabl, weil er befürchtete, er mochte befto ebe fterben muffen, wenn bey feinem Leben ein Rachfolger in be Churmurde erwehlet murbe. Alleine unfer Graf mufte ibm bie fen eiteln Babn burch feine frafftigen Borftellungen bergefigt zu benehmen, daß er fich der obgedachten Babl nicht weite widerfeste, fondern folde willig vor fich geben ließ.

"Das Jahr darauf ftarb der Churfürst, worauf der Bischof nicht nur als Churfürst von Cölln succedirte, sondern auch nod überdiß das Bisthum Hildesheim empsienge. Ju biesem letteri war ihm sonderlich unser Graf behülftlich, der ihn nicht nur den Domcapitul bestens anpriese, sondern auch sonst noch durch seine geheimen Unterhandlungen viel beitrug, daß er den 8. Febr. 172 zum Fürsten und Bischoff daselbst erwehlet wurde. Seine Berdienst um seinen herrn waren nunmehro so groß, daß man sich nicht ver wundern durste, wenn man hörte, daß ihn der neue Churfürst nicht nur zu seinen Obercämmerer und obersten Staatsminister, sond bern auch zu seinem Gevollmächtigten in dem Stiffte Hildesheim, in seinem Namen von der dasigen Regierung Besig zu nehmen, ernennete, welches letztere er auch im Mart. 1725 glüdlich verrichtet hat.

"Richt lange barauf warb er an ben Ravferl. Bof gefcidt, um allerhand wichtige Affairen jum Bortheil bes Churfürftens und feiner Reichoftiffter allba auszumachen. Beil nun bamals gleich bie groffen Bewegungen in Europa über benen ju Bien und Bannover getroffenen Bundniffen entftunden, und ber Rapfer ben Churcollnifden Sof hierben gerne auf feiner Seite behalten wolte, fo geriethe biefes unferm Plettenberg bergeftalt jum Bortheil, daß er noch in diefem Jahre von dem Rayfer mit feinem gangen Saufe und allen ehelichen Rachfommen in des Seil. Rom. Reichs Grafenftand erhoben wurde. Man glaubte, bierdurch biefen, an bem Churcollnifden Sofe bamale faft alles geltenben Minifter bergeftalt auf feine Seite gu bringen, daß er bas Defterreichische Interesse nicht nur an bem Soje feines herrn auf alle Art und Weise befordern, sondern auch alles, mas an foldem etwan bemfelben zum nachtheil gescheben fonnte, durch fein viel vermögendes Wort hintertreiben wurde.

"Man irrete auch an dem Kapserl. Hose nicht gänglich in dieser Meynung. Denn obgleich unser Graf an sich selbst schon Reichspatriotisch genug gesinnet, und daher dem Hause Desterreich vor sich bereits in desselben gerechten Absichten nicht zuswider war, so wurde er doch durch die obgedachte Standesershebung noch mehr angeseuert, alles, was dem Kapser und seinem Durchl. Erzhause zu sonderbarem Bortheil gereichen funte, an dem Hose seines hohen Principals auss sorgfältigste zu befördern. In dieser Absicht disponirte er den Churfürsten, daß er nebst Churbayern An. 1726 dem Wienerischen Allianztractate beytrat, und die sogenannte Sanctionem Pragmaticam unter gewissen Bedingungen garantirte, wobey er die Ehre hatte, das Accessionsinstrument im Namen des Churfürstens, zu Ansang des Sept. ieptgedachten Jahrs, zu Wien in dem Pallaste des Prinzens Eugenii von Savoyen selbsten zu unterschreiben.

"A. 1728 ftarb der Bischoff von Ofinabrud, ein gebohrner Prinz von hannover. Weil nun Krafft des Westphälischen Fries, dens die Rephe wieder an einen RömischsCatholischen Prälaten tam, der zum Bischoff erwehlt werden solte, so bekam unser Graf abermal Bollmacht, diese Wahlsache zum Besten des Churfürstens

nach feiner befannten Beschicklichkeit reguliren zu beiffen. nun folde ben 4. Nov. nach Bunfche por ben Churfürften von Colln ausfiel, mar bie Freude beffelben barüber fo groß, bag er ben Grafen wegen feiner bev biefem wichtigen Befcaffte geleifteten treuen Dienfte nicht nur mit feinem Bilbniffe, reich mit Diamanten befegt, fondern auch mit einer foftbahren Tobadebofe, barinnen fich ein Bechfel von 30,000 fl. befant, beschendte. Rach feiner Rudfunft nach Bonn ward er nicht nur in alle bobe Collegia introducirt, fondern auch A. 1731 jum Ober-Sofmeifter erflaret. Er fieng nunmehro an, mit groffer Rlugheit und Autoritat bie bobe Bebienung eines Premierminiftere ju verwalten. erwieß er fich hierben gegen jedermann höflich und freundlich; butete fich auch forgfältig vor benen Eigenschaften, bie man fonft an benen aussetet, welche bey ihrer Sobeit von ber Bludesonne gang aufferorbentlich und plöglich bestrablet werben, Diernachft. erzeigte er fich febr großmuthig, frengebig und arbeitfam. ftund frube auf, und brachte ben gangen Bormittag mit Staatsund Regierungsgeschäfften gu. Des Mittags hielte er eine magnifique Tafel, nach beren Enbigung er fich in fein Cabinet retirirte, um benen unter fich habenben Rathen und Ministris Audiens au geben. Seine Bemablin beforgte indeffen die Ebre feines Saufes, ale welches allen Verfonen von Distinction und Meriten offen ftunde. Beil er aus einem berer reichften Saufer in Deutide land entsproffen, gieng es auch allezeit febr magnific und berra lich bei ibm gu. Gein Pallaft, ben er ju Bonn batte, war vortrefflich meublirt, auch mit ben foftbarften Taveten und Soils berepen von benen besten Meistern angefüllt; gleichwol mar es nichts gegen bem, was man berrliches auf feinem Schloffe at Nordfirden mahrnahm, allwo alles fo prachtig in die Augen fiel, bag fich fein regierender Fürfte auf bemfelben ju residiren ichamen burffte. Die Garten, die er bafelbft angelegt, baben faum an Roftbarfeit und Schonheit in Deutschland ibres gleichens gehabt.

"Bei dem allen ließ er sich nicht nur das Interesse feines. herrn gar sehr angelegen seyn, sondern suchte sich auch ben allen Unterthanen beliebt und angenehm zu machen. Er verstatiete sedermann ben sich Zutritt, gab allen Leuten, die etwas bep ihm suchten, Gehör, und erwieß sich in allen Dingen gerecht und billig. Jedermann hätte demnach davor halten sollen, daß ein solcher Minister nicht leicht die Gnade seines Fürstens versteren würde. Wie aber nichts in der Welt unbeständiger ist, als die Gunst bep Hose und die Gnade grosser Herren, also hat solches auch unser Graf von Plettenberg ersahren. Den meisten Anlaß hierzu mochte unstreitig das gute Bernehmen geben, worinnen derselbe mit dem Kapserl. Hose stunde. Denn weil er beständig vor desselben Interesse redete, und den Chursürsten von allen Berbindungen mit Frankreich und bessen Alliirten abzus halten suche, so ließ der Churbayerische Hos nicht eher nach, als die er den Grafen von Plettenberg an dem Churcöllnischen Hose in Ungnade gebracht.

"Diefes gefcabe im Jun. 1733, nachdem ber Graf nur erft bas Jahr vorher mit groffer Bufriedenheit bes Churfürstens ben Ritterorden bes gulbenen Blieffes aus Bien erhalten batte. Denn als ber Churfurft im gedachten Monate im Begriff mar, eine Reife fowol an ben Churpfälpischen als Churbaperischen bof zu thun, wurde bem Grafen im Ramen bes Churfürftens die Erlaffung feiner Dienfte angefündiget, mit ber gnäbigen Erlaubnig, fich binguwenden, wohin es ihm belieben wurde, worauf eine Commission angeordnet wurde, bie alle feine Rechnungen und was er vorgeschoffen gehabt, untersuchen mufte, damit ibm bassenige, was flar und liquid befunden murbe, erfest werben Derjenige, welcher fich vornehmlich jum Berdzeuge tonnte. gebrauchen ließ, biefen groffen Minifter aus bem Sattel zu beben, mar ber Baron von Magis. Es war berfelbe ebemals Churcollnischer Resident im Saag gewesen, batte aber Mittel gefunden, fich bey Sofe in folche Gunft und Sochachtung ju fegen, daß man ihn nicht nur unter die würdlichen Gebeimen Rathe aufgenommen, fondern ihn auch an ben auswärtigen Staatsgeschäfften Theil nehmen laffen. Es war berfelbe gut Brangofifch gefinnet, und weil ber Churbaperifche Sof gleiche Bentiments begte, mar es nicht fcmer, burch benfelben ben gut Defterreichifch gefinnten Grafen von Plettenberg zu fturgen, wies

wol derfelbe nicht lange fich in seinem hoben Poften ben Sofe erhalten können, weil er zu Ende des 1734. Jahre auf eine fehr schimpfliche Weise die Erlaffung seiner Dienste bekommen.

"Unfer Graf hatte immittelft nicht Urfache, feinen Kall am Churcollnifden Sofe fo gar febr ju bereuen, weil er bargegen an bem Rapferl. Sofe, in beffen Dienfte er fich begab, viel Bulb und Gnabe fand. Der Rapfer erflärte ihn ju feinem wurdl. Geheimen Rathe, von welcher boben Bedienung er ben 28. Apr. 1734 ju Bien ben Epd ablegte. Er trug ibm bierauf bie Gefandtichafft nach Schweben auf. Beil er aber folche aus erheblichen Urfachen deprecirte, ernennte er ihn bargegen an feinem Gevollmächtigten im Riederrheinischen und Befiphalifchen Rrayfe, in welcher Qualität er auch Befehl friegte, ber Berfammlung bes Weftphälischen Rrapfes, bie ben 20. Oct. 1734 ju Colln ihren Anfang nahm, benzumohnen. Alleine es gog ihm biefe Function einen fo groffen Sag ben bem Churfurften von Colln, in beffen Dienften er vorber geftanden, gu, bag er mobi batte munichen mogen, bamit verschont blieben ju fein, wiewol ber Rapfer fich feiner hierbey bergestalt angenommen, bag man behaupten fann, es habe die Ehre, die er baburch erhalten, ben Schaden, ben er baben erlitten, weit übertroffen. Die Umftanbe bavon find biefe :

"Der Churfürst von Cölln, der sich wegen seiner in diesem Krayse gelegenen vielen Reichöstiffter in Person zu Cölln einstand, um der angestellten Kraysversammlung desto näher zu seyn, empfand über der Anwesenheit dieses, mit Ungnade aus seinen Diensten gesommenen Ministers einen solchen Unwillen, daß er nicht nur wider seine Zulassung bey dem Kraysconvente protestiren, sondern auch seinen Deputirten nachdrücklich verbieten ließ, den geringsten Umgang mit ihm zu haben, sa man gab ihm Schuld, als habe er veranlasset, daß die Preußischen Bölder in den Churcöllnischen Landen die Winterquartiere angewiesen ber sommen hätten. Was nun darauf erfolget, erhellet aus dem Kayserlichen Schreiben, das dieserwegen an den Desterreichischen Gesandten zu Regenspurg, Herrn von Palm, ergangen, welches unter andern also lautet:

"Es bat Une ber Graf Ferbinand von Plettenberg flagend ju vernehmen gegeben, was maffen ber Churfurft von Colln ibm nicht nur ohne die geringfte Urfache fein zu Bonn habenbes Saus gewaltsamer Beife weggenommen, Die barinnen wohnenden Versonen ausgetrieben und andere bineingesett; fondern man feb auch feiner gethanen unterthänigen Borftellungen ungeachtet, fo weit gegangen, baß am 25. Nov. brev Compagnien Infanterie und eine Compagnie Cavallerie unter bem Commando bes Obrift-Lieutenants von Ambothen in das ihm, dem Grafen, zuständige But Rordfirchen gedrungen, fich bes bafigen Schloffes mit Bewalt bemächtiget, und babey declariret, bag fie ber von bem Munfterischen General Borft habenben Ordre gufolge, auf Discretion bafelbft leben murden. Db nun wol biefe Proceduren folechterbinge nicht zu entschuldigen find, fo ift es bennoch baben nicht geblieben. Denn ale bie Grafin von Plettenberg, Die in bem Schloffe fich befand, bep Erblidung folder Bewaltthatigfeiten fic nebft ihrem Sohne und andern bafelbft befindlichen Berfonen, worunter ber von Droft, ein Canonicus aus Münfter, gewesen, binmeg begeben wollen, bat ber Obrift-Lieutenant von Ambothen foldes nicht gestattet, auch niemanden weder in bas Solog binein, noch aus foldem wieder beraus passiren laffen, ohne vorher alle Tafchen auf bas genaueste zu visitiren. Ueber biese Excesse haben bie Officiers und Solbaten noch viele andere begangen, fo gar, daß fie den nicht nur ben civilisirten Nationen, fonbern auch bey Barbaren beilig gehaltenen Character eines Ambassadeurs, und ben ibm gebührenden Egard mit Ruffen getreten, indem fie fich unterftanden, auf eine fo ftraffbare, als in Reiche unerhörte Art wider unfern Gefandten, als ben Repraesentanten feines bochften Dberhaupte, verschiedene Drobungen auszustoffen. . . . Db Bir nun gleich berglich munichten, bag ein Bafall bes Reiche, ber mit unfern Bobltbaten recht überfouttet worden, feinen bochften Richter, feinen Lebnberrn, feinen Rapfer nicht so gröblich beleidigt hätte, so haben bennoch die von perfciebenen Orten eingelauffenen Rachrichten fowol ale-ber Beweis, ben ber Graf von Plettenberg an unserm Sofe und aufferhalb bargeleget, feinen Zweiffel übrig gelaffen, bag fowol

bie Arretirung feiner Bemablin, als auch bie übrigen unglaublichen Extremitaten fich in ber That alfo befanden ; infonderbeit ba , nachdem der Pabfil. Nuntius auf Berlangen bes Grafens von Plettenberg fich ju Bevlegung biefer Affaire ins Mittel geschlagen, beffen Bermittelung nicht angenommen, auch auf bie Briefe, fo ber Graf von Plettenberg biffalls an ben Grafen von Sobengollern geschrieben, feine Antwort ertbeilet, ja vielmehr ohne ben geringften Grund in einem an bie Regierung au Munfter abgelaffenen Rescript dem Grafen von Plettenberg beygemeffen worben, als ob er Urfache baran fep, bag bie Preugiichen Trouppen ibre Binterquartiere in Beftpbalen genommen. lleber welches alles noch ber Obrift-Lieutenant von Ambotben fich unterfangen, gegen bie Grafin von Plettenberg burd Borweisung einer von bem Churfürften eigenbandig unterschriebenen, obwol von niemand mehr unterzeichneten Ordre biefes iflegale: Berfahren zu rechtfertigen. . . . Dem gangen Reiche ift fattfam befannt, wie viel Obligation ber Churfurft von Colln bem Grafen pon Plettenberg zu haben ichulbig ift, und man fann es allenfalls aus dem Schreiben gur Genuge erfeben, fo biefer Rurft, ale Bir bem befagten Grafen ben Ritterorben bes gulbenen Blieffes ertheilet, an Une gestellet bat. Go fonnen Bir aud auf Unfer bochftes Rapferliches Bort verfichern, daß bie Rlagen, bie man wider den Grafen in Ansehung ber Preußischen Trouppes angebracht, nicht ben geringften Grund baben, inmaffen ber Graf von Plettenberg baran weder directe noch indirecte ben geringften Antheil hat. Wenn aber auch ber Graf von Plettenberg in ber That nicht fo viel Berbienfte am Collnischen Bofe, und fogar ju einigen gegrundeten Beschwerungen wiber fich wurdlich Anlag gegeben batte, fo murbe es fich in gegenwartigen Umftanden bennoch nicht gebühret baben, bag man fic an feiner Berfon vergreiffen fonnte. . . . Bas nun bie von benen Runfterischen Trouppen ju Nordfirchen begangenen Excesse betrifft, fo haben Wir bem Grafen ju Plettenberg, ber fich an Unfern Reichshofrath biffalls gewendet, ben Weg Rechtens um fo viel weniger versagen wollen, noch fonnen, weil fonft fich niemand mehr finden wurde, ber folden icabliden Sandeln, als ber Churfarst von Colln mit der friedbrüchigen und im Arieg wider das Reich annoch offenbar begriffenen Eron Frandreich unterswommen, sich zu widersetzen getrauen möchte, wenn zu befürchten wäre, daß man seine Güter und Vermögen der Nache eines Reichsstandes, er sey so groß als er wolle, ausgesetzt seyn lassen müste, ohne sich der durch die Reichssaungen und unsere Capitalation reservirten rechtmäßigen Hülsse und Schutzes zu geströften 2c. 2c.""

"Der Churfurft von Colln bat biefer Sache balben fic bierauf folgender Gestalt entschuldiget: ""Se. Churfurfil. Durchl. batten Dero General von Sorft ben Befehl gegeben, in die Rordfird. und andere umliegende Derter mehr ihre Stifft-Munfterifchen eigenen Trouppen ben Winter über einzuquartieren, burch beffen Anordnung hierauf bie obgebachten Excesse von bem Dirifi-Lieutenant von Ambothen ausgeübet worben. Se. Churfürfil. Durchl. hatten auf beffen Bernehmen fogleich 3hre Diffälligfeit und Biderwillen barüber bezeugt, und baber anbefobfen, daß ber General von Borft alfofort fich zu feinem Gou-Fernement begeben, und von bar, bis er geruffen, nicht austreten follte, ber Obrift-Lieutenant von Ambothen aber fep wegen überforittener Ordre und ausgeübten Excessen alsobald in Arrest gefetet, und bepbe mit ihren Berantwortungen vernommen worben. Es folle auch alles, was wider die Intention Ihro Churfürfil. Durchl. vorgegangen, obne Bergug abgestellet werben. . . . Der Graf von Plettenberg ware ber boben Canbesobrigfeit eines fürftene und Bifcoffe von Munfter unterworffen , und baber Dero Bafall, und folglich nebft andern Unterthanen bie Ginenartierung nach Proportion mit zu tragen schuldig, wohin benn ble Churfurfil, Berordnung mit Berlegung 3brer Munfterifchen Trouppen gegangen und alleine abgezielet batte zc. Ihre Rapf. Raf. waren ersucht worden, ein anderes Subjectum an ben Beftphalifden Crapf ju foiden, weil Ihre Churfürftl. Durchl. ben Grafen von Plettenberg als feinen vorigen, mit Ungnabe entlaffenen Bedienten in bem ihm bengelegten Character Ihrer Seits niemals erkennen, noch Ihnen unter bie Augen mit frepen Umgang, gleichsam gu Ihrer Berachtung ftellen laffen tonnten,

baher benn auch bep bem bisherigen Collnischen Congress bie Churcollnischen Abgeordneten mit ihm keinen Umgang gehabt, ober bessen Character agnoseirt hatten 2c. 2c.""

"Der Rapfer bat bierauf ben 16. Mart. 1735 unter anbern alfo geantwortet : ",,, Es beruhe bie Erfanntnig ober Nichterfanntnig bes Grafens von Plettenberg nicht in ber Billfuhr 3hro Churfurftl. Durchl., baber man billig eine weit vergnüglichere Erflarung, ale aus bem Churfürftl. Antwortichreiben erbelle, erwartet hatte, jumal, ba von Ihrer Rapferl. Maj. aller moglicher Glimpff beobachtet, und die Sould alles beffen, mas erfolgt, nicht 3hrer Churfurfil. Durchl., fondern Dero üblen, higigen und in Reichssachen unerfahrnen Rathgebern jugefchrieben worden fei. . . . Daß der Grafin von Plettenberg Arretirung ohne Ihro Churfürftl. Durchl. Biffen und Billen gefchen, bavon zeugte des von Ambothen Auffage gang ein anders; bennoch wurden Ihre Rays. Das. bamit, wenn fowol gegen ben von Sorft ale von Ambothen ein ordentliches Rriegerecht und die geborige Bestraffung verhängt murde, mas biefen Passum betreffe, fich gnabigft befriedigen laffen 2c. 2c.""

"Soldergeftalt muften der General Sorft und der Dbrift-Lieutenant Ambothen bas Bab aushalten, weil fie bie Ordre bes Churfürftens von Colln überfchritten zu haben befennen Es wurde baber An. 1735 ein unparthepisches Chur-Pfälgifdes und Beffen-Caffelifdes Rriegerecht niebergefeget, weldes über bende ein Urtheil fällen muffen. Das Churpfalgifde Urtheil, welches ben 27. Aug. abgefaffet worden, lautete alfo : "Es batte ber Churcollnifde und Rurftl. Munfterifde General-Lieutenant, Freyberr von Sorft, einen sechemonatlichen Arrest nebft Suspendirung von allen feinen Chargen, auch Gingiebung ber lauffenden Gage, ingleichen ber Obrift-Lieutenant von Umbothen auch einen convenablen Arrest verdienet; es sollte aber benben basienige, fo ein jeder bereits erlitten, loco poenae von Rechts wegen angebephen, mithin feber von weiterer Beftraffung absolvirt, jedoch der General-Lieutenant horst zu einer schrifftl. Declaration an ben Grafen von Plettenberg gehalten feyn, bes Inbalte : Dag er aus Uebereilung bie Surprise bes ibm juges . hörigen Hauses Norbfirchen in keiner andern Absicht veranlasset, als weil er geglaubet, daß seines gnädigsten Herrn gnädigste Intention eben diese gewesen, und daß, woserne zu Nordsirchen ein besonderer Schade verursachet worden, er zu dessen Ersetung auch schuldig seyn wolle."" In dem Hessen-Casselischen Aussspruch, der den 30. Jun. geschehen, wird des Obrist-Lieutenants von Ambothen gar mit keinem Worte erwehnet, sondern nur ersannt, daß der General von Horst auf 6 Monat von seinen Chargen zu suspendiren, "solcher dem Grasen von Plettenberg eine Declaration zu thun, daß dassenige, was bey der Ueberssalung und Einnehmung des Schlosses Nordsirchen vorgegangen, aus Uebereilung geschehen, und ihm, dem Grasen, aller verursachter Schade zu ersetzen, die aufgelaussenen Ariegsgerichtssosten aber zu bezahlen schuldig sey"; womit denn diese verdrüßliche Sache völlig beygelegt worden.

"Unser Graf von Plettenberg bekam indessen seinen zu Bonn und Nordkirchen erlittenen Schaden reichlich wieder ersetzt, instem ihn der Kapser im May 1735 mit der ansehnlichen Herrsschafft Kosel in dem Schlesischen Fürstenthum Oppeln, welche ebemals der unglückliche Rußische Fürst von Menschikow auf furze Zeit besessen, nebst seinem mit Diamanten reich besetzen Bilduisse beschackte. Seine Gemahlin aber erhielte den 14. Sept. den Stern-Creut-Orden.

"A. 1736 ernennte ihn der Rapser zum Ambassadeur nach Rom, allwo bereits ein Pallast vor 1200 Scudi vor ihn gemiesthet worden. Es hat sich aber seine Abreise von einer Zeit zur andern verzogen, bis er endlich darüber gestorben. Er hatte im abrigen in diesem Jahre das Bergnügen, daß nicht nur den 19. Febr. sein einziger Sohn, Graf Franciscus, der ehemals in Leiben studirt, zum würdl. Kapserl. Cämmerer erkläret, sondern auch seine älteste Tochter den 30. Aug. mit dem Grafen Josepho Francisco von Schönborn zu Pommersselden, einem schönen Lusischlosse des Bischosse von Bamberg, durch die hohe Hand dieses Bischosse vermählet wurde. Jedoch er hat die Früchte von dieser Berbindung nicht erlebet. Denn nachdem er alles zu seiner Abseise nach Rom veranstaltet, auch bereits von dem Kapserl. Hose

sich beurlaubet hatte, übersiel ihn eine hisige Krandheit, die ihm nach wenig Tagen ben 18. Mart. 1737 zu Wien das Leben raubte, nachdem er solches nicht höher, denn auf 47 Jahr gebracht. Man hat ihn seiner vortrefflichen Eigenschafften wegen gar sehr bedauret. Den 21. dito Abends ward sein verblichener Leichnam bey benen Benedictinern zu den Schotten mit prächtigen Ceremonien, und unter Begleitung vieler hohen Standespersonen zur Erden bestattet. Es ist von ihm noch anzumerken, daß er ein eifriger Katholif und großer Feind derer Protestanten gewesen. Er hat fürstliche Güter aber auch große Schulden nachgelassen. Sein hinterlassenes Silbergeschirr soll auf 90,000 Pfund gewogen haben. Sein Residenzschloß Nordkirchen ist fürstlich gebaut, und eben so meublirt."

Großes Lob bat Pollnig in feinen Memoiren bem Minifter »L'électeur de Cologne a pour premier-ministre Ferdinand comte de Plettenberg-Nordkirchen, dont la maison tient depuis long-temps un rang distingué en Westphalie, et a donné plusieurs princes-évêques de Paderborn et de Munster. Elle portoit ci-devant le titre de baronie: M. de Plettenberg en est le premier comte. Peu de temps après qu'il eût été élevé à cette dignité, l'empereur le nomma à son conseil d'état privé, et S. M. impériale et catholique vient de lui envoyer l'ordre de la Toison d'or, en reconnoissance de ce que ce ministre a déterminé l'électeur à garantir la Pragmatique sanction. Le comte de Plettenberg se trouve donc décoré de toutes les dignités auxquelles un homme de qualité séculier peut aspirer en Allemagne: il est comte de l'empire, conseiller privé de l'empereur, chevalier de la Toison d'or, grand-maître de la maison de l'électeur de Cologne, son grand-chambellan, et son principal ministre.

»Jamais personne ne mérita mieux ces emplois, l'électeur lui étant redevable en partie de sa grandeur. C'est ce ministre qui a fait élire ce prince évêque de Paderborn et de Munster, et ensuite évêque de Hildesheim et d'Osnabruck: il a même contribué beaucoup à le faire élire coadjuteur de Cologne, puisque sans ses représentations, le défunt électeur, JosephClément ne se seroit peut-être jamais déterminé à en accepter un, parce qu'il appréhendoit de mourir, dès qu'il auroit fait cette démarche. Le comte de Plettenberg dissipa cette vaine frayeur, et procura ainsi à celui qu'il s'étoit choisi pour maître, le second électorat de l'Empire. Vous concevez aisément, Monsieur, que de si grands services rendus par ce ministre à un prince dont il n'étoit point sujet, n'ont pu que lui attirer de grandes récompenses. Ils lui ont valu toute la confiance de l'électeur, qui se repose entièrement sur lui du soin de ses affaires.

\*Le comte use de son autorité avec modération: il est civil et honnête. Ses manières sont nobles et aisées, autant que sa figure est agréable. Il n'a point ces airs de supériorité. que prennent ordinairement ceux qui dans la grandeur sont favorisés de la fortune. Devenu premier-ministre d'un grand prince, dans un âge \*) où à peine on oseroit penser à se mêler des affaires, il s'est fait un jeu du travail, et n'a point cet air mystérieux et hautain qui ne sert qu'à aliéner les coeurs: il est de facile accès, écoute avec attention ceux qui lui parlent, et répond avec précision, sans chercher ni détours ni délais. Il est généreux, libéral et bienfaisant; vigilant, laborieux et attaché au travail. Il se leve tous les jours à cinq heures, et employe la matinée aux affaires: il tient ensuite une magnifique table, à laquelle il observe au milieu de l'abondance et de la délicatesse, la frugalité si louable dans ceux qui sont en place. Après le dîner, il passe dans son cabinet, où il donne audience aux ministres subalternes, laissant à la comtesse son épouse le soin de faire les honneurs de sa maison, qui est toujours ouverte aux gens de distinction et de mérite. Comme il est né un des plus riches seigneurs de l'Allemagne, il en est aussi un des plus magnifiques. Sa dépense est considérable. Son hôtel est richement meublé, et rempli d'excellents tableaux des plus habiles maîtres. Mais la magnificence de cette maison n'approche point encore de

<sup>\*) .</sup>Il n'avoit pas encore vingt-huit ans accomplis.

celle de son château de Nordkirchen, oà tout est superbe et ressent le souverain. Cependant M. le comte de Plettenberg l'embellit tous les jours; il y fait actuellement travailler à des jardins qui auront peu de pareils en Allemagne. Ce ministre a un fils unique, qui est à l'université de Leyden; jeune homme de grande espérance, qui est déjà conseiller aulique actuel de l'empereur, son chambellan et grand-écuyer de l'électeur de Cologne; et auquel M. le comte de Plettenberg, outre ses grands biens, laissera ses traces à suivre et ses exemples à imiter.«

Die Ungnade bes Ministere traf nach und nach alle Trager bes von ihm befolgten Spftems. "Der bisherige Jagermeifter von der Parforce-Jagd, von Burgau, ift unvermuthet in Berhaft genommen worden. Der Churfürft batte ibn vor nicht gar langer Beit erft wieder begnadiget, ale er nebft bem von Beverforde einen Duell wider den Baron von Roll, ehemaligen Favoriten bes Churfürften veranlaget, in welchem biefer lette auch geblieben. hiernachst ward bie Grafin von Rotthaft, beren Gemahl bie Truppen des Churfürsten commandiret, nach Bapern relegirt, ber hofprediger aber, P. Rebel, ein Jefuite, vom hofe gejagt. Ein anderer vornehmer Minifter bes Churfürften, Namens Magis, ber bieber febr viel gegolten, und, wie man fagt, bie Burde eines Ranglere befleidet, bat ebenfalls unvermutbet, und gwar auf eine febr ichimpfliche Beife, feinen Abichied befommen. ift eines Rleischers Cobn aus Lattich, und batte Mittel gefunden, ben gewesenen Premier-Minifter, Grafen von Plettenberg, aus Man pflegte von ibm, wegen feiner Berdem Sattel zu heben. funft, ju fagen, bag er bas Intereffe feines herrn auf bie Schlachtbant führte. Es find nach ber Beit noch verschiebene Churfürfil. Bebienten abgefest, andere gefangen genommen, bem obgemelbten Burgau aber gar auf einem gewiffen Schloge in ber Stille ber Ropf abgeschlagen worden. Die Urfache biefer harten Proceduren foll eine Conspiration feyn, die wider ben Churfurften und feinen jegigen Favoriten, den Grafen von Sobenwollern, von bem gedachten Burgau foll angesponnen worden feyn. llebrigens hat ber Churfürst in biesem Jahre (1734) sowohl feine Teftungen in einen guten Defensionsftand gefeget, ale aud

bie Truppen vermehret, und sie bep Gobesberg zu Bededung seiner Churcolnischen Lande zusammengezogen, die auch bis im Oct. daselbst campiret. Er selbst hat sich, nach seiner Gewohnheit, ben Sommer hindurch eine geraume Zeit an dem Churbaprischen Bose aufgehalten, und sich vorgenommen, bey gegenwärtigem Kriege eine völlige Neutralität zu beobachten, und ob er wohl sich nicht weigern können, sein Reichscontingent zur Raiserl. Armee stoßen zu lassen, so ist doch solches unter allerhand Borwand von einer Zeit zur andern verschoben worden."

Trop eines folden Sturmes hat boch ein Rotthaft fich an bem Sofe bes Rurfürften Clemens August behauptet. Es ift bas jener Ritterfcheffe zu Andernach, Maximilian Emanuel Freiherr von Notthaft, herr auf Beigenstein, Poppenried und Freuden-Bereits in bem alteften Staatscalender von 1717 wirb er, famt Johann Joseph Anton Baron Rotthaft ju Beigenftein und Graf Johann Seinrich Notthaft von Wernberg unter ben Rammerberren und zugleich, unter ben Berren Miniftern II. classis, als Ihro Erc. Berr Baron von Notthaft, General-Lieutenant und Capitaine des gardes du corps à cheval, und 1722 als 3hr. Churf. Durcht. Cammerer, geheimer Rath, General-Lieutenant, Gouverneur des gardes und Capitaine von ber abelichen Satichier Leibgarben Compagnie ju Pferd, wie auch Obrifter bes Leibregimente ju Rug, und Gouverneur in Raiferewerth, und folglich ale einer ber 31 Soben Ministri primae classis aufgeführt. Er ftarb ju Bonn, ben 27. Nov. 1763. "Sein Alter ift nicht at bestimmen; boch fann man fagen, daß er über 100 Jahr alt worden, indem er icon 1683 bei der Belagerung von Bien Capitain der Churbayerischen Truppen gemesen. trat er als Obrifter ber Dragoner in die Dienste bes Churfürften Joseph Clemens von Coln, ber ihn gum Ritter bes Dichaelis-3m Jahr 1712 wurde er General-Lieutenant orbens creirte. und Dber-Cammerherr Diefes Fürftens, und 1719 Gouverneur von Bonn und Raiserswerth. Er war ein guter Chrift und Die Truppen liebten ibn, und feine Berren verehrten feine Berdienfte. Er mar voller Bunben, die er in verschiedenen Actionen, dabei er fich bervorgethan, empfangen hatte. Gin balb

Jahr vor seinem Tobe hatte er noch ein so gutes Gesichte, daß er eine Stednadel auf der Erde sehen konnte." In dem Staatscalender von 1759 wird er als einer der drei Conserenzminister, geheimer Extra-Conserential Regierungs- und Kriegsrath, coms mandirender General Dero Truppen, Obrister des Leibregiments zu Fuß, Gubernator der Churf. Residenzskadt Bonn, auch der Stadt Raiserswerth und dortiger Amimann, endlich des St. Michaelsordens Großtreuz-Herr bezeichnet. Casetan Anton Baron von Notthast hatte am 1. Mai 1740 den Bayerischen St. Georgensorden erhalten, am 9. Juni 1737 starb Georg Christoph Casietan Baron von Notthast, kurbaprischer Geheimrath und Kämsmerer, Vicedom zu Landschut und Präsident bei der Landschaft Unterlandes. Maximilian Casetan Notthast Freiherr von Weißenstein, auf Runding bei Cham, Friedensels und Poppenreuth, kön. bayerischer Rammerherr, ist den 18. Dec. 1776 geboren.

Als Ritterscheffen zu Andernach kommen serner vor 1777 Franz Karl von Bourscheid, zugleich Oberamtmann zu Andernach, und heinrich Christian von Schade zu Ahausen, und 1785—1794 Franz Karl von Bourscheid, der Oberamtmann, und Franz von Breidbach-Büresheim. Daß längst schon die Geschäfte ganz und gax auf den gelehrten Scheffen beruheten, darf ich kaum erinnern; deren waren sieden und sind die letzten gewesen Johann Schüppen, Joseph Kaiserswerth, hubert Joseph Wolf, Johann Andreas Anton Sauer, Anton Joseph Berresheim, Peter Joseph Hedmann, Johann Anton Gerdom. Schultheiß war 1759—1777 Jacob Nuppenep, 1785—1794 Ferdinand Joseph Muppenep. Die Gerichtschreiberei versah 1794 hubert Joseph Wolf, zugleich Umtererwalter.

Seit 1383 waren die Scheffen zu einer Bruderschaft vereinigt. Im J. 1350 hatte Erzbischof Wilhelm von Gennep versordnet, daß Alles, was Scheffen und Aelteste auf ihren Gid entsscheiden würden, als Recht anzuerkennen sei. Das Andernacher Baugedingbuch oder Scheffenweisthum vom J. 1500, wenn auch nur die Erneuerung eines ältern Weisthums, gibt die vollstandigste Auskunft über die Einrichtung und Besugnisse dieser Stelle. Bon dem hohen weltlichen Gericht zu Andernach wurde in frühern

Reiten an bas bobe weltliche Bericht ju Coln appellirt, baber Scheffen, Burgermeifter, Rath und Gemeinbe ber Stadt Andernach die von Erzbischof Theoderich von More 1448 erlaffene Reformation bes weltlichen Gerichts zu Coln bestegelten, in ber Kolge ging aber bie Appel an ben hofrath ober bas hofgericht Die Bermaltung bes Gemeindeguts, Die Bandbabung ber öffentlichen Sicherheit, Bewerbe und Saudel, überhaupt bie Polizei fanden unter bem Stadtrath, ber fich burch eigene Wahlen ergangte und von dem Burgermeifter prafibirt murbe. Der Stadtratb. im Unfeben bem Scheffenftubl nicht zu vergleichen, vertrat baufig gegen biefen bie Rechte und Anfpruche ber Burgericaft, und nicht felten, und nicht blog wegen Rangfreitigfeiten fanden beibe einander feindlich gegenüber. Aus dem Stadtrathe wurde ber Rentmeifter gewählt, ber fein Umt lebenslänglich befleibete, und alle Rammereieinfunfte, Beg-, Martt- und Standgelber, Jubenzoll, Pachigelber verwaltete. Noch wurden aus bes Rathes Mitte zwei Baumeifter gewählt, beren einer die Aufficht über bie außern Bauten, Lanbftragen, Rrippen u. f. w. führte, ber andere bie ftadtifchen Gebaube, Die Unterhaltung bes Stragenpflafters, die Reinlichkeitspolizei besorgte. Sie waren aber für ibre Geldafte von ber Genehmigung bes Stadtrathes abbangig.

Bürgermeister und Rath übten die Sicherheitspolizei nach ihrem ganzen Umfang, schlichteten Insurien und verwandte händel, wachten über Maas und Gewicht, ließen zu dem Ende in Laden und Schenkhäusern Untersuchungen anstellen, das zu leicht befundene wegnehmen und den Betrüger bestrasen. Sie bestimmten die Brodtaxe, wählten Thurm- und laufende Bächter: Jenen war ihre Bohnung auf der Warte, dem Runden Thurm angewiesen, und hatten sie in Friedenszeiten nur bei Racht Wache zu halten, um auf seuer und ähnliche Gesahren zu achten. Später gaben sie durch Schläge an die am Stadtthurm besindliche Glode die Stunde an, wie sie eben die Kirchenuhr verkündigte. Bei Kriegszeiten mußten sie stets auf dem Thurme sein, und bei ihrer Vereidung vor dem Rath war ein Hauptpunkt das Gelöbniß, daß sie niemand auf den Thurm lassen würden. Näherte sich der Stadt Verdächtiges, so warnten sie mit dem Horn. Die lausenden Wächter begingen

bei Racht bie Stragen, und riefen bie Stunden ab. Burgermeifter und Rath mabiten auch bie Schugen, benen ber Schugenmeifter vorftand. Burgermeifter und Ratheberren bezogen feine. Besoldung, nur empfing ein feber von ihnen nach abgebaltener Rathefigung ein Rathezeichen, bas auf ber einen Seite einen Reich. auf ber anbern bas Stabtmappen barftellte. Die Grundeigenthumer insgesamt concurrirten gur Bertheibigung ber Stadt, wie, benn bie Abtei Marienstatt dafür brei Mann zu ftellen batte. Rebe-Nachbarichaft fubrte ibr eigenes Banner, jeder Burger mußte fich nach Maasgabe feiner Mittel bewaffnen. In fvatern Beiten wurde fur ben Dienft im Innern ber Ctabt eine eigene Bachte ordnung gegeben. 3m 3. 1589 wurde bie Burgerichaft nach ber Lage ber Strafen und ber Mauern, ju beren Bertheibigung: fie berufen, in vier Kabnlein eingetheilt, bas erfte an ber Burg. pforte, bas zweite an ber Rornpforte, bas britte an ber Rirds pforte, bas vierte auf bem Markt. Das Burgpforten-Rabnlein hatte von der Burgpfort an die gange Straf aus bis auf der Rorngaß Ort an Matheis Ernstein zu leiten, und bie balbe Rorngag bis an Seinrich Rloben mit zugeborigen Gaffen : bie Schreiberegaß, die Judengaß, Die Worggaß, Rolben ichlafgenn. Lanfteingag, Pfefferegag, Dberfte Bollgag, Riederfte Bollgag. bie Reugaß. Burgpfort-Fähnlein foll bas alte Bollbaus, incl. Burgerthurm, die Burger Port und fort bis an den Bollgaffenthurm verforgen und vertheibigen. Rornport mit benfelben Baffen und andern baju verordneten Strafen, bie Rorngag auf beiden Seiten bis an Schaunpeffere Saus, bie Polzengaß, bie Fifchgaß, bie halb Rrongag von bem Stadthaus bis an bie Retten auf bem Marft, und bie gange Straf aus ju leiten bis an Berhard von Thur und ben Rheinederhof. Die Jengag ju beiben Seiten bis an bie Marktfetten an Jacob Scherhach, Die Saggag, bie Sterngag binter der Bleifchfcharen bis an Gerbarben von Thur in bes Schultheißen Behaufung. Uf ber Mauern von dem alten Zollhaus bis zum Ronden Torn inclusive verforgen und alfo ben gangen Rheinpag innehaben. Rirchport bie gange Rirchgaß, von der Rintelbach bis an die Collenport mit ben Bugaffen von der Rintelbach an bis an die Bobe Straf

Roben ben ganzen Steinweg aus auf allen Seiten bis an die Kirchport, der ganze Markt von heinrich Kletten an sampt der Schaisporten, unterste Wollgaß bis an die Marktketten und dann solgends des Schlaisgen. Uf den Mauern den übrigen Bezirk von dem Ronden Torn bis an den Wollgassen Torn, beide Roßbaum einschließlich, vertheidigen. Das viert und letzt auch Sampstag Wacht sall auf dem Markt ihren Zulauf haben und dernern Bescheids erwarten. Wie ingleichen die Junggesellen sollen sich auch auf dem Markt lassen, und alle biesenigen, so der Wacht iso erlassen, Alters und anderer Ursachen halber.

Bugleich wird verordnet, daß jeder Burger Ruftung und Bebr in Stand und fich ftete fertig balte, feine Baffen befich. tigen zu laffen, sobald bie Bürgerglode ihn rufen wurde. Jeber wen aufgenommene Burger mußte entweber fogleich feinen vollen Barnisch aufs Rathhaus bringen, oder im Berlauf von zwei Monaten ibs bort vorzeigen. Ramentlich heißt es in ber Schubmacher Ordnung von 1395, "und fullent auch all be gbevn, die inn 3re Brudericaft fint 3re vullen Sarneich baben," und in hener für ber Schmiebe Bunft, 1409: "Wer Meifter werben will uff bem Schmidthantwerf ber fall und zum Erften Burger werben und fein Burgfrecht entfangen . . . und eyn gang barnifd ban und fall bem Schmibt Santwerd geven vier Bulben." tant ber Ordnung von 1589 follen fich bie Burger vor allem lange Röhre, Duffeten und andere Buchfen anschaffen, als wozu vorzugemeise Schmiebe und Schloffer anzuhalten. Bum fonntäglichen Zielschießen, vom Sonntag nach Bruber Rirchweibe bis Sonntag nach Bartholomai feste ber Rath einen balben Goldaulden aus.

Ursprünglich werben in Andernach nur die folgenden Zünfte genannt: 1) die Eisengässer, deren das älteste Zunftregister sieben siblt, zulest wurden ihrer 16. Sie werden auch wohl die herrenzunft genannt, und erscheinen im 17. Jahrhundert einige von ihnen mit einem Steuersat von 6 Gulben, da in den ältern Registern 21 Gulden der höchste Sat. 2) Megger, von Anfang her neun, welche Zahl auch nie überschritten wurde. Söchster

Steuerfas in ben alteften Zeiten 3, julest 8 Gulben. 3) Beber, Bollenweber, in ben alteften Buchern 36, leglich 44. Sochfte Steuerfas 9, urfprünglich 3 Gulben. 4) Schmiebe, fleigen pot 18 bis zu 40. Bochfter Stenerfan 4, in ben alteften Beite 5) Souhmacher, beren Babl nie 27 überfteige 2 Bulben. Bochfter Steuerfag 7 Gulben. 6) Schneiber, nie mehr als 22 Bochfter Steuerfag 6 Gulben. 7) Bader, beren Babl nie 2 überfteigt. Sauptftenerfat, in ben alteften Beiten 24, fpated 8 Gulben. 8) Ragbinder, über 50. Sochfter Steuerfag 10 Gulben 9) Zimmerleute, bis 35. Sochfter San 7 Gulben. 10) Ziegler in höchfter Babl 25, größter Steuerfag 4 Bulben. 11) Rramer niemals über 24. Sochfter Steuerfas 10, in ben alteften Beites 2 Gulben. 12) Leinweber, bochfte Bahl 16, ftarffter Steuerfat 3 Bulben. 13) Schreiner, in ber bochften Babl 16, farffiet Steuerfan 3 Gulben. 14) Bodaunft ober Wingerteleute. 151 Sanengunft. Spater famen noch bingu bie Maurer und Gerber bie Schiffleute und bie Altrupfcher ober Trobler. Die Rathe verwandten machten eine eigene Innung aus, und waren nicht alle Infaffen ben Bunften einverleibt, wie bann in allen Schad Bungeregistern außer ben Unmundigen auch Unzunftige aufgefübre werben. 3m 15. Sabrbundert wurden 414, im folgenden 449. im 17. Jahrhundert 374 Burger gezählt, und in gleichem Berbaltniffe fteben bie Ginnahmen , 720 Gulden , 1006 , 400 bis 300 Gulben.

Schultheiß und Amimann, von dem Rurfürsten ernannt, mußten, gleichwie der Amisverwalter, dem Rathe schwören, daß sie der Stadt Rechte und Freiheiten beschüßen und ehren würden. Geschah etwas gegen des Rurfürsten Rechte, so durfte bee Schultheiß demselben die Anzeige nicht machen, er habe dann den Rath zu dreienmalen darum angerufen und gewarnt. Reinem Bürger durfte er an Leib noch Gut greifen, es geschehe dann mit der Scheffen Urtheil. Das Gelöbniß, stets der katholischen Kirche treu zu bleiben, ist seinem Eide ein Zusas späterer Zeit. Bürgermeister und Rath ihrerseits hatten Ramens der Stadt zu schwören, daß sie den Erzbischof als ihren herren ansertennen, seine Rechte nicht beeinträchtigen wollten; durch einen

andern Eib verpflichteten fie sich, ber Stadt treu und hold zu sein, nach Kräften im Rath zu wirken, der Stadt Bortheil ohne Meid, Saß oder Feindschaft, ohne Rücksicht für Gunft, Gaben weber Freundschaft zu suchen, Alles in den Rathösigungen vorstommende zu verschweigen. Später wurde diesem Eide der Zuscha, die katholische Kirche betreffend, beigefügt. Als eine besonsdere Bergünstigung hatte der Erzbischof dem Rath zwölf große und zwölf kleinere silberne Deckelbecher bewilligt, und hoch, die in bie letzen Zeiten, wurde diese Gabe in Ehren gehalten.

Neu angehende Burger wurden nicht burch ben Schultheiß, sondern durch den Rath in der Donnerftagefigung, laut der Bestimmung vom 3. 1470, aufgenommen. Wenn ber Canbibat feinen Bunfc, des Erzbischofs und ber Stadt Andernach Burger gu werben, bestimmt ausgesprochen batte, murbe er junachft befragt, ob er ohne nachfolgenden Berren, auch in teine Rebbe, welche ber Stadt Unannehmlichkeiten zuziehen konne, verwickelt fei. Satte er fich in Bezug auf biefe Fragen geziemend ausgewiesen, fo leiftete er bem Schultheiß ben Gib der Treue fur ben Erzbifchof, und bem Burgermeifter ben gleichen Gib in Bezug auf die Gemeinde. Bei ber Gibesleiftung legte ber Geifiliche bie Rechte auf bie Bruft, ber Rittersmann bob bie brei erften Singer der Rechten in die Bobe, "fo es aber ein Burgersmann, ber legt zwyn Finger uff bie Beilgen, die man ihm darhalt" Die Eidesformel folog mit ben Worten: "Bas bu an guten Treuen gelobt haft, wie bu bies mit Borte eigentlich unterscheiben bift, bas willft bu faft und ftete halten fonber alle Argelift, fo bir Bott belf und fein Beilgen, amen." Der Geifis liche ober Rittersmann mußte neben bem Burgereid auch geloben, bag er ben Rath nach Gib und Pflicht unterftugen, und im Falle einer Bahl bie ihm jugebachte Rathsherrenftelle nicht ablehnen werde, "boch fin jenen vurbehalten herrn-Roth und Got= tes Gewalt" bieß es in Bezug auf einen auswärtigen Ebelmann. Der Burgeremann mußte ebenfalls geloben, fich nach ber Aufnahme ju junften, einen vollen Sarnifch ju ftellen und bem herren und bem Rath ju bienen. Er mußte fodann bem Burgermeifter für ein Bannviertel Bein 8 Albus, 6 Albus species

entrichten. Ein Frember, falls er nicht eines Burgers Tochter voer Wittwe ehlichte, hatte außer den 6 Albus noch 10 Mark, für das Geschütz zu erlegen. Wer nicht Burger geworden, durftersich nicht häuslich in der Stadt niederlassen, und wenn ein. Burger einem Richtburger eine Wohnung vermiethete, versiel et einer Buße von 10 Mark. Zudem schlossen die Zünste alle fremden Handwerker aus. Schessen, die den alten Gewohnheitett zuwider gehandelt, ihren Eid nicht gehalten hatten, wurden auß dem jährlichen Herren Dingtag durch des Erzbischoss Sendgrasseihres Amtes entsest.

Der Gute bes Brn. Eltefter verbante ich, neben vielet andern, für die Gefdichte von Andernach wichtigen Daten, ein beinahe vollständiges Berzeichniß ber dafigen Scheffengeschlechtecht Darin fommen vor: 1) die Stump, Gobel, führen im Bappen 3 Topfe. 2) Die Stoberach, Wolf und Stern. 3) Bengeling Dietrich, quergetheilter Schild, oben ein machfender doppelige fdmangter Lome, barüber ein Turnierfragen, unten 6 Sterne 4) Dodo, Scheffen 1289, Ritter 1314. Drei fchragrechte Rauten unter einem Turnierfragen. 5) Robe, Johann, 1317, quergetheilter Schild, barüber ein Schrägrechtsbalfen, bem zur Seite link ein Bogel. 6) v. Rell, Emmerich 1299, Bermann 1317, unter bem Schildeshaupt brei Rleeblatter. 7) Die Beinriche, Lancemann, ein Widderfopf. 8) Die Walthun, Scheffen und Ritter, 1391, ein gebender lowe, barunter Schindeln. 9) Schultheiß von Andernach, 1255, ein Rreug. 10) Die Mongere, Ludwig 1311, ein linfesehender fcwebender Abler. 11) Die Pert, Beinrich 131f, brei Pferbefopfe. 12) Die Eymubi. Johannes Emubi, scabinus Andernacensis, 1297; Johann Cymubi, Scheffen ju Andernach 1328, führt im Schindelfeld einen gehenden Lowen. Die Bruneftenn, 1407, brei Unter. 14) Die Beinrichs, Anfelm 1328, zwei Pfahle mit Stabwerf. 15) v. Boppheim, 1410, überfiedeln fpater nach Cobleng : quergetheilter Schild, oben in Silber 2 rothe Schrägrechtsbalfen, unten blau. 16) Sarbefuß, 1450, zwei in einander verschränfte Arme. 17) v. Beislar, Urnold 1450, zwei Balfen. 18) Die Schudinft, 1450, brei Sterne unter einem Turnierfragen. 19) p. Berresbeim, 1379,

ein Scepterrab. 20) v. Gid, 8mal fchragrechts gebalft : Conmedus dictus Ouch (Oich), scabinus Andernacensis, in einer Afenburgifden Urfunde 1275; in einer Biebifden Urfunde von 1218 findet fich unter ben Zeugen Henricus de Oweche. Die Spech, hermann 1385, eine Jungfrau. 22) Die Mevener, 4386, ju Cobleng 1452, zwei verschlungene Baume. 23) Die Spyfer, Berbord 1314, Scepterrad. 24) Berncot, Peter 1487, prei Rofen. 25) Joris, 1356, ein Baum. 26) Die Monfter, Monstrerus scabinus Andernacensis 1293, Syfridus dictus Munstrere scabinus Andernacensis 1297, Thilmannus dictus Munte 1299, Theoderich genannt Monfter, Scheffe zu Andernach 13,,, Christianus dictus Monsterer besag bas Colnische Leben Aray (S. 93), und ftarb vor 1366 ohne mannliche Erben, im Soildesbaupt 3 Rosen. 27) Suapf (Schwab), Arnoldus dictus Suayf, 1297. 28) Heinricus de Leye, 1299. 29) Bunold, Theoderich wird 1299 genannt. Johann Sunold Scheffe ju Andernach 1342, Sunolt von Andernach, Scheffe 1381, Dietrich Sunolt Sheffe gu Undernach, 1382, quergetheilter Schild, in ber obern balfte ein machsender boppeltgeschmangter Lowe, unten 5 Sterne. 30) Surbenr ober Surborn, Sauerborn, Johannes dictus Surbeyr scabinus Andernacensis 1297, Johann Surborn wird von Erzbischof Boemund II. von Trier belehnt mit hof, Bogtei, Bericht, Leuten, Gutern und Balbungen ju Rret, Freitag vor Dionpfien 1356, und ift wohl eine Perfon mit bem Scheffen Surborn von Andernach, der in demfelben Jahr mit einem Baum Regelt. 31) Provis, Johann, Scheffen ju Andernach 1343; bem eblen Robann Brovis von Andernach verschreiben bie Burgarafen von Sammerftein pfanbicafteweise einen Bufch binter bem Sammerftein, 1362, Scheffen Provis von Andernach 1371; quergetheilter Schild, oben ein machfenber, boppeltgefdmangter Lome, unten 6 ober 5 Sterne.

An die Spise der adelichen Geschlechter in Andernach stelle ich, nicht zu Unrecht, dassenige, so von der Stadt seinen Namen entlehnt. Henricus Andernacensis, Heinricus de Andernaco wird 1196 wiederholt genannt. Godesridus und Wichaldus von Andernach besigen Isenburgische Leben zu Krust, saut einer Ur-

funde von 1213, unter beren Zeugen auch Arnoldus et frater ejus Arnoldus de Andernaco genannt werden. Heinricus de Andernache, Scheffen zu Coblenz. Hermannus de Andernaco, unter den Zeugen einer zu Coblenz 1214 ausgefertigten Urfunde genannt. Dodo Scheffen zu Andernach 1289, Ritter Dudo von Andernach ist einer der Schiederichter in dem Zwiste des Erzsbischofs Dieter mit der Stadt Coblenz 1303, Ritter Dudo Scheffe zu Andernach siegelt mit 3 Rauten, über denen ein Turniersfragen, 1314, in der Umschrift eines diesem ganz ähnlichen Siegels heißt es S' Dodonis . . . . roule (de Broule?).

Bedeutenber maren zwei andere ber hiefigen Gefdlechter, beren eines von Labnftein ben Namen, bas andere fein Prabicat führte. Die von Labuftein icheinen ichon im 13. Jahrhundert von Nieber-Labnftein nach Andernach gefommen ju fein. Gie befagen bafelbft, ale Trierifdes Burgleben ju Maven, ein Saus in ber Labnfteingaffe, und als Trierifches Burgleben ber Refte Covern, ein Saus in ber Sauerbornsgaffe und ben Behnten gu Plaidt. Johannes de Andernaco miles, ministerialis Trevirensis 1262. Embrico de Logenstein miles, 29. Januar 1275. Embrico dictus juvenis miles de Andernaco, in einer Isenburgis ichen Urfunde, 27. Oct. 1275. Johannes miles de Andernacu dictus de Lanestein, 1301; er schließt im 3. 1307, namens ber Stadt Andernach, ein Schutz- und Trutbundnig mit Coblenz, und fommt noch 1318 vor. Friedrich von Lauftein, Deutschorbend. Comthur ju Coln 1313. Johann von Lonftein, Bogt bes Bifcofe von Samland feit 28. Juni 1343, blieb in ber Schlacht an ber Strebe, ben Lithauern und Ruffen geliefert 2. Febr. 1348. Nicolaus von Labnftein, Abt ju Siegburg burch Bahl vom Jahr 1358, ftirbt 1365. Emmerich von Labnftein, Emmerichs Sobn, wird wegen verschiedener, gegen bas Erzftift Coln begangenen Frevel, des Erzbischofe Gefangner, und von der Baft fich ju befreien, beffen loslebiger Dann 1361. Bielleicht mit Dettilbe verheurathet, ift er vor 1386 geftorben. Sein Sohn Emmeric, Ritter, Scheffen zu Anbernach, Burgmann zu Labnftein, wird 1386 genannt. Diefes Entel, Emmeriche und ber Sophia von Selbach Sohn Emmerich , bes Rurfürften Bermann von Coln

Rath und Ruchenmeifter, wurde 1481 vom Colnischen Domcapitel belehnt mit 2 Fuber Bein zu Senheim, fo feine Sausfrau, Ratharina Bogt von Leubesborf, von ihrer Mutter, einer Gunber von Senheim geerbt hatte, und farb vor 1498. Er bat aber noch außerdem mit Frau Ratharinen erheurathet ber Bogte von Reudesdorf Antheil an Burg und Berrichaft Buresheim, Die halbe Burg Leubesborf (fo ichreibe ich, allen Ignoranten ju Erop, bie nicht wiffen, daß aus Ludolfisdorf der Namen entftand, nicht aber von Leuten berfommt), ben Rrongeshof zu Niedermendig, und bas halbe Fahr zu Leudesborf. Er gewann unter mehren bie Sohne Friedrich und Emmerich. Friedrich empfing von Rurcoln 1498 bie Leben über Buresbeim, Leubesborf, ben Rrongesbof, icheint aber unbeweibt, ober wenigstens finberlos geftorben au fein, benn am 1. Jul. 1502 empfing biefelben leben fein Bruder Emmeric, ber Amtmann ju Wernersed. Emmerich, mit Ratbarina Gunder von Senbeim verbeuratbet, wurde ein Bater von brei Rindern, Peter, Wilhelm und Ratharina. Peter, furcolnischer Rath, empfing bie Colnischen Leben 1503, worin bem Rinderlofen, laut bes Lebenbriefe von 1532, fein Bruber Bilbelm folgte. Dieses wird 1548 als eines Berftorbenen gebacht; in ber Che mit Anna von Deufternach war er ber Bater 30. hanns von Lahnftein geworden, ber 1562 Amtmann zu Cochem und Ulmen, auch 1564 Trierischer Gefandter auf dem Reichstag m Regensburg, in bemfelben Jahre, ber lette feines Saufes, verftarb, aus ber Ehe mit Ratharina von der Leven zwar eine Tochter Ratharina binterlassend, so aber in ber fürzesten Frift bem Bater in die Ewigfeit folgte. Die Wittme, als ihres Rindes Erbin fich betrachtend, bebauptete ben Befig ber Leben wie der Allodien, die jum Theil an der Mosel und auf dem hunderud belegen, und trug bas Bange in ihre zweite Che mit Damian von Dalberg, ohne Bilhelms von Breibbach Anspruche ju beachten : beg Bater, Abolf von Breidbach, mar nämlich mit Bilhelms von Lahnstein Schwester Ratharina verheurathet gewefen. Der von Breibbach erhob Rlage vor bem Reichstammer= gericht zu Speier 1572, und es folgte ein Proceg, ber nicht chender benn im 3. 1670 burch Bergleich geschlichtet wurde. Die

Güter blieben benen von Breibbach, Die von Lahnstein führten unter einem silbernen Schildeshaupt 6 goldene Kreuze im blauen Felbe, wohingegen der Schilling von Lahnstein Wappen 3 rothe goldgefrönte Ablerföpfe im filbernen Felbe zeigt.

Dag auch bie Schilling ihren Stammfig in Riederlahnftein batten, ergibt fich nicht nur aus einem Grabftein in ber Johannisfirche an ber Mündung ber Labn, worauf bie brei Ablerfopfe. bann bie Umfdrift Anno Dni MCCCI», fondern auch aus ihren Begiebungen ju ben Burgen Stolzenfele und Sternberg, wo fie ale Burgmanner gefeffen. Dag Johann Schilling, Ritter, im 3. 1347, einen Thurm bei bem Bollbaufe unter Stolzenfele gu Leben trug, ift Abth. IL Bb. 4. S. 150 angemerft. werbung bes Meinfeldergute ju Rifenich icheint bie Schilling bestimmt zu haben, fich in Andernach niederzulaffen. Jobann Schilling, Bapeling und Marfer ju Rell bei Andernach, lebte 1410; vielleicht, bag er eine Perfon mit jenem Johann Schilling von Labnftein, Amtmann ju Pfalgel, ber bes Friedrich von Brandenburg Lebenrevers über bas Trierifche oberfte Spyfer- vber Truchfeffenamt ale einer ber Beugen unterfertigt. Johann Schilling wird 1463 Amtmann, 1464 Burggraf auf Ehrenbreitftein genannt, und fothanes Burggrafenamt befleibete 1504 Bilbelm Schilling, vielleicht berfelbe Wilhelm, welcher von wegen feiner Sausfrauen Trinen, bes Ronrad Rolb von Boppard Tochter, im 3. 1489 von Graf Philipp von Birnenburg mit ber halben Bogtei zu Kell und Rur belehnt wurde. Daniel Schilling, Scheffen ju Andernach, Johanns Sohn, mit Margaretha von Rottenbeim verheurathet, bat feinen Grabftein, ein funftlofes Werk, in ber Pfarrfirche ju Andernach, auf einer großen Tufffteinplatte bie Reliefstatue des geharnifcht betenden Ritters, umgeben von ber Inschrift: Anno Domini 1541 uff den 28. Julii ist gestorben der ernvest Daniel Schilling von Lanstein den Got g. s. a., und von den Wappen der vier Abnen, vaterlich Schilling und Schonberg bei Befel (feche Schilbe), mutterlich von ber Lepen und Elp. Den Ramen Daniel hatte er empfangen au Ehren feines Baterebrudere, bes Abtes au Springierebad, ber am 25. Febr. 1529 m. T. erwählt, am 31. Mai 1560 mit

Tobe abging. Daniel, ber Neffe, hinterließ die Sohne Konrad, Gerlach und Daniel, dieser mit Ottilia von Bredow verheurathet und Bater einer Tochter Ilse, die 1630 als Joachims von Rinsborf Hausfrau vorkommt. Konrads und der Otta von Liebenskein Sohn Werner Schilling von Lahnstein, Amts und Hauptsmann auf Ehrenbreitstein von 1581 an, starb 1598. Ihm ober vielmehr seiner Hausfrau Amaley von Staffel gilt die Abth. I. Bb. 3. S. 755 erzählte Sputgeschichte. Frau Amaley wurde eine Mutter von vielen Kindern, von denen mir doch nur die einzige, an Georg von der Lepen zu Saftig verheurathete Tochter Katharina Schilling bekannt. Sie wurde die Haupterbin des Geschlechtes.

Gerlach Schilling von Labnftein, Scheffe ju Anbernach 1562, Amtmann auf Chrenbreitftein 1549, gewann in ber Che mit Anna von Megenhausen bie Gobne Dietrich, Abolf, Ronrad, Emmerich und Daniel, bann bie Tochter Maria und Unna Maria Ratharina, diese Meisterin zu St. Thomas bei Andernach, geft. 9. Jun. 1631, mogegen Maria bereite 1580 ale bes Reis hard Soun von Solzhaufen Wittme vorfommt. Abolf Schilling folgte bem Bater in bem Amt Chrenbreitftein, und erfcheint namentlich 1564-1566 als Amtmann. Konrad, Domberr gu Borms, farb 1597. Emmerich Schilling von Labnftein nahm m Beibe Johann Balbotte von Baffenheim Tochter Ratharina, bat aber in fothaner Che einzig brei Tochter, Johanna, Anna Ratharina und Sophia gewonnen. Johanna ward an Johann beinrich Schliberer von Lachen, Anna Ratharina an Dietrich Robr von Balb verheurathet, 1608, geft. 1628. Sophia ftarb als Klofterfrau zu St. Thomas bei Andernach 1641. bes Trierifden Rurfürften Lothar Memterbuch von 1599 aufgeführten Johann Ronrad Schilling von Labnftein weiß ich nicht einzureiben, was um fo mehr zu beflagen, ba er 1608 in Stalien, ber lette Mann feines Gefchlechtes, geftorben ift.

Eben so wenig weiß man von ben Lebensumftanben bes Cantor Emmericus Schilling de Lanstein, bessen außerst tunftvollen Grabstein, Marmor, im besten Cinquecentstyl, bas Musteum bes Louvre zu Paris besitzt. Laut ber lateinischen Inssehrift hat ber Cantor selbst im hoben Greisenalter mit eigenen

banben biefen Grabftein ausgearbeitet. "Der Bufas binter bem Namen, tuus o Germania inclytus alumnus, läßt, wie auch bie Ausführung, auf einen bebeutenben Runftler ichliegen. Da man nicht einmal wußte, wober bas Monument ftamme, wendete fic ber Director ber Louvregallerie an den Gebeimrath Prof. Rugler in Berlin um Ausfunft über ben Runfiler, worauf biefer im Runftblatt Dr. 8 bes Jahrgangs 1852 einen Aufruf erließ, ber folgende Antwort bervorrief: Die Schilling von Labnftein find ein altes rheinisches Rittergeschlecht. . . . Sowohl nach bem Bornamen Emmerich, wie auch nach bem Kamiliennamen Schilling! und ber gleichzeitigen Ermabnung bes Cantors von Lanftepn fceint faum ein Zweifel barüber obwalten ju fonnen, bag ber Ranftler biefem altrbeinischen Rittergeschlechte angeborte. Reit nach fonnte es febr gut ber bei humbracht aufgeführte Emmerich Schilling fein, bennoch erlaube ich mir aus ber Inforift bes Dentmals felbft berauszudeuten, bag es biefer Legtere nicht, fondern ein Bermanbter, ein Geiftlicher, ber Cantor von Lanfteyn felbft mar. Die Ueberfegung ber Infdrift fann namlich obne 3mang auch fo lauten : "Diefes zc. Denkmal ift von ber Sand bes Emmerich Schillingf gefertigt. Er, ber Cantor von Lanfteyn, bein berühmter Bogling o Deutschland, wollte lieber im hoben Greisenalter fich felbft lebend fein Grabbentmal errichten, als ber zweifelhaften Dietat feiner Erben vertrauen."" Es fallt bann bie Frage nach bem Cantor von Lanftein als bem Aundator bes Dentmals, einer von bem Berfertiger Emmeric Schillingt verschiedenen Perfon meg, der Bufag inclytus alumnus fommt bem Runftler felbft zu und bie eigne Lobpreisung wird burd bie im Mittelalter baufige Sitte erflart, bag bei Lebzeiten errichtete Grabbentmaler erft nach bem Tobe bes Funbators ihre Inschriften empfingen. Wo bas Runftwert früher ftanb, fann wohl nicht mehr ermittelt werden. Die Erwähnung Deutschlands als heimath bes Tobten widerspricht ber Annahme einer beimathlichen Rirche. Für Italien fpricht die Bollendung in ben Kormen und bad hiftorische Factum ber Anwesenheit von Gliebern ber Ramilie noch furze Beit bernach, auch Kranfreich fonnte Anforuch machen, ba bie Bisthumer Mes, Toul und Berdun

viele Chorherren aus rheinischen Familien empfingen. Berlin, 3. Marz 1852. Leopold Eltefter."

Johann von Scheven Ritter, 1331 genannt, ift wohl berfelbe ber 1334, jugleich mit hermann von Scheven, ale Scheffe in Anbernach bezeichnet wird. hermann von Scheven tommt noch 1342 vor; 1333 nennt er fich hermann Fryheit von Scheven. Jacob Frybeit Ritter, auch Scheffe ju Andernach, fiegelt 1354, und zwar führt er in bem Schilbeshaupt zwei Merlettes, während in andern Siegeln nur eine vorkommt. Sibert von Scheven, Prior ju Laach 1369, baute in ber Rlofterfirche ben St. Dichaels Altar, wie bas burch bie Infdrift befundet: Anno 1388. 6. idus Septembris obiit Sibertus, Prior. de Scheuen, qui ad honorem Dei altare Su Michaelis construxit &c. Jacob Frybeid von Schefen, ber ftrenge Ritter und bes Erabischofs Werner von Trier hofmeifter, wird 1410, Jacob Fribeit von Scheven, Ritter und Scheffen ju Andernach, 1434 genannt. Aus dem Gefchlecht ber Bughard ober Butichart, bie im Schilbeshaupt Bermelin, von einem Stern begleitet führten, fommt ben 7. April 1288 Butzardus scultetus Andernacensis, und nochmale 1290 ale Burchardus miles scultetus Andernacensis vor. Johann Bufchart, Ritter, befennt bag er mit ber Abtei Laach Leuten zu Ubenhan bei Detgenbach und bem Rlofter Chrenftein nichts ju fcaffen habe, wiewohl er als ber Abtei Baffal jabrlich aus bem Ertrag bes bafigen Sofs 18 Malter Safer beziehe, und verzichtet am 17. Januar 1292, bann 1293 allen Rechten, bie er von wegen ber Bogtei zu Ubenhan geubt haben konnte. Bon einem Ritter Arnold Butschart von Andernach erkaufte bie Abtei Laach einen bof in Rruft, um 1297. Johann Bughard von Andernach ber Junge , Ritter , wird 1327 , Johann Burggart , Ritter , 1384 genannt. Der Bugicharbeftrage ju Andernach wird 1294 gedacht. Arnold Robeil ober Neubel, Ritter, befag Guter ju Andernach als Rempenicher Leben, die zwar feine Tochter Chriftina an bie drei Rlöfter Simmerod, Marienftatt und Rofenthal verfchentte, 1257. Ein anderer Arnold Roydel fommt 1294 por, und vertaufte 1297, mit Buftimmung feiner Sausfrau 3ba, ben Beinberg Lupoldern, neben ber St. Gervaffen Capelle baugen Andernach,

um 125 Mart Pfennige an bie Abtei Laach. Neudel de Andernaco heißt er in biefer Urkunde. Die Reudel von Seimerzheim find wahrscheinlich ein Zweig bes Andernacher Geschlechts.

Die Balbotten von Andernach find ungezweifelt eines berfommens mit ben Balbotfen von Baldmannshausen und Baffen-Sifridus dictus Walpode de Waltmanshusen wird mit mehren Andernacher Rittern in einem Streit ber Abtei Laad, um Guter ju Rruft, Schieberichter 1299. Johann Balpobe, Scheffe gu Anbernach, wird 1334 genannt, und ift vielleicht eine Perfon mit fenem Johann Balpobe von Andernach, ber, Marter au Arabeim, in bem Bergleich ber Marterschaft mit benen von Belfenstein namentlich aufgeführt wird, 1340, der 1341, am Tage nach Chrifti Simmelfahrt, famt feiner Sausfrau Chriftina, ben balben Wingert auf bem Bege nach bem Sadbrunnen bei Andernach der Abtei Laach zu Leben auftragt, der abermals am 16. April 1342 vorfommt. Sifart, Sifred Walpode von Andernach, Ritter, reversirt fich gegen Erzbischof Boemund von Trier in Betreff ber Freiheit von ber Bebe, die ber Ergbifchof ihm fur feine Guter au Ochtenbung bewilligt bat, 2. Mai 1359. Sifrib Balpobe genannt Vaftor, von Andernach, 1359. Bilbelm Balvod, Ritter, Scheffe au Andernach, flegelt 1368, Syfridus Walpode miles befräftigt eine Andernacher Urfunde von 1381.

Die Meinfelber von Anbernach sind eines Stammes mit ben Meinfelbern von Rikenich und von Ehrenbreitstein. Theodoricus dictus Meynevelder miles ac Cunigundis uxor mea, verkausen Güter zu Krust an die Abtei Laach, 1282. Henricus dictus Meynevelder de Andernaco, miles, und der Bäpeling heinrich Meynevelder von Andernach werden beide 1297, heinrich Meynevelder und Theoderich, der Bäpeling, sein Bruder 1299 genannt. Ein oder mehre heinrich Lenherre von Andernach erscheinen 1190—1229. Johann Baltelm, Schesse zu Andernach, 1342, könnte der Bater oder Großvater sein eines andern Johann Balthem, auch Balthun, von Andernach, 1391, in deß Siegel ein Leopard über Schindeln. Wilhelm Rupach, Ritter, erscheint als Zeuge 1381 und 1384. heinrich Schade, Bäpeling, trägt der Abtei Laach zu Lehen auf einen Bingert zu Kell, wogegen er eine

Ritters Schabt von Andernach geschieht schon 1313 Erwähnung. Wolf von Andernach, wohlgeborner Anecht, 1347. Peter hide von Andernach, honestus vir, weiland Wäpeling, erbaute und begistete die Clause auf dem Kirchhof zu Mertloch für die Ausenahme von acht Gott geweihten Jungfrauen, wie solches Erzbischof Balduin bezeuget 5. April 1319. Die husmann von Andernach oder Namedy werden bei Namedy vorsommen, und mögen hier statt ihrer die Namen einiger Schultheißen von Andernach, die sämtlich in alten Zeiten Ritterstandes, Platz sinden: Godefridus scultetus de Andernaco 1255, sührt ein Kreuz im Siegel; heinz 1263—1265; Embriso, 1279; Busard oder Burfard 1288—1290; Thilemann 1299.

Außer biefen Gefchlechtern gablt Unbernach unter feinen Sohnen mehre bedeutende Manner. Den Reigen führt Johann Guintherus ober Winter, nach Joders Annahme. Geb. 1487 in folder Armuth, daß er als Rnabe fein Brod zu betteln genothigt, fand er Gonner, die ihn gur Schule, und, nachdem er in bem Alter von 12 Jahren die humaniora abgemacht, nach Utrecht fcidten, wo er in Gefellicaft von Lambert Sortenfius die iconen Biffenfchaften, und vorzüglich bas Studium ber griechischen Sprace trieb. Sein beharrlicher Fleiß, auffallende Fortschritte erwedten ihm fernere Gonner, daß er fich, anfange gu Deventer, bann zu Marburg mit Philosophie und Physit beschäftigen tounte. Er wurde nach Gostar berufen, dem Rectorat vorzustehen, blieb aber nur furge Beit, ging bann, feine Studien gu vervollfommnen, nach lowen, murbe bafelbft Professor ber griechischen Sprache, und jablte unter feinen zahlreichen Buborern einen Befalius, einen Sturm. Es icheint nicht, bag er bis dabin mit den medicinifchen Biffenschaften fich befaßt habe, ber Bunfc, bas in biefer hinficht Berfaumte nachzuholen, führte ihn nach Paris, 1525. Die bafige Facultat verlieh ihm bas Baccalaureat 1528, bas Doctorat 1530, erließ ibm auch bei biefer Gelegenheit die Balfte ber Geburen. R. Frang nahm ihn 1535, auf die Empfehlung des Cardinals bu Bellap, ber ein Protector ber Belehrten überhaupt, und ber beutschen insbesondere, in die Bahl feiner Leibargte auf; Buinther

errichtete bas genaueste Freundschaftsbundiß mit Wilhelm Budans und Johann Lascaris, las mit Beifall über Medicin, und practicirte mit großem Erfolg. Borzugsweise mit Anatomie sich beschäftigend, förderte er nicht wenig diese Grundlage der Heistunkt. Rondelet, und abermals Wesalius wurden hier seine Schüler. Wesalius zwar, in Dankbarkeit keineswegs ein held, läugnete sederzeit die Verpsichtungen, so er in alsolcher Hinsicht dem Andernacher Medicus gehabt, behauptet sogar, daß er diesen niemals über einer Dissection gesehen habe, außer bei Tische, wenn ein Hühnchen, eine Ente zu zerlegen.

Berth gebalten von bem Ronig, geachtet von feinen Collegen. von feinen vielen Patienten als ein Beiland verehrt, ging Buintherus nicht ein auf ben Ruf R. Chriftians III. von Danemart, ber ben berühmten Argt für feinen bof zu gewinnen munichte. Dem war Paris theuer geworben, aber bie firchlichen Wirren erzwangen, was bie Freigebigfeit bes norbifden Monarden vergeblich versucht hatte. Standhaft in feiner Anbanglichkeit gu Luthers Meinungen, und barum Berfolgungen ausgefest, wendete Buintherus fich vorberfamft nach Des, bann nach Strafburg. Der dasige Magistrat nahm ihn freundlich auf, verlieb ibm bas Burgerrecht, jufamt bem Lehrftuhl ber griechifden Sprache. Dergleichen Gunft, einem Frembling erwiesen, erwedte bie Reiber. ber Professor, in mancherlei Berdrufflichkeiten verwickelt, legte fein Amt nieder. Die Biffenschaft, nicht aber Guintberus, fam babei zu Schaben. Bielfältig von Rranten angerufen, ju Rathe gezogen, batte er balb eine zahlreiche, eine glanzende Rundichaft gewonnen, ohne fich baburch von einer langern wiffenschaftlichen Reise, welche einen Theil von Deutschland und Italien berabrie, abhalten ju laffen : er unternahm fie eigentlich nur, um unter bem Einfluffe ber flimatifden Berfchiedenheiten vergleichenbe Beobachtungen anzuftellen. Bu einem gludlichen Alter gelangt, von Raifer Ferdinand I geabelt, blieb er bis zu feinem Enbe in ber Rranten Dienft unermublich, wie er benn auch gang eigentlich in feinem Berufe geftorben ift. Bu einem pornehmen Patienten auf dem Lande gerufen, bolte ber 87fabrige Mann fic bort ein bitiges Rieber, bas taum erlaubte, ibn nach

Strafburg in fein Saus jurudzubringen. Der 4. Det. 1574 warb fein Tobestag.

Des Guintherus Schriften, beren eine gute Babl, baben lange Beit eines boben Rufs genoffen, behaupten ibn theilweife noch beute. Ich führe bavon an: 1) Anatomicarum institutionum, secundum Galeni sententiam, libri quatuor, Paris 1536, Bafel 1536, Benedig 1538, Pabua, mit bes Befalius Bufagen und Berbefferungen, 1558, familich 8. 2) De medicina veteri et nova tum cognoscenda tum faciunda commentarii duo, Bafel 1571. fol. 2 Bbe. In Diefen beiben Schriften bat Guintherus feine anatomifden Entbedungen, fein Spftem theoretifd-praftifder Beilfunde niedergelegt. Des Galenus eifriger, vielleicht ju fned. tifder Berehrer, ift er gleichwohl mitunter genauer und vollfandiger, als fein Führer. Douglas, Beriffant, Glop finden, bag er ale Myologift feine Borganger übertreffe, bag er ber erfte gewefen, verschiedene Musteln zu befchreiben, namentlich Diesenigen, welche in ihrer Berbindung mit ben Knochen bes Metacarpos bie Bewegungen ber Sand erzeugen; ben Urfprung, die Anstheilung ber Schulteraber bat er gefunden, bem glandulofen Befen in bem Unterleibe ben Ramen Pancreas beigelegt. Indeffen bat Saller, in Beurtheilung bes Guintherus ungemein ftreng, ibm feine Entbedungen beftritten, erinnert, bag feine Bestimmung bee Bancreas irrig. 3) De victus et medendi ratione, tum alio, tum pestilentiae maxime tempore, observanda, Stragburg 1542, in 89, auch von ihm felbft in bas Frangofifche überfest, Strag-Surg 1547, 89 4) Avis, régime et ordonnance pour connaître la peste et les fièvres pestilentielles regnantes, comme il faut By conduire et même s'en garantir, quels remèdes on doit employer pour les guérir, Strafburg 1564, in 49, ib. 1610, in Guintherus bat fich vielfaltig mit ber Deft, die feinem 89 Beitalter fo fürchterlich, beschäftigt, jedoch find bie bie burch ibn vorgeschriebenen und angewendeten Mittel der Plage eine febr unjuverläffige Abwehr. Er ließ, nach bes Sippocrates Borgang, Fener angunden, fuchte bie Luft burch bie Ausbunftung aromatifcher Arauter zu verbeffern; er verordnete Aberlaffe, Abführungen, und gebrauchte ale ein Sauptmittel, doch ohne gureichenben Grund, bag nach Galens Methibe bereitete Orimel. 5) Commentarius de balneis et aquis medicatis in tres dialogos distinctus. Argentorati. Cum privilegiis Imperatoris et Regis Galliarum. Excudebat Theodorus Rihelius. Anno 1565. XIV. und 206 S. 89 Saller, ftets ftreng, ja ungerecht gegen Buintberus, bezeigt auch fur biefes Werf bie unverdientefte Beringschätzung, fie burch bie Betrachtung, bag bamale bie Chemie noch nicht erfunden gemefen, rechtfertigend. Inbeffen ift bes Buintherus Lebre im Allgemeinen vernünftig, und ftellt er gwedmäßige Regeln auf fur die Behandlung ber Mineralquellen, fur Die Anfertigung funftlicher Baffer. Uebertreibung ift es indeffen, wenn er ben Mineralquellen in Ansehung ber Beilfrafte einen entichiebenen Borgug im Bergleich ju bem Pflangenreiche entnommenen Mitteln beilegt. 6) Gynaeciorum commentarius, de gravidarum, parturientium, puerperarum et infantium cura: accedit elenchus auctorum in re medica cluentium qui gynaecia scriptis illustraverunt, Strafburg 1606, in 89 Johann Georg Schend wurde der Berausgeber Diefer Schrift, Die nicht ohne Rugen zu lesen. 7) Syntaxis graeca, nunc recens nata et edita. Baris 1527, in 8? In fothaner, feiner Jugendzeit angehörigen Arbeit befundet Guintherus eine grundliche Renntnig ber Sprace eines homer und hippocrates. Darum verdienen feine Ueberfegungen ber Schriften griechischer Merzte vollfommenes Bertrauen. Galenus war ber Gegenftand feiner entschiedenften Borliebe; in ber lebhafteften Beife fpricht er aus feine Bewunderung fur biefen Commentator bes Sippocrates, ber indeffen meber bie bewundernemurbige Pracifion feines Borgangere, noch beffen Gabe ber Beobachtung befist. Unter ben Abhandlungen bes Arzies aus Bergamus, welche ber Andernacher Argt ins Lateinische übertrug, find die bemerkenswertheften: a) Introductio seu medicus, et de sectis. Paris 1528, in 89 b) De facultatum naturalium substantia; quod animi mores corporis temperaturam sequentur: de propriorum animi cujusque affectuum agnitione et remedio, ib. 1528, in 8° c) De semine libri duo, ib. 1528, in 8° d) De diebus decretoriis et morborum temporibus, ib. 1529. e) De atra bile et tumoribus praeter naturam, ib.

1529, in 89 f) De compositione medicamentorum libri septem, ib. 1530, fol. g) De anatomicis administrationibus libri novem, ib. 1531, fol. h) De theriaca, ad Pisonem, liber, ib. 1531, in 4? i) De plenitudine libellus, ib. 1531 und 1539, in 8? k) De antidotis libri duo, nunc primum latinitate donati, ib. 1533, fol. 1) De Hippocratis et Platonis placitis; opus eruditum, philosophis et medicis utilissimum, novem libris (quorum primus desideratur) comprehensum, nunc primum latinitate donatum, ib. 1534, fol. m) De ratione medendi, ad Glauconem, libri duo, ib. 1536, in 89 Guintherus bat auch von ben Berfen einiger andern griechifchen Mergte Ueberfegungen geliefert: Polybii, de diaeta salubri libellus, Paris 1528, fol. Pauli Aeginetae opus de re medica, ib. 1532, fol., Cöln 1534, fol. Alexandri Tralliani libri medicinales duodecim, Strafburg 1549, in 89, Bafel 1556, in 89 Endlich hat er bes Coelii Aureliani libros tres de acutis passionibus berausgegeben, und ber erse bes Oribasius Commentarios in Hippocratis aphorismos, Paris 1533, in 89, fo zwar ein untergeschobenes Werf, befannt gemacht. Dem Undenfen bes gefeierten Urztes wibmete Beorg Calaminus (Rorich) ein Gedicht: Vita clarissimi doctissimique viri Joannis Guinterii Andernaci, medici celeberrimi, heroico carmine conscripta, Strafburg 1575, in 49, und beinahe zwei Jahrhunderte später schrieb Ludwig Anton Prosper Beriffant Eloge historique de Jean Gonthier d'Andernach, médecin ordinaire de Francois I.; avec un catalogue raisonné de ses ouvrages; discours qui a remporté le prix proposé par la faculté de médecine, Paris 1765, in 12? Es wird diese Arbeit als bas Mufter einer Biographie gepriefen.

Gleichwie Guintherus erblickte Jacob Omphal in Andernach bas Licht der Welt, 1500 den 11. Febr. "Durch seinen besondern Fleiß brachte ers so weit, daß er beyder Rechten Doctor wurde, und weil er nebst einer gründlichen Gelartheit auch eine besondere Alugheit besaß, hat ihn Herzog Wilhelm zu Gulich, Cleve u. f. zu seinem Rath gemacht, und in verschiedenen Gesanbschafften an den Kanser und König von Engeland gebraucht. Daben er sich denn also aufführte, daß ihn Kanser Ferdinand 1559 den

15. May in den Abelftand erhoben bat; nachbero ift er Professor Juris ju Colln, endlich bes Rapferl. Cammergerichts ju Speper Affessor worden." Er farb zu Biftorf am Rhein oberhalb Coln. und wurde in ber bafigen Rirche beerdigt. Dag er ein fructbarer Schriftfteller gemefen, geht aus bem folgenden Bergeichnig bervor: 1) De elocutionis imitatione et apparatu liber unus. Bafel, Froben 1537, Varis 1562 und 1575 in 129, Coin, Sobann Birdmann, 1563, und Theodor Baumann, 1580, 89 Gine vermehrte Ausgabe, ber auch einige Briefe bes Jacob von Omphal beigegeben, besorgte fein Sohn Bernb, Coln, Joh. Birdmann, 1591, 89, und Mylius, 1602, 89 Bon Diefen Briefen urtbeilt Morhoff, de ratione scribendi epistolas, S. 15: »Jac. Omphalii paucae sunt ac familiares epistolae, puritatem etiam in style sectantur, sed non possunt tamen cum praecipuis comparari.« Anderer Meinung ift Hartzheim, Bibl. Colon. S. 226: »Jac. Omphalius latinissimus scriptor quem sec. XVL vidit, « und S. 178: »superioris latinitatis seculo suo vindex.« 2) De suscipienda Christianae reipublicae propugnatione et eorum qui urbium gubernacula tenent officiis liber unus. Coloniae, apud Eucharium Cervicornum, 1538, 89 3) De usurpatione legum et eorum studiis qui jurisprudentiae professionem sumunt, lib. VIII., ib. 1550. 4) De officio et potestate principis in rempublicam, Basel, Oporin, 1550. 5) Commentarius in M. T. Ciceronis orationes pro A. Cecinna, pro lege Manlia et in L. Pisonem, Basel, Rob. Winter und Oporin, 1553. 6) De civili politia lib. III., Coin 1553, fol. Das Werf ift bem Raiser Ferdinand jugeschrieben. 7) Nomologia, Paris, 49 8) Consilium de eo: An posteriores investiturae sine ulla mentione pignoris datae, simpliciter prioribus, in quibus eafacultas reservata fuit, praejudicent ac derogent, in bem t. I. Consiliorum jurisconsultorum germanicorum, Franffurt, Erben Egenolph, 1586, fol. Gegen Omphal ift gerichtet Oratio de sententia christianissimi regis, scripta ad Imperii Ordines Spirae conventum agentes, adversus Jac. Omphalii maledicta pro rege Francorum christianissimo defensio, Varis 1544, in 49

Jacobs Hausfrau, Effabeth, Peters von Bellinghausen und einer von Reuhof Tochter, war ihm den 8. Febr. 1539 von dem Colnischen Erzbischof hermann von Wied angetraut worden, und schenkte ihm, neben der Tochter hermanna, fünf Sohne. Davon hat der zweite, Kaspar von Omphal auf Wistorf, geb. 17. April 1549, gest. zu Gummersbach, 20. April 1627, drei Sohne hinterlassen, in deren Nachsommen das Geschlecht noch Wühet.

Der von Mering und seine wohlthätigen Absichten für Andernach sind bereits besprochen worden; über die hundertmusend Gulden hat er dem dasigen Hospital, andere 8000 den Armenanstalten in Coblenz vermacht, den Hospitaliten bestimmte Gebete für die Ruhe seiner Seele auferlegend. Er bewohnte das haus in der Pfessengasse.

Bis auf den beutigen Tag befunden viele andere Burgbaufer ben gablreichen Abel, ber einft gu Andernach anfaffig gewesen. Der Levische Sof, wo der fur bas erlauchte Saus fo wichtige Erbvertrag von 1567 ober 1568 gefcoloffen worben, am Coblenger Thor, und für jest bem frn. Rreisphysicus Moll gufandig, ift 1620 erbaut, und zeigt ein febr zierliches Bortal im Cinquentfipl, und ein von Cariathyden getragenes Giebelfrontispice. Begenüber, in einer Seitenftrage, ftebt ein gotbifches Burghaus aus bem 15. Jahrhundert. Den hof ber Schillinge von Labnftein besitt fr. Schäfer, ben Buresheimerhof fr. Thunnefen. Dem Cafino ober ber Poft gegenüber trägt ein Portal bie Jahrzahl 1558 und das Wappen derer von Merl aus Cobleng. Neben bem Plage por ber Schule erhebt fich bas Saus um Pelican, von dem daffelbe gierenden Steinbilde alfo genannt, ein Bebaube im Style Colnifcher Patricierhaufer aus bem 16. Jahrbundert.

Bichtiger für die Gesamtheit der Einwohner ift die im 3. 1500 angelegte Wasserleitung, die zunächst von dem eine Biertelstunde von der Stadt entlegenen Brunnenhäuschen herkommt. "Im Kloster St. Thomas, auf dessen Gebiet das Brunnenhäusschen lag und die Wasserleitung lief, befand sich, der Sage nach, eine Urfunde, nach welcher im neunten Jahrhunderte ein Theil

bes Nidenicher Berges, ber an ben Laacher See ftogt, gufams menfturgte. Man fand auf bem Grunde des gufammengefturgten Theiles eine Bafferftrömung abwarts vom See. Um ju erfahe ren, mobin bas Baffer ftrome, warf man Beffel binein, welches an ber Stelle bes fogenannten Brunnenbauschens, bas fcon lange vor bem fechezehnten Jahrh. erbaut murbe, wieder gum Borfchein fam. Die Baffermenge ift fo groß, bag bas nicht in bie Bafferleitung aufgenommene Baffer icon einen Steinwurf weit von bem Brunnenbauschen bie Sader Mühle treibt. Anlage ber Bafferleitung wegen gerieth bie Stadt in Unannehmlichfeiten mit dem Ronnenflofter St. Thomas, welche aber obne Prozef wieder beigelegt murben." Bon bem Brunnenbauschen lief früher die gange Baffermaffe nach einem großen auf bem Poftplage gelegenen Sarg, jest aber erhalten burch bie Sanptröhre fieben Saupt- und gebn Rebenbrunnen ihr Baffer, beren Benugung noch jest eine auf verschiedenen Saufern haftenbe Gerechtigkeit verbunden ift , vermuthlich , weil beren vormalige Eigenthumer zu bem Brunnenbau Belder gefchoffen haben. Die Röhrenlegung ju ben Nebenbrunnen murde erft im 3. 1576 unternommen. Die Stadt trug alle Roften, und gab ben Brunnenmeiftern Magnus und Merten Subeler aus Rempten ju Lobn einen Reichsthaler fur jeben Centner bei ber Leitung verbrauchten Metalle, Wohnung und Schläfung, Brand, und jum Anfang ber Arbeit zwei Dhm Bein. Das gange Bert foll einen Aufwand von 36,000 Rthlr. Colnifc erforbert haben.

Eine für Andernach hochwichtige Angelegenheit ift auch der Birnfrautsmarkt, der jedoch keineswegs jener Bartholomäusmarkt, den Erzbischof Heinrich von Virnenburg (gest. 7. Jan. 1332) vom Kloster Laach nach Andernach verlegt haben soll. Den Birnfrautsmarkt hat Erzbischof Friedrich von Saarwerden (gest. 1414) der Stadt verlieben, für die drei Tage vor und drei Tage nach St. Michaels, des Erzengels Fest. Es ist dieser Markt, mit dem auch die Marktschiff-Gerechtigkeit verbunden gewesen, von den ältesten Zeiten her die auf den heutigen Tag sehr berühmt, für die Umgegend in weiten Kreisen ein wahres Bolksset; tausende von Menschen wogen dann in den weiten schönen Räumen an

dem Strom auf und nieber. Birnfraut ift hier die Stapelwaare, und daher bes Marftes Benennung. Das altere Anbernach hatte vier Markte, Montag nach Quasimodogeniti, ben Tag nach Peter und Paul, ben Tag nach Bartholomai und ben Tag nach Michaelis, bagu find in ber neuern Beit ber Tag vor Martini, der Tag vor Nicolaus und der vierte Samftag in den Faften Es find biefelben freilich nur ein unvollfommener Erfan für ben vormaligen blübenben Sanbel, beffen reichliche Ergebniffe in den mancherlei öffentlichen Monumenten ju Tage liegen. Die hauptfächlich durch bie Sollander und ihre Licenten in bem Bang ber Rheinschifffahrt veranlagte Beranberung, bie Drangfale bes 17. Jahrhunderis, und bas allmälige Aufblüben pon Coblenz, bas boch in alterer Beit in Bezug auf Gewerbe mit Andernach in feiner Beife ju vergleichen, baben biefen Sandel gar fehr beeintrachtigt. Er beschrantt fich gegenwärtig, nachdem die burch bie französische Douane hierhin gezogenen Fabriken vorlängst wieder pach ihrem frubern Stanbort, nach bem rechten Rheinufer gurudgefehrt find, junachft auf Bein und Frucht. Bon bochfter Bedeutung ift aber fortwährend ber handel mit Tuffftein und Trag, bie hier maffenweise verladen werden, wofür der Rranen, bicht unterhalb ber Stadt, burch bie Burger, unter Borbehalt ber Freiheiten bes Rurfürften , im 3. 1554 erbaut , alle gu munichenben Bequemlichfeiten bietet, baneben, burch feine folibe und verftanbige Conftruction bem Berfte eine mabre Bierbe ift.

Dem Handel keineswegs zu Bortheil war Andernach eine Bollftätte geworden. Im Nov. 1234 weiset Erzbischof heinrich von Mülenark dem Gerhard von Sinzig 6 Mark an, die er alljährlich zu Petri Rettenseier aus den Andernacher Zollgefällen beziehen soll, behält sich sedoch vor, diese Rente mittels der Hauptsumme von 60 Mark abzukaufen, wo dann der von Sinzig ein Gut von gleichem Werthe erwerben und der Cölnischen Kirche zu Lehen auftragen soll. Am 16. März 1276 verordnet Erzbischof Siegfried von Westerburg, daß, falls heinrich von Ehrenberg sur die ihm zugesagten 80 Mark, oder resp. 8 Mark Rente aus dem Ertrage des Waldes von Ramedy nicht volle Vefriedigung erhalten könne, er aus dem Zolle zu Andernach entschädigt werden

folle. Um 6. Rebr. 1301 bestätigte R. Albrecht bie Privilegie ber Colner, und namentlich ber bafigen Burger Befreiung vol dem Bolle zu Andernach, und am 7. Mai 1301 forderte er bi Städte Coln, Mainz, Trier, Borme, Speier, Strafburg, Bale und Conftang auf, fich in einem Landfrieden zu vereinigen, wet der thatlich bie Erhebung ber willfurlich eingeführten Boll erhöhungen, namentlich auch in Anbernach, verhindere. In ber Friedensvertrage endlich vom 24. Oct. 1302, welchen einzugeben Erzbischof Bicbold burch ben unermunschien Bang bes 300 frieges veranlagt worden, bestimmt ber König, dag von ibm a ernennende Schiederichter ermitteln follen, was eines Erzbifcof von Coln Gerechtigfeit, "und mag fi ervarent bag altes Rechte ber Ergbischof von Rolne an bem Bolle und an bem Geleite a Andernach babe, bag fol er anhaltend fin, bag ander foll abfin. Dag ber Schieberichter Erfenntnig ben fraglichen Boll gang un gar abgeschafft habe, ift nicht ausgemacht, wenn auch Pap Clemens V. ben Nachfolger Bichbolds, ben Erzbischof Seinric von Birnenburg am 25. Dec. 1306 ermachtigt, bie in ben Schreden vor R. Albrechts Waffen aufgegebenen Bolle ju Bon und Andernach neuerdings zu erheben. Um 1. Gept. 1310 bei ftatiat R. Beinrich VII. dem nämlichen Erzbischof die Bolle zu Un bernach, Bonn und Neug, ben Bergicht Wichbolbe ale erzwunge vernichtend.

Erzbischof Walram gab am 31. Mai 1341 für ben hiefiger Joll eine neue Ordnung, veranlaßt hierzu durch der Einwohner Rlagen über mancherlei Bedrückungen, und am 2. Febr. 1347, der Stadt Andernach Zollfreiheit, Rechte und gute Gewohnheites bestätigend, will er ihr "um Dienste die sie und gethan hat oder noch thun mag, eine sonderliche Gnade thun, also, so was iht Gewächs ist, das soll zu Andernach zollfrei gehen, so was sie auch bringen in Schiffen den Rhein auf und nieder." Damit scheint man aber in Andernach sich nicht begnügt zu habeni Walrams Nachsolger, Wilhelm von Gennep hatte mit den das sigen Bürgern viel zu streiten, wie denn die erbetenen Schiedstrichter, der Rath von Coln, Bonn, Coblenz und Oberwesel u. al bestimmen, 22. Dec. 1365: "Fort scheiden und segen wir sie vur

ein Recht auf unsern Eid in der Zwist und Zweiung, als unser herr von Coln zu unsern Freunden von Andernach hat, als von seines Zollhauses wegen zu Andernach, daß unsere Freund von Andernach unserm herrn von Coln zu Stund wiedergeben sollen sein Zollhaus, und das aufmachen, wenn etwas daran zuges mauert wäre, in all der Formen und Recht, als es seine Borssahren, Erzbischöfe zu Coln, an ihn gebracht haben; und hätten unsere Freunde von Andernach etwas daran gebrochen, das sols len sie ihm zwischen hier und Oftern wieder machen, war es aber Holzwert, das da zerbrochen wäre, das sollen sie binnen den mächten vier Wochen nach Datum dieses Briefs wieder machen."

Daß die Undernacher biefer Bestimmung nach ihrem gangen Umfang Folge geleiftet haben follten, möchte ich bezweifeln, und wird die von Erzbischof Engelbert III. porgenommene Berlegung bes Bolles nach Ling wohl eine Folge ihres Ungehorfams gewesen fein. Erhbischof Wilhelm batte bereits am 8. Juni 1355 von Raifer Rarl IV., neben ber Bestätigung ber erzstiftischen Bölle gu Andernach, Bonn, Reug und Rheinberg, die Bergunftigung erhals ten, fie zu jeder Beit an die ihm oder feinen Rachfolgern beliebigen Drie zwischen Andernach und Rees verlegen zu fonnen. Gegen bie Berlegung, wie unbequem und nachtheilig fie auch in mancher Begiebung ben Anbernachern erscheinen mochte, fonnten bemnach feine Einwendungen erhoben werden. Wohl aber dauerte der Unwillen wifden Erzbifchof und Stadt fort. Gatherus von Sobenftein, Dapeling, gegen Erzbischof Engelbert III. von wegen ber ihm auf ben Boll ju Ling angewiesenen Lebenrente von 8 Mart fich reversirend, verfpricht jugleich, bem Lebensberren gegen mehre namentlich aufgeführte Feinde, nec non per totam guerram, quam ecclesiam Coloniensem fortassis habere contigerit contra oppidanos Andernacenses, ju bienen, auch bes Erzbischofs Diener und Freunde in feine Burg Greifenftein aufzunehmen, 25. Juni 1366. Am 6. Jul. 1376 bestätigt R. Wenzel bem Erzbischof Friedrich III. von Coln bie Bolle ju Andernach, Bonn, Reug und Rheinberg, >eo salvo et excepto, quod theoloneum Andernacense ad oppidum Lynsense, et theoloneum Nussense ad castrum Fridestrom, per dictum archiepiscopum noviter constructum et erectum,

vigore concessionis, auctoritatis et indulgencie imperialis et regie iuste et legitime sunt translata.«

Sehr ungebulbig icheinen bie Anbernacher ben Berluft bes Bolles getragen zu haben. Der von bem Domcapitel aufgestellte Abminiftrator, Bermann von Beffen, fand, für feine Sache fie ju gewinnen, fein fichereres Mittel, ale daß er ibnen, Donneretag nach Rreugerböhung 1473, die Berficherung gab, er werde, nach Eroberung ber Stadt Ling, ben Boll von dannen nach Undernach legen und allba bleiben laffen, eine Bufage, welche Raifer Friedrich in ber oben mitgetheilten Urfunde erfalte. Db ber Raifer bes Willens, ben gangen Boll, ober nur ben bingugefügten Turnos ber Gemeinbe juguwenden, lagt fich aus bem Inhalt bes Briefe nicht genau ermitteln. Das Erzftift konnte aber von Rechtswegen unter bem Ungeborfam ber Linger nicht leiden, und fo blieb ibm der Boll, und felbft wegen bes Turnos erlitten die Andernacher Unfechtung. Rurfurft Johann bon Trier und Pfalzgraf Philipp wollten fie nothigen, bem Turnos ju verzichten, bamit ber gange Rhein frei werbe, bis auf bie Erierifden und Pfalgifden Bolle, wie fic bas von felbft verftebt. Die Stadt wußte fich jedoch fur biefe Angelegenheit ben Beiftand ihres Landesberren, bes Rurfurften Bermann ju gewinnen, indem fie burch Bertrag vom 20. Mai 1496 ben halben Turnos ihm überließ, wogegen ber Rurfürft verfprach, fie bei ihrem Recht ju fcugen, aus ber bem Ergftift überlaffenen Balfte bes Turnos jährlich 50 rheinische oberlandische Gulben auf die Dotation bes Julianenaltars zu verwenden, und ben Turnos fortan burch bes Erzftiftes Bollbeamte erheben zu laffen. Ginen noch bebeutenbern Bortheil hat hermann von heffen, bierin befundend, wie febr er seinem Begner, "bem gutherzigen aber unrecht berathenen Ruprecht" überlegen, feinem Ergftift ju verschaffen gewußt. Der Boll wurde nach Andernach verlegt, und blieb bafelbft bis in bie Beiten ber preuffifden Berricaft, er wurde aber jugleich fortan, und bis 1794, ale fei jene Translation nicht vorgefallen, in Ling erhoben. Den Turnos, ben achten Theil ber Bollgefalle hat noch Raifer Joseph II. ber Stadt bestätigt, und mar ber Böllner gehalten, vor bem Rath eiblich fich zu verpflichten, baß

er ber Stadt den Turnos, fowie ben ihr geburenben Bartspfennig abliefern werbe. Ale Bollner ju Unbernach wird 1759 und 1761 ber Geheimrath Bernhard Alexander Trogler, als fein Bermalter Bacob Ruppenen, und 1761 Ricolaus Stengel, ale Bollichreiber noch 1794 Erben Berthers. genannt. Der Berthers Umt verfab 1759-1777 Johann Schafer, 1785-1794 Ferdinand von Duffeldorf. Bon 1787 bis 1794 erfcheint als Bollner Johann Andreas Anton Sauer, Titularhofrath, als welchen in ber Ausübung feines Amtes die Ueberfdwemmung des linken Rheinufers burch bie Beere ber Republif unterbrach. Der Bollner mußte aber, ale ein weltfluger Mann in bie Beiten fich ju fchiden, nabm mehre ber bedeutenbften Generale, von benen es nicht felten ju Andernach wimmelte, in fein Saus auf, und empfahl fich ihnen burch Urbanitat und ein bamals noch bochft feltenes Talent für Gaftronomie. Championnets ober Rlebers, pornebmlich aber Lefebvres Berwendung verschaffte ihm eine Stelle in ber Centralverwaltung bes neugeschaffenen Rhein- und Mofelbepartemente. Rach Champeine Abgang trat er an ihre Spige, er wurde Législateur, Sénateur, Comte de l'Empire, blieb aber immer, in ben Augen feiner ichlichten Sausfrau, geborne Ruypenen, was er in Andernach gewesen. Die hat fie in aller Pracht eines burch fie angerichteten Diners ben Mann andere begrüßt, als mit dem heimathlichen Rufe: "Böllner!" Ihre beiben Göbne wurden vollftändige Frangosen, ber eine, Auditeur au conseil d'état, mit ber Tochter eines M. Mesange verheurathet, und ju Paris, in Befolge feiner Streithandel mit bem Schwiegervater ju einer gewiffen Celebritat gelangt, brachte aus bem Sauptquartier in Dresben fommenb, die erfte Nachricht von Banbammes Unglud bei Rulm nach Cobleng. Sauer ber Bater hingegen war einer ber erften, im Senat Partei ju machen gegen bas fintenbe Raiferthum. Die Reftauration bat ibm aber feine Rechnung feiner Bemühungen getragen, und er ftarb, vergeffen und vertommen ju Paris, 1816 ober 1817.

Indem Andernach im Erzstift bie erste Directorialftabt, hatte ber Bürgermeister verschiedene Auszeichnungen hergebracht. Auf bem Landtag erschien er ftets begleitet von einem bewaffneten Stadtbiener, der ihm auch in der Stadt zur Thorschließung, in der Runde und selbst in die Rathssisung folgte. Auf Privatreisen hatte der Bürgermeister ebenfalls einen Stadtbiener zur Begleitung, den er beföstigte, die Stadt besoldete. Andernach führt im Wappen zwei rothe freuzweise gelegte Schlüssel, über denen ein schwarzes Kreuz steht, im silbernen Felde, und besigt eine prachtvolle Markung, nämlich

| Aderland          |      | •     | 5797       | Morger | 69        | Ruthen | 80         | Schuhe. |
|-------------------|------|-------|------------|--------|-----------|--------|------------|---------|
| Wilbland          | •    | ٠     | 12         | "      | 21        | "      | 20         | "       |
| Wiesen            |      | •     | 142        | "      | 152       | "      | 81         | "       |
| Biehweiden .      |      | •     | <b>5</b> 3 | "      | 178       | "      | 29         | "       |
| Garten            | •    | •     | 105        | "      | 22        | "      | 10         | ,,      |
| Gemüsefelder      | •    | ٠     | 113        | "      | 87        | "      | <b>4</b> 0 | "       |
| Beingarten .      | •    | •     | 13         | ,,     | 176       | "      | 50         | "       |
| Luftgarten .      |      | •     | 1          | "      | 177       | "      | 30         | "       |
| Holzungen .       | •    | •     | 2610       | "      | 25        | "      | 30         | ,,      |
| Weidenpflanzi     | inge | n     | 62         | "      | 71        | "      | 60         | ,,      |
| Bafferleitung.    | •    | •     | 7          | ,,     | 12        | "      |            | "       |
| Gebäudefläche     | •    | •     | 41         | "      | 99        | u.     | 70         | "       |
| •                 |      |       | 8962       | Morgen | 14        | Ruthen | _          | Shuhe.  |
| hierzu, für 18    | 857, | an    |            | Ū      |           | ΄,     |            | , ,     |
| fteuerfreien Grun | ben: |       |            |        |           |        |            |         |
| Garten            | •    | •     | 2          | "      | <b>56</b> | ,,     | 90         | ,<br>,, |
| Dedland           | •    | •     | 7          | "      | 173       | , ,,   | 80         | "       |
| Gebäudefläche     | •    | ٠     | 1          |        | 88        | "      | 70         | ,,,     |
|                   |      |       | 15         | Moraen | 139       | Ruthen | 40         |         |
| Ertraglose Grund  | e. A | seae. |            |        |           |        |            | ~ -77   |
| Bäche 2c          | •    | •     | 843        | "      | 69        | .,,    | 90         | "       |

Summa ber gangen Be-

meinbe . . . . 9821 Morgen 43 Ruthen 30 Schube.

Die 13 Morgen Wingert find ein trauriger Rest ber ausgebehnten Rebenpflanzungen, die noch in ber Bater Zeiten einen großen Theil der schönen Markung bedeckten, und ein unglaubliches Quantum Bein, von der mittelmäßigsten Qualität freilich, producirten. Es ist den Weinbergen ihr Recht geschehen,

und damit der fatale Spruch, "Bopparder Mädercher, Coblenzer Schoppen und Andernacher Wein verschimpen den ganzen Rhein," außer Cours gesetzt. Denn die Bopparder Mädercher sind vorslängst gegen die handgreislichste Verleumdung gerechtfertigt worden, die Coblenzer Schoppen in der Sündstut der Miseräbelchen untergegangen.

Das Cölnische Amt Andernach, deß letter Amtmann Franz Karl von Bourscheid zu Burgbrohl, enthielt nach einer Angabe vom J. 1797 in 577 häusern eine Bevölkerung von 3334 Röpfen, nämlich Andernach die Stadt samt 5 höfen, 381 häuser 2127 Einwohner, Fornich 6 häuser 29 Einwohner, Namedy 66 h. 289 E., Miesenheim 95 h. 508 E., Rell 79 h. 354 E., Tönnisstein 27 Einwohner. Buchholz und Niederweiler, Olbrück, Waldorf, Wehr und Saftig wurden in Bonn als dem Amt untergeordnete herrlichkeiten betrachtet, doch blieb der Anspruch stets ohne Folge. Im J. 1812 hatte Andernach, die Stadt, 2524, im J. 1817 nur 2379 Einwohner, die jüngste Zählung ergab deren 3859.

Die Berleitung bes Ramens Anbernach von ber Lage unweit ber Rette, ante Necam, ift beinahe eben fo finbifc, als bie Sage, bag nach Erier Andernach bie altefte Stadt Deutschlands fei, und von biefer Beziehung bie Benennung bie Undre barпаф, fich herleite. Sie ift vielmehr ungezweifelt gallifden Urfprunge, und findet bas Wurzelwort fich wieder in Andenacum, bem heutigen Andiac bei Borbeaux, wo bie Merovinger einen Ronigehof befagen, in Andana, Andelaum, Andeliacum, Andenesium, Andes, Andesagina, Anderna, Andethanna, Andomatunum, Andouerpum und fo vielen andern Ortenamen bes alten Galliens. Andenacum am Rhein, die Anfiedlung in ber Einfamfeit am Baffer, war langft vorhanden, als bie Romer durch Uebermaltigung der Trevirer ihre Rheingrenze vervollftanbigten. Es wurde bas Standquartier des Praefectus Militum Acinsensium, bie aus Nieber-Pannonien, ber Beimath ber bentigen Grenzer, herangezogen; der Praefectus war hinwiederum bon bem Dux militiae in Maing abhängig, und Andernach ber nordlichfte Punkt ber von ber Armee bes Oberrheins befetten Linie. Baufig murbe biefe Linie in ben Beiten bes finfenden Reichs angefochten und burchbrochen, wie benn, von einem einzigen Greigniffe biefer Art zu fprechen, Ammian. Marcellinus, lib. 18 fcreibt: »Cum Alemanni ripa Galliarum occupata, plurima Romani soli loca pervasissent, Julianus hoc oppidum (Antunacum) hostibus ereptum et munitionibus instruxit, et moenibus reparatis ornavit.« Den öftern Besuchen biefer Art, ben Bermuftungen bes Mittelaltere mird es zuzuschreiben fein, baf Andernach burchaus feine Ueberbleibfel' aus ber Romerzeit aufzuweisen bat. Doch murben im 3. 1807 über einer Senfung ber Landftrage, unterhalb bes Rranens, am Suge ber fteilen Bobe, 16 Sarge, theile aus Tuff-, theile aus Beiberftein, einige bie Nabraabl 311 tragend, ausgegraben; bas Merfmurbigfte bavon tam nach Cobleng an bie Prafectur. Gemauerte Garge wurden auf der nämlichen Stelle im gegenwärtigen Jahr, 1857, ausgegraben, und bei biefer Gelegenheit Mungen gefunden, bie zwar bie Jahrzahl 1749 tragen. Aehnliche Denkmale wurden auch auf bem naben Rirchberg ju Tage geforbert, und "mehrere Heine Sarge", berichtet Minola im 3. 1816, "entbedt man noch täglich auf bem Wege nach ber ehemaligen Abten Laach und nach Tunniftein." In feinem Hodoporicon, in feiner Mofelreife, bie gu Met angetreten, bis Andernach reicht, fingt Benantius Fortunatus, ber Bischof von Boitiers, um bas 3. 562:

Ne tamen ulla mihi dulcedo deesset eunti \*),
Pascebar musis, aure bibente melos.
Vocibus excussis pulsabant organa montes,
Reddebantque suos pendula saxa tropos.
Laxabat placidos mox aerea tela susurros,
Respondit cannis rursus ab alpe frutex.
Nunc tremulo fremitu, modo plano musica cantu,
Talis rupe sonat, qualis ab aere meat.
Carmina divisas jungunt dulcedine ripas,
Collibus et fluviis vox erat una tropis.
Quo recreet populum hoc exquirit gratia regum,
Invenit et semper, quo sua cura jubet.

<sup>\*)</sup> Aus dieser Stelle schließt Hontheim, daß Benantius Fortunatus von Trier aus im Gesolge des Königs Sigebert, oder wenigstens auf dessen Kosten reisete. Die Tuben und Hörner, von welchen die Berge wiederhallen, schient in der That dem bescheidenen Einkommen eines Bischoss jener Zeit nicht ans gemessen.

Antonnacensis castelli promptus ad arces, Inde prope accedens, sarcina pergo ratis. Sint licet hic spatiis vineta in collibus amplis Altera pars plani fertilis extat agri. Plus tamen illa loci speciosi copia pollet, Alter, quod populis fructus habetur aquis. Denique dum praesunt reges in sedibus aulae. Ac mensae officio prandia festa colunt, Retibus inspicitur, quo salmo fasce levatur, Et numerat pisces, cam sit in arce sedens. Rex favet, immensa resilit dum piscis ab unda, Atque animos reficit, quod sua praeda venit. Illuc fausta videns, huc laeta palatia reddens, Pascens ante oculos, post fovet ipse cibis. Praesentatur item mensae Rheni advena civis. Turbaque quo residens, gratificatur edens, Ista diu Dominus dominis spectacula praestet, Et populis dulces detis habere dies. Vultibus ex placidis tribuatis gaudia cunctis, Vester et ex vestris lactificetur apex.

Andernach, Singig, Cobleng und andere, bem foniglichen Fiscus zuftandige Ortschaften verlangte nachträglich ber Rormannen Ronig Gottfried, nachdem er fich burch feines Schwagers Sugo Unterhandlungen ju einer abermaligen Schilderbebung gegen Rarle bes Diden Reich bestimmen laffen. Sugo war ber Sohn Lothars II., bes Ronigs von Lothringen, und ber Balbrada, Schwefter bes Colnifden Ergbifchofe Gunther, welche fich beizulegen der Ronig feine Gemablin Thietberga verftogen batte. "Dem einzuleiten, beschuldigte er feine Gemablin einer Blutschande mit ihrem eigenen Bruder hucberto, die fie noch vor ber Che begangen baben follte. Sie laughete zwar bie Miffethat febr, folle auch ihre Unfculb, wie einige fcreiben, burch die Probe des beißen Baffers bargethan haben, und ward vom Ronig wieder gur Gemablin angenommen. Beil aber biefer fie nicht leiden fonnte, ward fie burch allerlei Borftellungen gefchrect, daß fie fich felbft des von ihrem Gemahl ihr von neuem Schuld gegebenen Lafters anklagte, worauf An. 860 sowohl ber Ergbischof zu Coln als ber zu Trier beswegen die unter ihnen febende Bifcofe zu Machen versammleten, und felbige dabin beredeten, daß fie bie Ebe bes Ronige Lotharii trenneten, und Theutbergam gur öffentlichen Rirdenbufe verdammeten. Allein Theutberga entflohe heimlich nach Frankreich, und erhielt von Carolo Calvo Schus.

"Der Papft Nicolaus I. migbilligte auch bes Machifchen Synodi Unternehmen, und beschidte beshalben sowohl gedachte Erzbifcofe, ale auch ben Ronig, welcher fich ber Rirche ju unterwerfen verfprach, nichts besto weniger aber gleich barauf im April 862 ju Nachen einen Synodum balten ließ, ber ihm erlaubte, fich wiederum ju vermurathen, worauf er auch muralic obne Erwartung ber Väbstlichen confirmation bes Synodi, die Ebe mit Balbrada vollzog, und ihr ben Titul einer Ronigin aab, pon neuem vorgebend, baf er icon bei Lebzeiten feines Batere mit ibr getrauet worden, und folglich bie andere Che mit Theutberga offenbar null gewesen. Sterauf foidte ber Pabft An. 963 feine Legaten nach Franfreich, welche auf einem neuen Concilio ju Met bie gange Sache nochmals umftanblich burds fuchen, die verflogene Ronigin nebft einigen Bifchofen aus ben Landen Caroli Calvi mit bargu gieben, und alle acta bem Pabfis lichen Stubl überbringen follten. Allein Lotharius bestach bie Legaten, baf fie meder Theutbergam noch bie Bifchofe aus Caroli Calvi Reich guliegen, fondern nur bie vorigen Concilia ju Machen revidirten, und bie geschehene Chetrennung aufe neue billigten, bie acta aber gar nicht mit nach Rom brachten.

"Dieses bewog ben Pabst einen Synodum im Lateran zu halten, auf welchem die decreta des Concilii zu Mes verworsen, die zwei Erzbischöse zu Trier und Eöln, so demselben beigewohnt, abgesest, und die Legati beschuldigt worden, daß sie die Unschuld der verstößenen Königin unterdrücken helsen. Lotharius brachte hierauf seinen Bruder Ludovicum II., Kaiser und König in Italien, auf seine Seite, welcher hierauf nach Rom ging, um den Pabst mit Sewalt zu zwingen, in die Ehetrennung zu consentiren. Der Pabst wurde auch würcklich in der Kirche St. Petri eingeschlossen, und muste zwei Tage ohne essen und trinken darin zubringen. Zu seinem Glücke aber starb eben damals (863) Lotharii und Ludovici II. Bruder Carolus, König in Provence, welches eine Uneinigkeit zwischen den zwei Brüdern verzursachte, worauf Ludovicus II. sich aus Italien nach Provence

gurudjog. Doch weil Lotharius Ludovici benöthigt war, brachte ers jum gutlichen Bergleich, und bie Erbichaft Caroli murbe ruhig getheilet. Der Pabft befam aber indeffen Luft, und ichrieb an alle Bifchofe in Frankreich und Lothringen, brachte fie auch dabin, daß fich diefelbe insgefamt bis auf ben Erzbifchof zu Coln, ber fich ihm gar febr widerfeste, feinem Ausspruch unterwarfen. Der Ronig aber mufte, um bes Pabfte Wiberwillen und einen Rrieg mit Carolo Calvo zu vermeiden, feine vorige Gemablin wieder ju fich nehmen." Bu Gondrecourt, im Juni 865, verlangte von ihm ber papftliche Legat Arfenius, bag er bie Balbrada von fich thue, bie Thietberga ale feine Bemablin wieder ju fich nehme, ansonsten er ercommunicirt werden solle. Die Drohung wirkte, und bat ju Doucey, bei Bitry, ber Legat am 3. Aug. bie Thietberga bem Konig wieder jugeführt, nachdem er biefem ben Gib abgenommen, bag er fie ale feine Bemablin halten wolle. Wiederum ju Gondrecourt, am Tage Maria himmelfahrt, las Arfenius vor Lothar und Thietberga, beibe in foniglichem Schmud, bas Sochamt.

Ernstlich schien Lothar des Willens sich zu bessern. Am 17. Januar 866 verlieh er "seiner geliebten Theotberga" 22 Billen, und später auch noch die Güter, welche ihrem Bruder, dem Abt Hubert, wegen seiner Treulosigkeit entzogen worden. Noch in demselben Jahr aber suchte er, während eines Aufenthaltes zu Trier, die Thietberga zu bestimmen, daß sie vor den Bischösen des Reichs sich fälschlich anklage und hierauf den Schleier nehme. Solches ist ihm zwar damals nicht gelungen, er wußte aber die Beklagenswerthe auf alle Weise zu peinigen, "daß sie endlich des Lebens mude war, ihre Ehe mit Lothario selbst vor nichtig erstlärte, und sich in ein Kloster retirirte. Der Pabst aber hielt sest darauf, Lotharius sollte sie wieder zu sich nehmen; er starb aber im December 867, ohne solches zu erlangen.

"Hierauf that Lotharius eine Reise nach Rom, um sich Adriani II, des neuen Pabsis, Gunst zu wege zu bringen, als durch bessen Bermittelung er die Trennung seiner Ehe zu beswerfstelligen hoffte. Der Pabst nahm ihn mit Bezeugung sons berbarer Liebe und Freundschaft an, und entließ ihn des Bannes,

nachbem ber Ronig ihn verfichert, bag er feines Borfabren Berordnung in allem genau nachgekommen ware, und bamit ber Pabft eine völlige Berficherung bavon baben möchte, ließ er, als ber Ronig nebft feinem Gefolge bas beilige Rachtmabl empfing, fie alle miteinander befräftigen, bag es mabr fer, bag Lotharius feit bem erften von Pabft Ricolao erhaltenen Befehl, mit Balbraba feine fleischliche Bemeinschaft gehabt batte; welches bod, daß es falich mare, bamalen jedermann gewiß mufte, und babero fcwer ju begreifen, warum ber Pabft ben erfdrodlichen Meineid fo vieler Personen also habe veranlaffen mogen. Sierauf ward ein Concilium auf bas folgende Jahr, ju weiterer Untersuchung der Sache ausgeschrieben. Allein ebe es bagu tam, wurde Lotharius auf ber Rudreife zu Lucca von einem Fieber ergriffen, welches auch ben größten Theil seiner Leute wegraffte. Er fonnte faum bie Placenza gebracht werben, und farb bafelbft ben anbern Tag feiner Anfunft, ben 8. Aug. 869, welches bie Befcichtschreiber felbiger Beiten nicht ermangeln, für eine fcnelle Strafe von GDtt, wegen bem begangenen Meineib, und entbeiligten Communion auszulegen."

Auffer ber an ben Seekonig Gottfried verheuratheten Tochter Gifela, batte Lothar von ber Balbraba noch zwei andere Rinder, bie in erfter Che an ben Grafen Theobald von Arles, in zweiter Ebe an Adalbert ben Marfgrafen von Jvrea verheurathete Bertha, geft. 10. Marg 925, und ben Sohn Sugo. Diefer bat freilich nicht lange genug gelebt, um feiner Schwefter Sohne als Ronig von Italien und Provence, ale Markgrafen von Tuscien zu feben, aber boch mußte er ichmerglich empfinden , daß feines Baters Dheime, die Ronige ber Dft= und Weftfranten, ohne weiteres in bas Ronigreich Lothringen fich theilten (S. 1), um fo mehr, ba Lothar II., ibm bas Bergogthum Elfag verleihend, ibn gewiffermaßen ber Rachfolge in dem Ronigreich versichert batte. febr er auch beschäftigt burch feine Leibenschaft fur bie munderschöne Ariberad, welche zu ebelichen, er ihren erften Gemahl Bernat ermorden ließ, vergag er boch niemals feiner Anfpruche zu bem ibm geraubten Thron. Ihn wieder ju gewinnen, ließ er burch feine Boten ben mit einem Theile von Friesland abgefundenen Seefonig

bearbeiten, ihm die Salfte von Lothringen anbieten, wenn er burch Baffengewalt die andere Salfte bem Schwager gewinnen wolle.

Der lodenden Berheißung erlag ber Normann; eine Gefandtfcaft fertigte er an Rarl ben Diden ab, für ibn bie Abtretung ber drei obengenannten Caftelle ju verlangen, wobei er als Sauptgrund geltend machen ließ, daß bie burch bes Raifers Gnade ibm jugewiesenen Gebiete, an fich eine Bildnif von geringem Umfang, gang und gar ber Rebenpflanzungen ermangelten. Mit biefer Korderung beabsichtigte er zweierlei: wurde fie bewilligt, fo fand er in Cobleng, Anbernach, Singig einen trefflichen Stugpunft für einen Angriff auf Lothringen, murde fie verweigert, fo fonnte er baraus einen anftandigen Grund für bas Wieberaufnehmen ber Feindfeligkeiten berleiten. Gin nein bervorzubringen, fand für jest ber Raifer jeboch ben Muth, als ein verheerender Strom ergoffen fich über Lothringen Sugos Scharen, Gottfriede Normanner 883. Ihren vereinigten Unftrengungen gu widerfteben, vermochte nicht ber Beberricher von Deutschland, Franfreich und Stalien : ju Lift und Betrug mußte er feine Buflucht nehmen, und Gottfried, von Nachstellungen umgeben, eingeschloffen in ber Betume, fand, jufamt allen feinen Normannern, ben Tod im Befechte, mabrend Sugo, von einem Better Gnabe hoffend, fic burch bes Bergoge Beinrich von Thuringen fuße Borte nach Gondreville bei Toul zu einer Unterredung verloden ließ. burde ergriffen, auf bes Raifers Befehl geblendet 885, einfiweilen in ber Abtei St. Gallen eingesperrt, und von bannen nach Prum gebracht. "Dort babe ich ibn felbft," erzählt Regino, "geschoren und ale Monch eingefleibet ju R. Buentebolbe Beiten. Er ift aber nach wenigen Jahren geftorben."

Raifer Ottos III. Urfunde für das Kloster Bilich ist gegeben zu Andernach, 18. Jan. 987, und am 28. Jul. 998 schenkt der nämliche dem Liebfrauenstift zu Aachen einen Hof in Andernach. Nicht völlig hundert Jahre später wird Andernach unter den Bestsungen der h. hemma aufgezählt. Wiewohl ich die Thatsache nicht eben versbürgen will, bemächtige ich mich doch des Namens, in der Hoffnung, einer oder der andern schönen Emma durch die Bestimmung des Namenstags, d. i. des Tages, an welchem die h. hemma dem

himmel geboren worben, gefällig mich zu machen, zugleich aber auch in bem Lebenslauf dieser Beiligen, ober vielmehr ihres Chegemals eine merkwürdige psychologische Erscheinung aufzustellen.

"Die heilige hemma war eine geborne herzogin in Karnsthen, und Grafens Wilhelm zu Zeltschach und Friesach eheliche Gemahlin, welche wegen ihrer leuchtenden Andacht und Gottzergebenheit der Zahl der heiligen eingestirnet worden, zumal sie viel Ruhmwürdiges, zur Ehre Sottes gestistet. Worunter das herrliche Kloster und Stist zu Gurk in Kärnthen ein sürnehmes Denkmal ihrer Sott gewidmeten Mildigkeit ist, zu dessen Ausrichtung sie aus folgender Ursach sich entschlossen." Nach Wegiserus wäre hemma des herzogs Warquard von Kärnthen Tochter, nach Lazius eine Gräsin von Beilstein gewesen. Marquard war der Abstammung nach ein Salier, das Geschlecht der Grasen von Beilstein vornehmlich in der Wetterau begütert: Gräsin von Mürzthal oder von Beilstein ist es demnach nicht geradezu eine Unmöglichkeit, daß Emma, troß der weiten Entsfernung, Andernach besessen haben sollte.

"Es hatte das Land Kärnthen damals noch, nemlich ums i Jahr Christi 1073, einen viel geraumern und weitläuftigern Besgriff als jeso, und enthielt in sich viel ansehnliche Grafschaften, nebenst andern Herrschaften, darunter die Grafschaft Zeltschach und Friesach nicht die geringste war, und zu der Zeit dem vortrefslichen Grafen Wilhelm eigenthümlich gehörte. Dieser Grafzstund in solchem Ansehn und Reputation, daß ihm die Prinzessin, Hemma, Herzog Markardens zu Kärnthen Fräulein Tochter, ehelich zu Theil wurde.

"Dieses glücklich vermählte Shepaar machte ihm felbsten ben Shestand zum lieblichen Lustgarten, durch treulich gewechselte Liebe und Eintracht, lebte miteinander gar friedlich und gottselig, vermählte sich überdas mit Gottesfurcht und Gerechtigkeit. Darum segnete auch GDTT solchen ihren Shegarten, und ließ darin ein paar schöner Blumen ihrer Leiber aufgehen, nemlich zween liebreiche und holdselige junge herrlein, von deren zierlich und aufwachsenden Jugend und Wachsthum in der Furcht Gottes die Eltern große Freude empfanden, auch das Baterland trefsiche

hoffnung empfing, fünftig einmal, wenn der Bater mit Tode abgeben wurde, unter ihrer Regierung in gewünschtem Wohlfande zu leben.

"Aber in biefem ihrem ehelichen Luftgarten flieg endlich ein sar rauber ichmerghafter Dornftrauch auf, ber ibnen ibre Augenfuft an gedachten ihren zween jungen Berren in Wermut und bittren Ehranen vermandelte, woburch Gott ihre Gedulb und Standhaftigfeit auf eine icharfe Probe fette. Diese junge Berren gingen einsmals, aus ihrer lieben Eltern Befehl, zu ben Erg-Inappen bin zu Friefach in ben Berg, und faben zu, wie fie mit bem Goldbergwerf umgingen. Da fie bann verfpurten, bag bei selbigen Leuten wenig Gottesfurcht wohnte, und sonderlich das Lafter ber Hurerei in vollem Schwang ginge. Diese beibe unge Grafen, Wilhelm und Sartwich, waren viel zu fleißig und sorafältig zu aller Rucht und Ehrbarkeit auferzogen, als daß fe, bes eblen Geruchs ber Tugend gewohnte, ben Gestant folches Rafterfoths felbiger geilen Bode batten mit Gebuld erleiben Infonderheit ereiferten fie fich beftig über bas Bubenhid des Anappens Johann Grünwalds, als fie erfuhren, daß berselbige eines fürnehmen Bürgers Weib baselbst mit Gewalt refcanbet. Geftaltsam fie alfofort, ohne Berlangerung ber Juftig, den Schandbuben öffentlich am Leben ftrafen ließen.

"Bie die Gerechten an der Gerechtigkeit Freude haben, also erzörnen sich die Ungerechten über die Rache der Ungerechtigkeit. Das erfolgte damals auch. Denn nachdem die andre Berg-nappen verstanden, wie es dem Berbrecher ergangen (maßen benn die Strafe eben darum öffentlich vollzogen war, daß sie erschallen, und von dergleichen Lasterthaten sie abhalten sollte), derbunden sich ihrer zehen, so dem Thäter nahe verwandt, heim-lich miteinander, keine Ruhe zu haben, bevor sie solche ihrem Blutsfreunde widerfahrne Schmach gerochen, und ihre aufgerührte Balle über die junge zarte herren ausgeschüttet hätten.

"Der Mordgeist ist allezeit wachsam und bemüht, seine Freaturen zur Bosheit aufzuweden, sobald er nur Gelegenheit willich, oder vielmehr, ihnen die Augen auf solche Rach-Bequemlicheit offen zu halten. Also fand auch das versperrte Nachseuer biefer tudifchen Bofewichter balb gnug Luft und Raum aufzus fahren, und die junge Grafen ju ergreifen. Denn es begab fic, bag biefe auf eine Beit bas Bergwert zu Beltichach (beute Beite fcach bei St. Lambrecht im Judenburger Rreise ber Steiermarf) besuchten, und mit fonberbarer Berwunderung die Goldaruben Wie bann an folden Standeversonen bergleichen Curiofitat zu ruhmen, dag fie, ale gleichsam bas Gold ober gulbne Saupt menichliches Standes, die Bange ber Goldabern und natürliche Erzeugung diefes edlen Metalls, welches ben Ronigen bie Saupter, und Fürft= und Graflichen Perfonen ben But, oder Bale, oder Talar gieren foll, felbft in Augenschein nehmen, um besto reifer fünftig auch ju ermagen, bag man bas Gold, welches mit fo blutfaurer Mube und Schweiß ber Erben aus ihrem tief= und harten Schoß hervorgeriffen wird, nicht liederlich, noch wolluftig ober überprächtig ju verthun, fonder rühm= und erbaulich anzulegen habe. Indem fie nun bamals nichts weniger ale einige Untreu beforgten, und bie geben Meuchelbuben ihre Sicherheit vermerften, rottirten geschwind jufammen, und ichlugen beibe junge Berren auf einmal tobt.

"Diefes Mordfiud funnte ber Berg unmuglich bebeden noch gebeim halten, es ward gar bald lautbar. Gin Berginapp, welcher nabe bei felbiger Gruben, die nun gur Morbergruben geworden, feiner Arbeit abgewartet, und folder graufamen Morte that mit großem Bergenleid jugeschaut, lief ichnell bin ju bem alten Grafen, ihrem Bater, und brachte ihm die leidige Doft. Graf Wilhelm ließ unverzüglich bie Berordnung ergeben, baf bie morberifchen Bofewichter allefamtlich fchleunig in Berbaft gezogen, und unlang bernach aufe Strengfte bingerichtet wurden. Die ermordete junge Berrlein wurden mit vielen Ehranen ber fcmerglichft traurenden Eltern und aller Ginwohner miteinanber in einen ichonen ausgehauenen Sarg gelegt, eine lange Beit höchlich beflagt und gar tief betraurt, wie bann foldes Bergenleid anderft nicht ale tief ju Bergen geben fann. Der bode wurdige gurft und herr, Abt hermann ju St. Lamprecht, ber Grafin Bemma leiblicher Bruber, bielt ben beiden Erichlagenen

zu letten Ehren eine wolgesette und tröftliche Cob- und Klag-

"Aurz hernach machten sich die Leibtragende Eltern auf, gum Berzog Marquard, der Frauen hemma herrn Batern, ersählten demselben ihr Leid mit fließenden Thränen: wie schändlich vemlich die zween junge Erbsprossen ihres Stammes ausgewurzelt, und die Säulen des Gräflichen hauses umgerissen worden, baten zugleich, Er wollte wider die sämtliche rottirte und einverknüpfte Gesellschaft solcher Mörder eine so ernstliche Nache üben, daran andre verwegene Buben sich zu ewigen Zeiten stoßen, und die freche Fäuste vom Fürstenblut enthalten mögten. Denn es hatten ihrer mehr als die schon hingerichtete entweder die hand ober die Anschläge mit im Spiel gehabt.

"Der Berzog, welcher damals seine Residenz im Muerzthal hatte, erstarrte über solche bose Mähr dermassen, als ob ihn ein Donnerstral träse. Denn es waren die zween ermordete junge herren sein Herz und Augäpsel: weswegen Er sich nicht so gesschwinde drein schiden kunnte, daß die Erde schon solche seine liebste Enkeln sollte in ihrem schwarzen Schoß beschließen, die seine Gemahlin, Frau Lymburgin (Luitpirch), so oft vorhero aus ihren Schoß geset, und große Hossung vieler Ehren und Freuden auf sie gepflanzt hatte. Sie schlugen Beide die Hände über den Kopf zusammen, und schwuren einen theuren Eid von den verzweiselten Mördern eine solche Rache zu nehmen, die "mit ihrer sonderbaren Schärfe allen Denkzeiten sich viel unaussbischlicher machen sollte, als wann sie dem härtesten Marmel und unzerbrechlichstem Felsen zur Gedächtniß eingeschnitten würde.

"Diesem nach ließ er durch seinen Eidam, ben Grafen Bilhelm, in Karnthen allenthalben Bolf aufbieten. Welcher in ber Stille alsobald etlich tausend Mann zusammen führte, und damit wider die aufrührische Bergknappen anzog, welche sich in dem Gebirge und in dem Gehölze bei Friesach gewaltig versichant hatten. Deffen ungeachtet brachte Graf Wilhelm, mit bulse Grafen Maynhards von Malentein, seines Gegen-Schwagers, welcher die Frau Kunigund, der Frauen hemmä Schwester, zur Gemahlin gehabt, und mit einem großen Zeug zu ihm

gestoßen war, sie in einen folden Nothstall, darin sie herhalten, und zu wohlverdienter Strafe mehrentheils Alle ins kalte Eisen beißen mußten. Denn die Kärnthner sielen mit wuthendem Grimm in die Wälder, erwischten daselbst die meisten Thäter und Auswiegler schier alle, stießen dieselbst nieder und metelten sie wie das Bieh. Die Erzknappen widersetten sich zwar eine Weile gar start, aber vergeblich: die Menge ihrer Bestreiter war ihnen zu weit überlegen, also daß sie wenig ausrichteten, sondern ohn alle Barmherzigkeit erwürget wurden.

"Bei die funfzeben Rableinsführer, welche unter biefem Saufen ber aufrührischen Rotte nicht die geringfte maren, murben von bem Grafen von Malentein, herrn von Rolnig und Berrn Reinbert von Dietrichftein, die mit ihren Reutern gleichfalls in fie gefest, gefangen : welche nachmals Graf Bilbelm bon Beltschach in ber Stadt Friefach bei einem Banquet, mit verdedten Angesichtern und gebundenen Gliedern, berguführen, ohn alles Erbarmen nieberhauen und bie Studer ben Bogeln und hunden auf bem Felde vorwerfen ließ. hiemit batte fic ibr Rachdurft noch nicht gelöscht, fondern die zween Grafen burchritten famt ihren unterhabenden Bolfern bie gange Gegend bin und wieder, und vermufteten Alles, was den Aufrührern augeborig. Bestaltsam Nicolaus Claudianus, ein alter Scribent, in feinen Bergeichniffen (beim Megisero) felber geftebet, er wiffe nicht gnug zu beschreiben, was bamals in felbiger Begend um Beltichach, Friefach, Altenhofen und Buttenberg fur Jammer und Elend fich erhoben, und wie viel Blute bas verbitterte Rriegevolt vergoffen, alfo bag endlich beide Grafen von Beltfcach und Dalentein felbft zu Mitleiben erweicht worben, und alsofort bei Strafe Leibs und Lebens ausrufen laffen, von bem Bürgen abzulaffen und bas Bolt ferner nicht zu beleibigen, nachdem bie Ermordung ber jungen Grafen nunmehr ziemlich geroden mare.

"Hiemit legte sich also Graf Wilhelms Jorn (welchen er auch eben hart genug, gleich einem Tiger, so seiner Jungen beraubt, bishero hatte wuthen lassen), und stellte alle Sachen in seiner Grafschaft hierauf wieder in gute Ordnung; ersucht auch den Grafen Maynhard von Malentein, den er sonderlich liebte, daß er inzwischen die Seinen regieren mögte, die er mit seiner Gemahlin, der Frau Hemma, wieder zuruckgelangte. Welche unterdessen bei ihrem Herrn Bater, Herzog Marquarden, der sie sobald nicht von sich lassen wollen, verblieben war. Zu-vorderst aber ließ der Graf das Kriegsvolf friedlich abziehen, und verfügte sich darauf zu seinem Schwäher, dem Herzog, der sowol als wie er selber, sich nunmehr vergnügt, und rachsatt besande, weil der Mord so blutig gestraft worden. Die aber eine solche Rache, die besorglich den Unschuldigen mit dem Schuldigen gestürzt, für große Herrn ein gutes Muster der Nachfolge sep, scheinet zweiselhaft.

"Da nun Graf Wilhelm und Frau hemma ihrer größten Freude auf Erden, nemlich ihrer Leibeserben sich so schmerzlich beraubt saben, saßten sie den Schuß, sich Sott gänzlich zu ergeben, und Ihn zum Erben aller ihrer habe und Güter zu machen (das ift, solche an geistliche Gebäue und Stiftungen zu verwenden). Gestaltsam Er, sich von seinem hose und von der Welt absondernd, auf Rom Kirchsahrten gangen, und nach seiner Jurudkunft endlich ein Eremit im Lavantihal worden, allwo er auch heilig gestorben und unweit von St. Leonhard, in der Kirchen S. Laurentii zu Grebersperg oder Grobern genannt, welche er vor diesem selbsten bauen lassen, begraben worden. Seine Frau Gemahlin aber hat zu Gurk ein Frauenkloster (darin sie auch heilig gelebt und gestorben) auf nachbeschriebene Weis gestiftet.

"Als sie Gott bem Allmächtigen ihre Güter allbereit zugeeignet, und ihr fürgenommen, zu Ehre ber Mutter Gottes
eine Kirchen samt einem Frauenkloster, wie auch darneben eine Bohnung Canonicorum Lateranensium S. Augustini zu erbauen,
ist sie nur deswegen angestanden, an welchem Ort sie ihr Borshaben werkstellig machen sollte, daß es Gott dem Allmächtigen
recht angenehm ware; hat demnach beschlossen, ein paar Ochsen
in einen Wagen einzuspannen, auf denselben die Statuam Unser
Lieben Frauen zu sepen, und die Ochsen von sich selbsten frei
hingehen zu lassen, sprechende, wo sie mit dem Wagen ruben wurden, an bemfelben Drt follte biefes Stift erbauet werben. Weil nun bie Ochsen an bem Ort, allwo fest bie Rirchen ift, unbeweglich follen fteben geblieben fepn, ale habe die b. bemma Die Rirchen babin erbauet und gestiftet, auch ale fie Abende bie Arbeiter ausgablen follen, fich auf einen großen Stein niebergesett (in welchem ber Gig noch ju fennen ift), eine Schuffel mit Geld bingeftellt, baraus ein feber Arbeiter boch mebrers nicht nehmen fonnen, ale fein verdienter Cohn ausgetragen. Rach vollendtem biefen Gebau fennd barein 20 Canonici S. Augustini, in bas ander aber, fo von biefem abgefondert mare, 70 Rlofterfrauen gethan worden, welche der Erzbischof zu Salge burg, Walduinus eingesegnet. Sie bat auch diesem Rlofter und bem Erzbischofen Walduino alle ibre Guter und Berrichaften vermacht und verftiftet, ift aber noch in dem Jahr ber Ginweihung ber Rirche, ju Peter und Paul, 29. Juni 1042, mit Tode abgegangen, wie fie benn auch bem Leibe nach in foldem ibrem Geftifte rubet.

"Nach ihrem Tobe hat man sie unter die Beiligen gezählt, weil daselbst viel Wunder durch sie geschehen seyn sollen. Maßen dann Raiser Friedrich im Jahr 1464 den Papst ersucht hat, daß sie mögte canonisirt werden. Worauf dieser etlichen Cardinalen diese Sache aufgetragen, welche durch etliche Bischöse, darunter Einer von Laybach gewest, eine gründliche Nachricht ihres Wandels und ihrer Miraculn einzuziehen sich bestissen, und die Untersuchung angestellt. Wiewol die Deputirte von den streisenden Türken damals in Ruhe damit zu siehen, bemüssigt worden. Ift also diese Sache unausgemacht verblieben."

Der Colnische Erzbischof Friedrich I. soll 1109 das bis babin wehrlose Andernach mit Mauern und Thurmen umgeben haben, nachdem er einige Zeit vorher in der dasigen Schne die für R. Heinrich IV. streitenden Bayern und Schwaben besiegt hatte. "he bede buwen und machen die Stadt Andernach up dem Ryne," heißt es in der Colnischen Chronik. Im Juni 1145 und im Juni 1147 hielt R. Konrad III. zu Andernach Hostage. Zwanzig Jahre später sollte ganz in der Nähe eine Feldschlacht den Streit des Pfalzgrafen Konrad von Hohenstausen mit den Colnern

emicheiben. Der Pfalzgraf machte nämlich Unspruch auf bie Leiber ber bb. Drei Konige, welche Ergbifchof Reinold von Daffel beimlich aus Mailand entführen laffen. "Item als nu ber Pfalzgraf vernahm, daß das Beilthum vorß. que dem Lande war geführt, so vergaderte er ein groß heer, alle weile ber Ronig und Bischof Reynoldus von Coln noch bei einander waren, und wollte bas Stift von Coln und ein Theil bes Reichs mit Raub und Brand verheert han. Darvor ward Bifchof Reynold gewarnt, und fcrieb feinen Freunden, Mannfcaft und Magen, daß fie mit der Ritterfcaft und Canbicaft bas bulfen febren und fein Land bulfen befchugen, bes wollte er wieder um fie verdienen. Bann er umb bes Reiche Noth. fache nit ju Cand fein mocht up die Beit. Belder Bitten und Schrift fie nit verfagten, und biefelben ichrieben auch fort ihren Freunden umb Beiftand, die ihnen quamen, fo daß bas Stift von Coln ein groß Beer zu Dienft friegt heimlich bei ein. Da quamen Bergog Friedrich von Schwaben und Ludwig Landgraf in Thuringen, und Markgraf Friedrich Bergog in Schwaben Konrad fein Sohn. Diefe Fürften zogen in das Stift von Edin, und nahmen unter fich Rath, wie fie bas Stift von Coln verheeren möchten, und wollten ben Berg, ba nu Rheined up lieget, verbollwerfen, fich barup zu enthalten. Das ward burch ficher Botichaft Bischof Reynold gewahr in Italien, und bot beraus Philips ben Dombechant, ber nach ihm Bifchof ward, und andern Freunden bes Stifts, daß fie up Stund ben Berg Rheined in follten nehmen, und ben farten mit Bollwerten, bas alfo gefcach. Da die vorg. Fürften faben, bag ihnen ihr Auffat fehlte, ba beriefen Sie einen Streit up bem Dienftag in ber Rreuzwochen. Da jog Philips ber Dombechant und ander Prelaten van Coln mit fo viel repfiges Gezeuge und Fuggengern in bas Feld ju Andernach in Anschein ber großen Berren und Furften, ber me war ban funf und zwanzig taufend ftreitbar Mann, lagen da des Streits zu warten 12 Tage, fo daß fie niemand beftrei= ten wollte, und nit fuhn waren bie Colnischen an ju gebn. Alfo macht ber Dechant vorg. ein Schlog und Festigung up ben Berg boven Luxingen, nu genannt Rheined, ju einer Festigung bes

Stifts, und gogen bie Betreuen bes Stifts wieber beim." Dagegen bat nach weniger Jahre Berlauf Raifer Friedrich L bem Erzbischof Reinald von Coln geschenft somne nostrum ius et dominium, et totam nostram curtem in Andernaco, cum hominibus, possessionibus, pratis, pascuis, silvis, terris cultis et incultis, in moneta, teloneo, placitis, piscationibus, molendinis et districtu, omnique honore et justicia eidem curti attinenti,« und außerbem ben ju Edenhagen, unweit ber Quelle ber Agger belegenen Sof, famt dem Silberbergwert und fonkigem Bubebor. Es war bas, wie bie Urfunde fich ausbrudt, ber Lohn bes von bem Ergbischof in ber Schlacht bei Tusculum über bie rebellischen Romer erfochtenen Sieges. Det specialiter. beifit es in der Urfunde, squia Deo auctore Romanis in conflictu publico per invictam eius et illustris Coloniensis militie virtutem gloriosissime superatis, clarissimum nostrum imperium inexplicabiliter est exaltatum.« Unterhaltend ift es, bie widersprechenden Rachrichten einiger Neuern von biefer Schlacht Sismondi, ber feine Belegenheit verfaumt, au vergleichen. fic ale ber prodi Lombardi Sprößling ju legitimiren, ichreibt: Les habitans d'Albano et de Tusculum s'étoient déclarés pour l'antipape, et refusoient de payer aux Romains des tributs que ceux-ci prétendoient avoir droit de percevoir. Une haine invétérée animoit le peuple de Rome contre ces deux villes; pour la satisfaire, bien plus que pour venger l'église, les Romains, à la fin de mai 1167, avoient marché contre les Tusculans, et, après avoir brûlé leurs moissons et leurs vignes, ils avoient attaqué leurs murailles. Rayno, comte de Tusculum, s'étoit senti trop foible pour les défendre, et il avoit imploré le secours de Frédéric. D'après les ordres de ce monarque, Renaud, archevêque élu de Cologne, marcha le premier à l'aide du comte, et vint s'enfermer dans la ville assiégée; peu après, Christian, archevêque élu de Mayence, et le comte de Basville, furent chargés, avec mille chevaux allemands, d'en faire lever le siège. Les milices romaines marchèrent à la rencontre de cette troupe qui, comparée avec elles, étoit autant supérieure en discipline et en valeur, qu'elle

étoit inférieure en nombre; dès la première charge les républicains furent rompus; dans la poursuite on leur tua près de deux mille hommes, et l'on fit environ trois mille prisonniers. Jamais, dit l'historien d'Alexandre, qui semble se croire encore au temps des guerres puniques, jamais les Romains, depuis qu'Annibal les avoit défaits devant Cannes, n'avoient éprouvé une semblable déroute.«

Anders berichtet Syppolit Maria Camici, 1772: "Der Ergbifchof von Coln hatte ichon mit einem Theile bes beutichen Rriegsbeeres ber Stadt Civita vecchia und anderer Gemeinden, theils burd Belagerung, theils burch gutliche Uebergabe fic bemeiftert, ale er bie Belagerung von Tueculum unternahm (burchaus irrig). Sier wurde er von bem pabfilichen Beer, welches aus 41,000 Dann beftand, allenthalben eingeschloffen, und war in ber gröften Gefahr, von bemfelben völlig aufgerieben ju werben, wenn es ben Angriff beschleunigt batte. Die Romer forderten ihn auf jum Treffen auf bas Pfingftfeft. Renald, ber mit ju wenigem Bolte verseben war, einem gablreichen Fcinde, ber ibn überall umringt batte, bie Spige zu bieten, hielt für beffer, das Treffen unter bem Bormanbe der Beiligfeit bes Feft. tages aufzuschieben, weil er wufte, bag ber Erzbischof Chriftian mit bem Ueberrefte bes beutschen heeres in vollem Unmaric ware, und nicht weit mehr von ihm entfernt feyn fonnte. Sachen waren auch wirflich fo gut verabrebet und fo punftlich vollzogen, bag Chriftian gur rechten Beit bem in bie Enge getriebenen Renald ju Silfe tam. Das Treffen war auf beiben Seiten hartnädig und murbe einige Tage nach einander wieberbolt. Allein bie Romer wurden endlich von den Deutschen fo aufs Saupt geschlagen, bag von 41 taufend Mann nur 2000 mit ber Flucht fich retteten. Durch biefen Sieg wurden bem Raiser die Thore von Rom geöffnet, wo der Afterpabst Pasqual mit öffentlichem Geprange eingeführt wurde."

Der kaiferliche Schenkungsbrief ift gegeben Rom 1. August 1167, und durch eine große Anzahl von Zeugen bekräftigt: barunter befinden sich beutsche und italienische Bischöfe und Große, auch Colnische Ritter, und haben die fremden Namen

manden Berftof in ben frühern Abbruden ber Urfunde verfculbet, wie es benn fogar noch bei bem forgfältigen Lacomblet beißt, abbas Farsensis ftatt Farfensis. Um ärgften verfündigten fic Die Germanisten an Guido Werra Tuscie comes, und bilbe ich mir beinabe etwas barauf ein, bag ich breifig Jahre beilaufig por bem von Brn. Lacomblet gelieferten Abdruck aus Guido Werinthusen comes ben richtigen Namen berausgelefen batte. Friedrichs Sohn und Rachfolger Beinrich VI. mag boch bas Gefdent zu wichtig, und einen Bormand, daffelbe zurudzunehmen, in des Erzbifchofe Philipp von Beineberg verbächtigen Begiebungen zu Beinrich bem Lowen gefunden baben. bifchof mar auf zwei Ladungen nicht erschienen, daß ber Raifer zu der Rlage veranlagt, "er werde im boben Alter nochmals gezwungen fein, einen Theil feines Reichs feindlich ju übergieben," aber ber bevorftebende Rreugzug machte beibe Banfer nachgiebiger, um fo eber, ba Philipp auch in England gemefen, und mit dem Belfenbergog Berbindungen anzuknupfen gesucht batte. Der Erzbifchof ftellte fich vor bem Reichstag ju Daing 1188, und ichwur, bag er feineswege bem Raifer zu Schimpf ausgeblieben fei, Juden und Raufleute bart behandelt habe, bie widerspenstigen Burger von Coln gabiten eine beträchtliche Belbbufe, und mußten, ihre Unterwerfung zu bethätigen, einen Theil bes Grabens ausfüllen und bie Stadtmauer nieberreifen, boch bas ihnen erlaubt murbe, bas Berftorte unverzüglich wieber ber-Bierburch befriedigt, ging ber große Raifer nach bem Drient und in ben Tob, sein Sohn aber wird bas Ableben bes nicht minder großen Philipp von Beineberg 1191 benutt haben, um die Beräußerung des Krongutes Andernach, wofelbft Beinrich VI. am 8. Febr. 1189 einen Softag bielt, gurudjunehmen.

Während seines Besiges hatte Philipp von Seinsberg bie Befestigung von Andernach vervollständigt, auch den dasigen Scheffenstuhl reformirt. Im Eingang ber dafür am 15. Sept. 1171 gegebenen Urfunde beklagt er, daß "in des h. Peters und unserer Stadt Andernach seit vielen Jahren die Scheffen keineswegs aus den Bessen, reichen und mächtigern erwählt werden, sondern aus den Riedrigern hervorgesucht und Recht zu sprechen

berufen worden find, wovon baufig eine Rolge, bag in gerichtlichen Berhandlungen ber Lauf ber Gerechtigfeit geftort worden, indem ber Unbemittelte, gefchredt durch den Anblid und die Drobungen eines Mächtigen, ber etwan in die Sache verwidelt, es nicht magte nach ber Gerechtigfeit und ber Borfchrift ber Befete ein Urtheil auszusprechen." Dergleichen Uebelftand gu beben, bestellt ber Ergbischof vierzehn Scheffen aus ben Berftanbigern, beffern und machtigern erlefen, und foll feiner von ihnen des Amtes entledigt werden, außer durch den Tod, oder durch die Aufnahme in eine klöfterliche Gemeinschaft, ober von wegen Alterefchwäche ober Berarmung, Die ibm nicht erlaube im Amte ju bleiben. Sie werden in Ansehung ihrer Rechtssprüche an bie Bewohnheiten bes beiligen Colnifden Stuhle und ber anbern Stadte bes Erzftiftes verwiefen, und mogen, wenn ihrer and nur fieben vereinigt, über Saut und Sale richten, mabrend in geringern Fällen die Unwesenheit von vier Scheffen binreichen foll.

Dag Andernach feiner Rirche entzogen worten, fcheint Ergbischof Abolf nicht minder ungeduldig ertragen zu haben, ale fpaterbin bie geiftlichen Rurfürften R. Albrechts I. Gingriffe in ihre Bollgerechtsame aufnahmen. Abolf von Coln und Johann von Trier machten nach Beinriche VI. Ableben, in Abmefenheit bes Erzbischofe von Maing, ihr Recht geltend, bie Ginleitung für eine Wiederbefegung bee Throne ju treffen, und einigten fich ju Andernach, 8. Januar 1198, mit dem Bifchof von Strafburg und einigen andern Fürften, dag die Bahl am nachftfommenden 1. Marg in Coln vorzunehmen, und daß ju dem Ende Gin= ladung an die Fürften überhaupt, und an Bertold von Baringen insbesondere zu ergeben babe. Deffen Erhebung hatten die beiden Erzbischöfe insgeheim beschloffen, wie febr fich auch Philipp von Staufen bemubte, burch feine nach Andernach entfendeten Boten bie Berfammlung überzeugen zu laffen , bag bas Abgeben vom regierenden Saufe allem Bertommen zuwider, gang eigentlich ungefestlich fein wurde. Diefe Borftellungen fanden bei ben entrufteten Gemuthern feinen Gingang, und mabrend Phis lipp von Staufen am 5. Marg 1198 gu Mublhaufen, vorzugeweise von sachfischen gurften jum Ronig erwählt murbe, unterbanbelten bie in Coln jufammengetretenen Babler mit Bertolb von Baringen und verhießen ibm bie Ronigefrone, falle er an einem bestimmten Tage mit Beerestraft bei Andernach fich ftellen Diefer Bumuthung ju willfahren, gelobte Bertold eiblich, feine Bufage burch bie Beftellung von Beifeln, feine Reffen, bie Grafen von Urach, befräftigend. Als er jedoch vernommen, bag Philipp bereits von vielen Fürften, auch namentlich von bem Ergbischof von Trier, ber, wie es beißt, fur feine Stimme 2000 Mart empfing, anerfannt worben, ale er bie Roften berechnete, welche er auf die Angelegenheit verwendet (6000 Mart), und bie ungleich größern, welche fie in ber Kolge erforbern burfte, ließ er fich bestimmen, feinen Unfpruch fur die Summe von 11,000 Mart an R. Philipp abzutreten. Die Colnifde Kaction gurnte, bag bes Baringers Beig und Laffigfeit ben Thron verscherze, mogegen er, febr bedeutsam fur bie Beurtheilung bes bamaligen Buftandes von Deutschland außerte, "er moge eine Rrone nicht, die ju erfaufen man ihn nothigen wolle."

Ein anderer, von ben Colnern aufgestellter Canbibat, Berjog Bernhard von Sachfen, wollte eben fo wenig auf eine gleich unsichere und toftspielige, seine Rrafte bei weitem überfteigende Unternehmung eingeben, es blieb nichts übrig, als unter ben Erbfeinden bes Saufes von Staufen, unter ben Belfen, einen Gegenfonig zu suchen. Um 12. Jul. 1198 murbe Dtto IV. gu Nachen burch Ergbischof Abolf von Coln gefront, und burch Urfunde von bemfelben Tage gab Dito bie ber Colnifden Rirde entzogenen Guter, namentlich die Bofe in Andernach und Edenbagen jurud. Der Baffengewalt war indeffen die Enticheidung porbehalten. Um Oberrhein fpielte Philipp ben Meifter, fur Otto war die ripuarifde Proving, Weftphalen, ein Theil von Sachfen und bem Mofellande, wo fein Bruder, ber Pfalggraf ibm vornehmlich eine Stuge. Diefe ju brechen, führte R. Philipp junachft fein heer gegen Cochem, ibm bort Biberftand leiften ju wollen, machte fein Gegner Diene, bald aber verzweifelnd ob ber Schwierigkeiten, burch bas unwegfame Land geboten, wich Dito por ber ibm überlegenen Streitmacht, und rafchen Laufes wurde er verfolgt. Sower traf bes Siegers Born bie Colnischen

Stiftslande, Andernach, Remagen, Bonn haben ihn der Reihe nach empfunden. Andernach besonders glich einer einzigen Brandstätte: nicht nur der größte Theil der Stadt wurde eingeäschert, auch die Pfarrfirche büßte bei dieser Gelegenheit die beiden vorsbern Hauptthürme ein. Bis auf den heutigen Tag floßt man bei Neubauten aller Orten schier auf die Trümmer gebrochener Mauern, und will die Sage von dem alten Kreuz vor dem Coblenzer Thor wissen, daß es vor dieser Berwüftung, auf der gegenwärtigen Stelle den Mittelpunkt der alten Stadt, den Marktsplaß bezeichnet habe.

Kaiser Friedrich II. verweiste vom 1 .-- 4. Mai 1215 in Anbernach, gelegentlich eines Softage. Dem Erzbischof Ronrab und feinem Rachfolger biente bie Stadt als ein Waffenplat für ihre Fehden mit der Stadt Coln; Konrad batte bier einftens, außer einer bedeutenden Landmacht, 14 Rriegefahrzeuge vereinigt, und beren 24 hat eben bafelbft, mit Sulfe bes Ermifchofe von Rainz, Engelbert IL zusammengebracht. Bermuthlich wollte Ronrad bie Beweise von Anhanglichfeit, fo in ben Wirren jener Beit bie Anbernacher Scheffen ibm gegeben, belohnen, indem er ihnen und ihren Rachfolgern vollfommene Schapungefreiheit bewilligte, 21. Nov. 1255. Unter ben Theilnehmern bes 1247 begrundeten theinischen Städtebundes wird auch Andernach aufgezählt. 3. 1297 gab Ergbischof Siegfried von Befterburg ber Stadt ein feltenes Privilegium, bas Recht, von ben geiftlichen Saufern und Gutern innerhalb ber Mauern, fo wie von ben baugen ber Rauern, in Ramedy und Kornich wohnenden Pfarrgenoffen bie ben andern Burgern zu Laft fallenden Steuern zu erheben. 3. 1299 befreite Erzbischof Bicbold bie Beine und Früchte bon ber Burger eignem Wachsthum von ben gewöhnlichen Bollen, und im f. 3. überließ er ihnen bas ganze Ungeld, um bavon bie Roften einer neuen Befestigung zu bestreiten. Um Freitag nach Balentini 1300 einigen fich bie Städte Andernach und Cobleng "du einem rechtlichen Gelöbniß, alfo bag wir fie empfangen und han empfangen in unse Burgere, und ber Stadt von Andernach zu gebrauchen mit uns sonderlich und fämtlich, fe und ihre Nachkömmlinge emiglich, als unfes Rechtes und guter alter Gewohnheiten, und geloben ihnen mit guten Treuen, bag wir feinen ihren offenen Feind zu Burger follen empfangen, und ob wir einen ban ju Burger, ber ihr Feind ift ober fein will, ben follen mir alfo halten, bag er gebe und nehme von ihnen bas rechtlich ober winlich ift. Berfchlägt er aber bas, und will zu Unrecht ihr Feind fein, beg follen wir uns außen thun. und follen ibn aus ber Stadt von Andernach fahren beißen, und follen mit benen von Cobleng feine Feinde fein. Bare aber Sache, dag wir einen ihren Feind ju Burger hatten, und ber mit ihnen gefriegt hatte, und lichte durchführte ober burch Drawe Rill figen wollte, und mit une ju Rirchen und ju Strafen geben, mit Arglift alfo, daß er feine Gobne ober feine Freunde baran balten wollte, daß fie ben Rrieg vollführten, ben follen wir bann halten , daß er das ablege , oder wir wollen feine Reinde fein, als bievor gesprochen ift. Mebr wollen wir, ob einer ibr-Reind, durch Dummheit ober Stolzheit in die Stadt von Andernach fahrt, den mogen fie mit unfer Sulfe angreifen und banbeln gleicher Beis, als ware er ju Cobleng, nach bem bag er verschulbet bat. Ift aber Sache bag von einerlei Ding amifchen uns und ihnen, ober einem unfer und ihrer Burger Zweiung läuft ober Miffel, beg haben wir vor uns geforen vier Rais mann unfer Burger, herrn Johann von Gregig, herrn Johann von Lahnstein, die Ritter, Emmerich von Rell und Dietrich von Rarlich, die Scheffen, und die Burger von Coblent vor fic Berrn Beinrich ben Berren von Belfenftein, Beinrich von ber Arfen, Jordan von Wildungen und Walter von Reffelbeim, bie ban Dacht und fonderlich Urlaub. Alfo beflagen wir une ober einer unfer Burger von ihnen ober von einem ihrer Burger, fo follen ihre Raitleute auf ihre Roft zu Andernach fahren an unfe Raitleute in die Rundschaft, Die Bahrheit zu erfahren fämtlich, und follen nach ber Rundschaft und Erfahrniß auf den Eid fprecen ein Recht, oder den Rrieg minniglich binlegen, wenn Daffelbe follen unfe Raitleute ben Burgern von Cobleng wieder thun, und auf ihre Roften, wenn es fich gutrage. Debr geloben wir benfelben Burgern von Cobleng, ob fie befeffen (belagert) werben in ber Stadt von Cobleng, bag wir

ihnen fenden follen zwanzig Mann gewappnet uf unfe Roft allda ju liegen fo lange als mabret bas Befeff, und bunket ihnen baß fie es mit jede entfegen mogen, fo follen wir ihnen zu belfen fommen mit aller unfer Dacht und uf unfe Roft. Wir geloben ihnen mehr, daß wir Feinde ihrer Feinde wollen fein, und follen und wollen ihr Recht noch Unrecht barum beforgen weit, und wollen fie fahren mit Bewalt in ein ihres Feindes Land, und mußten barin fein Gut, fo follen und wollen wir ihnen zu belfen fommen mit aller unfer Macht und uf unfe Roft, alfo bag wir in zwei Tagen oder Rachten entweder zu Cobleng fommen mogen ober beim." Aehnliche Bundniffe, faft in den nämlichen Ausbruden, murben im 3. 1301 mit ben Städten Bonn, Boppard und Obermesel geschloffen, und bestand die genaue Berbinbung mit Cobleng noch lange Jahre, wenn gleich zwischen beiden Stabten 1326 in Bezug auf Schagung und verwandte Begenfande Zwift fich erhob, ben jedoch die Raitleute zeitig vermittelten. In bem im 3. 1469 fur Cobleng angelegten Burgerbuch werden ale ber Stadt auswärtige Burger bie Stadte Unbernach, Boppard, Dbermefel, Bonn und Duisburg aufgeführt.

Für die Kenntniß des innern Justandes der Stadt ist sehr wichtig des Erzbischofs Heinrich von Virnendurg Bestimmung vom 6. Dec. 1320: Scheffen und Bürgerschaft von Andernach haben vorgestellt, so äußert der Fürst im Eingang, daß von wegen der Menschen Menge und der Beschränktheit des Raums die Hauspläge und Häuser gleichsam ein Gemeingut der Einswohner sein müßten, damit nicht von wegen der mangelnden Baupläge die Familien genöthigt, sich in unbequemer Weise zussammenzudrängen, oder gar die Stadt zu verlassen. Dieses zu verhüten, will der Gesetzgeber, daß alle unbeweglichen Güter, an Auswärtige vermacht oder geschenkt, von diesen in Jahressfrist an die nächsten Erben des Erblassers oder Donators verstauft werden, was nöthigensalls, nach Ablauf des Jahrs zu thun, Schultheiß und Schessen ermächtigt sein sollen.

Der Erzbischof Wilhelm von Gennep hat bei seinem Regierungsantritt, 1350, nicht nur ber Andernacher Privilegien und bas alte Scheffenweisthum bestätigt, sondern auch im 3. 1351

versprocen, bie gur Aufrechthaltung bes Landfriedens ausziehenben Burger in Roft und Brand freizuhalten. Befagter Erzbifchof, wiewohl er noch jung war von Jahren, fo war er boch febr fertig und erfahren in zeitlichen Gachen, aber bie Begierbe, Schäge ju fammeln für feine Rirche, machte, "bag er mehr gewefen ift ein Wolf und ein Beuerling , dann ein Birt : er bat bie Wolle abgeschoren mit ber haut, bas land beschwert mit Bollen und andern Schatungen. Darum macht er, bag er unter bem Bolf verhaft marb. Er brudte feine Unterthanen mehr Inechtlichen, bann er fie burgerlich regierte, und machte beg fo viel, bag es jum letten feine Unterthanen verdrog, und bie Bemeinden und das Bolf von ben großen Dorfern und von andern Platen beffelben Stifte verbanden fich jufammen unter ein, und fetten fich wider ihn und wollten ihm nit mehr bienen ober unterthänig fein. Und boch fonberlichen bas Bolf und bie Bemeinde bes Fledens Andernach, und fielen an bas Schlog, bas ba fleht, und gewonnen bas, und zerbrachen es auch. Brude, die von bem Schlog zu feldwarts geht, brachen fie auch." Den erften Anlag zu folder Feindschaft batten bie im 3. 1350 awischen bem furfürftlichen Amimann und ben Burgern ausgebrochenen Banfereien gegeben ; vornehmlich handelte es fich um ein feftes Thor, welches bie Burger eigenmächtig auf ber landfeite erbauet hatten. Damals tam es jum Bergleich , welchen ein Spruch Binands von Gennep, bes Colnifchen Chorbifchofs, bes Johann von Saffenberg, Reiner von Schonhoven auf Schonforft und Beinrich von. Singig bestätigte. Laut beffelben foll Alles, was bie Scheffen, Aelteften und Burgleute von altem Berfommen wiffen, und fie auf ihren Gib ale foldes anerkennen, ftets gehandhabt werden, bas Thor aber fteben bleiben, bem Erzbischof und ber Stadt zu Rugen.

Für bie neuen Berwicklungen suchte bie Stadt burch mancherlei Bundnisse sich zu ftarken, mit Oberwesel 1357, mit ben Grafen Johann von Sayn und Wilhelm von Wied, mit Gerlach und Salentin von Isenburg, mit Philipp von Isenburg zu Grenzau, mit Salentin von Sayn zu homburg. Bon ganz anberer Bedeutung war seboch der Bertrag vom 1. März 1359,

worin die Stadte Coln, Bonn, Andernach und Cobleng fich verbinden, ben von Erzbischof Bilhelm beabsichtigten Burgbau auf Rolandswerth mit gewaffneter Sand ju verhindern , und follen ben Bau "zu fehren und zu wehren, nu zu Stund bar fenben, as wir Stadt von Coln breitaufend Mann gewaypent und bunbert Schugen ju Schiffe, und wir Stadt von Cobleng zweitaufend Mann gewappent ju Schiffe, und wir Stadt von Andernach taufend Mann gewappent ju Schiffe, und wir Stadt von Bonn fünfbundert Mann gewappent ju Schiffe, und wir vorschrieben brei Stadt Cobleng, Andernach und Bonn bargu hundert Schugen; und wird bag bernachmals zu einiger Beit er ober femand anbere bas vorschrieben Werth furter bebauen ober beschweren mit eingem Bau, bas follen wir famtlich febren und wehren, bag bas nit gefchehe, und alebann follen wir Stadt von Coln bagu fenden 2500 Mann gewappent und hundert Sougen ju Schiffe, und wir Stadt von Coblenz 1200 Mann gewappent, und wir Stadt von Andernach 1000 Mann gewappent, und wir Stadt von Bonn 500 Mann gewappent und alle zu Schiffe, und wir brei Stadte, Cobleng, Andernach und Bonn famtlich bargu bunbert Schugen ju Schiffe. Und mar es Sache, daß ber vorschrieben Erzbischof oder jemand andere une oder eine von unfern Städten ber vorschrieben Occasunen wegen Feind werden wollt um beg willen, bag wir ben vorschrieben Bau gewehrt und gefehrt batten, bag man fundlich finde, bag bas um bes febrens und wehrens willen gefchehe und nirgends um anders, fo follen wir jum erften bag bie Stadt, ber er wiberfacte um ber Sachen willen, uns andern Städten bas fund thate, alle famtlich bes Rriegs bei ein bleiben, und ben wehren und fehren in ber beften gugen und Manieren, daß eine jegliche Stadt von uns nach ihren Ehren bas bestens fann und vermag. Aber wäre daß er eine von uns Stadten um ber vorschrieben Sachen willen belagerte und beftellte, ift es bann die Stadt von Coln, fo follen wir brei Stadte Cobleng, Andernach und Bonn der Stadt Coln binnen acht Tagen nach ihrem Ersuchen hundert Mann gewappent zu Pferd moblberitten fenden in ibre Stadt, bei ihnen zu bleiben in ihrem Dienft und mit ihnen aus und in ju reiten feche Bochen bar-

nach, daß fie bei fie tommen find auf unfe Roft; und behuften fie ihrer langer und wollten, daß fie langer bei ihnen blieben, fo follen fie bleiben in ihrem Dienft als lange fie wollen, auf ber Stadt Roft von Coln. Und mar es, bag eine ber Stabte Cobleng, Andernach und Bonn um bes Baues willen befeffen wurde, fo follen wir Stadt von Coln ber Stadt, Die befeffen ware, besgleichen fenden bundert Mann gewappent ju Pferd, Die bei ibnen bleiben follen feche Wochen in ibrem Dienft auf unfere Roft, und bebuften fie ibrer langer, fo follen fie bei ibnen bleiben auf ber Stadt Roft, die befeffen mare. Und ale wir in Rrieg famentlich fommen fein um der vorschrieben Sachen willen, fo foll unfer feine baufen bie andere nimmer Burwort, Frieden noch Gubne, Anftand oder Libinge, wie man bie nenne, machen noch geben, es fei mit unfer aller einträchtigem Billen, und bag wir famtlich barin beschloffen und bewahrt find. Und wann zu ben vorschrieben Sachen große Roft und Arbeit geburen möchte, fo ban wir beg vertragen, bas erfte bag wir um ber vorschrieben Sache willen, als ben Bau zu fehren und zu wehren, in einige Keindschaft ober Orlog tamen nun ober bernach mit bem Ergbifchof von Coln, daß wir bann in feine Bolle und Renten taften follen und une ber unterwinden in unfern Städten und anderewo, fo wir ber Macht ban, in Urbar und Behuf unfer vorfchrieben vier Stabte und mas bavon fallt, ju belegen und ju febren jeglicher Stadt von uns nach Gebur, daß fie Roft batte, und vermittele berfenigen, bie wir famtlich babei gur Beit ichiden und fonder Argelift."

Diesem Tractat folgte noch in demselben Jahre bas Bundniß, 7. Sept. 1359, wodurch die Städte Coln, Oberwesel,
Coblenz, Andernach und Bonn sich verpflichteten auf zehn Jahre
zur Aufrechthaltung des innern Friedens alle streitigen Forderungen und Angriffe durch ein gemeinschaftlich bestelltes Gericht
entscheiden zu lassen, und mit vereinter Macht denzenigen entgegenzutreten, die sich diesem nicht unterziehen möchten. Ab
Seiten der Stadt Andernach wurden zu Geschwornen ernannt
die Ritter Emmerich von Lahnstein und Dietrich von Hadamar
der Junge. Desgleichen schlossen die Städte Andernach, Coblenz

und Oberwesel 1361 ein Bundnig mit Pfalzgraf Ruprecht bem Meltern, worin biefer verfprach, bie genannten Stabte als Mitburger feiner Thalftabte Bacharach, Steeg, Diebach, Mannebach und Caub, bann feiner auf bem Bunberuden gelegenen Befigungen anzuerkennen, feinem ihrer Reinde in ben genannten Orten bas Burgerrecht zu ertheilen, vielmehr ibn, wenn er Burger fei, auszuweisen, endlich feinen Berbunbeten im Ralle eines feindlichen Angriffe 31 Gewappnete ju Gulfe ju ichiden. allem bem vermittelte boch bie Stadt Coln einen Bergleich zwis fchen bem Erzbifchof und ber Stadt Andernach, wie fich namentlich aus einer Urfunde Philipps von Ifenburg ju Grenzau, vom 29. Juni 1362 ergibt. Dem batte R. Rarl IV. gegonnt, "baß ich buren und beben mag an meine herren von Coln Boll gu Andernach boven ben Boll, ben er ba hat, einen Grofchen von jeglichem Auber Beine und von anderm Gut nach Gebur, als lange bis ich breitaufend Bulben erhoben und geburt ban, fo befennen ich, bag ich mit meinem herren von Coln barum gantlichen vertragen und übereingefommen bin all ber Punfte und Borworte bernach geschrieben." Es foll nämlich ber von 3fenburg bei Strafe bes Ginritts ben faiferlichen Bewilligungebrief nach vollftändiger Erhebung ber 3000 Gulben bei dem Rath ber Stadt Andernach binterlegen u. f. w. Dag aber bie Undernacher ben Erzbischof eingelaffen batten, tonnte er trog ber Gubne nicht erhalten; bafur mag er ihnen fcwere Buchtigung jugebacht baben , "aber er friegte Rranfheit an feinen Beinen von einer Meerkagen, bie ihn zwifden Anbernach und Bonn in bem Schiff in feine Baden gebiffen hatte, und bas Fieber fam ibn auch an. bag er farb Unno 1362, up ben 15. Tag Septembris."

Mit seinem Ableben kam über das Erzstift arge Berwirrung, zunächst in Folge einer Sedisvacanz von zehn Monaten, und bann vielmehr noch unter bem lustigen Regiment Abolfs II. aus bem Sause ber Grafen von der Mark. Als volltommen unabhängig sich betrachtend, gestärkt durch das im 3. 1362 errichtete, 1365 erneuerte Bündniß mit Linz, legten die Andernacher Sand auf den Zoll, gleichwie sie auch nach und nach aller erzbischöflichen Gerechtsame sich anmaßten, obgleich Abolf, der Stadt sich

ju verfichern, ihr 5000 Bulben verschrieb. Gben fo menig vermochte fein Dheim und Rachfolger Engelbert III. von ber Mart ben Andernachern in ihrem Ringen nach Unabbangigfeit Ginbalt ju thun, wie bereitwillig auch er auf vernünftige Forderungen einging. Gleich nach feiner Babl bestätigte er ben Burgern ihre Rechte, Privilegien, Gnaden und Gewohnheiten, Perfonalund Realfreiheiten, wobei zwar zu bemerten, bag eine folche Bestätigung ber Stadt febergeit 40, bann an Rangleigeburen 6 Goldgulden, oder in der neuern Beit, einschließlich der 45 Rreuger Capfelgeld, 92 Gulden 45 Rreuger foffete. Allein bie 3miftigfeiten erneuerten fich, und veranlaften ben bereits S. 422 besprocenen Enticheid vom 22. Dec. 1365, worin bie Raibe ber vier Stabte, Coln, Bonn, Cobleng und Dbermefel, ale erbetene Schiederichter bestimmen : "Bu bem erften fcheiben wir fie und fegen, ale fich unfer berr von Coln beflagt bat ale von ber Bruden, die feinem Stift mit Bewalt abgebrochen fei fonder Bericht, porzeiten und nach ber Gubne, ber fich unfere Freunde von Andernach vermeffen von Bifchof Wilhelm feligen wegen und von der Confirmation unfes herren von Coln, Bifchof Engelbrecht, bag unfer Berr von Coln die Brude wieber bauen foll, alfo bag er fie mag thun machen wann er will, in alle bem Recht barin bie Brude vorbem ftand, bie mit Gewalt abgebrochen ward, mann alle Gewalt unrecht ift. Fort fcheiben und fegen wir, nach 3wift und 3weiungen, als vordem von Bifchof Bilbelm fel. die Gewalt geschah und unter ibm, und er beffen mit unfen Freunden von Andernach gefühnet ward und barauf versichtet ift, nach Inhalt ber Subnebriefe, Die unfe Freunde von Undernach bavon bant, und auf Schmachheit und Angriff, ber ba gefchab, ba unfe Freunde von Andernach bie Brude brachen, und was fich ba erlief und erlaufen war bis an bie Gubne, bag unfer herr von Coln die Gewalt, Frevel und Bufe an unfen Freunden von Andernach nicht fordern foll, und fagen bie von Andernach bie Gewalt, Frevel und Buge quit und ledig, weil fie ber gefühnet find. Fort icheiben und fegen wir in ber 3wift und Zweiung, ale fich unfer herr von Coin beflagt von unfen Freunden von Undernach von feiner Burg ju Andernach, ber fie

fich unterwunden follen haben, bie Burg foll unfer Berr von Coln gur Stund wiederhaben mit all bem Recht ale er fie batte. alsbald bie Guhnebriefe ju beiben Seiten gegeben werben, unb mit all ber Sabe, bie unfem herrn von Coln barin genommen ift; bie Sabe follen unfe Kreunde von Andernach unfem Berren von Coln binnen vier Bochen nach Datum bies Briefe nachft folgende, wiedergeben, und mas ba in ber Burg gebrochen ift von unfen Freunden von Andernach, war das Holzwerf, bas follen fie binnen vier Bochen wieber machen, war es von Mauern ober Steinwert, bas follen fie zwifden bie und Oftern nachft fommend wieder machen. Fort scheiben und fegen wir in ber 3wift und Zweiung, bie unfer Berr von Coln ju unfen Freunben von Andernach bat von feines Gerichtes megen gu Andernad, dag unfer herr von Coln fein Gericht wiederhaben foll Fort Scheiben und segen wir in ber 3wift und au Stund. 3meiung, ale unfer herr von Coln zu unfen Freunden von Anbernach bat als von feinen Scheffen und andern Burgern, bie außer ber Stadt von Andernach find, und benen bas ihre genommen ift obne Bericht und unfem Berren von Coin fein Gericht damit gefranket fei, daß bie Scheffen und Burger wieber follen in die Stadt in ihr Gut friedlich, geraft und ruhig tommen, und mas benen genommen ift ohne Gericht unfes Berren von Coln, das follen unfe Freund von Andernach binnen vier Bochen nach Datum biefes wiebergeben, ober verminnen bem oder benen bas genommen ift, auf berfelben Anmuthen ohne Argelift." Es folgen bie oben mitgetheilten Bestimmungen in Ansehung bes Bolles. "Fort fcheiben und fegen wir in ber 3wift und 3wejung, ale unfer herr von Coln ju unfen Freunden von Andernach bat, bag er fich beflagt, bag bie von Andernach ibn überbauet follen ban enboven Recht bei feiner Burg ju Undernad, ale mit ber Porten, mann une ber Ueberbau in ber Stabt nit fundig ift, ob er recht ober unrecht fei, daß unfer herr von Coln barauf nehmen foll, fo was feine Scheffen ju Anbernach für Recht barauf weisen, wann bie Scheffen in allen Gerichten über allen Ueberbau pflegen ju weisen. Fort, ob es Sache ware, bag unfer herr von Coln jemand sonderlich oder sämtlich juge=

sprocen hatte, bas an sein Gericht trafe, bem ober benen foll er mit Gericht zusprechen und Scheffen Urtheil von ihnen nehmen, sonder Gewalt."

Dem Schiedefpruch murbe indeffen nur theilweise nachgelebt, und Erzbischof Engelbert, unvermögend, ben Erog ber Burger ju bandigen, fuchte ihnen webe ju thun nach feinen Rraften, inbem er ben Roll nach Ling verlegte. "Er war auch barum aus mit großer Arbeit, daß er in Städten und Dorfern bas Berbund, bas fie gegen ihren Landesberren eingegangen, gerbrach, fo viel er tonnte. Darum baute er bas Schloß benieden Ling und machte bas Stabtden feft, auf bag er bie Bereinigung und Berbund ber Städte, bie auf dem Rhein jusammenfuhren, baraus verhindern möchte. Bifchof Engelbert legt fich babin mit einem großen Bolt, bas Schloß zu bewahren. Da nun bie Stabte und bas Bolf von bem Lande faben bes Bifchofs Dacht, fo ftellten fie ihren Berbund ab, und die Briefe, die barüber gemacht maren, murben vor ibm gerriffen." Gine Berbindung ber Art batte Andernach namentlich mit Breifich errichtet, und heißt es in dem besfalls am 13. Dec. 1362 aufgenommenen Inftrument : "Wir Ritter, Scheffen, Burgermeifter, Rath und andere gemeine Burger von Undernach thun fund und befennen, daß wir die gange Gemeinde bes Dorfs von Breifich, oben und nieden, zu erblichen Burgern empfangen ban und empfangen overmit biefen Brief; und wir follen fie und ihr Dorf, oben und nieden, gegen allermannlich, ber fie verunrechten wollte, verantworten und beschüten mit aller unfer Macht, auf unfe Roft, Schaben und Berluft." Auch mit ben Nachbarn fenseits Rheins, mit benen von Leubesborf, beftanb eine abnliche Bereinigung : "Bum erften follen bie von Leubesborf gu Gefinnen bes Rathe von Andernach ichiden gu Andernach vierzehn gewappende Mann mit Armbruften, und bie follen zu Andernach fein vierzehn Tage auf ber von Leubesborf Roft und gobn, und behuft man ihrer noch langer, fo follen fie auch noch vierzehn Tage zu Undernach bleiben auf ber von Leubesdorf Roft und ber von Andernach Lohn, und behuft man ihrer furter, fo follen fie mit aller ihrer Macht fommen. Und ber entgegen fo follen bit von Andernach benen von Leubesborf wieber thun," u. f. w.

Richt zufrieben mit ber Wiberfeglichkeit gegen ben Lanbes. berren, forberten bie Burger von Andernach auch noch ihren geiftlichen Oberhirten beraus. Der Erzbischof von Trier, Runo von Falfenftein, in feinen Diocefanrechten fich gefrantt findend, verlangte Genugthuung, entfaltete, ale fie ihm verfagt worden, feine Banner Angesichts ber Stadt, und erzwang alfo einen Bergleich, worin die volle Anerkennung feines Rechtes ausgefprochen, nebenbei ein Strafgelb von 6000 Gulben ihm gefichert (1366). Um fo weniger durften bie Andernacher es wagen, ibm, ber mittlerweile bes altersichwachen Engelbert Coabjutor geworden, ju widerfteben. "Er ließ öffentlich zu Andernach Rach thun, und die enthaupten, Die fich freventlich wider Bifchof Bilbelm von Gennep gefest hatten. Und ein Theil ließ er das land verbieten zu ewigen Tagen. Die Brude an bem Schlog, bie ju feldmarts ausging, Die die Burger von Andernach abgebrochen hatten von Duthwillen, die ließ er wiederum machen beffer und ftarter." Indeffen bat, ale ein weiser Farft auch Gnabe ju üben Runo gewußt, wo es an ber Beit. Bevor er bie Regierung bes Erzfiftes niederlegte, bestätigte er ber Stadt Andernach Privilegien, und erließ er zugleich die ihr auferlegten Gelbftrafen.

Sein Nachfolger, Friedrich von Saarwerben batte noch im Bahr feiner Bahl, 1370, den 3wift ber Anbernacher mit bem Grafen von Virnenburg und die baraus erwachsene Fehde au vermitteln, beftätigte im 3. 1376 ber Stabt Anbernach Rechte und Freiheiten, verlieh ihr auch ben Dichaelismartt, gleichwie ber Carbinal-Legat Pileus im 3. 1386 ihr bas Privilegium ertheilte, bag ihre Gottesbaufer Schulden halber nicht mit bem Interdict belegt werden fonnten. 3m 3. 1408 wurde ju Unbernach ein ritterlicher Schimpf gehalten. Erzbifchof Friedrich farb ben 9. April 1414, und es ergab fich eine zwiespaltige Babl, in der boch endlich Theoderich von More obsiegte. hat biefer burch Urfunde vom Samftag nach Cantate 1420 ber Stadt Andernach erlaubt , "um daß fie befto bag ihre Schuld und Penfionen bezahlen und quiten mogen, und auch unfe vurg. Stadt Andernach befto bag baulich halten mogen," wahrend eines Zeitraums von gehn Jahren bas Doppelte ber bisberigen Accife, von jebem zu Markt gebrachten Malter Beizen vier, von einem Malter Korn zwei Schilling über ben frühern Sas zu erheben.

"Am Tage nach Servatius 1463, am 14. Mai, bielt ber Erzbifchof und Pfalgraf Ruprecht feinen Gingug in Andernach, um fic bafelbft bulbigen ju laffen. Scheffen, Rath, Burgermeifter und Gemeinde, Jung und Alt bis jum vierzehnten Jabr mußten ibm die Gulbigung leiften. Als der Erzbischof vor bie Stadt fam, fand er, nach altem Bertommen, alle Thore geichloffen. Er und fein Gefolge mußten vor dem Thore abfleigen und wurden burch ein Nebenthorden am jest niedergeriffenen Rolnthore eingelaffen. Unter bem Thorgewolbe trat ihnen ber Rath, die Ritterschaft, Scheffen, Burgermeifter ber Stadt ents gegen mit der Frage: ""Apff fe ba weren une ben Beren au bringen und ju presentiren mit prem großen Siegel als bat geburlich und gewonlich were."" Die Domberren antworteten Ja und überreichten dem Rath die Ernennunge-Afte des Doms tapitels, beffen Siegel untersucht, und bie felbft Bort fur Bort gelesen wurde. Der Rath wandte fich barauf an ben Churfürften und fragte ibn, ob er getommen, bie Stadt ju nehmen und die Sulbigung ju empfangen. Der Churfurft antwortete mit einem lauten Ja. Worauf ber Rath die Frage an ibn ftellte, ob er ber Stadt ihre alten Rechte und Brivilegien befta. tigen wolle, und als er bies ebenfalls mit Ja beantwortet batte. wurde dem Burgermeifter bie Beftatigungs-Urfunde überreicht. Die biefer laut verlas.

"Hierauf sprach ber Bürgermeister bem Erzbischofe ben ber Stadt zu leistenden Eid vor, der also lautete: ""Wir Ruprecht u. s. w. gereden und geloven unß. furftlicher Eren und Wirde und by dem Eyde wir unß Kirchen zu Colne gedain han und dem Capittel, dy Ritter, Scheffen, Bürgemeister, Raat und gange Gemennde der Stat Andernach. unse leeve getruwe, dy ygunt synt oder hernamals dar komen und werden mogen by prer alber Friiheit Privilegien und herkomen und guder Gewonheit und Beset zu lassen, dy zu besseren und nist zu airgern, na Lude der Constrmacion wir in se loven und gereden auch wanne wir uns.

Confirmair und Pallen han, bat wir as ban ben purft. unf. kieven getruwen epn ander Confirmair gewen willen und fullen mit unsem pontifical Segel besegelt. Und ber Furften und Bere geloeffde but alles bem Burgermeifter in fone Sant fefte und Bebe zu balben."" Rachdem bies geschebn , entfernte fich ber Erzbifchof und fein Gefolge. Die Thore wurden alle geöffnet und er bielt feinen Einzug. Der Abt bes Rlofters Laach, ber Marrer, alle Priefter, die Minnebruder und (oder) die Frangisfaner fo wie die Schuler eröffneten in einer Prozesfion ben Bug. Bu beiden Seiten ber Strafen fanden bie Burger gewappnet in ihren harnischen. Der Erzbischof mit den Domberren schloffen fic an die Prozession, und ihnen folgten Burgermeister und Rath, an welche fich zuerft bie gewappneten Burger mit ben Bandbuchfen (Santboegen) reihten, bann tamen bie mit ben Armbruften (Armbfte) und bie mit ben Pifen und gulegt bie gemeinen Burger mit ben Beerarten und andern Bewehren, zwei und zwei nebeneinander.

"Mit biefem Geleite wurde ber Ergbifchof bis in feine Burg geführt. Auf ber Brude, Die von ber Stadt in Die Burg führt, ließ er fich, umgeben von feinem Befolge, auf einem Seffel nieber. Die Burger verfammelten fich hierauf alle in bem Burgbofe, und leifteten folgenden Gid: ""Wir geloven in guben Truwen bem hoemechtigen Furften und heren Ruprecht Erwelten ber hepigen Rirchen zu Coine van byfem Dage an und van byfem Dage vort getruwe und holt ju fyn und fyne Berlichbept belffen behalben bynnen Andernach als van Alders Berfomen und Gewonheit ift, beheltniße ber eynonge die thuschen unffe bere van bem Capittel ju Colne und ber Cantichafft gemacht ift" u. f. w. Nachdem biefer Gib verlefen, wandte fich einer ber Rathsberren ju ben Burgern, theilte ihnen ben Inhalt ber Beftätigunge-Urfunde mit, worauf bie Burger mit emporgebobener Rechte ichmuren bem Ergbischofe und bem Stifte treu und bold zu fein ohne Arglift fo ihnen Gott belfe und feine Beiligen.

"Nach Beenbigung biefer feierlichen Sandlung zogen bie Burger heim. Der Rath und ber Erzbischof folgte. Er nahm fein Absteige-Quartier in ber herberge zum hirschen, und erhielt

vom Rathe im Namen ber Stadt funf Ahmen guten Beins und 24 Malter Safer. Die Racht blieb er in Andernach und ritt am folgenden Tage, einem Sonntage, weiter." Diefe Sulbigung ift für alle folgenden maasgebend geworden. Das Jahr baranf fdrieb Ruprecht an ben Rath : "Lieve getruwen, ib fal ep Dach ju Andernach fon uff Latare noft tompt", in Betreff feiner Sanbel mit Johann von Winnenburg, Philipp von Stein und Arnold von Schabed, fur welche und fur ihr Befolge er jugleich ficheres Geleit verlangte, und hat ihm bas ber Amtmann, Dietrich von Runtel im Ramen ber Scheffen , bes Rathe und ber Burger urfundlich jugefagt. 3m 3. 1466 einigten fich die Burger, baf berfenige, welcher burch einen Frevel bes Burgerrechtes verluftig geworden , oder auch bemfelben verzichtet hatte , niemals mebe baffelbe in Unfpruch nehmen tonne. Um Dienftag nach Cantate 1473 jog ber von dem Domcapitel bestellte Stifteverwefer, Landgraf hermann von heffen ju Andernach ein, nachdem er vorber ber Stadt Rechte, Statuten, Freiheiten und Gewohnheiten beftatigt hatte. "Und heruff haint fie uns gutlichen empfangen und in-Bir follen und willen auch biefelben von Andernas ber Landvereinungen halber nit vorder befdweren, noch beläftigen, bann bie in felbft vermogen ift. Wir gereden und geloben ihnen auch mehr fie nit zu bindern an folcher Bufagen bie Dechant und Capitel ihnen jugefagt und verfprochen haint, bie Burg ju Andernach berührend, fondern ihnen forderlich und gunftig ban beholfen zu fein!" Undernach ift bemnach fur ben weitern Berlauf bes Rriegs bem Reichsbeere ein Stügpunft, ein Baffenplag ge worden, und bat baselbft Raiser Friedrich am 31. Dec. 1475 mit Ronig Ludwig XI. von Frankreich bas Bundnig errichtet. worin ber Raifer fich verpflichtet, unter Beiftand ber Rurfürften, Fürften und ansonftiger Reichsglieder bem Bergog von Burgund ein heer von wenigftens 30,000 Mann entgegenzuftellen. bere 30,000 Mann, Reiter und Rugvolf, mit Baffen, Bombarben, Rriegemafdinen wohl verfeben, wird ber Allerdriftlichfte Ronig aueruften, und in feinem Roft und Golb bie jum nachften Sonntag nach Chrifti Beschneibung fie auf Luxemburgifchen Gebiet in ber Umgebung von Arlon vereinigt baben. Ralls ber

Raifer biefer 30,000 Mann nicht bedürfen follte, wird ber Ronig Ke verwenden, um auf andern ihm naber gelegenen Puntten, wo es am awedmäßigften, thunlichften und nüglichften, ben gemeinfamen Reind zu ichadigen. Die mit Gottes Gulfe zu machenben Eroberungen, infoferne fie von dem Reiche berrühren, follen bem Reiche verbleiben , felbft wenn fie burch bes Ronigs Bolf gemacht worden. In gleicher Beife werden alle von ber Rrone Branfreich abhangige Schlöffer, Städte und Bebiete, fie feien Pfandichaft ober Leben, bem Ronig anheimfallen, auch in bem Kalle, bag bie Eroberung burch bes Raifers Bolfer vollbracht Sollte ber Bergog von Burgund bie Belagerung von Reug aufheben, so wird nichts besto weniger, ba feine Berwegenbeit und Rriegeluft fortwährend Beforgniffe einflößen muß, ber Arieg gegen ibn fortgesett werben. Rur im Kalle ber außerften Roth, und niemals ohne Borwiffen bes Bundesgenoffen, barf bie eine ber friegführenden Machte bas Feld raumen, eben fo wenig, ohne Biffen und Billen des Berbundeten, Frieden ober Baffenstillftand eingeben. "Da vorstehendes Bundnig bem S. 2. Reich, auch uns und unfern ganden boch nugbar und nothwendig, find wir, Abolf zu Mainz und Johann zu Trier Erabifchofe, Ernft Bergog zu Sachsen und Albert Markgraf zu Brandenburg, bes b. R. R. Rurfürften, bemfelben beigetreten."

Der Aufryhr zu Andernach im 3. 1495 scheint nicht nur gegen den Kurfürsten, sondern auch gegen Rath und Bürgermeister gerichtet gewesen zu sein. Die Rebellen bemächtigten sich der Thore, rissen abermals die hölzerne Schloßbrude ab, stärkten sich durch ein Bündniß mit Graf Philipp von Birnenburg und Reuenar, scheinen aber demnächst einer trüglichen Sicherheit sich bingegeben zu haben. Denn in dem Jahr 1496 "umbtrint Pfingsten quam der Bischof von Coln behendlich zu Andernach mit einem merklichen Reisigen Gezeug und nöthigte die Bürger fast sehr, und nahm ihre Thürme und Porzen allzumal in, so daß er da der Stadt mächtig war. Und ließ da etliche Bürger angreisen und in Gefängnisse legen, dar sie eine Zeit (bis zum September) in lagen, und mußten sich zulest ausgelden um ihrer Uebersahrungen willen, als man sagt und ihnen ausgest. Und der wurde auch ein

Theil ber Stadt verwiesen, nimmermehr barin zu fommen. Und ber Bischof ließ eine Brude machen von dem Schloß hinten ab zu Felde, um barvon auf- und abzukommen nach seinem Begehren."

Die unter bem Ramen bes gemeinen Pfennigs ausgeschriebene Reichsfteuer aufzubringen, befchloffen Rath und Burgericaft von Martini 1498 an, mabrend ber nachften 18 Sabre Die Beingife au verdoppeln. 3m 3. 1523 wurde bie Polizeiordnung gegeben: "Doff fon des Rats Ordnung und Statuta Policy der Stat Anbernach wilche iglichen fich ber Stat geprugende by Geborfam und uff bes Raits Gnab und Ungnad und Straiff by jenen Bouffen unden beicht, gewotten wird unverbroglich ju balten. Des foch ein iglicher pur Schaben babe ju richten." Die erften Artitel betreffen ben Bachtbienft, bag jeber bie Bache felbft ober burd einen geschwornen Burger, und zwar nach rechter Form, Beit und Rleiß thue, bei 1 Mart Strafe. Dag feine Burger und Burgeretinder, die wegen ber Bache auf die Stadtmauern kommen, bieselbigen verunreinigen follen, und feine Fremben, Mann ober Beib, auf die Stadtmauer ober Thurme gelaffen werben follen, u. f. w. Dag bie Reformation in Anbernad viele Anbanger fant, baf Sarcerus und Viftorius bier mit Bei fall predigten, auch die erfte Beranlaffung gu einer Abnahme biefes Beifalls, biefe Dinge find oben befprochen worben. Gegenreformation, über bas gange Ergftift fich erftredend, bat Erzbischof Abolf III., ein geborner Graf von Schauenburg burchgefest. Bu Andernach jog er ein am 17. Febr. 1547, und murde ibm, nach ber gegenseitigen Gibesleiftung und ber Beftätigung ber Privilegien, ab Seiten ber Stadt ein vergoldeter Becher, im Werth von 80 Goldfronen, bargebracht; außerdem lieferte fie ju jedem furfürftlichen Gaftmabl, wozu namentlich Burgermeifter und Rath geladen, 14 Rathefannen guten Beine. Uebris gens war Abolf fein finfterer graufamer Regerverfolger, und bas war noch viel weniger fein Rathgeber Johann Grouver, ber nachmalige Cardinal, ber in feinen Anfichten bermagen milb, bag er in ben Augen ber Beloten beinahe als ein Abtrunniger gegolten hat. In Andernach befonders erftarb, ohne Anwendung pon Gewalt, obne Budungen die neue Lebre.

Salentine von Ifenburg Rachfolger, Rurfarft Gebbarb Eruchfeg von Balbburg bestätigte bei feinem Regierungsantritt bie Privilegien ber Stadt, gab ihr auch 1580 bie fdriftliche Berficherung , bag bie eingeforberten freiwilligen Steuern feine weitern Folgen haben , auch feines ber ftabtifden Privilegien beeintrachtigen follten. Mit Erlaubnig bes Rathe murbe 1579 in Andernach die erfte Lotterie eingerichtet. Bereits aber maren im Anguge begriffen bie ichweren Drangfale, burd welche Beb. barde Regierung bezeichnet werden follte; bavor die Stadt zu bewahren, ließ ber Magiftrat bei bem Thurm an ber Nordfeite Berichangungen anlegen, bas Rolnthor, bie Rirchpforte, als bie einem feindlichen Ueberfall am meiften ausgefesten Punfte vermauern. Darum beißt es in ber Beschreibung bes Ginrittes bes Aurfürften Erneft von Bayern , 22. Aug. 1585: "und berweil bamals bie Collenport megen bes Rriegs zugemauert, ift ber Aftus (ber feierliche Empfang) under ber Rornvorgen, wie por Altere gehalten worden." Bu zweien Dalen baben bie Andernacher Gelegenbeit gefunden, Die Bwedmäßigfeit ber zu ihrem Soute ergriffenen Maasregeln ju prufen, bas erftemal in bem von dem Obriften Rab versuchten Angriff, Bb. 1. S. 519, bann in bem Conflict mit bem Bandenführer Tempel.

Oliver von Tempel, Brabanter von Geburt und von den Rebellen zum Gubernator der Stadt Brüssel ernannt, vereitelte durch seine Festigseit des Grasen Philipp von Egmond wagliches Unternehmen, wodurch die Stadt zum Gehorsam des Königs zurückgeführt werden sollte, 1579 (Abth. II. Bd. 3. S. 232). Einen gleich wichtigen Dienst hat Tempel der Rebellion geleistet in Bezwingung der ihr, in Gesolge der Bemühungen des Carmelitenprovincials Peter le Loup abgesallenen Stadt Wechelen, 1580. »Les habitans de Malines que les sollicitations de Pierre le Loup avoient fait changer de maître, se conduisoient suivant ses impressions, dans les affaires de la guerre: et ce moine séditieux ne se contentoit pas d'y exciter le peuple dans ses sermons, il voulut encore être acteur lui-même, en sorte qu'oubliant sa prosession, il remplit toutes les sonctions militaires avec une activité étonnante. Malheureusement l'ar-

gent manquoit, mais ce provincial, fertile en expédiens, trouva des ressources, et il persuada aux habitans de fondre toute l'argenterie des églises, et de n'épargner pas plus les trésors sacrés que les profanes pour une guerre si juste. En conséquence il alla prendre la magnifique chasse de Saint Rombaud, qui étoit en grande vénération dans la ville, et qui avoit toujours été respectée par les Espagnols, et par le prince d'Orange même. Et sur l'autorité de ce personnage la ville de Malines crut pouvoir consentir à un sacrilége.

»Pendant que tout cela se passoit à Malines, avec la confusion qu'il est aisé d'imaginer, les Etats, à l'instigation des habitans d'Anvers, prirent des mesures pour la surprendre: et quoique les troupes du roi d'Espagne voltigeassent continuellement aux environs, et qu'on n'ignorât pas qu'il y avoit un escadron de Neckerspoel qui faisoit garde dans les faubourgs, on ne laissa pas de faire venir les Anglois qui étoient à Liere, et moyennant une solde qu'on leur paya, ils se chargèrent de l'entreprise, sous la conduite de Jean Norris, homme de main, et qui depuis a servi en France. Olivier de Tempel, gouverneur de Bruxelles, avec sa garnison et celle de Vilvorde, et Charles de Liewin sieur de Famars avec sa compagnie de cavalerie, se joignirent aux Anglois, et arrivèrent le 9. avril au point du jour devant la place. Après qu'on eût tenu conseil et partagé les attaques, les Anglois commencèrent par jeter de grands cris pour donner l'alarme et attirer à eux les défenseurs de la place, tandis que de Tempel plantoit des échelles à côté de la porte de Bruxelles, pour pénétrer dans la ville. Il y eut-là un rude combat à essuyer avant qu'on pût ouvrir la porte à la cavalerie, mais enfin on lui fit passage, et en avançant dans la ville, on trouva dans la grande place une multitude d'habitans, de moines et de prêtres, commandés par le carme, qui n'avoit point voulu de secours étranger. Tous ces gens, peu au fait du métier de la guerre, après avoir combattu pour leur vie avec plus d'opiniâtreté que de force, furent presque tous tués, et entre autres Pierre le Loup, leur commandant. Ce moine, qui attiroit sur lui l'effort des assiégeans par l'éclat de ses armes, se défendit avec une hardiesse incroyable à la tête de la bourgeoisie qu'il animoit par son exemple et par ses discours. Pendant que ces prêtres et ces moines sacrificient leur vie pour arrêter les Anglois, Rossignol, gouverneur de la ville, et quelques soldats des troupes auxiliaires, avec l'escadron des Albanois, rompirent les portes de la ville et se sauvèrent sans perdre un seul homme.

»Les Etats étoient convenus avec les Anglois que, si on prenoit la ville, elle ne seroit point pillée, et qu'on leur paveroit la solde de quelques mois, mais comme ils se trouvoient les plus forts (car ils étoient au nombre de huit cens, et tous gens d'élite), ils n'eurent aucun égard au traité, et se portèrent à des excès, dont on n'avoit point encore vu d'exemple dans toute cette guerre. Ce sac, qui fut le second qu'essuya Malines, en fit presque un désert. Toutes les défenses des officiers ne purent rien sauver du pillage: les églises, les maisons religieuses, et jusqu'aux tombeaux, rien ne fut épargné. Pendant ce tems, Norris, colonel des Anglois, eut avec Famars, nommé gouverneur de la place, et Olivier de Tempel une dispute si vive, qu'ils furent près de se charger les uns les autres, et le seul moyen qu'on trouva pour l'empêcher, ce fut de laisser leurs soldats s'occuper du pillage: de cette sorte la ville fut non seulement saccagée, mais tout ce qu'il y avoit de précieux fut enlevé par les Anglois et transporté dans leur pays. Ils tirèrent encore de grosses sommes des prisonniers, et la division des chefs les laissa pendant un mois maîtres du sort des habitans. Enfin Famars arrêta ce brigandage par l'entremise des habitans d'Anvers et par la publication d'un édit portant que les Anglois, de Tempel et ses gens sortiroient de la ville au son d'une certaine cloche, les uns par une porte, les autres par une autre. Cela s'exécuta le 6. mai 1580.«

Noch in desselben Jahres Lauf sollte Tempel die Probe seines Einflusses auf die Staaten machen. "Entre les grands qui avoient fait leur paix avec le roi, Guillaume de Horn

seigneur de Hese, jeune homme d'une maison illustre, mais d'une ambition plus grande encore que sa naissance, avoit fait mettre en prison quatre ans auparavant tous les conseillers du conseil royal de Bruxelles. Depuis ce temps-là, il avoit suivi tantôt un parti, tantôt l'autre, et s'étoit fait par-là une espèce de renommée plutôt grande que bonne. Ce jeune homme qui voyoit que de Montigny et de la Motte n'exécutoient point ce qu'ils avoient promis au nom du roi d'Espagne, se laissa aller à sa légèreté naturelle: sollicité d'ailleurs par les Etats et par le duc d'Anjou, il commenca à négocier avec eux, s'aboucha avec Waroux sieur de Thian, qui commandoit dans Cassel, et s'engagea à livrer quelques places et quelques Le complet ayant été découvert, Waroux se sauva, mais de Horn, plus hardi, ou pour mieux dire, plus téméraire, n'ayant point voulu se retirer, il fut arrêté par le marquis de Richebourg et par Montigny. Le prince de Parme, qui cherchoit à brouiller les Grands avec les Etats, et à rendre, s'il se pouvoit, leur réconciliation impossible, ayant fait examiner cette affaire au Quesnoi en Hainaut, de Horn fut convaincu de trahison et eut la tête tranchée le 10. oct. 1580. Le baron d'Auxy, soupconné d'avoir eu part à la conjuration. se mit à couvert; en se retirant promptement dans son château de Liedekerke auprès de Bruxelles. Olivier de Tempel, gouverneur de cette ville, qui avoit épousé une soeur du baron d'Auxy, conseilla à son beau-frère, pour sa sûreté, de remettre son château aux Etats, ce qu'il fit. Mais comme sa femme, qui étoit d'un esprit inconstant, le portoit sans cesse à remuer. les Etats prirent des soupçons contre lui, et le fire mettre en prison. Ce ne fut pas sans peine qu'ils accordèrent sa liberté aux prières du sieur de Tempel qui leur avoit rendu de très-grands services. D'Auxy vint peu de temps après s'établir en France.«

Ein Aufruhr in Bruffel, veranlaßt durch ben Dominicaner P. Anton Ruysfersvelt, beffen Anhänger ben Gubernator felbft in feiner Wohnung belagerten, wurde balb unterdruckt, April 1581. Das folgende Jahr bezeichnete Tempel abermals durch

eine Baffenthat von Belang. »Cependant Tiant, gouverneur de Ninove, Tempel, gouverneur de Bruxelles et la Garde, colonel d'infanterie, ayant fait un corps des garnisons voisines, se rendirent le 23, avril 1582 devant Alost sur les dix heures du soir. Le sieur de Mouscron y commandoit en chef et sous lui Liedekerke avec quelques soldats. Celui-ci reveillé par le bruit, crie aux armes. Aussitôt les habitans courent en foule à l'endroit le plus foible. Nos troupes qui l'avoient prévu, firent leur attaque du côté de la porte de Bruxelles, qui étoit l'endroit le mieux fortifié, et s'en étant approchés avec des charrettes et des planches, elles plantèrent leurs échelles dans le fossé. La plupart, pour y arriver, se mirent dans l'eau jusqu'aux aisselles, portant dans la bouche leurs arquebuses, leurs mêches et leur poudre, de peur que l'eau ne les mît hors d'état de servir, et tenant l'épée nue de la main droite, ils montèrent ainsi sur la muraille. Un soldat fort brave, nommé le Roi, qui monta le premier, fut renversé d'un coup d'arquebuse, sans que les autres en fussent intimidés. Il y en eut environ deux cens qui franchirent la muraille et qui commencèrent par tuer tous ceux qui étoient de garde, après quoi ils firent battre quantité de tambours qu'ils avoient apportés avec eux, afin de jeter la terreur dans toute la ville. Les habitans accourant au bruit, tirèrent deux coups de canon sur les assaillans, mais sans beaucoup d'effet. Nos troupes trouvèrent beaucoup plus de résistance dans la place, où elles furent repoussées jusqu'à deux fois, mais les officiers s'étant mis à leur tête, elles firent une troisième charge, repoussèrent les habitans de la porte de Bruxelles et la rompirent. Aussitôt la cavalerie françoise étant entrée, la garnison composée de cent dix soldats et la bourgeoisie armée se retirèrent vers l'hôtel de ville: il y en eut environ deux cens de tués dans les rues, entre lesquels on trouva dix-sept prêtres. Le reste se sauva à la faveur des ténèbres et sauta par-dessus les murs. Enfin après une demi-heure de combat à coups d'arquebuse la ville se rendit. Mouscron et Pierre Aloy, abbé de Ninove, furent faits prisonniers. L'abbé donna 4000 florins

pour sa rançon et celle de quelques religieux de son abbaye. Nous y perdimes vingt-cinq hommes. Le duc d'Anjou mit dans la place le sieur de Tiant, de la maison de Merode, avec une garnison françoise. Les Espagnols se dédommagèrent de cette perte par la prise du fort de Gaesbeck. Pour y réussir, quelques-unes de leurs compagnies eurent recours à un combat simulé, et en s'entrechoquant, elles arrivèrent jusque sous les murs de la citadelle. Ceux qui fuyoient, se disant chargés du butin de la ville d'Alost qu'ils venoient de piller, prièrent instamment qu'on leur ouvrît les portes, et la garnison fut assez crédule pour les laisser entrer dans la place, dont ils furent bientôt les maîtres.«

Gaesbeef wurde amar ju Anfang Octobers von Tempel, ben hierbei ber Frangose Frang von Copinay Saint-Luc (Abtb. IL Bb. 3. S. 208-217) unterftuste, genommen, ging aber balb wieber, famt mehren andern Poften ber Umgebung von Bruffel verloren, fo bag Alexander Farnefe fich ftart genug mahnte, im Winter 1582-1583 ben Mittelpunft ber Rebellion aushungern ju fonnen. Ploglich eingetretene Ueberschwemmungen, bann ein harter Froft, und vor allem ber Mangel an Lebensmitteln nothigten ihn ein Unternehmen aufzugeben, bas bem Jahre 1585 vorbehalten blieb. Farnese hatte allgemach Bruffel sowohl als Mechelen mit einem Res von Poffirungen umgeben, bas anfangs weit genug, doch ben beiben Städten die Bufuhr gar febr er-Eine große aus Solland ermartete Convoi mußte in Antwerpen liegen bleiben, nachdem bie Spanier bie Schelbe gesperrt batten, und bem fur Bruffel fo wichtigen Bilvorde lebhaft jufesten. Dit ben Magazinen, wo die Ersparniffe einer frubern Beit aufgebauft fein follten, mar arger Digbrauch getrieben worden. Diefer und anderweitiger Diffbrauch, bas Leiden ber Bevolferung überhaupt murbe von ben Gegnern ber Rebellion benugt, um bas Bolf von Bruffel zu entschiebenem Auftreten gegen die Machthaber ju treiben. Debre ber einflugreichften Magiftrateglieder geriethen in Lebensgefahr, bag man in ihrem Intereffe genotbigt, fie ine Befangnif ju ichiden. Doch wurde einftweilen ber Aufruhr beschwichtigt, und die eben noch

ber Stadt Meister gewesen, löseten im Gefängnis die sofort in Freiheit gesetzten Magistratspersonen ab, sollten auch schwer ihr Beginnen gebüst haben, ohne die mittlerweile doch unvermeiblich gewordene Capitulation.

Der Graf von Sobenlobe war nämlich mit einem zweiten Convoi, ber Bruffeler lette Soffnung, von Berg-op-Boom ausgezogen, traf aber ebenfalls auf Sinderniffe, bie ihm nicht erlaubten, in ber bestimmten Frift fein Biel zu erreichen. Daß er eine Niederlage erlitten habe, wurde in ber geangftigten Stadt verbreitet und geglaubt, auch in ber allgemeinen Muthlofigfeit bie Capitulation vom 13. Marg 1585 eingegangen. Die Befagung erhielt freien Abzug, ohne die Waffen ablegen gu burfen. Gubernator Tempel, der Dbrift Schap, die Sauptleute Piron und Cetvell verpflichteten fic, einige Monate hindurch nicht gegen ben Ronig in Brabant zu bienen. Den Burgern wurden zwei Jahre Bebentzeit vergonnt um bie Frage, ob fie bie Religion mechfeln, ober auswandern wollten. Es wurde auch ber Stadt eine Belbbuge auferlegt, boch nachträglich erlaffen, mogegen bie Burgericaft fich anheischig machte, auf ihre Roften bie fonigliche Capelle und bie Palafte bes Carbinale von Granvelle, bes Bischofs von Atrebat, fo betitelt ibn ein berühmter Beschichtschreiber ber neueften Beit, und bes Grafen von Mansfeld berguftellen und ju meubliren, wie fie es vor ber Plunderung und Bermuffung gemefen. Mechelen, wohin boch endlich ber Graf von Sobenlobe mit feinen Borrathen gelangte, hielt fich noch langere Beit.

Im J. 1591 erscheint Tempel höchst unerwartet an Mosel und Rhein. Er hatte, so schreibt Mechtel in seiner Chronik, in ber Umgebung von Aachen sein Bolk gesammelt, und führt das wider männiglichs Erwarten, der Mosel zu, nimmt Carden, plundert Treiß, macht einen vergeblichen Bersuch auf Clotten, verliert einige Leute bei der Schanzen, wirft sich darauf in die Berge, und macht eine Impresa auf Andernach. Zu Carden hatte er besonders das Stift und die Stiftsherren hart beschädigt. Bon weitern Berherungen, die Mosel entlang, wurde er abgehalten durch ein Ereigniß, beschrieben in dem Chorbuch von

Clotten burch F. Jodocus Wolff, Profess zu Brauweiler 1672, und geboren zu Clotten 1648. "Anno 1570, als Duc de Alba, ein geborner Spanier, von dem König in Spanien über die siebenzehn Provinzen in Niederland gesetzter Gubernator, die Unterthanen zu sehr plagte, und mehr Geld von ihnen forderte als sie geben konnten, weigerten sich die armen Leut, und sagten es wäre ihnen unmöglich. Unter diesen waren drei von den vornehmsten, welche dieses Werk suchten auszusühren, als nemlich Prinz von Dranien, Graf von Horn und Graf von Egmond. Duc de Alba lasset diese drei Herren zu sich berusen, unterm Schein, er wollte ihre Klagen anhören. Graf von Horn und Graf von Egmond erscheinen. Prinz von Dranien sagte: gehet hin, ihr gute Herren, ihr werdet euere Köpf verlieren, ich somme nit, damit ich meinen Kopf behalte, obschon mein Fürstenthum sortgehet. Sie gehen und werden enthaupt.

"Wegen biefer unschuldiger Enthauptung befam Bring von Dranien febr großen Anhang, warbe viel Bolf, nahm ein Stadt, Reftung, Land, nach ben andern ein, ber Gubernator Duc de Alba mufte gufeben. Sierdurch entftunde ein großer Rrieg in Rieberland. In biefem Rriegswefen mar ein Officier, ein vortrefflicher wohl erfahrner Soldat und Gubernator zu Bruffel, mit Namen Oliverius Tempelius, ein Riederlander, diefer nahm au fich achthundert Mann, belagert 1580 Sall in Brabant, wird miraculofer Beis abgeschlagen, gebet barvon im Julio burch Luider Land ine Colnifde, beangftiget Reug, nahme Bonn ein (!!!), fommt vor Andernach verratherifcher Beis, muß fchimpflich abzieben. Munfter accordirt, Carden plunderte er gang aus. Die gange Mofel mare in großen Schreden. Burfen berohalben die Clottener unter Clotten ein Schang von Erben auf, fülleten große Saffer mit Stein und Erben, festen felbige barauf, hielten febr ftarte Bacht, Tag und Racht. Jung und alt muft ins Gewehr.

"Der Olivertus schreibet von Carden (deff eigene Sand wird annoch verwahret in der gemeinen Rift zu Clotten), die Clottener sollten ihm drei und zwanzig und drei hundert Reichsthaler geben, wegen der Soldaten so zu Bimagen erschlagen

worben. Die Clottener ichlagen foldes Begehren ab. Gleich fommt er bes nachts mit feinem Bolf, gebet beimlich felbften woran, in Meinung die verlorne Schildmacht niederzumachen. Die Schildwacht aber floget ben antommenden Officier mit feiner Bellepart burch bie Bruft. Sierauf erhebt fich ein Tumult. Die igange Bacht fommt. Der Zeind lauft Sale über Ropf Fellerbach, homer und Carbener Berg auf, verlieren fich alfo. Bon biefem Bolf feind nachmals zwei hundert Mann von den Bauren in Lothringen tobt geschlagen worden. hierauf nemlich 1590 baueten die Clottener eine große bide lange Mauer, von der Lepen bis an bie Dofel mit Schieflocher. Mit alten Leuten hab ich felbften geredt 1658, welche haben frohnen an biefer Schang belfen. 1690 in Majo gingen die Frangofen aus Montropal auf Partei, machten ungefahr bei Cobleng ein reiche Beut, wollten mit ihrem Raub gurud marfchiren. Gin ftarte Partei aus Cobleng tommt ihnen vor, pofirt fich hinter bie Schang, machet die Untommende alle nieder, eroberen alles. Sierauf ergurnte Monsieur Montal Gubernator auf Montropal bermaßen, bag er bes andern Tags ein ftarte Mannschaft commandirte, biefe Schang über ein Saufen zu werfen. Bleibt alfo ber lautere Rame an ber Schang."

Ein Bote, so erzählt ferner Mechtel, wurde von Carden zeitig abgesendet, die Andernacher zu warnen, gerieth aber unterwegs in eine Schenke, holte sich einen Rausch, entschlief auf offenem Felde, daß der seindliche Hausen an ihm vorüber zog und die Warnung zu spät kam. Ganz unbemerkt gelangten die Freibeuter nach Andernach zum Rheinthor, wo sie ungesäumt Petarden (patarram vocant) anlegten. Gegen drei Uhr Morgens vernahm die Schildwache ein Geräusch. Ihr Wergens vernahm die Schildwache ein Geräusch. Ihr Wer da? wurde mit einem Gut Freund beantwortet, und im nämlichen Augenblick platte die Petarde am großen Thor, daß Riegel und Retten sprangen, ein bedeutendes Loch in das Thor selbst gesschlagen. Die Petarde am Nebenthor entzündete sich ebensalls, und brach dasselbe ganz und gar, daß die Feinde eindringen konnten. Rur das Gitterthor widerstand noch, wenn es auch ben einen Riegel verloren hatte. Die Wache wehrte mit Löwen-

muth bem Unbrang ber Reinbe, von allen Seiten tam ibr Berftarfung au, benn bie Explosion batte alles Bolf zur Stelle gerufen, die Bader absonderlich, von deren Thaten an jenem Morgen und von bem fiebenben Baffer, fo fie auf bie Sturmenden gegoffen, bie Sage viel zu erzählen weiß, wie fie benn auch , ficherlich zu Unrecht, behauptet, bie zwei Manner, oben am innern Rheinthor in Stein gebauen, batten bas Unbenfen ber Begebenheit, und ben Ruhm ber Bader ju verewigen. Db foldes Biderftandes verzweifelnd, jogen bie Freibeuter ab, um einstweilen bei St. Thomas fich ju lagern, und am britten oder vierten Tage Rheinauswärts ju gieben, bei Engere ben Rhein Denn fie maren bestimmt, bas Beer, fo Rurk au überidreiten. Chriftian von Anhalt ben Reformirten in Franfreich guführen follte, ju verftarfen. Der Betterau ju richtete Tempel feinen Marich, und bat auf bemfelben ju Laurentien, 10. Aug. 1591, Mechtel ibn geseben. Er beschreibt ibn "furg, gesett, bid von Leib , 55jabrig , etwas greiß und ein breitlich Angesicht; 2000 Mann, ju Pferd meiftentheile, habe er befehligt." Wie die Armee bierauf bei Sochheim fich concentrirte, bei Rieder-Balluf auf bas linke Rheinufer überging, burd Befterreich und Lothringen nach Franfreich marschirte, bei Berbun ihre Bereinigung mit R. Beinrich IV. bewerfftelligte, und biefen hierauf in Stand feste, Die Belagerung von Rouen zu unternehmen, habe ich Bb. 3. S. 406-407 erzählt.

Tapfer wurde Rouen durch Andreas de Billars-Brancas vertheidigt, daß Alexander Farnese, allem spanischen sosiego zu Trop, Zeit sand, zum Entsat sich zu rüsten, die glorreichen Ereignisse von Paris im J. 1590 zu wiederholen. Am 4. Januar 1592 erreichte die spanische Armee das Städtchen Nesle, wo Farnese ganzer acht Tage verweilte, mit Musterungen sich beschäftigend, und die langsamen Schrittes ihm folgende Artillerie erwartend. Am 12. wurde der Marsch wieder angetreten und zunächst gegen Amiens gerichtet. Als die Somme überschritten, mußte das heer sich ordnen, wie wenn es seden Augenblick mit dem Feinde zusammentressen sollte. Es zählte an Reiterei 6000, an Fusvolf 24,000 Mann, und zwar führte Adolf von Schwarzens

berg 800 beutsche Reiter, Georg Bafta, in Abmefenheit bes Berzogs von Paftrana, 2000 leichte Pferde, ber Pring von Chimay 400 flamanbifche Reiter, Ludwig Melgi 100 italienifche Langen, papftliche Sulfevolfer, ber Graf von Baudemont 700 Lothringer, theils Langen, theils Curaffiere. Bon frangofischem Abel, ber fich um die Bergoge von Mayenne und Guife gefchart, gablte man 2000 maîtres. Der Schweizer waren nur mehr 2000, baju tamen brei fpanifche tercios, Anton Buniga, Ludwig Belasco und Alonfo Ibiaques, bie zwei beutschen Regimenter ber Grafen von Berlaymont und von Aremberg, die wallonischen Regimenter bes von Bert, bes Grafen Octavio von Mansfeld, bes Grafen von Boffu, und bes Dbriften Claudius be la Berlotte, zwei italienische Regimenter, bes Camillo Capizuchi und bes Peter Gaetano, endlich 4000 Frangofen, von Urban von Montmorency-Laval, bem herren von Boisdauphin, von Balagni und bem Dbriften Saint-Paul befehligt. Das Bortreffen führte ber Berjog von Guife, ju bem Corps be Bataille hielten fich bie herzoge von Parma und Mayenne, ber Graf von Baubemont und ber Bergog von Montemarciano, bas Bintertreffen fand unter bem Bergog von Aumale und bem Grafen von Chaligny. Die Soweizer buteten bie Artillerie, über welche Balentin von la Motte-Pardieu und Chriftoph Baffompierre gefest, Georg Bafta, ber Albanefer, mit feinen Carabine und Strabioten bilbete eine äußerfte Borbut, eine Bolfe von éclaireurs, bestimmt, bie Bege ju erforichen und gu fichern, Chriftian von Cavigny Baron von Roone, ein lothringifder Officier von bem bochften Berbienft, übernahm die Berrichtungen eines Sergente maggiore generale, Beneralquartiermeifters.

Bon ber Annäherung bes Herzogs von Parma in Kenntniß gesett, fand ber König von Frankreich für gut, sein heer zu theilen, was bei bessen numerischer Ueberlegenheit, Cavalerie 10,000, Infanterie 28,000 Mann, nicht allzu waglich schien. Die Insanterie und die Mehrzahl der deutschen Reiter, die zu Zeiten etwas störrisch, blieben unter Birons Besehlen vor Rouen, die Belagerung fortzusegen, mit 2000 helmen, 500 leichten Pferden, 1000 deutschen Reitern, von dem Fürsten von Anhalt besehligt,

und 2000 reitenden Archibusirern jog ber Ronig nach Often, nicht gerade in der Absicht ju ichlagen, fondern um bes Begners Marich aufzuhalten und ihn nach Beschaffenheit ber Umftanbe ju schädigen. Folleville, am Gingang ber Picardie erreichend, vernahm er, dag eben feitwarts auf geradem Bege Rouen bas feindliche Beer vorüberziehe, beffen Saltung zu bepbachten, ichidte er verschiedene Detachemente aus, mahrent er felbft an der Spige von 120 Pferden vorpouffirte. Detachement, von Lavardin geführt, traf auf fpauifche Pifenirer, bie ber Rube genießend im Schatten eines Baumes, an beffen Schaft ihre Pifen gelehnt hatten. Die wollt er im Borüberfagen aufheben, es wurde ihm jugeschrien, "das Dbft ift noch nicht reif," und Damit erblidte er zwei ftarte Reiterpifets, im vollen Trab auf ibn gutommend. Rafch ließ er bie Bugel wenden, den Reind zu empfangen, aber nicht gar gunftig für ihn gestaltete fic bas Gefecht, bis ber Ronig felbft feine Reifigen ihm zum Soutien berbeiführte. Die Spanier zogen fich auf ihre Sauptmacht gurud, bie bereits fich gelagert batte, aber in bermagen mufterbafter Ordnung, daß feine hoffnung, bas Mindefte ihr angu-Der Ronig übernachtete in Berteville und gelangte am 4. Kebr. nach Aumale.

Bon bannen zog er am folgenden Worgen aus, eine große Recognoscirung vorzunehmen. Ihm folgten die Arcieren von der Leibwache, 200 andere leichte Pferde, und die Bluthe des französischen Adels, mehr denn 300 versuchte Ritter; eine ftarke Besagung, unter den Befehlen der Herzoge von Nevers und Longueville, blieb in Aumale zurück. Durch dichte Rebenpflanzungen, über die Brêle, ging der Marsch einer Höhe zu: das räumliche Platean war nur erstiegen, und der König siel in einen Schwarm von seindlichen Patrouilleurs, von denen er doch wenigstens eine Stunde sich entsernt glaubte. So unerwartet kam beiben Parteien das Zusammentressen, daß weder an Rückzug, noch an Ordnen zu denken, blank zu ziehen war das Einzige, so die Zeit erlaubte, und nicht gerade der Bortheil auf Seiten der in der Minderzahl sich besindenden Ligisten, als mit seiner Hauptsmacht der Herzog von Parma herangezogen kam. Sie war zu

einem Viered geordnet, hatte in der Fronte eine Deffnung, ben Schwadronen der Mitte das Ausfallen zu verstatten, und dergleichen Lüden befanden sich auch an den beiden Eden der entgegengesetten Seite, gedeckt jedoch durch ein Gros Cavalerie,
welche bestimmt, das Gesecht zu eröffnen, während des Camillo
Capizucchi fliegendes Infanteriegeschwader die Lüde in der Fronte
hütete. Die Seiten waren, wie herkömmlich, durch die Wagenburg geschüt; in einer Ordnung, die durch nichts zu stören,
verfolgte das Fuhrwert seinen Weg, ihm schloß sich das Fußvolk
der verschiedenen Nationen an. Ausgerhalb des Vierecks caracollirten die leichten Pserde und die Carabins (nicht zu verwechseln
mit den Carabiniers einer spätern Zeit), in ihren unzähligen Abtheilungen die ganze Fläche erfüllend; recht in Mitten der Ordnung
wurde in einem Sessel Alexander Farnese getragen, barhäuptig, damit er stets das Ganze übersehen, die Bewegungen überwachen könne.

Dergleichen Ordinang batte Beinrich IV. noch nicht gefeben, er vertiefte fich in ben Anblid, und eine gwiefache Botte von reitenden Archibuffrern , durch Georg Bafta vorgeschoben , bebrangte ibn auf feinen beiben Flanken, machte Diene, ibn eine jufchliegen. Rur bie wenigften ber frangofifden herren batten Beit gehabt, ben belm aufzuftulpen, viel weniger tonnte Rede bavon fein, eine Ordnung sich zu geben. Truppweise murde gefochten, ben Frangofen ju großem Rachtheil, fie fturzten baufenweise, benn die Curaffe ichusten nicht gegen den Rugelregen, ausgebend von ben ungeheuern Archibufen ber Carabins, icon wurde fichtbar bie Tête bes fliegenden Infanteriegeschwaders, bie in der hoffnung, an dem Gefechte Theil zu nehmen, beranbrausete, und ber Ronig, nachdem er ben Geinen anhefohlen, fo viel möglich ben Reind zu beschäftigen, ohne fich boch weiter einzulaffen, fprengte bem Abhang gu, in ber hoffnung, bie ibm enigegenfommenden Reiterscharen von Givry und Lavardin gu Satte er aber Gile, fo waren nicht minder eifrig im Rachjagen die Sauptleute der feindlichen Reiter, nachdem fie in ber Rleibung , ben Febern , ben Bugen ben Ronig erfannt hatten; wetteifernd fuchten fie ibm die Strafe gu verlegen, und mit jedem Augenblich murbe ber Rudjug ober vielmehr bie Flucht

ber Franzosen schwieriger, daß der König selbst genöthigt, zu wenden, um nur einigermaßen die Verfolgung zu brechen. Das wollte nicht gelingen, wieder riß er den Gaul herum, und im Augenblick traf eine Rugel in seinen Sattel, zugleich unterhalb der Nieren ihn leicht verlegend. Da jagt er in voller Carriere davon, ihm nach in der wildesten Unordnung sein Gefolge, das setzt zur Tiefe gelangt, in der Rebenpflanzung neue hindernisse sindet; hausenweise stürzen in dem Labyrinth der Pfähle und Rebengewinde Menschen und Rosse, schlachten blied der Carabins einzige Arbeit, eine Menge der theuersten Ritter, die Arcieren von des Königs Garde beinahe insgesamt, verbluteten unter ihren Händen.

Die leichten Reiter, bie fcon ben halben Beg bis gur Bablftatt gurudgelegt, und jest vernahmen, mas fich bort ereignet, und bag ber Ronig verwundet, machten febr, ohne ben Degen nur zu gieben, und ritten nach Aumale gurud, einzig Gipry, bei dem boch 30 Mann aushielten, bachte in biefem Augenblid an feinen Ronig, ritt ju ibm bin, bebedte ibn mit feinem Mantel, und verschaffte ibm burch entschloffenen Widerftand Zeit und Raum, Sicherheit zu suchen. Auch Lavardin bat einigermaßen bie Sige ber Berfolgung gebrochen: mit 60 reitenben Archibufirern, die andern alle befanden fich auf ber Flucht, faßte er Voften hinter dem Damm eines die Strafe begleitenden Grabens, und ba hielt er aus, bis er verwundet, Givry nicht minder bebeutend verlegt, und follte von ihren leuten nicht einer entfommen fein, ohne bas rechtzeitige Gintreffen bes Bergoge von Revers, ber bie Flüchtlinge aufnahm, bann in guter Ordnung ben Rudzug über bie Brele nach Aumale und weiter in ber Richtung von Reuchatel vollbrachte. Roch an bemfelben Abend rudte ber Bergog von Mavenne zu Aumale ein, ohne boch weiter, von wegen ber Dunkelheit, bie Berfolgung ausbehnen zu wollen. Er verfiel mithin demfelben Fehler, um welchen er dem Bergog von Parma gegurnt hatte, benn faum eine halbe Stunde vom Orte, in einem Geholz wurde bem Ronig ber erfte Berband aufgelegt. Go gunftig ift an biefem Tage, bei allem Diggefchid, bem Ronig von Franfreich bas Glud gewesen. Ungezweifelt

war er auf dem Schlachtfelde schon verloren, der Krieg beendigt, wenn Farnese den allgemeinen Angriss hätte erlauben wollen. Doch hat dieser sein vorsichtiges Zögern zu rechtsertigen gesucht, »avendo creduto di aver da fare con un capitano generale d'un esercito, e non con un capitano di cavalli leggieri, quale ora conosceva essere il re di Navarra.«

Reuchatel hielt vier Tage lang die Spanier auf. Dort hatte Givry fich eingeschloffen, mit dem feften Borfat, durch bie hartnadigfeit der Bertheidigung feinem Berren eine unter ben Umftanden doppelt wichtige Frift ju verschaffen. Ueber einen Artifel ber Cavitulation, vom Afchermittwoch, ergab fich etwelche Differeng: der Obrifte Kabian de Rebours war barin nicht namentlich aufgeführt, und ichien folches dem Bergog von Parma ein Brund , ibn ale feinen Rriegegefangnen anzusprechen. Das wurde ibm bestritten, und er ließ fich gefallen, ben Ronig von Navarra ale Schiederichter in folder Differeng anzuerfennen. Beinrich versammelte einen Rriegerath, vernahm die verschiedenen Meinungen, und fprach ju Gunften bes Rebours. Die Lude in feinen Borrathen, burch ben Aufenthalt vor Reuchatel erzeugt , zu erganzen , mußte Farnese abermale zehn Tage verlieren, die jum Theil ausgefüllt burch bie ben Feinden zu liefernden Scharmugel. In einem berfelben wurde ber Graf von Chaligny, ein Pring aus bem Saufe Lothringen, nach tapferm Biberftand, ber Befangne von Chicot, bes Königs von Ravarra Safnarr, ber zwar ein tapferer Streiter, und mit einer ichmeren Bunde am Saupte, bie ber Pring ihm gefchlagen, und bie in ben nächften Tagen ihm töbtlich murbe, feinen Gefangnen mit ber größten Aufmertfamteit behandelte, wenn er gleich fich nicht enthalten tonnte, ibn mit Scherzreben und Poffen aller Art ju überschutten. Doppelt mochte bas ben Pringen verlegen, und hat er, bem Ronig vorgeführt, bitterlich bas ihm gefallene Loos, eines Rarren Gefangner zu fein, beflagt. 3hn zu troften, pries ber Ronig Chicots friegerisches Berbienft, mit bem Bufat, bag ber Pring nicht bas Schidfal, nur fich felbft anklagen burfe, nachdem niemand ihn zu folchem Fefte berufen. Der Pring erwiderte, der Bunich ju feben und zu lernen habe ibn geführt,

und ber Ronig, ftets bescheiden als ein achter Gasconier, meinte; von seinen bieberigen Lehrern habe er nichts lernen konnen, von ihm allein konne er bie Geheimniffe ber Kriegskunft erlernen.

Bie langfam aber, nach bes Bergogs von Varma vorfichtiger Beife, des fpanischen Beeres Fortschritte, man befand fic boch endlich in der Rabe von Rouen, und ein Entschluß follte gefaßt werden, wie ber belagerten Stadt beiguspringen. Georg Bafta erbot fich mit feinen Albanefern , benen boch zwei gangengeschwader beizugeben, bei nachtlicher Beile ben feindlichen Linien einzubrechen, eines ber Quartiere aufzuschlagen, alfo bie Stadt zu erreichen und ihr bie erforberliche Gulfe zu bringen. Dergleichen Bermegenheit fonnte bem Bergog nicht gufagen, abgesehen bavon, bag burch sie nur theilweise ber Stadt geholfen. Ermägend bagegen, daß bes Ronigs von Navarra meifte Reiterei amifchen Dieppe und Arques, alfo von Rouen 6 ftarte Stunden aufgestellt, bag er in ben feindlichen Linien lediglich Infanterie au bestreiten haben murbe, batte er fich entschloffen, am Mittag aufaubrechen, in ber Richtung von Pont-de-l'Arche, bann, nachdem ber Bald von Bellencombre umgangen, rechte fich zu wenden, und bie ganze Nacht fortzumarschiren, so bag er mit Tagesanbruch vor Rouen fich befinde, um ohne Bergng anzugreifen, wobei er auf bie Mitwirfung bes mit Billars combinirten Ausfalls rechnete. hiernach trat er am 26. Febr. bie Bewegung an.

Aber schon am 25. hatte der Ausfall ftatt gefunden, ben Belagerern über 800 Mann gekostet, unabhängig von dem Berlust ihrer Artillerie und Munition, von der Zerstörung all ihrer Werke. Davon die Mittheilung an den Herzog von Parma zu machen, beeilte sich Billars, und am Abend des 26., mitten in seinem Marsch, traf diesen die Meldung. Sosort wurde der Ariegsrath versammelt, die Frage, was unter solchen Umständen das vortheilhasteste, zu verhandeln. Alexander Farnese hätte wohl ohne weiteres, dem entmuthigten Feinde gegenüber, die Sache vollends zur Entscheidung bringen mögen, und dafür stimmten Spanier und Italiener, der Herzog von Mayenne hingegen meinte, der Hauptzwed des ganzen Unternehmens sei erreicht, den Feind aus seiner sessen Stellung bei Dernetal zu belogiren, würde die

Anftrengung vieler Stunden erfordern, und barüber ber Ronig Beit gewinnen, mit feiner überlegenen Reiterei berbeigueilen und bem ermudeten Begner ein zweites Treffen, beffen Ausgang nicht ameifelhaft, zu bieten. Sicherer murbe es jedenfalle fein, abauwarten , bis ber Abel , die eigentliche Starte von bes Ronigs Armee, in ber Ungeduld, daß jede Belegenheit ju folagen ibm verfagt werde, fich ber Seimath zugewendet babe. Er foloff mit den Worten: »Je ne suis venu que pour secourir les assiégés; et puisque la fortune l'a fait sans nous, il ne nous reste plus qu'à ramener l'armée en lieu de sûreté, sans aucune perte. Simple particulier, je suivrois partout le duc de Parme, mais en qualité de lieutenant général de la Couronne, je ne puis consentir à un acte de témérité, à moins que la nécessité ne l'exige. « Farnese wich einer Ansicht, burch welche abermale und ungezweifelt bie Armee bes Ronigs von Navarra gerettet murbe, betachirte 800 Ballonen, bie Befagung von Rouen ju verftarten, führte feine Urmee über bie Comme gurud, und ließ fich bier burch feine frangofifden Rathgeber gu ber fructund zwedlofen Belagerung von Rue verleiten.

Raum bes fürchterlichen Gegnere entledigt, verdoppelte ber Rönig von Navarra seine Thätigkeit gegen bas fortwährend blofirte Ronen, mit um fo mehr Erfolg, ba ihm jest auch eine hol= lanbifde Rlotille, 3000 Mann unter ben Befehlen bes Grafen Philipp von Raffau tragend, ju Gebote fand. Die hollandischen Shiffe brachen die Berbindung zwischen Rouen und Savre-de-Grace, bag feine Lebensmittel mehr bie Seine aufwarts gu ichaffen, erschwerten auch burch ihr Feuer Die Bertheibigung, ohne boch bie Besatung ju entmuthigen, jumal bie von bem bergog von Mayenne vorgesehene Berminderung in der tonigs lichen Armee nicht ausblieb. Scharenweise zogen bie Ritter nach baus, nicht befonders lebendig murbe die Belagerung betrieben, gleichwohl fam es über ihrer langen Dauer mit der Stadt fo weit, daß Billars endlich genöthigt, ben Bergog von Parma gu Sulfe ju rufen, mit bem Bufag, daß; falls biefe nicht bis zum 20. April 1592 eintreffe, er capituliren muffe. Auf folde Mittheilung bob ber bergog in Gile die Belagerung von Rue auf, bas fdwere Gevad in Besbin zurudlaffend, erreichte er die Somme, die berühmte Rutt von Blanche-tache, bie Strafe, auf welcher einft R. Eduard III. von England nach Creffy gelangte. Sie bot, nachdem die Flut abgelaufen, feine Schwierigfeiten, 5000 Reiter, 12,000 gugganger haben fich ihrer gebraucht, und in bem Laufe von feche Tagen einen Marich jurudgelegt, ber im vergangenen Jahre einen vollen Monat erfordert hatte. Done Saumen bob, Angefichts biefes Beeres, ber Ronig bie Belagerung auf, und an bemfelben Tage, 20. April, jogen Farnese und der Bergog von Mayenne ber Stadt ein. Unermublich bie Frangofen in ihrem Rudjuge auf Pont-be-l'Arche ju verfolgen, mar bes fpanischen Reldberren Absicht, abermale follte er jedoch unter bem Einfluffe bes Kluches, ber fo vielen combinirten Armeen verberb. lich geworden ift, ju leiden haben. Schlechterbings wollte ber Bergog von Mayenne nicht für Operationen, beren nothwendige Rolge die Bernichtung der feindlichen Armee, ftimmen, und ben feichteften Grunden mußte Farnese weichen, Die unselige Belagerung von Caubebec vornehmen (24. April). Bon bannen war junachft die hollandische Flottille ju vertreiben, am folgenden Tage wollte Farnefe in Perfon die Anlegung einer Batterie übermachen. Darüber gerieth er in bie Schuflinie, und eine Mustetenfugel traf ibn unter bem Ellnbogen bes rechten Arms, lief zwischen ben beiben Anochen bis beinabe jum Sandgelent und blieb ba fteden. Er veranderte feine Diene, fprach, als fei nichts vorgefallen, nur nicht von ber Bermundung, aber bas Blut, fo unter bem Mantel berab traufelte, verrieth fein Bebeimniß, er wurde, mabrend er noch fortfuhr, Befehle gu ertheilen, erhoben und nach feinem Quartier gebracht. Gleich maren bie Mergte gur Stelle, fie fanden bie Bunbe nicht tobtlich, machten aber, ber Rugel habhaft zu werden, brei verfchiebene Ginschnitte, welche bas heftigfte Bunbfieber veranlagten. Alexander mußte das Commando abgeben, fo ftatt feiner Mayenne übernahm. Caudebec capitulirte am andern Tage.

Der Fall bes unbedeutenden Plages tonnte ben Fehler, welchen die Deferenz für des herzogs von Mayenne Rathichlage erzeugte, nicht ausgleichen, und ber König von Navarra hatte

Beit genug gehabt, fich fur beffen Benugung gu ruften. Alle erwarteten Berftarfungen waren ibm zugefommen, 8000 Reiter und 18,000 Fugganger um ihn vereinigt, ju Gu, Arques und Dieppe batte er ftarte Befagungen, ber Geine war er Meifter durch die hollandische Flotte und durch den Befig von Quillebeuf, ben Dliver Tempel mit feinem Regiment butete, mithin ichien es ein Leichtes, die Armee bes Bergogs von Parma in bem Binfel, burch bie Seine und bas Flugden Durdan gemacht, feftzubalten, und ihr ben Rudzug nach ber Somme ichlechterdings ju unterfagen. Diefes vollende ju bewerfftelligen, brach ber Ronig von Vont-de-l'Arche auf, um am 30. April Angesichts bes feindlichen Lagers, fo an bemfelben Tage von Caubebec nach Ivetot verlegt worden, fich zu befinden. Lediglich burch ein Gebolg waren beibe Beere gefchieben, was zu taglichen Befechten führen Der Frangofen Absicht, badurch immer mehr bie Feinde einzuengen, fand jedoch in der unvergleichlichen Saltung einer von Alexander Farnefe erzogenen Armee unüberfieigliche Binber-In jeder Action beinahe blieb ber Bortheil ben Spaniern, aber baß gleichwohl feine Stellung unhaltbar geworden, fonnte ihrem Felbherren nicht entgeben. Bor ber Sand blieb ihm nichts übrig, als auf Caudebec und bas Seineufer fich jurudzuzieben, Angefichts bes feindlichen Beeres einen Flankenmarich zu vollführen.

Er wurde in musterhafter Ordnung, in tiefster Stille ansgetreten, während, ihn zu verbergen, Ranuccio, des Herzogs von Parma Sohn, mit ungewöhnlicher Lebhaftigseit die französischen Borposten angriss und zurüdwarf. Ueber der Hise des dreissändigen Gesechtes wurde überhört, was im Hintergrunde vorzing, Ranuccio zog allgemach seine Truppen aus dem Gesecht, und verschwand zulest mit den 200 Reitern, die er allein noch bei sich behalten. Indem er bemühet, den Nachtrab zu erreichen, kam er vorüber an drei Kanonen, so dieser zurückgelassen. Dergleichen Trophäen dem Feinde zuzugestehen, hielt er für unreputirlich, um seden Preis mußten die Kanonen fortgebracht werden, sil che benche fosse katto con celeritä grande, avrebbe perd corrotto e reso vano l'artisicio mirabile di questa ritirata, se il re fosse stato più pronto à seguitarli.« Aber in dem Erstaunen

ob bes ihm gespielten Streiches konnte heinrich IV. nicht sofort zu einer Entschließung gelangen. hingegen hat er am folgenden Tage mit um so mehr Besonnenheit seine Dispositionen getroffen. Der herzog von Montpensier mit der meist aus Reiterei bestehenben Avantgarde hütete die nach Dieppe führenden Straßen, seden Augenblick trasen die von dort ausgesendeten Patrouillen mit den seinen zusammen. Der König mit dem Haupttreffen, worin vorzüglich die Infanterie vertreten, lagerte sich am Juße der hügel, welche die heerstraße nach der Picardie beherrschen. Der herzog von Bouillon mit der Arrieregarde, worin die deutschen Reiter, machte sede Verbindung zwischen Caudebec und Rouen unmöglich. Starke, in der Eile aufgeworfene Verschanzungen sicherten den König gegen die Gefahr, wider seinen Willen schlagen zu müssen. Vollständig und buchstäblich befand sich der herzog von Parma in einer Mäusesalle.

Bereits wurde in feinem Lager ber Mangel febr fublbar. Ein Brod von 12 Ungen toftete Anfange 10, bann 20, bet halbe Septier Bein 30 Gold; bas Baffer fogar mußte bezahlt werben, weil man die Erfahrung gemacht, daß jenes ber Seine, mit bem Seewasser vermischt, nicht eigentlich trinfbar. fehlte ganglich, die Pferde fielen haufenweise, dem Allen gefellten fich anhaltenbe Regenguffe. Es ergab fich bie augenfällige Unmöglichfeit, in folder lage ber Dinge langer auszuhalten, aber gleich unmöglich wollten Mayenne und la Motte=Pardien bie Ausführung eines von Farnese ihnen mitgetheilten Projects finden. In bem Uebergang auf bas linte Ufer ber Seine batte er bas einzige Mittel, ben Untergang feiner Armee abzuwenden, erfannt, und bafur traf er, allen Ginwendungen gu Trop, bie Borfehrungen. Buerft ließ er nach und nach acht Rabnlein von bem Regiment la Berlotte mittels fleiner Fahrzeuge überfegen. Da, auf bem andern Ufer, mußten bie Mannschaften ein gort errichten in Form eines Sterns, beffen brei Stralen ben gluß bestrichen; ihm gegenüber, auf bem rechten Ufer erhob fich ein ähnliches Fort, beffen Fronte bem Felbe, mober ber Feind gu erwarten, die andere Seite dem fluffe zugefehrt. Diefem fort wurden 1000 Anechte, Mustetirer großen Theile, unter bes

Grafen von Boffu Befehl eingelegt; vier Kanonen follten bie Straße fegen. Gleichzeitig wurden zu Rouen Ponten in großer Anzahl angefertigt, fleinere Fahrzeuge, die mit sechs Ruderern bemannt, als Remorqueurs für die größern Schiffe dienen konnten, endlich Flöße, geeignet die Artillerie zu tragen.

Die gange Flotte, begunftigt burch bas Burudtreten ber Rlut, brauchte nur wenige Stunden, um am Abend bes 20. Mai Caubebec zu erreichen, und ohne Zeitverluft wurde in der ungemein bellen Racht ber Anfang mit bem Ueberfegen gemacht; puerft fam bie frangofifche Infanterie und Cavalerie, unter bes bergoge von Aumale Befehlen, es folgten Artillerie und Bagage, bann bie ichweizerische Infanterie; mit Tageeanbruch ichiffte fich bie fvanifche, italienische und wallonische Infanterie ein. Burud waren noch Pring Ranuccio und Appio Conti mit bes Capizucchi taufend italienischen Rnechten und 200 Reitern, beren Saltung die Abficht zu fcarmugiren verfundigte. Doch blieb alles rubig, felbft auf ben Boben regte fich niemand, wie luftig auch die frangofischen leichten Reiter in ber Ebne fich herumtummelten. Solches fiel boch bem Ronig auf, er icopfte Berbacht, bag fein Begner abermals Die Stellung verandern fonne, im Mindeften aber fam ibm nicht in ben Sinn, daß es um einen Uebergang fich handle, da ber Fluß bier in ber Alutzeit vielmehr einem Deere, als einem Strome gu Der Baron von Biron, auf Recognoscirung ausnefdidt, erblidte von einem Sugel aus die Bewegung auf ber Seine, und fagte über Stod und Stein, die Melbung bavon gu iberbringen. Strade ließ ber Ronig feine gange Reiterei auffigen, um fie bem Puntte bes Uebergange juguführen, bas Rugwill follte nachkommen. Aber er hatte nicht bedacht, daß bie Cavalerie por ber Einnahme bes Forts hier nichts ausrichten fonne, und von bem Fort ging aus ein gewaltiges Gefchutund Rleingewehrfeuer, bas jede Unnaberung verbietend, bingegen ben Uebergang bebedte. Diefes endlich gewahrend, nahm ber Ronig einen zweiten Sugel ein, ber gleich einem Cavalier ben flug beherricht, und gebot dabin in Gile die Artillerie gu foaffen, um die ihre Thatigleit fortfegenden Fahrzeuge in Grund ju fdiegen. Bevor man aber in bem Tumult bamit ju Stande

gekommen, war ber Uebergang vollbracht, und bem Ronig in feinem blinden Born nichts übrig gelaffen, als in berfelben Gile feine ganze Macht gegen ben Prinzen Ranuccio zu kehren. Der allein war auf bem rechten Ufer zurudgeblieben, hatte fich aber langsamen Schrittes unter die Ranonen bes Forts zurudgezogen.

Dort ibn aufzureiben, rechnete ber Ronig, es empfing ibn aber ein mobigenabrtes Artillerie= und Musfetenfeuer, bem er mehre Stunden lang, mit großem Berlufte ber Seinen und ohne allen Erfolg fich bloggab. Dagegen festen bes Grafen von Boffu und bes Cavizuchi Regimenter, eines nach bem andern über ben Rluf, es murben bie Stude aus bem Fort berausgezogen und in eine Ponte gebracht, ber lette von allen, fciffte Pring Ranuccio fich ein, wie eben der Frangofen Artillerie gur Sobe gelangt, ihr Feuer gegen bie Ponten und bas Fort Berlotte eröffnete, ohne boch viel Schaben anzurichten. Größere Befahr brobte ab Seiten ber vor Quillebeuf ftationirt gewesenen bemaffneten Sahrzeuge, die fich ben Strom aufwarte arbeiteten, und bes Willens schienen, bie julest aus bem Fort abgeführten Stude, welchen nur einige Mann Bache beigegeben, aufzufangen. Der Gefahr anfichtig geworden , jum bochften Schimpf es fic rechnend, daß unter feinen Augen feine Artillerie genommen werben follte, verließ Ranuccio in Gile bas Rlog, um fich in einen Rachen ju werfen, und ben bebrohten Studen ju Bulfe ju eilen; fo thaten nach feinem Beifpiel la Motte, Camillo Capizuchi, ber Dbrift Saint-Paul und viele andere Berren und Sauptleute, es richtete bas Fort Berlotte feine Gefcuse gegen bie foniglichen Schiffe, und bie begaben fich gur Rube. Done weitere Sindernig wurde bie Artillerie ausgeschifft, wenn auch Die Frangosen unermublich bas fruchtlose Feuern fortsesten.

Die ganze Armee, die Artillerie, das Gepad waren über ben Fluß gebracht, nichts von irgend einiger Bedeutung blieb zurud, gleichwohl gab Prinz Ranuccio fich nicht zufrieden, er hatte dans alle die Ponten und Schiffe in Brand gestedt, damit sie nicht etwan einer Berfolgung dienen könnten, und erst als dieses vollbracht, schloß er dem Rüdzuge sich an. So hatte als der herzog von Parma, die Todesnöthen fühlend, zu Stande

gebracht, was den versuchteften Rriegern eine Unmöglichfeit gefchienen, bie menichlichem Unfeben nach verlorne Urmee obne bie geringfte Ginbufe aus ihrer peinlichen Lage gerettet, es fam nur noch barauf an, bem Ronig, ber jeben Augenblid von Pont-be-l'Arche aus bebouchiren fonnte, fie zu berobiren , und auch bas hat er burch die unglaublichfte Thatigfeit vollbracht. In vier Tagen gelangte er nach St. Cloub, wo zwar bie Brude ærftort, eine Pontonebrude murbe in berfelben Gefdwindigfeit auf die Seine gelegt, Chateau-Thierry erreicht, daß bemnach eine freie Strafe nach ben Rieberlanden gewonnen. Aller Sorge entledigt, vergonnte ber Bergog feinen ermubeten Truppen einige Rube, er ließ auch die göhnung ihnen reichen; in ber gangen Expedition, in bem Laufe von feche Monaten, hatte ber Solbat pr. Ropf nur zwei Goldthaler empfangen, und mag fein Aushalten bei ber Sabne ale ber unzweidentigfte Beweis feiner Unbanglichfeit für ben Felbherren bienen. Tempel batte, nach bem Abzug bes fpanifchen beeres noch bie Ehre, bas von Billars, in bem Intereffe ber Seineschifffahrt mit Macht angegriffene Quillebeuf zu behaupten, bann erfolgte bie große von Beinrich IV. vorgenommene Reduction feiner Armee, und ber gegen ibn eingegangenen Berpflichtungen ledig, fuchte Tempel bie alten Freunde in Solland wieder auf.

Seit längerer Zeit befand er sich in der Staaten Dienst, als der Spanier Einfall in das Clevische, 1598, ihrem Kriege mit den redellischen Provinzen eine durchaus veränderte Richtung geben zu wollen schien. Dhne Zweisel hatte Franz de Mendoza, durch seine Vermählung mit Maria Ruiz Colon de Cardona Almirante von Aragon und Marques von Guadaleste, die Entdedung gemacht, daß der Rhein die kürzeste und gebahnteste Straße für die Eroberung von Holland. Seine raschen, von niemand bestrittenen Fortschritte erregten allgemeine Bestürzung, nicht nur in den insurgirten Landschaften, sondern auch an dem beutschen Niederrhein, wo der Namen der Spanier schon Grausen und Entsesen weckte. Die Holländer suchten sich so viel möglich durch die Occupation einiger ihnen wohlgelegenen Punkte zu schügen, die bedrohten Reichsstände klagten dem Kaiser ihre Roth, und da bieser bei dem besten Willen nicht helsen konnte,

ober, nach bes flete unvarteilichen und gerechten be Thou Unficht, »ayant manifestement prévariqué et trahi indignement les intérêts de l'Empire, pour favoriser ceux de sa maison,« wurde Die Sache auf bem combinirten Rreistage zu Coln , wo bie Stande des weftphalifchen und der beiden rheinischen Rreife vereinigt, in Ermägung gezogen. Es blieb aber porläufig bei Rebensarten, und nur ju Cobleng, in einer anderweitigen Berfammlung, 11. Mary - 9. April 1599, ju welcher auch Deputirte bes frankischen und niedersachsischen Rreifes concurrirten, wurde beschloffen, Spanier wie Sollander vom deutschen Boben ju vertreiben, ale ju welchem Ende ein Beer von 14,000 Mann, unter Anführung bes Grafen von ber Lippe fich in Bewegung feste. Dag es bierbei eigentlich nur auf die Spanier abgefeben, läßt fich um fo weniger bezweifeln, ba man, um mit Ehren bas Amt des Keldzeugmeisters an Oliver von Tempel vergeben zu fonnen, bas Mabrehen, er babe ben flagtifchen Dienft verlaffen, in Umlauf fette, ju wiederholten Malen auch bes Grafen von ber Lippe Armee burch hollandische Bolfer verftarft murbe. Sie machten aber alle jufammen folechtes Glud, und als ein Rauch verschwand der ganze Bug, um deffentwillen fo viele Tagfatungen und Berathungen gehalten, fo große Ruftung veranstaltet worben. Wiederum nahm bei der ftaatischen Armee Tempel die Stellung ein, fo aufzugeben er niemals bes Willens gewesen, und führte er in ber fiegreichen Schlacht bei Nieuport, 1600, bas Sintertreffen. Drei Jahre fpater, 1603, folgte er bem Pringen Morig, als beffen Generalquartiermeifter ju ber Belagerung von Berjogenbufch, und wurde er, ben Fortgang der Arbeiten übermachend, burch eine feindliche Ranonenfugel erschlagen.

In Andernach feierte man am 16. Nov. 1602 den Schluß bes von Papft Clemens VIII. verliehenen Jubilaums. Der Abt von Laach in Pontificalibus hielt das Hochamt, der Procession folgte die Gesamtheit der Bürger und Junggesellen, alle in voller Rüstung. In Betrachtung der immer bedrohlicher sich anlassenden Zeitläufte trat die Stadt 1610 mit Leubesdorf, Hammerstein, Rheined und einigen andern Nachbarorten in Bündniß zu wechselseitiger Vertheidigung. Die zwischen dem

Math und ben Achtern waltenben Zwistigfeiten wurden 1624 burd Rurfurft Ferdinand geschlichtet. Minter gludlich mar ber Rurfürft in bem Bemuben, bes Ergftifte Grengen gegen feine und bes Reichs Reinde ju vermabren. 3m Nov. 1632 murbe Andernach von bem ichwedischen General Bolf Beinrich von Baudiffin, ber bei Ling über ben Rhein gefommen, belagert, eine Beitlang mit 6 Studen befchoffen, endlich mit Bewalt genommen. Bas im Gewehr fich befunden, wurde niedergehauen, und mander Behrlose bagu, die Stadt ben Soldaten preisgegeben. Sie erlitt eine zweimalige Plunderung, von der bie Rirchen nicht ausgenommen. "Der General Baudis bat biefer Beit (Januar 1633) bie ben Spanifden abgenommene, und barnechft oft boch vergeblich tentirte Stadt Andernach ziemblich fortificiren, und mit etlichen Schangen vermahren laffen. Dagegen haben bie Spas nischen Ronnenwerth, eine im Rhein gelegene Insul und Rlofter überfallen, in die 50 Schwedische barinen erlegt und in die 100 gefangen. Als aber Berr General Baudis fich geruftet, felbige Spanifche bafelbften wiederumb anzugreifen, haben fie feiner Anfunft nicht erwartet, sondern den Drt von fich felbft wieder verlaffen. Dargegen Berr Baubis bas vefte Caftel und Stäbtlein Rurburg an ber Gifel, bem Bergogen von Arichot guftandig, attaquirt, und es in fein Gewalt gebracht," bas gleiche mit Abeined, bem Apollinarisberg, Blanfenberg, Binded, Siegburg, wo jum Theil ftarte Befagungen eingelegt wurden, gethan. "Dagegen haben bie Spanischen unter bem Berrn Grafen von Bienburg Olbrud an ber Ahr mit Accord einbefommen.

"Man hat nunmehr auch in der Stadt Coln verspürt, worauf es mit der Befestigung Deuz angesehen, denn in diesem Monat Januario von der Graf Grondseldischen Armee unter dem Obristen Westphalen 6 Compagnien zu Pferd, und etsich hundert zu Fuß umb Deuz ankommen und dabei gemustert worden. Seind in der Musterung in allem auf 28 Fähnlein zu Fuß und 20 Cornet Reuter, doch nicht allerdings complet, befunden, darzu Ihro Chursürstliche Durchläuchtigseit zu Coln 34,000 Reichsthaler zum Monatsold hergeben lassen. Von der Stadt Coln ist auch eine Compagnie zu Fuß darinen gelegt, und auf den Lirche

bof quartiret, welcher ju bem Ende mit Retrenchementen wohl verwahret; auch die metalline Stud ab= und nacher Coln, bergegen aber eiferne Stud aufgeführet, neben einer ansehnlichen Nothdurft Munition und Broviant. Dargu im Erzftift noch etlich taufend Mann fpanisches Bolfe geftogen, und Ihre Kurftliche Durchläucht von Reuburg ihr geworbenes Bolf auch jugefchoffen. Ein foldes aber baben bie Berrn Staaten ber vereinigten Rieberlanden jum bochften empfunden, und barauf ein bewegliches Abmabnunges und Berwarnungeschreiben an die Stadt Coln abgeben laffen, beffen Inhalte ungefehr: Es mar ihnen febr befrembolich vorfommen, bag die Stadt ihre Reinde, die Spanische, unter bem gefärbten Schein ber Mfifteng ins Land gelodet, baselbft fie wider bie Schwedischen zu foviren und fomentiren, und thaten ihnen allen möglichen Borfchub, allein zu bem Ende, daß fie ben ichwedischen Berrn Reldmaricalt Baubis gesampter Sand angreifen und ichlagen möchten. Dieweil aber foldes ber bis da wohl erhaltenen Reutralität gang guwider, fie auch nicht allein langft mit ber Eron Schweben und bero Unirten in Conföderation und Bundnig gestanden, jumal jest aufe neu verdopvelt hatten, alfo mas biesfalls bem General Baubis gefchebe, foldes ihnen die Berren Staaten als ihnen felbft gescheben achteten, ale follten fie fich wohl in Acht nehmen, und ber bie ba wohl erhaltenen Reutralität nicht juwider handeln, im widrigen fie fich ber Sachen auch mit Ernft annehmen muften. Es warb aber gur Gegenantwort, die Ginnehmung der Spanifchen betref. fend, geantwortet, daß es licentirtes und von ber Sereniss. Infanta abgebanftes, und nunmehr zu ber Raiferl. Majeft. Dienften angenommenes, also nicht fpanisches, sonbern faiferisches Bolf mare. Gleichwohl bat die Stadt Coln ibre 600 Mann, melde fie Ihr. Churft. Durcht, vorgelieben, alfobald und in ber Gil wiederumb abfordern laffen.

"Obwohl die Fortification Deuz fast gar zeitlich verdächtig gewesen, daß man zeitlich das Absehen haben können, es würde auf begebenden Fall etwan ein ansehnlich Bolk von Spanischen oder sousten dahin gelegt werden, so ist doch wider alles einer und ander Seits beschenes protestiren, auf 8 Fahnen zu Fuß und 20 Cornet Reuter Gronsfelbisches Bolf unter bem Commando bes Obriften Beftphalen barein gelegt, beswegen nach porgangener unterfciedlicher Briefwechfelung bie Berren Generals faaten einen fonderlichen Abgefandten Ramene Bogbergen, Ritter, naber Coln abgeordnet, welches Anbringen bei gehabter Audiens vornehmlich auf bie Abführung allerfeite Rriegevolts aus ben Colnifden ganden gangen, ift gwar von 3. Churf. Dl. Coln und Pfala-Reuburg ju vernehmen nit unangenehm gewesen, boch ber Berr Abgesandte am 12. Febr. an Berrn General Baubis verwiefen worben, benfelben ju Abführung feiner Truppen ebenmaßig ju vermögen, welcher aber S. Bogbergen jur Antwort geben : Db ibm zwar nit geburen wollte, etwas Sauptfachliches mit jemand zu handeln, ohne vorhergebenben expreglichen Befehl von feinen herrn Principalen, fo mare er jeboch um bes Respects willen gegen die herrn Staaten und 3hr. Ercell. dem Pringen von Uranien gufrieden, Anftand auf 3 ober 4 Bochen einzugeben, alles Bolf abzuführen, und nur etliche wenige Ort mit geringer Guarnison befest zu laffen, bis auf fernere Resolution und Berfugung feiner herrn Dberen, boch daß Churcoln und Pfalg-Reuburg inzwischen verbunden waren, nichts feindliches auf feine inhabende Derter zu attentiren, fonften in Berbleibung beffen br. Abgefandter nicht verbenten wurde, ba er gur Rettung ber Eron Schweden Reputation und Berhütung gemeines Evangelis ichen Wefene Schabens, ihm die Sand fernere nicht binden laffen Belde Resolution aber bes herrn Generals Baudis ben boben Bauptern, Coln, Maing, Pfalg-Reuburg, Burgburg 2c. im wenigsten gefallen ober gnug gethan zu haben vermerkt worden.

"Das spanisch und Gronsfelbische Bolf ift immittelst ben Schwebischen in ihr Quartier eingefallen, unterschiedliche Ort eingenommen, sonderlich Saffenberg und Landstron. Dahingegen berr General Baubis das haus hammerstein eingenommen und befett, die Spanische zu Remagen überfallen und den mehrertheil niedergemacht. Gleichwohl die Gronsfeldische sich höher hinauf begeben, mit den Spanischen, so über Rhein gesett, allerdings conjungirt, und sich vieler Derter bis an Andernach bemächtiget, auch Andernach belägert, in welchem Obrister Rangau mit 1500

Mann schwebisches Bolfs, so mehrentheils Finnen, gelegen, bie sich dapfer wehreten, und mit ausfallen viel zu schaffen machten, auch der Spanischen und Gronsfeldischen viel hundert aufrieben, gestaltsam sie dann den Ort dreimal abgeschnitten zu ihrer retirada, und also ihren Feind gänzlich abgetrieben, gleichwohl den Ort endlich selbst verlaffen.

"Der Spanischen und Gronsfelbischen Progreff zu wiberfteben, ift auf Anordnung bes herrn Reichs-Canglers Drenftierns etlich tausend Bolf zu Rog und Fuß aus Franken und anderer Orten aufgebrochen, und unter bem Commando 3br. Rurfil. Gn. Pfalzgraf Christian von Birkenfeld und herrn Dbriften Bigthumb nach bem Rheinstrom marichiret, ba fie bann zu Lohnftein mit herrn General Baudiffen fich conjungirt, welcher Obrifte Bigthumb mit bem Borgug naber Ballenbar und Benborf gangen, und ber Orte eine Truppen von ungefehr 300 Pferben, fo bie porige Racht Montabaur überrascht, angetroffen, Diefelbige in bie Klucht getrieben, und etliche, und unter benfelbigen einen Obriften Auf foldes marb ju Benborf mit ber Badimeifter gefangen. Reuterei Rendezvous gehalten, damit ftrace bieffeits bes Abeins auf Andernach, welches von den Spanifden und Gronsfelbifden lang belägert gehalten, gangen, unter bem Commando bes Dbriften Biltberas. Es hatten aber bie Belagerer, nach verfundschaftem bes Reinde Angug, die Belagerung icon allbereit quittirt, unangefeben, welches bodlich ju verwundern, fie noch ben Rhein aum Bortheil gehabt, der Stadt hart und mit allem Ernft augefest, brei Batterien barvor aufgericht, 3750 Canonenicuf barein gethan, eine Preffa von 20 in 30 Schritt geschoffen, und allem menfchlichen Unfeben es fo weit gebracht, daß es unmuglich gefchienen, ben Ort wider eine folche Dacht zu erhalten. Der Dberft Jofias Rangau, ber mit etlichen Compagnien Finländern als Commendant in ber Stadt gelegen, und ihnen guvor mit Ausfallen und fonften viel zu ichaffen gemacht, und großen Schaben jugefügt, ift bei ber Belägerer Abzug ausgefallen, viel niebergemacht, über 160 gefangen, und viel Bezelt, einen Feuermörsel und einen großen Vorrath an Ammunition im verlassenen Cager gefunden. Auch batte bas ichwebische Fugvolf fic bet

Passes Sapn bemächtiget, und auf 30 Italiener, so barauf geslegen, gefangen, aber ber Oberste Monroe (Bb. 1. S. 472—478), welchen Herr General Baubis sehr beklaget, burch ben Kopf geschossen und geblieben. Darauf sich auch Engers nach kurzer Belägerung ergeben, und sind die vornembste Werk umb Andernach herumb rasirt und bemolirt und der Ort von den Schwebischen ganz und gar quittirt und verlassen worden."

Doch ift ber Abzug fo gang freiwillig nicht gewesen; vom 12. Marg an ließ ber von Ifenburg bie Stadt beschiegen. Bon Andernach abziehend, 24. Marg 1633, legten bie Schweden auf fünf vericiebenen Stellen Feuer an, auch foleppten fie brei eble Scheffen, barunter Johann von Bolf-Mollendorf, brei Raths. berren, brei Achter und brei andere Burger als Geifel mit bine auf nach Sanau. Diefe Beifel ju lofen, mußte die Stadt, obgleich, bis auf 26 Saufer und bie größern Gebaube eingeafchert, im April n. 3. 12,000 Rthlr. entrichten : beren 6000 wurden ju foldem Ende bei bem von Dombroich entlehnt. Den Rhein verlaffend, wollte ber Pfalzgraf von Birtenfeld bie Gelegenheit, ber Ligiften Befagung in Montabaur auszutreiben , nicht verfaumen. "Diemeil nun bie in Montabaur gefeben, daß fie mit aller Rothdurft gefaßt, fie in Montabaur gu attaquiren, bat er Commendant in Montabaur mit Churtrier gehandelt, bag er ben Drt quittiren wollte, und bingegen Trierifche Befagung bineinlegen follte, welches Churtrier faft beliebet, und mit 3hr. Fürftl. On. herrn Pfalzgrafen Generalen gehandelt, foldes zu placi-Db nun wohl 3hr. Fürftl. On. foldes von erft in groß Bebenken gezogen, haben fie es boch endlich bewilliget, und ben Obriften Rangau commandiret mit 400 Musquetirern und 1000 Pferben bem Abzug beigumohnen. Deswegen berührter Commendant nicht eber ab- und ausziehen wollen, er hatte bann Particular forifiliche Berficherung, welche ihm, doch nicht ohne Difficultirung, endlich bewilliget: Dergeftalt, bag er moge erftlich mit fliegenden Fähnlein, offenem Trommelfchlag, Rugeln im Mund, und brennenden Lunten ac. abziehen. Doch 2. daß nach seinem Abzug niemands von ben Trierischen eingelaffen werden folle, bis besagter Dbrift Rangau Stadt und Schlof vifitiret,

bamit es von allen verbächtigen Personen gesäubert murbe. Desgleichen 3. daß alle Entwichene und Gesangene gesolget, und 4. Pferd und Bieh, so ben benachbarten Dorfschaften abgenommen und erkannt, wiederumb erstattet werde. Als aber Ihr. Fürstl. In. mit etlich hundert Reutern hinter Walmerod auf Steinefrenz gangen und ihren Feind aufgeweckt, ift herr Obrister Paland blieben.

"Zu Eingang bes Monats, ober genauer ben 24. December 1633 hatten die Schwedischen einen Anschlag auf Andernach, sich selbigen Orts wiederum zu impatroniren, derselbige aber wurde den Herrn Ligistischen gar zeitlich verkundschaft, derowegen sie sich wohl bagegen rüsteten. Ließen sie derohalben mit allem Fleiß recht wohl ankommen und anlausen, daß die Schwedischen schon allbereit sak eine Pforten inne hatten, empfingen sie aber darauf dermaßen, daß ihrer ein großer Theil erlegt, gar viel beschädigt, und der übrige Rest unverrichter Dingen die Retirada zu nehmen gestrungen worden.

"Der Obrifter Grumberger, ber Catholifden Ligae bienend, Commendant ju Undernach, bat immittelft ein Aventure gewagt, und ift mit 5 feiner Compagnien zu Rog und Rug auf Bartenfele gezogen, zu benen auch etliche Boningebaufifche geftogen. Mit biefem Bolt bat er ben 3. Januarii 1634 ben Ropf naber Sachenburg am Westerwald gestredt: ob aber mobl ber barin liegende Rittmeifter neben etlichen Bittgenfteinischen Solbaten gu Rug, mit feinen Reutern einen Ausfall auf fie gethan, bat er boch benfelbigen balb wieber hinein getrieben, und fart baranf hinein gebrungen, auch die Stadt im Ramen Churcoln gang ernftlich und mit großer Bedrohung burch einen Trompeter aufgefordert: bie barinen haben 24 Stunden Bedentzeit begebrt, und auch erlangt, unterbeg aber haben fie alle Thor verschüttet, und fich mit nothwendiger Gewehr gefagt gemacht, und bem Dberften entbotten ju fommen, bann fie nun bereit ibn ju empfangen : bas bat vielgebachten Dbriften beftig ergurnet, und ift aum britten und viertenmal ftart angefallen, aber jebesmal burch bapfere Gegenwehr abgetrieben, alfo bag er fich auch wieberum unverrichter Sachen auf Bartenfele reteriren muffen, alfo biefer

Anschlag zu nichte worden. Dieser Obrift und Commendant ift unlängst hernach mit Todt abgangen, und großes Trauren hinderlassen.

"Auf bem Besterwald und folgends berer Orten ift man auf diesmal (Febr. 1634) nicht in geringer Gefahr gewesen, bann sieben Regiment spanisch-faiserisch Bolte, fo in 1600 gu Rog und 3000 gu gug, und bis ba im Lugelburger Land gelegen, unter bem Commando bes herrn Marquis de Celada, bie waren Borhabens bei Bonn und Andernach über Rhein ju fegen, ber Catholischen Liga in Teutschland ju Sulf zu ziehen, und mit anderem mehrerm Ligiftischem Bolf ju conjungiren und ju vermehren. Denen aber von ben Schwedisch= und Beffischen aus allen Orten jufammenziehenden unter herrn Grafen von Bittgenftein und Generalmajor Bedermann und bem Dbriften Rouprop mit brei Regimenten follen begegnet und ber Pag verlegt, aud burch bas von unter beraufziehende Staatifche Bolf in etlich taufend ftart, der Rudpag abgeschnitten werden, aber bas große Bemaffer, beneben beme dag ber von Coln aus verfprochene Succure 2000 Mann neben zwei Studen Befchug und einem Feuermörfer nicht zu ihnen gestoßen, ift ihnen im Wege gestanben, daß fie nicht fort, fondern wieder über Rhein gerudt, doch haben weber Schwedisch noch heffische verhindert, daß fie nicht Altenwied, welches gleichwohl mit allerlei, fonderlich ihres herrn bemelten Dbriften fo ichrift= fo lebendiger Salvaguardia verfeben, beneben andern Orten mehr zu Grund ausgeplundert, und auf Sachenburg anzuzieben gang geschloffen gemefen, von bar aber wieber über Rhein gezogen.

"Unterdessen (Sept.—Det. 1634) ift ber herr Cardinal Infante, nachdem er mit seiner Armaden von Ihr. Kön. Masest. zu hungarn und bessen Armada seinen Abschied genommen, langst den Mainstrom herunter sommen (Abth. II. Bd. 3. S. 559—561), umb naher den Niederlanden zu ziehen, wurden insgesampt auf zehen bis ins höchste zwölftausend Mann geschätzt, 8000 zu Fuß und 4000 zu Roß, die Spanische seind von den Kaiserischen bis auf Limburg convoyirt und begleitet, welche Kaiserische dernecht wieder umbgesehret, und nach dem Groß der kaiserischen Haupt-

armaden sich gewendet." Ueber ben Rheinpaß bei Andernach ist des Insanten Geer nach dem Luxemburgischen gelangt, so wird gemeiniglich erzählt, dem ich aber zu widersprechen nicht unterlassen darf. "I. Eminenz der Gerr Cardinal Insante kam dieser Zeit (im halben Oct. ohne Zweisel von der Sochstraße her) zu Bonn an, welchem dann die zu Coln versambleten Chur- und Fürsten, geise und weltlich entgegen gezogen, und sehr herrlich empfangen, seind Donnerstags den 11./21. zu Coln in aller Still ankommen, mit der Churmainzischen Gutschen eingeholet, mit einem kostdaren Panquett verehret, und von den anwesenden Chur- und Fürsten sowohl auch Rath und Bürgerschaft wohl bewillsompt worden. S. Eminenz ist folgenden Freitag wieder abgereift, und ihme sein Bolf langs den Rhein herunter nachgesolgt.

"Demnach ift 3. Emineng auf St. Stevensweerb gereifet, und hat gar umb bas Ende bes Dct. (alten Calend.) ihren Einzug zu Bruffel febr foftlich gehalten, und bat man über 3. Emineng Ankunft febr triumphiret und fich boch erfreuet, und daffelbige um fo viel besto mehr, bieweil man wegen bes Monsieurs aus Franfreich, bes Duc d'Orléans beimlichen Abzug etwas vermundert, und gleich bestürzt gewesen, worüber bann auch feine Surftliche Mutter, Die Konigliche Wittib etwas in Despect und Unwillen gerathen, bag man vermeinet, fie wiederum nach Franfreich murbe reportirt und verschidt werben. 3. Emineng ift zu Pferd mit einem rothen fammeten Rod, reichlich mit gulbenen Paffamenten verbramet, einfommen, vor welcher bergeritten ber Marques de Aytona, ber Duque de Lerma, Graf Robann von Naffau, und andere Pringen und herrn in brei Compagnien ftart zu Pferd, paffirten von ber Lowischen Pforten nach ber Rirchen ju St. Gudula, allba er vom Erzbischof von Mecheln, bem Dombechant und ber gangen Clerifei und Beiftlichfeit empfangen worben."

Geraume Zeit war das Land zwischen Main und Lahn von vier verschiedenen Armeen heimgesucht gewesen. "Des herrn Carbinal Infanten Bolf hatte meistentheils allenthalben den Borzug: das hessische und Lüneburgische Bolf kam demselben unter dem Schein versolgend etwas nachgezogen. Das Beimarische Bolf

vermeinte den Spanischen vorzubiegen, und wurde doch diesen vorher Luft genug gelassen, wie dann alles ohne sondern Schwertsfreich abgangen. Den Spanischen aber folgten die Mansselbischen und Böningshäusischen, als Schuthalter, und als sie befanden daß diese ihre gute Freunde in salvo sein konnten, nahmen sie, wie erst angereget, ihren Rückzug; was aber einer liegen lassen, das muste der andere ausheben, was von einem unverderbet bliebe, daß muste ja der andere nothwendig ruiniren oder zu schanden machen, und hat solches die Wetterau schier am härtesten betroffen, in derer das miserere umb ein gutes größer, als das benedicere gewesen, zumal haben auch umb diese Zeit die Kausmannsgüter derer von Frankfurt und anderer großen Schaden gelitten."

Den untern Rheingegenden brachte nicht minderes Ungemach bie Bildung ber Mansfelbifden Armee. "Ihr. Fürfil. Durcht. bon Reuburg haben von dero Commiffarien die zu Bonnef, Dber= Caffel, Buleborf und beren Orten einquartierte Solbaten muftern laffen, und ift 3hr. Gn. Berr Graf Philipps von Danefeld (Bornftattifcher Linie) mit 3hr. Churf. Durchl. ju Coln von Bonn ju Coln angelangt, vorhabens bes Orts fart ju werben, bann er auch faiferl. Generalcommiffion an bie famptliche Catholifche Liga und an einen jeden insonderheit hatte, beswegen er mit ber Beiftlichfeit febr ju Rath gangen. Und war einer Ramens ober Geschlechts Spinola bei 3hr. Fürftl. Durchl. ju Reuburg angelangt, anzuhalten, bero Bolt ber Catholifchen Liga utberlaffen, aber beffen (Spinola) Convoy wurde im rudtehren von ben Staatischen bei Reuß geschlagen, und in 80 Pferd im Stich gelaffen. Darauf herr Graf von Mansfeld mit der hoben theils exulirenden Beiftlichfeit ju Coln oft ju Rath gangen, auch endlich mit und beneben herrn Grafen von Gronefeld und Augustin Spinola sich naber Duffeldorf begeben, J. F. Gn. von Reuburg dabin ju bisponiren, fie geruheten ihre geworbene Bolfer abzudanken und ber famptlichen Catholischen Liga ju überlaffen, baju aber 3. F. Durchl. gar nit verfteben wollen, fondern mit gang erheblichen und beweglichen eingeführten Urfachen remonfrirt und vor Augen gelegt, bag fie baffelbige nit thun fonnen, auch begehret, daß man J. F. Durchl. mit dergleichen an- und zumuthen fürbaß verschonen wölle. Gleichwohl seind in allen Duartieren die Musterungen beschehen, und denen geworbenen Soldaten die Waffen ausgetheilet worden. Und befunden sich bei Ih. Gn. von Mansfeld viel Officirer, von Teutschen und Welschen, so denselben auswarteten, weil aber Herr Graf die Welsche und andere den Teutschen weit vorzoge, waren diese darmit gar disgustirt und übel zufrieden. Gleichwohl seind J. G. sowohl die Böningshausische als andere Truppen untergeben worden.

"Der Graf batte faft ju Ausgang bes Monats Julii in Bulich- und Bergifden Landen nicht allein von benfelbigen Orten Contribution und Servifen zu erheben, fondern auch Plataten bin und wieder anschlagen laffen im Namen Raif. Daf. 3. Fürfil. Durchl. ju Reuburg bie Monat= und andere Belber, fo ohne Bewilligung ber Ritterfchaft ju geben auferlegt, langer nit ju geben. 3bre &. Durchl. aber haben beibes widersprochen, und ihren Unterthanen von ermeltem S. Grafen citirten, und in bem Churmaingifden Sof betageten, ju erfcheinen verboten, und burd. aus meber Contribution noch Servis zu liefern, fonbern 3. F. Durchl. haben auch bes herrn Grafen Placaten abnehmen, und andere, daß fie unangefeben ber aufgefchlagenen Mansfelbifden Placaten die Monaten - und andere aufgefette Gelder geben follen, bingegen anschlagen laffen, Urfac bann 3. Durchl. noch fein Raif. Patent noch Bollmacht vom Berrn Grafen beswegen vorgezeigt, maren bargu folche Gelber nicht ju 3. Fürftl. Durchl. Pripatnugen, fonbern zu Unterhaltung feiner geworbenen und noch werbenden Solbatesca employirt und angewendet worden. Darauf S. Graf alle Bulich= und Bergifche Stande nach Coln aufe neue beschrieben, beren etliche auch wider 3. Fürftl. Durchl. Berbot aus Forcht ber vorhanden wefenden Executionsmitteln, erschienen und tractirt, auch bie erhandelte Contribution bei bes Berrn Grafen feinen Leuten beponiret und erleget. Berr Graf gefonne auch an bie Stadt Coln 37,500 Reichsthaler berguichiegen, und oberhalb ber Stadt eine Schiffbrude über Rhein au ichlagen, bargu er icon Mittel batte. Deren bas erfte, bie

37,500 Reichsthaler verwilliget, bas andere aber abgeschlagen wurde.

"Berr Abt von Siegburg hatte Berrn Grafen von Mansfeld babin bisponirt, ben Drt Siegburg wieder einzunehmen, worauf bann auch wieber 3. On. einen Berfuch gethan, und mit 6 Canonen Die Wiedereroberung versucht, aber im recognosciren fo viel verfpart, bag ohne rechte vollftanbige Belagerung bem Ort nicht viel anzuhaben, ift berowegen er wieder abgezogen unverrichteter Dingen, und haben fich herrn Generalmajors Boningshausens Truppen gegen bem Bergifchen Land gewendet, bie Bergifden Bauern aber waren über fein Bolf febr erbittert, berowegen fie alle Pag im Land verhieben, und mo fie vermochten ihnen Abbruch thaten, umb ihres übel Berhaltens willen. Auch bemachtigten fich bie Mansfelbische bes Saufes Landefron, und bas barauf gelegene Neuburgische Bolf wiesen fie ab, und nahmen bie übrige Derter in Contribution, ja es ichiene ob wollten bie Gulchiche Land 3. Fürftl. Durchl. gar aus ber Sand gespielt werben, bieweil 3hr. Fürftlichen Durchlaucht auch bie Contributionen aller Orten gehemmet worden.

"Und bemnach oft gebacht, welchergestalt Berr Graf von Mansfeld eine Armaden umb Coln geworben, dieselbige ift diefer Beit (Ende Mug.) aufgebrochen und mit Berrn Generalen ins Gulder Land gangen; ift febr über ihr Berhalten ein lange Beit bon ben armen Landleuten und Sausgeseffenen geflagt worden, nahmen alles binmeg wo fie bintamen, fengeten und brenneten, spolierten Rirchen und Abelfit, und iconeten feines Menichen In hittorf unweit ber Bupper funden fie brei und Dinges. Ranner in einer Scheuren brefchen, Diefelbige nahmen fie mit gefangen und benften fie an die nechften Baume auf, und begingen ander Excessen unzehlich und unfäglich mehr, berowegen 3. Fürftl. Durcht. von Neuburg verursacht und gezwungen worben, folden Exorbitantien und Unthaten zu begegnen und gu fteden, die Bupper mit theils ihren Goldaten und mit ihrem Ausschuß und Sausleuten zu beseten, welche beme nach die Mansfelbifden gurude gehalten, und bas einbrechen verwehret, boch also bag beiderseits etliche brüber todt blieben : boch haben fie

etliche Städtlein und Ort 3. Fürftl. Durchl. eingenommen, welches dieselbe nicht geringlich empfunden und geahndet. Sonften haben 3hr. Fürftl. Durchl. sobald sie von dem glücklichen Tressen von Rördlingen gewissen gründlichen Bericht gehöret, alsobald das Te Deum laudamus singen, und gemeine Danksagung anstellen lassen: ift darzwischen alles Geschüß von den Bollwerken und von den Thürmen abgelöft, und viel Freude darüber gemacht worden.

"Dieweil zwischen Ihrer Fürftl. Durcht. zu Reuburg und Ihr. On. Graf Philippfen von Mansfeld bis anbero eine Dife belligfeit enthalten, als ift biefelbe biefer Beit (Unfang Sept.) burd 3hr. Raiferl. Dag. gefdlichtet, und Mandata Caesarea sine clausula an 3br. Fürftl. Durchl. wegen Caffation ber extraordinari ausgeschriebenen Contributionen einfommen. Gleichwohl haben 3hr. On. baran fein Genugen gehabt, fondern fich etlicher Ihr. Fürftl. Durchl. guftandiger Derter mit Gewalt bemächtiget. Es waren auch 3br. Gn. mit Bugiebung beren aus Gulich und Beldern im Anschlag auf Graf Bilbelme von Naffau Lager, bemfelbigen aber jest im Angug begriffen, begegnen 3 ober 400 Staatische Reuter, so auf Fouragie ausreiten wollten, diefelbige greift er mit feinen Truppen an, und gerathen miteinander in einen harten Conflictum und bleibt ein Capitain neben 5 Golbaten, barneben von Staatischer Seiten ber Dbrift Rofenfrang neben etlichen Soldaten, endlich muften fich die Mansfelbische wegen farten Schiegens aus Benloo reteriren und gurudweichen. Doch haben 3hr. Gnab. von Mansfeld in ben Consultationen amifchen J. Fürftl. Durchl. ju Reuburg (Freitag ben 12./22. Sept.) neben Churmaing 2c. und Churcoln 2c. und 3hr. Fürftl. Gn. Bifchof von Burgburg ju Brubl fich auch befunden, und ibme von einem Abt 4000 Reichsthaler gereicht worden. Und rufteten fich bie geworbene 3hr. Fürftl. Durchl. jum Aufbruch , fich ins Kelb zu begeben, und fich mit herrn Grafen von Mansfeld gu conjungiren , benen eine Brude über Rhein bei Andernach ju fegen gemacht, und bas im Bergifden Lande liegende Bolf bargu ftogen follte.

"Unterdeß, als um den halben Octob. haben fich die Ligb ftische Armee des herrn Obriften und Grafen von Fürstenberg

und Freiherrn von Geleen jenseits bes Rheins um Bulpich und beren Orten befunden, umb naber Andernach ju marichiren, und . basetbften mit benen barzustoffenden Truppen über Rhein und naber dem Wefterwald zu geben, barzu bann viele gebaden Brod, Rehl, Bier und andere Nothdurft mehr zu Schiff ihnen zu, und von vielen Orten ferner nachgeführet wurde." Um ben Freiherrn von Geleen, ber unter ben im Laufe bes 30jabrigen Ariegs vorkommenden Generalen zweiten ober britten Ranges eine ehrenvolle Stellung einnimmt, find in Bezug auf Namen und herfunft Beitgenoffen und fpatere Befdichtidreiber gu munberlichen Abwegen gerathen. Er bieß mit bem Familiennamen Sunn, in ber Aussprache Subn, wie bas auch ber ursprungliche Ramen ber Marquis von hoensbroet gewesen. hermann von Soen ober Sunn hat in bem Bruch an dem Rotelnbach, füblich von Amftenrad, bie Burg Soensbroef erbaut, und ben bavon angenommenen Ramen auf feine Rachtommen vererbt. hunn von Amftenrad erfcheint 1545-1558 ale bes Deutschorbens Comthur und Bogt ju Wefenberg in Efthland, verließ aber im leggenannten Jahr, aus Furcht vor ben Ruffen, feine Burg, um folde nicht wiederzuseben.

Gottfried hunn von Amftenrab, gewöhnlich nach feiner herrichaft St.-Jane-Ghelen, an bem Rotelnbach oberhalb Sittarb, Freiherr von Ghelen, Beelen ober Geleen genannt, mar ebenfalls Deutschordens Ritter und Candcomthur ber Ballei Altenbiefen, und wie feine fatholifchen Orbensbruder alle focht er fur Die Liga. 3m 3. 1639 erhielt er an Gögens Stelle, ale biefer wegen bem Berluft von Breisach in Ungnade und Untersuchung verfallen, bas Commando ber baverifch-ligiftifden Armee am Rhein, famt dem Range eines Feldmarfchalfs. 3m Aug. 1640 mußte er, auf bes Rurfürften von Maing ausbrudliches Begehren, bie Belagerung bes von ben Beimarifchen befegten, ber Rachbarichaft ungemein läftigen Bingen vornehmen. Stadt und Schloß jugleich murben vom 16. Aug. an beschoffen, und die Befagung ergab fich, nachdem ein Thurm gefället worden, auf Gnabe und Ungnade. Richt minder gludlich mar Ghelen vor Friedberg, fo er am 24. Nov. erreichte; bie Stadt wurde mit Sturm genoms

men, die Burg übergab der Commandant, Johann katomus, mit Accord, 1. Dec. 1640, worauf der Feldmarschalf sein Bolf den Main auswärts in die Winterquartiere um Würzdurg sührte. Er bewahrte die Hochstiste Würzdurg und Bamberg gegen einen projectirten schwedischen Einfall, verließ sedoch die Armee im Junius 1641. Im J. 1642 stand er bei der Hafelbischen Armee, die Anfangs Juli aus der Wetterau nach Coln heradzog. Im Frühsahr 1643 wurde zu Coln zwischen Kurcoln, Pfalz-Reuburg und andern Ständen des westphälischen Kreises von einem Defensionswert, an dessen Spige Ghelen zu stellen, gehandelt, es verzog sich aber damit dis zum Mai 1644, wo endlich der kaiser-liche Gesandte, Graf von Traun, den in dem kurfürstlichen Hose zu Coln tagenden Kreisständen, etwa zwanzig an Zahl, notiscirte, der Kaiser habe auf ihr, der Stände Begehren den Grasen von Ghelen in dem Generalat bestätigt.

Ghelen, ale über bes weftphalischen Rreifes Defenfionsarmee bestellter General, verließ bas friedliche Altenbiefen, um in Coln fein Commando angutreten. Bei bem fattlichen Banfett, fo er jum Willfommen anrichten laffen, ift die Bb. 1. G. 147 beforiebene Rencontre Johanns von Werth mit bem Grafen von Derobe vorgefallen. Alsbald, Juni 1644, fand Bhelen Belegenbeit, fich bem Reinde bemertbar ju machen. Gine beffifche Bartei, 500 Mann unter bem Dbriften Rogen batte in bem Julicifden arg gehaufet, und wollte mit vielen gefangenen Sausleuten und erbeutetem Bieb ben Rudweg nach Reuß antreten, als Gbelen ihr burch einige furcolnische Compagnien, bie er aus ben Befagungen von Bons, Lechenich und Brubl gezogen, ben Dag verrennen ließ, barauf die gange Partei gerftreute, und ben Dbriften Rogen felbft nebft 300 Mann gefangen in Brubl einbrachte. Auch auf mehren andern Puntten focht bie weftphalifde Defensionsarmee mit Glud, bag ihr General in Berfuchung gerieth, Rheinaufwarts feine Operationen auszudehnen. bedeutende Truppenmaffe vereinigte er in Cobleng, eine Soiffbrude ließ er bafelbit auflegen, aber ber Angriff auf Bacharad miglang, indem nur bie Stadt, feineswege aber bie Fefte Stabled ju übermaltigen gemefen. Ghelen fehrte zu feiner vorsichtigen

Defensive zurud, welche ihn boch, nachdem er bes Herzogs von Lothringen Armee an fich gezogen, in den Stand seste, bem Erzstift Coln und dem Moselthal eine ganz ungewohnte Ruhe angedeihen zu lassen.

Alfolder Buftand erzeugte in Wien und Munden ben Bahn, bag man aus ben bortigen Gegenben ohne Befahr eine bedeutende Truppenmaffe wegziehen fonne, und Ghelen mußte, fo viel er auch bagegen einzuwenden batte, im Junius 1645 aus bem Colnifden aufbrechen, um über Limburg mit ber bayerifden Armee in der Rabe von Afchaffenburg fich ju vereinigen. hierburch zu bem Beftand von 16,000 Mann angewachsen, jog biefe Armee über Miltenberg, Amorbach, burch bas Ansbachifche nach bem Ries, und lieferte am 13./3. Aug. das Treffen bei Allerbeim, worin Mercy getöbtet, Ghelen gefangen murbe. 3bn befreite aber gur Stunde ber Bergog von Enghien, ber ibn noch bagu mit einem Rog und foftbarem Sattelzeug beschenfte, und empfohlen durch feinen jungften Feldzug am Riederrhein, murbe Ghelen von dem Rurfürften mit bem bis babin von Mercy geführten Commando betraut. Es fonnte indeffen bas bemahrende und jogernde, burch bes Feldberren Charafter begrundete Spftem, fo in einem gande von mäßigem Umfang gang portbeilbaft fic bewährt hatte, auf bem ausgebehnten Rriegsichauplas, gegenüber von gabl= und raftlofen Feinden unmöglich gluden. Ghelen unternahm, magte und bewahrte nichts, erfcopfte Beit und Truppen in fruchtlofen Marichen, und verrichtete in feinem breis jährigen Commando nicht eine, ber Aufbewahrung murdige Baffenthat, nur daß er, nachdem er im Julius 1646 mit bem Erzbergog Leopold Bilbelm fich vereinigt, in einem Gefecht an ber Ohm eine Wunde bavon trug. Bum lettenmal wird feiner im Rovember 1647, gelegentlich ber ihm gu Beiden in ber Dbervfalt angewiesenen Binterquartiere gebacht, und icheint fein Austritt von der Urmee faum bemerkt worden zu fein. Feldzug von 1648 hat er nicht beigewohnt. Er ftarb zu Altenbiesen, oder zu Maaftricht, im J. 1657. Sein Bruderssohn, Arnold Bolfgang, vermoge faiferlichen Diplome vom 16. Dct. 1663 Graf Suyn von Ghelen und Amftenrad, Freiherr von

Wachtenbonk, herr auf Orsbeck, Spaubeck, Jabeck, Bronsem, Schinnen, Schinvelt, Bingenrad, Merkelbach, k. k. Kammerer und Reichshofrath, ftarb im J. 1668, und wurde ihm, als dem Letten seines Stammes, der zerbrochene Wappenschild mit in das Grab gegeben. Amstenrad, eine der schönsten und bedeutendften herrschaften der fruchtbaren Umgebung von Sittard, ift gegenwärtig der Grafen von Ansemburg Besitzthum.

Bom Ausgang Oct. 1634 an befand fich bie in und um Coln gesammelte faiferlich-ligiftische Armee unter bes Grafen von Mansfeld Befehlen "in vollem motu und Marich, nachdem fie fich mit Proviant und Ammunition aus ben Unter-Quartieren jum allerbeften verfeben, bann ihnen bie Befdug mit etlich bundert Granaten ju 70 und mehr Pfund, jufampt allerhand Rriegenothdurft auf Schiffen ben Rhein binauf nachgeführet worden, und eine große Menge Brod gebaden, beffen fie fic auf ben bofen Begen und wefterwäldischen ichlechten Quartieren wohl bedienet. Einen harten Anftog batten fie in beme, daß ihnen ihre Artillereipferbe bei Goborf von etlich vielen Reutern ausgespannet und abgenommen worden, und man nie erfabren können, was es für Reuter gewesen. Umb ben 15./25. Rovembr. feind fie bei Andernach über Rhein gefest, und recht bem Lobnftrom ju gangen, bann auch bie Burger ju Limburg und an bem Lobnftrom befehligt, ihnen nicht allein ben Dag gutwillig au verftatten, sondern auch mit Vivres und Proviant bereit- und gutwillig zu erscheinen, barzu hatten fie gute Favoriten an unterichiedlicher Beren Bofen, die ihren Angug mit Begierben vernah. men, und mit Briefen, Bertröftungen, Rath und That beforberten. 36r. Fürfil. On. herr Bifchof von Burgburg und Bamberg und Bergog in Franken, benebenft Berrn Abt von Rulba, beme von Sobened, welcher in Coln inveftirt und beftätigt war, waren felbft barbei : wurden an 15,000 gefcatt, nahmen bas Sauptquartier ju Beutheimb und in bem Graffichen Sabamarifden Bebiet, fonnten wegen ber bofen Bege und bergichten Dorfern nicht wohl fortfommen. Es ift zwar nicht obne, bag fich auch bie Sowebifden umb Weglar, Weilburg und Beilmunfter gufammengethan, aber wenig ausgerichtet."

Eben fo wenig vermochten Melanbers und feiner heffen Bewegungen ben Marich biefer Armee ju ftoren. "Auch hatte 3hr. Fürftl. On. Bergog Bernhard ihre Armee gemuftert, bei ber Guftaveburg Rendezvous gehalten, und fich bei 18,000 ftart befunden, ift aber bamit weber bem belägerten Beibelberg, noch ber periclitirenben und in ber allerhochften, wie ber Ausgang erwiesen, Gefahr ftebenben Wetterau, ber Raiferifden jeberzeit gewesenen reichen Magazin und gutem Provianthause, zu Gulf fommen. Damit nun aller folder ber Schwedischen Succurs und Conjunction verhindert, und auf einmal abgeschnitten wurde, ift herr Keldmarschalf Mansfeld von Dierdorf über die Lohn avancirt und geeilet, bie Schwedischen aber haben fich nach Biesbaben, 3bftein und Schwalbach reteriret. Doch haben fie fic am Befterwald auch merten und feben laffen, und bemnach fie vernommen, bag Generalproviantmeifter Sped, auch Capitain und Commissarius Riebegger ju Diez fich aufhielten, Proviant für bie faiferische Armee ju forbern, und mehr nicht als 15 Maun bei fich batten, ber Rittmeifter Rarpen aber mit ben Reutern bas Schloß Solenfele eingenommen , haben fie fich umb Baleborf und Ramberg aufgemacht und bei Racht auf fie zugangen, es haben fich aber die Raiferifchen von Solenfels alfobald wieder nach Diez reteriret, benen bie Schwedische in großer Angahl gefolget, theils vor ben Thoren, theils in Diez angetroffen, bie Pforten im Thal aufgehauen, und mit Feuer anzufteden angefangen, barüber ber Sowebifden eiliche blieben, die Raiferifche aber fich über bie Lohnbruden barvon gemacht : vorgemelter Proviantmeifter und andere Officirer haben fich aufs Schloß begeben, benen aber bie Schwedischen ihr Quartier burchsuchten, beraubten, von benen find etliche gefangen und naber Maing gefdidt worben, etliche aber fich ergeben, und auf verfprocen Quartier aus dem Schloß fich heruntergethan. Inzwischen marfoirte bie Armada auf Ramberg, und fonderlich auf Bilmarer Thal bie Infanterie, Artillerie und Pagagy neben weniger Reuterei, bann 36. Fürftl. Gn. Berr Feldmarichall mit bem meiften und besten Theil der Reuterei auf Weglar avancirte, um den Beg über bie Lohn und farters vom Feinb, fo ben Stanb halten wollen, rein zu machen: bieweil aber kein Feind sich sehen noch merken lassen, als ift herr Feldmarschald wieder zu den Seinigen gestoßen, und haben Samstags den 22. Nov. umb Eschs dach Rendezvous gehalten. Mit der Macht dieser Armaden hat sichs also verhalten; Regimenter waren, zu Pferd,

"1. Beftphalen. 2. Boninghaufen. 3. Imperiale. 4. Rietberg. 5. Bendon. 6. Metternich. 7. Marfgraf von Baben. 8. Graf von Wartenberg. 9. Monslede. 10. Grisort. 11. Biland. 12. Lerchenfelb. 13. Lobe. 14. Wendt. 15. Safenbein. 16. La Grange, 17. Seebach, 18. Salm, 19. Gambacorta. 20. Ténrici. 21. Burgunder. 22. Ifenburg-Barbancon. Summa 22 Regimenter au Roff. Regimenter au Fuß: 1. Rouvere. 2. Montoy. 3. Coffel. 4. Wurmbfer. 5. Biron, 6. Wipart. 7. De Moulin. 8. Metternich. 9. Stechenberg. 10. Stephan Albert. 11. Geleen. Gronefeld. 13. Balbed. 14. herr Graf von Fürftenberg. 15. Beftvhalen. 16. Reuen. 17. Steichingen. 18. Burry. 19. Loveral. 20. Sauptmann Friederich. Summa : 20 Regimenter au Ruf. Doch ift über biefen gangen Marich febr geflagt worden, nembs lich alfo : Sie hauseten febr übel, batten Berborn, Beilburg und andere unbewehrte Derter gang ausgeplundert, ju Berborn bei 100 Mann ruinirt, und ein Capitain famt andern Officirern gefangen befommen, die Baufer Dillenburg und Greiffenftein ftunden in der Resolution fich ju wehren, bas Saus Braunfels aber ward aufgefordert, und fobald von felbigem Berrn Grafen obne einige Noth übergeben, und mit 200 Raiferifden befest. Stadt Friedberg ichidt ihnen zeitlich entgegen. Die Burg Friedberg bat bes Befduges erwartet, aber nach etlichen ausgestandenen Canonenicung accordirt, der Commendant ift mit feinen Goldaten ohne Obergewehr abgezogen, und nach Bergen von den Raiferifden convoyiret worden." Damit aber wollen wir von der Mansfeldischen Armada ablaffen, was um fo füglicher geschen fann, da beinabe aleichzeitig die militairische Bichtigfeit von Andernach abgelaufen. Sie bestand fo lange, ale bie von ben frangofischen Befagungen geschütte Trierifche Meutralität ben Raiferlichen . Ligiften und Svaniern bas Rheinufer von Oberwefel bis zur Rette unzugänglich machte. Mit der Neutralität nahm auch jene Bichtigfeit ein Ende.

Turenne fonnte bie ichwebische Armee in ber Betterau nur auf einem weiten Umweg erreichen, ber ihm Gelegenheit gab, Undernach ju tentiren, ohne daß er boch bes Ortes fich ju bemächtigen, eine ernftliche Unftrengung batte machen wollen. Die Stadt murbe befchoffen, Jul. 1646, febr balb jedoch bavon abgelaffen. In Turennes Memoiren beißt es in Bezug auf jenen Unweg: »Pendant qu'on racommodoit le pont de bateaux, M. de Turenne apprit que l'armée de l'empereur et de Bavière s'étant jointes en Franconie, marchoient droit aux Suédois dans la Hesse, et jugea que sa jonction avec eux étoit impossible en passant par le pont de Bacharach. Connoissant qu'il n'avoit point d'autre passage sur le Rhin que dans les villes que messieurs les Etats de Hollande tenoient, il envoya quelques régimens d'infanterie à Mayence, où il laissa M. Du Passage, partit deux jours après qu'il sçut la marche de l'ennemi, manda à M. le cardinal par un secrétaire la résolution qu'il prenoit, et alla passer la Moselle cinq ou six heures au-dessus de Coblents, à gué, et de là par le pays de Cologne et de Meurs à Rheinberg, et ensuite à Wesel, ayant envoyé un gentilhomme à M, le prince d'Orange et à messieurs les Etats pour leur demander le passage.

\*Il y avoit douze ou quatorze jours de marche d'où il étoit parti jusqu'à Wesel, où il trouva madame de Longueville qui alloit à Munster. Bufallig ist wohl schwerlich dieses Insammentressen gewesen, vielleicht daß des ganzen Marsches Absicht der Bunsch, einige Tage in Gesellschaft der schönen Herzogin, damals des Generals Geliebte, zuzubringen. "Es seind aber viel," schreibt die Herzogin von Orleans, "so es machen als wie die letzt verstordene Duchesse de Longueville, die so devot gestorden, aber in ihrer Jugend sehr coquet und galant gewesen. Ihr Mann war gouverneur von Normandie, sie muste mit ihm hin, und es war ihr gar leid den Hof zu verlassen, denn sie hatte Leute dort gelassen, so ihr lieber waren als ihr Herr. Iemands, so sahe, daß ihr die Zeit so lang wäre, sagte zu ihr, d'où vient, madame, que vous vous laissez ennuyer comme vous saites; que ne jouez-vous? — Je n'aime pas le jeu-

antwortete sie. Er sagt: si vous vouliez chasser, je trouverais des chiens. - Non, sagt sie, je n'aime pas la chasse. - Voudriez-vous des ouvrages? - Non, je ne travaille point -Voudriez-vous vous promener, il y a de belles promenades ici? - Non, sagte sie, je n'aime pas la promenade. man zu ibr, qu'aimez-vous donc? sie antwortete, que voulezvous que je vous dise, je n'aime point les plaisirs innocents. Diese Duchesse de Longueville war des großen prince de Condé Schwester, bat ein boll Leben geführt, bernach aber bat es ihr gereuet, bat Bug gethan und nichts mehr gethan als faften und beten, bas batte fie fo geandert, daß man nicht mehr feben fonnte, baf fie fcon gemefen mar, bie taille ift ihr allein bubid geblieben." »Il marcha deux jours avec l'armée sur la route de cette princesse, et de là, passant par Lippstadt, que les Hessiens tenoient, il envoya avertir M. Wrangel (qui étoit aux frontières de la Hesse) du temps qu'il pourroit le joindre.« Die Furt, mittele beren Turenne bie Mofel überfdritt, mogen bie Beffen ibm gezeigt haben; bie waren unlängft, Dai 1646, etliche taufend ftart, burch bie Mofel geritten, und hatten in ber Umgebung von Andernach burch Plundern großen Schaden geiban.

Das Ende bes unfäglichen Jammers hat Rurfurft Ferbinand nicht abgewartet, um fich mit ber Sorge fur bie Wieberaufnahme von Andernach ju beschäftigen. In eben bem Jahre 1646 bewilligte er ber Stadt fur bie Dauer von 20 Jahren eine bebentende Bebung, bie fie wohl in ben Stand fegen fonnte, ihre Schulben, etliche 30,000 Rthlr. abzutragen. Es murbe ibr vergonnt, von allen verlauften Butern ben bunbertften Pfennig, von Schenfungen ober beim Abang eines Burgers von beweglichen und unbeweglichen Gutern ben zwanzigften Pfennig zu erheben. Heber bie hergebrachte Tare mußte ein neu aufgenommener Burger noch 3 Mart, für ben Beingapf ein Burger 10, ber Auswärtige 20 Golbgulben erlegen. Das Weinmag wurde um ben gwölften Theil verringert, und mußte ein jeder von feinem vorrathigen Beine bie Accife nach bem neuen Daas entrichten, ber Ginbeimische 8, ber Auswärtige 16 Albus von ber Ohm; bas Malter Rorn ober Ruffe bezahlte 2 Albus; die Gemeindeweide

wurde besteuert, daß von Pferd, Ochs oder Ruh 16, von einem Rind 8, von einem Schaf 4 Albus zu entrichten. In der gleichen Weise wurden die Lagerplätze am Rheinwerft besteuert, und sollte der Magistrat befugt sein, die Plätze um die Stadt zu vermiethen.

Biemlich fonell bob fich bie Stadt, obgleich 1651 burch eine gewaltige Baffernoth beimgesucht, gablte fie 1656 wieder 406 Baufer, Scheuern und Gartenplage. Rurfurft Maximilian Beinrich verlieh ihr 1657 eine Accife auf alle Confumtioneartifel, ursprünglich nur fur 6 Jahre, verlängerte aber 1663 biefen Termin um weitere 6 Jahre. Gine anftedende Rranfheit, mobl bie Deft, veranlagte 1667 eine augerordentliche Sterblichfeit, über ein Drittel ber Bevolferung wurde durch fie hingerafft. Ausgang bes Feldzuge von 1672, für welchen ber Rurfurft von Coln Ludwigs XIV. Berbundeter geworben, bezog Turenne bei Andernach ein Lager, ber Stadt ju großer Beläftigung, bis er im Rov. über ben Rhein ging, um die Pfalz beimzusuchen, von bannen ibn jeboch bie Bewegungen ber Brandenburger febr balb gurudforderten. Auch 1673 hatten bie Frangofen Befagung in Anbernach , und dabei eine Schiffbrude , welche fie indeffen im Sept. bei Unnaberung Montecucollis nach Bonn brachten. faiferliche Cavalerie mar durch den Wefterwald gerabeswegs gen Andernach gezogen. Um nicht faiferliche Befagung aufnehmen ju durfen, bewarben fich bie Andernacher um ben Schut bes Aurfürften von Trier, ber ihnen auch 600 Mann guschickte. Die wurden freudig, mit Darbringung ber Stadtfchluffel burch ben Rath empfangen, erhielten auch ju einer Ergöplichkeit ein Fuber Bein, fonber Zweifel Undernacher Gewächfes. Die Trierer mußten aber balb ben Raiferlichen weichen, bie 800 Dann fart in Andernach fich niederließen. Gleichzeitig batte ber Pring von Dranien, von unten berauftommend, bas Ergftifs burchzogen und nirgends, außer ju Rheinbach, Widerftand gefunden. brechen, foftete nicht wenig Menfchenblut, endlich wurden bie Mauern erftiegen, viele Burger niedergemacht, ben Burgermeifter Averdunf, ber fich in einen Badofen verfrochen hatte, verriethen feine eigenen Leute; er murbe por bie Stadt gefdleppt, und am nächsten Baume aufgefnüpft. Am 3. Nov. traf ber Pring von Oranien zu Andernach ein, vollbracht war der holländischen und kaiserlichen Armee Bereinigung, deren Ergebniß die Einnahme von Bonn. Die Armee bezog hierauf Winterquartiere: einige Compagnien von Pio, No 8, und Knigge, No 11, etwelche Schwadronen Reiter kamen nach Andernach.

Neue Schredniffe brachte bes Carbinale von Fürftenberg Bewerbung um bas Ergftift Coln; wie andere ergftiftische Plage wurde auch Andernach von den Frangofen befett. Fortidritte ber Brandenburger genothigt die Stadt zu verlaffen, "beraubten fie die Frangosen aller ihrer Stude und Doppelhaden, und ichleppten folde nach Montropal. Den 1. Mai 1689 Rachts um 12 Uhr gundeten fie biefelbe an feche Orten gugleich an, bag alfo von der gangen Stadt nicht mehr ale 74 Baufer (138 nach andern) fteben blieben." Dem Mordbrand ging eine allgemeine Plunderung voraus, bie Mordbrenner versuchten auch den Runden Thurm ju gerftoren, aber bas Riefenwert widerftand Anftrengungen, von benen noch beute an der Bestseite bie Spuren mabraunehmen. Das Schlog, nachdem es in ben frubern Belagerungen icon viel gelitten, wurde ganglich gerftort. Dergeftalten ericopft befand fich bie Stadt, bag fie nicht weiter vermögend, ihre Mauern wieder in baulichen Stand ju fegen, fondern fich genothigt fab, Diefe ibre Webr dem Rurfürften ju überlaffen, unter bem Beding, baff er fie, bem Erzbisthum ju Schut wieder ausbeffern laffe. Großen Bortheil bat bas Ergftift bavon nicht gehabt, nachdem Rurfürft Joseph Clemens, ftets unter bem Borgeben, Die genquefte Reutralität beobachten ju wollen, nicht nur farte Berbungen pornehmen, burch frangofifche Ingenieurs bie Befestigung von Bonn vervollftanbigen ließ, sondern endlich auch frangofische Befagung, fogenannte Burgundifche Rreisvolfer, in Cuttich, Reug, Bons, Raiferswerth, Rheinbergen, Linn, Uerdingen, Andernach und Bonn aufnahm.

Biel zu wichtig war für die große Allianz das in einer Länge von 20 Meilen den Rhein beherrschende Erzstift Coln, als daß sie dergleichen Borgängen hätte in Ruhe zusehen können. Preussen und hollander vereinigten sich zu der Belagerung von

Raiferswerth. Rach beffen Eroberung, indem "man wegen vorgerudter Jahreszeit fur biefesmal bie Belagerung von Bonn unterlaffen, that ber Erbpring von Beffen-Caffel, als wenn er ein bafiger Orten habenbes Corps aus einander geben laffen wollte, und ließ es fich separiren, aber ohnverfebens fam es wieder jufammen, ging fur Unbernach, forberte es auf, und als bie brinnen liegende Frangofen fich ju ergeben weigerten, befchof er ben Ort ben 16. Rov. 1702 bie gange Racht, ba fie bann capitulirten und nach Bonn convopiret, Andernach aber, Ling, Remagen, Singig, Dberminter u. f. w. befest, beftens verwahret, und mithin Bonn enge genug eingeschloffen wurde. Gin Capitain von ben Churfürflichen in Andernach liegenden Troupes, Ramens Saltzfaß, blieb in bem Plat mit feiner Compagnie, anzeigend, bag er fich verbunden achtete, benen faiferlichen bermalen in Coln öffentlich angeschlagenen Avocatorien zu gehorchen. Wider ihn nahmen die Franzosen bafur einen harten und ichimpflichen Proceg vor, und hiengen fein Bildnif ju Bonn, als wenn er befertiret batte, an ben Balgen; hatten ihn auch gern, als er von Andernach mit feinen Leuten nach Coln marfdirte, erwifdet, beewegen fie ibm mit 300 Pferden bis Luleborf nachfesten, aber er fam gludlich in Coln an , und wurde von bem Capitel in Dienfte genommen, welches Bolfer jur Beschirmung bes Lanbes anwarb." Salgfag, ber in Andernach ju Saufe, ift vielleicht von allen bes Reichs Unterthanen der lette gewefen, einem faiferlichen Avocatorium ben Brodberren nachzusegen.

Am 22. Oct. 1794 zog bie Division Marceau zu Andernach ein. Unter französischer herrschaft gab es einen Canton und eine Mairie Andernach. Zu jenem gehörten die Mairien Andersnach, Burgbrohl, Niederbreisich und Saftig, der Mairie waren beneben der Stadt die Dörfer Brohl, Eich, Miesenheim, Namedy und Nisenich zugetheilt. Das handbuch für die Landleute vom Rhein- und Moseldepartement für das Jahr 1808 hat diesen sechs Gemeinden die siebente, Deltchen, hinzugefügt, und derselben den Retterhammer zugetheilt. Es ist aber unter sothanem Deltchen der Schulmeister von Miesenheim gemeint, der durch ein Bersehen

des Segers seiner eigentlichen Stelle bei Miesenheim entrückt worden. Das Lazarethsieber von 1813 wüthete in Andernach bergestalten, daß ein neuer Kirchhof eingeweihet werden mußte. Der Einzug der Russen, 1, Januar 1814 war von verschiedenen Unordnungen, Plünderung der Häuser einiger Angestellten u. s. w. begleitet, die aus Leudesdorf herübergesommenen Thäter wurden aber bald durch die bessern Bürger zur Ruhe verwiesen. Durch Cabinetsordre vom 20. Aug. 1819 schenkte König Friedrich Witzbelm III. der Stadt Andernach die Ringmauern und die sie begleitenden Graben, deren theilweise Niederlegung und Ausssüllung an der Rordwestseite der Stadt ein freundlicheres Aussehen verschafft.

## Bie Bantjan.

Dem Geschlechte, welchem ber tapfere Bertheibiger von Anbernach im 3. 1633, Joffas von Rangau entsproffen, mogen gar wenige in bem nördlichen Deutschland fich vergleichen, wenn auch burd nichts, als bes Wappens Aebnlichfeit begrundet beffen Abftammung von den Burggrafen von Leignig. Diefe durchaus gufal. lige Aebnlichfeit verliert aber fegliche Bebeutung, in ber Bergleidung bes Beerfdilbes, indem die Burggrafen Dynaften, die Rangau von Anbeginn militaris conditionis gewesen find. Die Stadt Schledwig führt im Bappen einen rothen Thurm im blauen Relbe, bagu ben halben Mond und golbene Sterne, außerbem ein von Silber und Roth die Lange berab getheiltes Schildlein. In gleicher Beise getheilt und gefärbt ift ber Rangau Bappen, baber im mindeften nicht zu zweifeln, bag fie urfprünglich ber Stadt Schleswig Burgmanner gewesen find. Es ift aber nicht in ber Ums : gebung von Schleswig, fonbern in ber bolfteinischen Landicaft Wagrien, zwischen Lutgenburg und Gutin, bas Stammhaus Ran-Bau, beute noch ein bedeutendes Gut, ju fuchen. Marquard von Rangau wird in einer Urfunde von 1203 unter ben Beugen genanut, Johann Rangau befindet fich unter ben Beugen ber Urfunde, wodurch Graf Abolf IV. 1236 die Stadt Blon mit

Labedifchem Rechte bewidmete. Johann, angeblich auf Afchberg gefeffen, foll bes Grafen Abolf IV. Rath gewefen fein, es wird ibm auch ein Bruber Schad ober Schalfo Rangau beigeleat. Breitand Rangau befand fich am Sofe bes Bergogs von Braunfomeig, Beinriche bes Bunderlichen, und foll mit bemfelben und 42 Ebelleuten, einem großen breitägigen Turnier zu Ginbed beigewohnt haben, si fabula vera. Marquard Rangau lebte um 1318, Ricolaus, ber bei Unterhandlungen mit ben gubedern gegenwärtig, um 1322. Johann und Eler Rangau fommen um 1326 vor. Strimo Rangau wird um 1330, Bruno Rangau, Bergog Balbemars V. von Schleswig Rath, um 1334, Timme Rangau um 1340 genannt. Bereits hatte bas Gefchlecht fich in vielen 3meigen ausgebreitet. Breido Rangau, Ritter, beffen Nachkommen die Guter Neverstorf und Sobenfelde beseffen haben, ift ber erfte ber eilf Zeugen, welche bie nach bem Tobe Abolfs VII. am Sonntag Misericordias Domini 1390 von ben Grafen von Solstein und Schauenburg errichtete Theilung mit ihren Siegeln befräftigten; bei berfelben Gelegenheit werden auch Schad und Beinrich Ran-Bau genannt. In bemfelben 3. 1390 farb, murde ju Riel beerbigt Bolbemar Rangau, Rath bes Grafen Claus von Solftein.

Rai Rangau auf Rrummenbief war einer ber Ebelleute, welche 1397, nach dem Tod bes Grafen Claus von Solftein, eine Theilung ber Graffchaften Solftein und Stormarn, auch ber Infel Kemern vermittelten. Mit ibm baben Schad Rangau, Ritter, und Gofd Rangau, bie Urfunde befiegelt. Gin Rangau, bann Bolf Pogwifd "ber gute" geriethen in dem ungludlichen Treffen bom 5. Aug. 1404 in ber Dithmariden Gefangenichaft, und tonnte ibre Befreiung nur durch Schleifung ber Refte Delfebrugge erfauft werben. Ein Otto II. foll burch feine Sobne Otto III. und Ragenher ober Rai I ber Stammvater aller folgenden Rangau geworben fein. Des britten Dtto Sohn, Dtto IV. auf Rangau, Saljau, Panfer, wurde ber Bater von Brede und Schad. Brebe Rangau, ber 1360 gu Riel haufete, hinterließ die Gohne Beinrid, auf Reversborf, und Schad auf Sobenfelbe, geft. 1464. Bon Beinrichs Sohnen ftarb ber altere, Detlev, Dompropft ju labed 1465, bes jungern, Beinriche Rachtommenfcaft, mag

in der ersten Sälfte des 17. Jahrhunderts erloschen sein. Schad, auf Hohenselde, + 1488, schenkte ins Rloster Prees 700 Mark. Bon seinen Enkeln führte der jüngste, Brede, die Linie in Hohenselde fort, während von dem mittlern, von Daniel, das Haus Salzau abstammt. Brede, mit Anna Schwynen, der letzten ihres Stammes, verheurathet, wurde unter mehren Söhnen der Bater senes hennese Nangau, den auf Anstisten seiner Hausfrau, Apollonia geborne von Rangau, Joachim von Brockdorf ermordete. Dieser war keineswegs, wie man doch vermuthen könnte, ihr Liebhaber. Ein solcher hatte sich wohl gefunden, sein Namen ift aber nicht auf uns gekommen.

"Avollonia foll vorber andere Mittel gegen bas leben ihres Mannes versucht, in der Absicht, feiner ledig ju werden, fic erft an eine bamale berühmte Bauberin in Dithmarfchen, bann an eine andre in Angeln, enblich an eine britte zu gubed gewendet Apollonias Mutter foll um biefe morberifchen Borfate ibrer Tochter gewußt, fie barin beftarft, ibr Rath gegeben, fie auf einigen ihrer gebeimen Reifen zu ben Bauberinen begleitet baben. Aber biefe muffen nicht geubt genug in ihrer vermeinten Runft gewesen fein. Die Rrantheiten, die fie bem ungludlichen Bennefe angauberten , todteten ibn nicht. Apollonia fdritt gu einem wirtfamern Mittel; fie berebete ben Joachim Brodborf, ibres Mannes Soffunter, burch eine flattliche ihm verheigene Berehrung, feinen herrn auf ber Jagb ju erfchiegen. Brodborf flüchtete nach vollbrachter That ins Brandenburgifche, wurde feboch auf bes Bergoge Sans Abolf von Solftein Beranftaltung ergriffen, famt Apollonia von Rangau vor ben ju Flensburg versammelten Ständen angeflagt, und von ihnen gerichtet, 10. Sept. 1610, wie benn auch bas Urtheil im Ramen ber Stanbe gesprochen und vollzogen worden ift. Beibe Berbrecher wurden ihres Abels entfest; Brodborf wurde auf einem vor der Wohnung bes Ronigs errichteten Gerufte enthauptet, über feine Mitfoulbige, bie fic bei Beiten über bie Grenze geflüchtet batte, bie Acht verbangt. Brebes Rachkommenichaft, bie auch Roer, im Schleswigischen, Danischerwald, besag, mag um bie Mitte bes 17. Jahrhunderts erlofchen fein. Bon ihren brei letten Gobnen fiel Geert im

Duell. Daniel Rangau, auf Salzau, Marfchalf, Stiftsberr zu Meterfen, von Schade Enfeln ber mittlere, geb. 1534, ftarb 1589. Sein Entel, Frang, auf Salzau und Raftorf, Propft zu Prees, erlegte 1631 im Duell ben Chriftian Ratloy, und murbe ein -Bater von brei Söhnen. Davon ftand hans als hofmeister an bem Sofe zu Ropenhagen, ftarb Chriftian auf Raftorf ben 17. Aug. 1704. Geb. 20. Aug. 1649 war er Geheimrath und Domberr gu Rubed, auch in zwei Chen von acht Cobnen Bater. Davon fand ber altefte, Frang ben Tob in Italien, wohin er, als Major im fpanifchen Succeffionefrieg mit ben banifchen Sulfetruppen getommen. Geert fiel, 19 Jahre alt, bei Gabebufch 1718. Beinrich, auf Burau, wurde zugleich mit feinen Brubern Johann, Detlev und Chriftian in ben Reichsgrafenstand erhoben, 1727, jedoch in bemfelben Jahr "vom Bergoge von Eruffol in einem Duell bei ber Stadt Paris erschoffen. Sein Korper lag etliche Tage unter freiem himmel, und foll er fogar ben Raben gur Speife geworben fein."

Allem Unsehen nach war die Beranlaffung bes Duells eine verfährte Liebesgeschichte, beren Saint-Simon unter bem 3. 1700 gebenft. »Le roi ordonna que les comtes d'Uzès (Crussol) et d'Albert, accusés de duel contre les comtes de Rantzau, Danois, et de Schwartzenberg, Autrichien, se remettraient à la Conciergerie. Ils prirent le large. Barbésieux envoya courre après son beau-frère, qui, sur sa parole, se remit. Le comte d'Albert ne revint que longtemps après dans la même prison; il fut cassé pour sa désobéissance, et le roi voulut que Monseigneur disposât de son régiment de dragons qu'il avait. A la fin ils sortirent l'un et l'autre; mais le comte d'Albert, avec tout le crédit de M. de Chevreuse, et la belle action qu'il avait faite de s'être jeté dans Namur à travers les assiégants, et d'y être entré à la nage son épée entre ses dents, ne put jamais être rétabli. Il était plus que bien avec madame de Luxembourg, Rantzau aussi: cela fit la querelle dont la raison fut sue de tout le monde, et fit un étrange bruit. M. le prince de Conti me conta, en revenant de Meudon, qu'il n'avait jamais été tant embarrassé, ni tant souffert en sa vie.

était, comme on l'a vu, ami intime de feu M. de Luxembourg et l'était demeuré de même de celui-ci. A Meudon, on parlait que de ce combat et de sa cause. M. de Luxembourg (Abth. II. Bb. 6. S. 363) était le seul qui l'ignorât. Il le demandait à tout le monde, et, comme on peut croire, personne ne la lui voulut apprendre; lui aussi, ne comprit jamais ce secret, et alla, à maintes reprises, à M. le prince de Contipour le savoir, avec des presses et des instances à le mettre au désespoir. Il en sortit pourtant sans le lui dire, et il m'assura qu'il n'avait jamais été si aise de sortir de Meudos, et de la fin du voyage, pour éviter M. de Luxembourg jusqu'à ce qu'il n'en fût plus question.«

Graf Bertram, von Christians Söhnen zweiter Ehe ber älteste, geb. 1678, auf Salzau und Rethwisch, königlicher Landath und bes Danebrogordens Ritter, starb 1730, ohne Kinder aus seiner Ehe mit Friederike von Schlit genannt von Görze Sein Bruder, Graf Detlev auf Ahrensburg und Oppendors, obgleich dreimal verheurathet, hinterließ nur die einzige Tochter, Katharina, die ihren Better, den Grafen Schack Karl von Rangan auf Ascherg heurathete. Graf Hans auf Ascherg, geb. 14. Aug. 1693, wurde 1727 Landrath und Kammerherr, ging als, Gesandter nach England, die 1731. Geheimrath den 22. Mai. 1744, Oberpräsident zu Altona 1. Oct. 1746, welchen Diensteller doch 1750 entlassen wurde, erhielt er den 30. April 1767 den, Elephantenorden. Der erste wohl in Holstein hat er auf dem Gut Ascherg die Leibeigenschaft ausgehoben.

"Aschberg ist ein sehr schönes Gut, welches von der verwittweten Grafin Rangau, beren Mann Oberhosmeister bei der
Sochseligen Königin Sophia Magdalena war, bewohnt wird; (1784). Sie hat zwei Söhne, welche mit der Zeit zu den
reichsten Unterthanen Seiner Majestät zu zählen sein werden,
und bei deren Erziehung nichts gespart wird. Der Garten ist
sehr groß (bereits im J. 1807 ward er als Pflugland benust),
wohl unterhalten, und voll der schönsten Lagen und Aussichten.
Er liegt am Ploner See gerade der Stadt Plon gegen über,
deren Schloß und Thurm vortressslich ins Auge fällt, und seltene

icone Aussichten gemabret. Die Relber, welche guvor in zwei Meierbofe getheilt waren, auf welchen 500 Rube gehalten wurben, und welche bie Bauern bes Guts bearbeiteten, find von bem Menschenfreunde Graf Bans Rangau, einem Bater bes Beneral Graf Rangau, Ritter bes Elephantenorbens, welcher gegenwärtig in Franfreich lebt, in Parcelen ober fleine Bofe, jeden ju 60 bis 70 Tonnen gand eingetheilt, und beren Unbauern und Bewohnern in Erbpacht überlaffen worben. Afchberg ift aber nur fo viel Land geblieben, als gur Unterhal= tung von 40 Ruben erfordert wird, und die Bearbeitung besfelben wird, ohne Frohndienfte, von dem Pachter felbft beforgt. Durch biefe Ginrichtung find, genauen und guverläsigen Berechnungen und Radrichten ju Folge, bie Ginfunfte bes Gutes um ben fechften Theil vermindert worden, welches, ber Regel nach, bei biefer Unternehmung immer ju fürchten ift. 3ch glaube daber, daß fie nicht mit Bortheil gefcheben tonne, außer in ber Rabe großer Stabte, mo reiche Leute mobnen, die auf bas Land einen vorzüglichen Werth fegen, weil es ihnen, um unverfälfchte Milch und Rahm ju erlangen, die vor Geld felten ober nie ju haben find, unentbehrlich ift." Diefelbe Operation ift feitbem mit einer Maffe von Gutern, in Danemart fowohl, ale in ben Bergogtbumern vorgenommen worben, fie, bas fogenannte Raabifche Syftem, ift fur eine lange Beit in Deftreich ber Regierung Stedenpferd geworben, benn ber icharffte Seber fonnte nicht ahnen, wie nabe man ber Gefeggebung, welche von Lumpen fur Lumpen gegeben, baneben beabsichtigte, ju Lumpen ju machen, was fie berühren murbe, ber Beit, welche es magen burfte, allen Begriffen von Eigenthum und Recht Sohn fprechend, bie Erbpachter ju Gigenthumern bes ihnen geliebenen Gutes ju machen, ben Berren bes Grundes auf den Bezug einer Rente ju befdranten. In Frantreich nicht nur, auch in einem großen Theile bes fublichen Deutschlands und auf bem linken Rheinufer befonders ift diese Monftruosität durchgeführt, auf dem linken Rheinufer zusamt einer Maffe von andern Ungerechtigkeiten in Bezug auf bie Abichaffung ber fogenannten Feuballaften, in welchen fic boch vielleicht mehr noch bie craffe Unwiffenheit berer,

welchen die Arbeit aufgegeben worden, als ihre Boswilligfeit ausspricht.

Graf Sans ftarb ben 15. Januar 1769, aus feiner Et mit Margaretha Sedwig von Brodborf, + 1741, ben einzigen Sobn Schad Rarl binterlaffend. Beb. 11. Marg 1711. Generallieutenant und commandirender General in Norwegen, General ber Infanterie, Staatsminifter, bes Elephantenordent Ritter, ift biefer zu Malberbe bei Avignon ben 21. Jan. 1789 verftorben. Mit Ratharina von Rangau, feines Dheims Detle Tochter, erheurathete er Oppendorf, Schonhorft, Barau, Guter, Die 1775 mit fideicommiffarifder Gigenfchaft belegt murben, und demnach, da die Gräfin Katharina den 4. Juni 1792 fir berlos verftarb, an ben Enfel bes Grafen Chriftian, Detlers jungfter Bruder, übergingen. Chriftian, auf Raftorf, Lutgenborn, Weißenhaus, fon. banifcher Generalmajor, bes Fürftbifchofs von Lubed Gebeimrath und Premier-Minifter, follte feinen Furfien in ber Reife nach Paris begleiten, ftarb aber in beren Berlauf au Befel, 8. Mara 1729, nachdem er in feiner Che mit Charlotte Amalie, des danischen Generals Jurgen Rangau Tochter, 8 Rinder gesehen. Der einzige ibm überlebende Gobn, Chriftian Emil, auf Raftorf, ton. banifcher Geheimrath und General-Lieutenant, ftarb 21. Dai 1777, und hat feine Bittme, Anna pon Buchwald, in bem Luftgarten zu Raftorf ihm ein Dentmal gefest, von welchem handelt Mielt über bas Monument zu Raftorf, Samburg, 1779. 8? Chriftian Emil war ein Bater zweier Sobne geworben, Chriftian Detlev Rarl und Rarl Emil, die zwar bie Ribeicommiffguter Oppendorf, Schonhorft und Burau, 1799 aud Afcheberg veräußerten. Chriftian Detlev Rarl, Rammerbert und erfter Deputirter in ber beutichen Ranglei, Berr auf Sabre gaarb, geb. 8. Dct. 1772, vermählte fich ben 17. Sept. 1795 mit Charlotte, Tochter bes Freiherrn Wilhelm Chriftoph von Diebe an Rurftenftein, fon. banifder Geheimrath und Reichstaggefanbte au Regensburg, letter Mann feines Saufes. Es ift aber von ben bedeutenden Befitungen ber Dieben nur febr wenig ber Tochter geblieben, ba bas meifte beffifches Leben. Den Fürftenftein felbf verlieh R. hieronymus feinem Minifter Camus, ober, wie et

feitdem hieß, dem Grafen von Fürstenstein. Graf Rangan starb ben 23. Febr. 1812. Sein ältester Sohn, Christian Wilhelm beinrich, auf Hohenheim und Dänisch-Reuhof, hinterließ aus der Ehe mit einer Gräsin von Reventlow mehre Kinder, darunter der heutige Fideicommissbesiger, Graf Christian Karl Heinrich, geb. 23. Sept. 1830. Graf Christian Detlev Karl hinterließ aber noch drei andere Söhne, von welchen Ernst ein Bater von zehn Kindern geworden, Kuno Wiprecht Georg Landrath und Oberappellationsgerichtsrath zu Kiel den 18. Jul. 1848 gestorben ist. Aus dem Namen Wiprecht ergibt sich, daß die Fabel von Leißnig und Groissch heute noch wie vor hundert Jahren in der Familie spust. Karl Emil, auf Nastorf, geheimer Conserenzerath, des Grafen Christian Detlev Karl jüngerer Bruder, geb. 17. Febr. 1775, gewann in zwei Ehen sünf Kinder.

Der jungere Sohn Ditos IV., Schad Rangau, auf Salzau, Panter, Rangau, Lammershagen, Raftorf, Klampe, wird unter den Anführern bes holfteinischen Beeres, welches 1416 bie Eroberung der Insel Femern vollbrachte, ale einer ber ansehnlichsten und einfichtvollften ausgezeichnet, auch in bemfelben Jahre von Raifer Sigismund mit bem Drachenorden begnadigt. Er mar ein Bater von fünf Göhnen, Sans, Claus, Rai, Sartwich, Beinrich, beren jungfter, Beinrich, Bulf, im Danischen Balb befag, und bie Gobne . Johann und Dito binterließ. Johann, auf Neuhaus, Domherr ju lubed, Amtmann zu Schwabftebt, gewann bie Sobne Balthafar, Meldior, Siegbert, Breibe, auf Bolgenftebe, Raspar, Otto, auf Schonweibe, Beinrich, auf Efchelsmart im Schleswigischen. Balthafar, auf Neuhaus, foniglicher Rath und Domberr ju Schleswig, geb. 1500, wird als ein febr tugendhafter und gottesfürch= tiger Berr geschildert, Eigenschaften, benen er ungezweifelt seine Erhebung jum Bisthum lubed verdankte. Er wurde 1536 bes Detlev von Reventlow, bes erften lutherifden Bifchofe, Nach-Reun Jahre hatte er bas Bisthum befeffen, ba murbe er in eine ihm wildfremde Angelegenheit verwickelt. von Balbenfels auf Lichtenberg und Ratschenreut, eines großen frantischen Abelsgeschlechtes (er mar noch 1593 bei Leben), nach= bem er bem Raifer Rarl V. und sobann dem König Christian III.

von Danemart gedient, batte von biefem, wie er behauptete, einen bedeutenden Soldrudftand ju fordern, wogegen banifder Seits verfichert, bag er "blev formedelft fin Liben lighed affat." Ungebort in feinen Reclamationen, beschloß bet von Balbenfels irgend einen banifden Unterthan von Bedeutung ben man einzulofen genothigt fein marbe, aufzufangen. Er vernabm, baf Bifcof Rangau am 7. Mug. 1545, nur von einem Ebelfnaben begleitet, von Lubed aus eine Sabrt nach bem bifchip lichen Sige Raltenbof vornehmen werbe, und fofort traf er Inftalten, ben arglofen Reifenden ju greifen. Das war balb gefcheben, und wurde Balthafar, ein Gefangner, vorberfamft nad Gorlofen, an ber Elbe, im Medlenburgifchen, und ferner nad Meiffen gebracht und zu 8000 Rtblr. gefchast. Die batte ber Bifchof wohl aus feinen Mitteln bezahlen tonnen, allein bas Domcavitel bielt es fur eine Chrenfache, wenigftens bie Balfte ber Korberung au übernehmen, fuchte feboch zugleich in jeglichet Beise die Unterhandlung in die Lange zu ziehen, in der hoffe nung, bie Befreiung bes Bifchofs mit Gewalt burchfegen gu tonnen. Denn bie That hatte um fo ftarfern Unwillen erregt, ba fürglich nur ein Dedlenburgifder Rittersmann, ber von Pogwift, ben Jacob von Rangau niedergeworfen batte. Dem Bifchof ju Gute batten bie Bettern von Rangau bereits 400 Reiter und einiges Aufvolf angeworben, bevor fie aber mit ihren Ruftungen ju Stande gefommen, ftarb ber Bifcof in feinem Gefanguis, an ben Folgen eines Blutfturges. Er war 47 Jahre alt geworben.

Des Bischofs Bruber Melchior, auf Reuhaus, R. Christians III. Marschalf und Amtmann zu Flensburg, ein mehrer Sprachen fundiger, beredter, streng rechtlicher Mann, war bem König so theuer, daß bieser, sein Absterben vernehment, 1539, äußerte, "at han have mistet en Perle af sin Krone." Breibe, auf Bolgenstedt und Rethwisch, geb. 1506, wurde von R. Christian III. im J. 1536 mit 300 Mann nach Friesland entsendet, um die von den Kaiserlichen belagerte Stadt Dam zu entsesen, gerieth aber darüber in Gefangenschaft, deren er doch im folgenden Jahre entlassen wurde, gegen das Versprechen, sich auf Berlangen, während eines Zeitraums von drei Jahren, in

Groningen ju ftellen. Er farb ben 13. Det. 1562, ohne Rinder. Sein Bruder Raspar, auf Schmool und Neuhof, Amtmann zu Blensburg, geft. 1562, binterließ bie Sohne Sans und Beinrich. Deinrichs, geft. 1582, Sohn Raspar, auf Schmool und Sohenfelbe, Mitter, foniglicher Rath, Amtmann ju Rendeburg und des Domeapitels zu hamburg Propft, war nur noch Amtmann zu Steinburg, als er auf bem Congres zu Lübed, wo am 12. Mai 1629 Danemart und ber Raifer fich einigten, Die Stande von Bolftein vertrat. Das Jahr barauf ging er ale Gefandter nach Regensburg jum Reichstag, und wurde er bei biefer Belegenheit, wie es icheint, von bem Raifer in ben Grafenftand erhoben. Er widmete ein Capital von 1000 Riblr., beffen Binfen ber Prebiger an ber Marienfirche ju Rendeburg ju genießen bat, mabrend er ein Capital von gleichem Belang zu einem Stipenbium für junge Theologen bestimmte. Den Armen ju Nastov ichentte er 1000 Mart, auf feinen Gutern baute er mehre Schulbaufer. Indem er aber auf feinem Gute Schmool 18 ber Bererei beiduldigte Bauern verbrennen laffen, und ihm in biefer Golads terei arge Uebereilung jur Laft gelegt werben tonnte, erging gegen ibn ab Seiten bes gemeinschaftlichen foniglich banifchen und berzoglich bolfteinischen Eriminalgerichtes zu Riel ein 11rtheil, laut beffen er funf Jahre lang bas Land ju meiben, 20,000 Rthlr. an bie Domfirche in Schleswig und bas Rlofter Breet, und die famtlichen Unfoften des Proceffes zu bezahlen batte, daß also sein unfinniges Berfahren an bie 30,000 Rtblr. ibn au fieben gefommen. Mit Iba von Pogwifch verheurathet. wurde er ein Bater von feche Rindern, worunter bie Tochter Magdalena, helwig, Meta, Dorothe, die alle vier wegen ihrer feltenen Gelehrsamkeit gepriefen wurden, obgleich Dagbaleng im 3. 1639 in dem Alter von 15 Jahren, helwig im 3. 1627, nur 13 Jahre alt, gestorben ift. Der einzige Sohn, Graf Chris forb, faiferlicher Rammerberr und Reichshofrath, auf Schmool, Sobenfelbe und Ovelgonne, geb. 1625, wurde um das 3. 1650 ju Rom tatholisch, vielleicht aus Beranlaffung feiner anbern Bermählung mit der ebenfalls fatholifch gewordenen Prinzeffin Dorothe Bedwig von Solftein- Nordburg, früher Mebtiffin gu Ganbersheim, die 1678 ihm angetraut wurde, und den 23. Sept. 1692 verstarb. Er verkaufte Schmool und vermachte in seinem Testament vom 20. Aug. 1687 drei Klöstern in Coln, den Carmelitessen in der Budengasse, den Servitessen zu St. Lucien im Kilzengraben und den Jungsrauen in der Buße auf dem Eigelsstein 600 Athlr. Sein einziger Sohn, Alexander Leopold Anton, herzoglich Braunschweigischer General, geb. 17. Nov. 1681, stard den 26. Oct. 1747. Er hinterließ die Sohne Georg Ludwig Albert, Bersasser der Mémoires du comte de Rantzau, Amsterdam, 1741, in 12?, Anton Karl Wilhelm und Ferdinand Anton, des einziger Sohn, Alexander Ludwig, den 19. Febr. 1803 finderlos verstarb.

Anton Rarl Wilhelm, herzoglich Braunschweigischer Dbriff lieutenant, geb. 17. Febr. 1704, geft. 1771, wurde in der zweiten Che mit Louise Juliane von Ronig ein Bater von feche Rindern, barunter ber Gobn Chriftian Friedrich Ernft, auf Ifelingen, in Seeland, Rammerberr und Soffagermeifter ju Ropenhagen, ber fic am 14. Jun. 1776 mit Maria Magbalena von Sfelin vermählte, von ihr geschieden, des Staatsministere Wilhelm von Buth einzige Tochter Charlotte Wilhelmine ehelichte, 14. Det. 1793, und in sothaner Che breier Rinder Bater murbe. Der einzige Sobn, Kriebrich Bilbelm, Confumtioneverwalter zu Sobroe in 3ut land, ift ben 12. Febr. 1798 geboren. Ferdinand Anton, bes Unton Rarl Wilhelm fungerer Bruber, geb. 26. Marg 1711, Diente als bollandischer Obriftlieutenant in Offindien, quittirte 1752, lebte zu Reuenburg im Oldenburgischen, und farb baselbft 21. Det. 1802. Seine erfte Gemablin, Jofine, bes Arend Jansen von Schodmann, Rathe von Indien Tochter, verm. 25. Rov. 1736, mar ben 2. Dec. 1752 ale eine Mutter von 16 Rindern gestorben. Der Wittwer nahm die zweite Frau, Louife Benriette Baronne von Brodenburg, bes Pringen Wilhelm Ludwig von Schwarzburg = Rudolftadt Tochter, verm. 30. Jul. 1759, geft. 1788, und gewann mit ihr noch 7 Rinder. Bon feiner gablreichen Nachfommenicaft find zu nennen : 1. Daniel Detlev, geb. 14. Dec. 1741, Rittmeifter bei den Braunschweigischen Sufaren, bann im Dienft ber hollandischen oftindischen Compagnie, und feit 1764

Gouverneur von Ceylon, geft. zu Sourabapfa auf Java 12. Aug. 1822. Er murbe in feiner zweiten Che mit Johanna Elisabeth Eramer Bater von zwei Gobnen, bavon ber altere, Ludwig Rarl, geb. 1786 einen Refibentenpoften in bem bollanbifchen Indien befleibete. 2. Julius Ferdinand, geb. ju Jaffnapatam auf Ceplon, 17. Oct. 1745, ftarb ju Materborn bei Cleve, 10. Januar 1795, aus feiner erften Che mit Chriftiane Louise Eleonore von Symmen ben Sohn Johann Beinrich Anton, aus ber andern Che mit Johanna Chriftine Charlotte Balther, verm. 13. Juni 1790, + 30. Juni 1834, ben Cobn Georg Ludwig Rarl Beinrich auf Meynerswyt binterlaffend. Geb. 7. Nov. 1794, ift diefer Mitglied ber Ritter- und Lanbicaft von Sollandifc-Beldern, Generaleinnehmer ber Proving und foniglicher Sager-Berm. feit 20. Marg 1822 mit Anna Maria 30hanna van ber Burgh, verwittmete von Saerfolte, bat er nur Töchter. 3. Ferbinand Bilbelm, berzoglich Dibenburgifder Rangleirath, geb. 14. Dec. 1754, verm. 14. Det. 1789 mit henriette Avenarius, farb ben 12. Rov. 1823. Sein Gobn, Anton Friedrich Rarl, großberzoglich Medlenburg-Streligifder Rammerherr, geb. 27. Dct. 1793, ftarb 22. Sept. 1849, aus seiner zweiten Che mit Ottilie Israel ben Sohn Daniel Detlev Rerdinand Bilbelm , geb. 4. Dec. 1847, binterlaffend. Deffen Baterebruder Beinrich Friedrich Wilhelm Ernft, geb. 23. Juni 1795, ift großherzoglich Olbenburgischer Generalmajor und Brigabecommanbant.

Otto, ebenfalls ein Bruder des Bischofs Balthasar, gest. 1585, besaß Schönweide, so sein kinderloser Enkel Johann um 69,000 Athlic. an Heinrich Rangau den Gelehrten verkauste. Heinrich endlich auf Eschelsmark, Amtmann zu Gottorp, von Balthasars Brüdern der jüngste, starb 1561. Sein Sohn Johann auf Reuhaus, geb. 1543, gewann in der Ehe mit Margaretha von Ahleseld die Söhne Heinrich, auf Neuhaus, Siegfried und Marquard. Dieser, auf Sardorf, im Lande Schwansen, legte hohe Ehre ein mit der tapfern Bertheidigung der ihm andesohlenen Festung Glücksadt. Schon waren die Kaiserlichen, nachdem beinahe ganz Holstein sich ihnen unterworfen, tief in Jütland

eingebrungen, 1627; "blog Gludfabt, wo Marquard Ransan commandirte, und Rrempe, wo Georg von Ablefeld ben Befehl hatte, blieben unerobert; jenes ben gangen Rrieg burch, biefes blog in biefem Jahre." Beibe Belagerungen wurden von Altringer geführt. "Die in Gludftadt thaten verschiebene gludliche Ausfälle, brachten viele Gefangene ein, nahmen auch einige Schiffe, mit Proviant belaben, weg, und fparten feinen Fleig, fich gegen die Raiferlichen in gute Berfaffung zu fegen, bag alfo biefe julest Gludftabt verliegen, und fich mit ihrer gangen Dacht por Krempe zogen, wohin auch ber Bergog von Friedland mit einem frifden Corpo gefommen war. Sie ichloffen bie Stadt bergestalt ein, daß niemand weber aus- noch einfommen konnte. Als nun ber Commandant Georg von Ahlefeld fabe, bag er auf Diese Art eingeschloffen, ber Proviant verzehret, und fein Entfat au boffen war, fo übergab er bie Stadt 14. Rov. 1627 mit ber Bedingung, baf bie Befagung mit allen Ehrenzeichen nach Gludfabt marichiren, und von ba fic nach Danemarf begeben follte." Um fo lebhafter wurde jest Gludftabt angefochten. "Die Befanung. welche aus 1500 Dann beftand, that einen gludlichen Ausfall. Denn ben 25. Mug. 1628 marfdirte fie bes Rachts gang fille aus ber Reftung, und fiel die faiserliche Armee mit folder Tapferfeit an, baf eine ziemliche Anzabl von ben Raiferlichen umfam, viele bobe Officiere gefangen, und verschiebene Schanzen geschleift wurden, worauf fich die Garnison mit Triumph wieder in die Stadt gurudzog." Banger fünfgehn Bochen lag Tille por Glud-Radt, ohne bas Geringfte ausrichten ju fonnen. Marquarbs Bausfrau, Dorothe von Ablefeld, hatte ibm vier Rinder geboren. Burfard, ber altefte Sohn, ftritt unter fcwebifden Sahnen und Rarb 1633, einen Gobn und eine Tochter hinterlaffend. Der Sobn Johann von Rangau, auf Reubaus, farb 1655, Bater ienes Ray auf Neuhaus, Satjewig, Doberftorf, ber in feiner erften Che mit Ratharina Margaretha Blome ein Bater von 7 Rindern geworden ift, in der zweiten Ebe mit Dorothe Reventlow noch 4 Rinder fab, die boch meift in ber Wiege farben. endlich die britte Krau nahm, Chriftina Magdalena Reventlow. "Diese war anfängtich mit feinem Sobne, bem Obriften, ebelich

versprochen, nachbem berseibe aber zur Bollziehung ber She keine Lust bezeigete, vermählte sich ber Bater mit berselben, nach dessen Tode sie an den bekannten Königlich-Schwedischen Minister, Baron von Görz, verehelichet worden, und ihm 120,000 Thir. zugebracht." Rays Sohn, Johann Beinrich Ranzau auf Borlum-Aloster starb als Obrist, kinderlos in seiner She mit Christiane Marie Kierstiold, und theilten seine sechs Schwestern sich in das große Bermögen, davon war die älteste, Katharina, an Ludwig Hahn, Benedicte Margarethe an Woldemar von Löwendal versbeurathet, und erhielt eine sede von ihnen zu ihrem Antheil 70,000 Riblr.

Beinriche, bes Begrundere bes Saufes Bulf fungerer Sobn Dtto, auf Knoop und Bulf, beibe im Danischen Bald, Amtmann ju Tonbern, mar mit Unna Breibe, ber Belbin, verheurathet. Es überlebten ibm bie Sohne Beinrich, Sieronymus, Chriftoph und Paul. Bon Beinrich, auf Borgborft, Danifderwald, entftammt eine mit feinen Urenteln erlofchene Linie, Die neben Borgborft auch Schinfel, am Flembuderfee befaß. Bieronomus, Amtmann ju Apentade, wurde burch feinen Bruder Paul erichlagen 1589. Chriftoph auf Bulf, Knoop, Geetamp (Danifderwalb), Borgborft, Amtmann ju Tonbern, gewann in ber Ebe mit Anna Rangau aus bem Saufe Putlos bie Sohne Sieronymus, Paul und Beinrich. Pauls Rachkommenschaft erlosch in feinem Enfel Paul auf Stipeborf, geft. 1665. Sieronymus, auf Seefamp, Amtmann zu Riel, fiel im Duell 1589. Sein Enfet, bieronomus, befag Robitov, und wurde ber Bater eines andern hieronymus, mit welchem biefe Linie erlofc 1713. Beinrich. auf Bult, murbe ber Bater von zwei Sohnen, bavon ber altere, Lorenz unverehlicht im Duell umfam, mabrend ber jungere, Chriftoph auf Cronshagen, ein Bater von fieben Göhnen geworden Davon grundete ber zweitgeborne, Beinrich, die Linie gu ift. Tralau, mabrent ber altefte, Johann auf Salzau, allen feinen Rindern überlebte.

Sans, bes Begrunbers bes Saufes Bulf altefter Bruber, farb ohne Rachtommenschaft 1485. Bon Claus, bes zweiten Brubers, Enkeln ftarb ber altere, Claus ebenfalls genannt, im

3. 1548, ber fungere, Chriftoph, auf Duarnebed, 1595, in bem Alter von 92 Jahren. 3bm überlebten brei Gobne, Benebict. Georg auf Roer und Chriftoph auf Marutenborf. Es ift febod Diefe Linie in Benedicts Sohnen erloschen. Sartwich, Bruder von Sans und Claus, auf Schonweibe gefeffen, murbe ber Utgrofpater von Claus auf Raftorf, ber in ber Jugend verftart. Rai endlich, ber mittlere von bes Schad Rangau Göbnen, auf Panfer und Rlethfamp, binterließ Die Gobne Detlev und Schad. Detlev, von welchem angemerft, daß er ben Armen 1500 Mart vermachte, gewann ben Gobn Schad, beffen Göbne, Chriftoph auf Marutenborf, Dito auf Seedorf und Meldior auf Safelborf, Detleve Bruder, Chad, auf alle brei finberlog verftarben. Rlethfamp, mar ber Bater Beinrichs, auf Butlos, beffen Sobn Boachim 1563 verftarb, die Gobne Beinrich auf Putlos, und Siegfried auf Löhrstorf binterlaffend. Diefer, Commandant in Glud-Radt und R. Chriftians IV. Liebling, gewann bie Gobne Joachim auf Löhrstorf und Detlev auf helmstorf. Joachim ftarb ohne Nachkommenschaft, von Detleve Cohnen war Beinrich auf Tralau gefeffen, ftarb Detlev als General-Lieutenant und Commandant ju Stade 1724 : beide Bruder blieben unbeweibt. Beinrich auf Putlos, Amtmann ju Rendsburg, wurde Bater einer gabireichen Rachkommenschaft, von welcher boch nur bie Gobne Joachim und Detlev in Betracht fommen. Detlev auf Panfer, bes Elephantenorbens Ritter, farb 10. Aug. 1639. In seiner Che mit Dorothe von Ahlefeld, Wittme Marquards von Rangau, des tapfern Bertheibigers von Gludftabt, hat er nur Tochter gewonnen. Joachims auf Putlos altefter Sohn, Beinrich, murbe in Frantreich, im 3weitampf getöbtet. Der jungfte, Bertram, auf Afcheberg, geft. 1688, batte neben 6 Tochtern, ben Cobn Johann Bertram auf Boltlofe, geft. 1715, deffen Sobn, Bertram Rangau, 1745 als Capitain bei ber Garbe in Ropenbagen genannt wird. Joachims zweiter Sobn, Sans, auf Butlos und Panfer, ftarb ale Generalmajor 1670. Bon feinen Sohnen blieben bie beiden alteften, Leopold und Beinrich, diefer Dbrift-Friedrich, auf Knoop und Probnftorf, lieutenant, im Duell. Beheimrath und Danebrogordens Ritter, ftarb 1726 mit Sinterlaffung von zwei Töchtern. Detlev wurde ein Bater von brei Söhnen, deren ältester, Rai, Borbitter im Stifte Jehoe, kinderlos verstarb, einzig der jüngste, Detlev wie der Bater genannt, sein Geschlecht fortpstanzte. Otto, von des Generalmasors Söhnen der sechste, wurde 1696 von Josias Breide von Rangau im Zweikampf getöbtet. Es überlebten ihm die Söhne Hans und Detlev. Hans, auf Segalendorf, Thaastrup und Aalstrup, Gescheimrath, Amtmann zu Segeberg, Danebrogordens Ritter, geswann in drei Ehen zehn Kinder, darunter der Stiftsamtmann Friedrich, Bater eines andern Friedrich, des Landrathes in Holstein.

Detlev , faiferlicher Reichshofrath , foleswig = holfteinifder Landrath, bes fdmargen Ablerorbens Ritter, geb. 28. April 1689, wurde 1728 in den Reichsgrafenftand erhoben und farb 6. Marg 1746, nachdem er in ber erften Che, mit ber Erbin von Emfenborf und Ahrensburg, Chriftians von Rangau aus bem Saufe Tralau Tochter, ein Bater von 13 Rinbern, barunter bie Sohne Chriftian, Dtto Detlev, Friedrich und Beter, geworben. Chriftian, fon. banifcher Rammerherr und Canbrath, auch bis 1746 Sannoverifcher Major, verfaufte Ahrensburg an den Grafen von Schimmelmann, und farb 18. Dec. 1785, ohne Rinder gu haben in der Che mit Maria Alide von Kabrice, der Eigenthumerin ber Medlenburgifden Guter Roggenborf uud Sartenfee. Dito Detlev, geb. 4. Dct. 1721, quittirte ben preuffischen Dienft als Major 1763, und farb, fon. banifder Rammerberr, General-Lieutenant ber Infanterie und Commandant gu Gludftabt, 19. Dec. 1803. Aus feiner Che mit Gifele Chriftiane von Stammer famen vier Rinder, es ift aber ber einzige Cobn, Rarl Friedrich Chriftian, 1774 unbeweibt gestorben. Peter, geb. 5. Dec. 1733, flubirte 1755 ju Leipzig, verliebte fich in eines bort anfäffigen frangofifchen Raufmanns Tochter Anna Louise Balentin de Clabs parede, und heurathete, wie die neuen Benealogisch-Biftorifchen Nadrichten fich ausbruden, "bie Jungfer Balentin, ein Frauengimmer aus Leipzig," wurde ton, danifder Rammerberr und Landrath, auch Propft des Convents zu Ueterfen, regfinirte aber 1802 ale berzoglich bolfteinischer Regierungerath ju Gludftabt. Einer seiner Sohne, Detlev Friedrich, geb. 1. Febr. 1761, ftarb als kön. danischer Rammerherr und Obristlieutenant 1. Febr. 1832, aus seiner ersten Ehe mit der Gräfin Wargaretha Sophie von Haxthausen-Tienhausen zwei Töchter hinterlassend.

Graf Friedrich endlich, geb 6. Dec. 1729, fand von 1740 -1752 in preuffifden, bemnachft in banifden Rriegebienften, die er boch 1763 ale Obrift quittirte, vermablte fich ben 23. Dec. 1761 mit ber Grafin Friederife von Caftell-Remlingen, bet Erbin ber Berrichaft Breitenburg, geft. 21. Aug. 1802, und gemann in fothaner Che die Sohne Andreas Ronrad Peter, Detlev Georg Chriftian, Sans Beinrich Auguft, Auguft Bilbelm Frang und Friedrich Rarl Chriftian. Graf Andreas Ronrad Deter, Bert ber Berricaft Breitenburg, ton. banifcher Staatsminifter, Dberfcent und Rammerberr, geb. 2. Sept. 1773, blieb unverehlicht. Sans Beinrich Auguft, weiland fon. banifcher Dberland- und Rriegscommiffair, bann großberzoglich Medlenburgifder Jagermeifter, geb. 8. Dec. 1764, gewann nur Tochter in feiner Che mit Louife von Scheel, und ftarb 24. April 1836. August Wilhelm Frang, Solftein-Dibenburgifder Rammerberr und Domberr an Lubed, geb. 27. Mai 1768, ftarb 17. Sept. 1849; in bem Befige ber Fibeicommiffberricaft Breitenburg folgte ibm ber altefte Sohn feiner Che mit der Grafin Sophie von Bothmer, Graf Friedrich, großherzoglich Olbenburgifder Rammerbert, Soffagermeifter und Chef ber hofhaltung ju Gutin. Berm. 31. Dct. 1844 mit ber Grafin Roja von Bebell-Bebellsburg, gewann er mehre Rinder, und deren eilf hat fein Bruder Runo auf Roblftort, ber feit 14. Marg 1831 vermählt mit Chriftine Raroline Umalafunta, Erbgrafin von Bothmer Bulow.

Ragenher ober Rai I., Ottos III. jüngerer Bruber, wurde ein Bater von drei Söhnen, Wolfgang, Domherr zu Schleswig, Godske und Kai II. Godske gewann in der She mit Elisabeth Sehested den einzigen Sohn Anton auf Neuhof, der Amtmann zu Gottorp 1533 das Zeitliche gesegnete, aus der She mit Orube Rangan einen Sohn und eine Tochter hinterlaffend. Der Sohn, Godske Rangau, auf Wilstedt und Neuhof, starb 1564, in einem Jahre mit seiner Hausfrau Margaretha von Buchwald, die

ibm bie Cobne Anton, Beter und Daniel geboren. Daniel Rangau, auf Deutsch-Reuhof und Balbenhof, geb. 1529, verweilte mehre Jahre an bem Sof R. Raris V., nahm fobann Rriegebienfte, bie ibn u. a. nach Stallen führten. Friedrich von Solftein, Bifchof ju Silbesheim, geft. 1556, vertraute ibm feine Sauptfefte Peina. Behufe bes Rriege mit ben Dithmariden 1559, warb er zwei Fahnlein Rnechte fur R. Friedriche IL Dienft. Darin bat er foldergeftalten bem Ronig fic empfohlen, bag biefer bei Eröffnung bes gelbzuge gegen Schweben, 1564, ihm bas Commando ber 24 Rabnlein beutscher Solbner Dem feindlichen Gebiete eingebrochen, traf er auf Rarl von Mornay und feine Schweben, bie aber nicht Stand bielten. Mornay felbft mare beinabe ben Danen in bie Banbe gefallen; einer feiner Diener, ber ibm ber nachfte bielt, murbe gefangen, er felbft mußte fich vom Gaul werfen und ju Rug entlaufen. Mit bemfelben Glude gerftreute Rangau bie bei Jonföping in Smaland aufgeftellten Zeinde, wiewohl er, auf bie Sauptarmee fich gurudziehend, in ber Perfon bes Ebelberren Magnus Rrabbe namhaften Berluft erlitt. Der ertrant beim Ueberfahren.

Dhne weiterm Biberftand ju begegnen, burchjog Rangau plundernd und verheerend die Proving, bis das Gintreten ber folimmen Jahreszeit ihn jum' Rudzug bestimmte. Der Feldzug war trop bem gang eigentlich verloren, als wovon man bem oberften Relbhauptmann, Grafen von Schwarzburg die Schulb beimafi. Diefer banfte ab, und wurde burch ben alten gebrechlichen Dito Rrumpen erfest, als welcher verftanbig genug, ben Commanboftab an Daniel Rangau abzugeben. Dem wurde ab Seiten bes Beeres ber unfreundlichfte Empfang. Die beutschen Solbner in Malmoe "forberten auf ben Stug ihre Löhnung, und weil man fo gefowinde fein Belb bei ber Sand hatte, fo ftellten fie ihren Officiers nach bem Leben, bag auch ihr General, Daniel Rangau nicht ficher auf ber Gaffe geben fonnte. Bei fo bewandten Umftanben ließ gedachter herr die Thore schließen, und beim Trommelfchlage ausrufen: daß alle ehrliche und treue Diener bes Ronigs gu einer gewißen Beit erscheinen follten, um bes Ronigs Willen und Befehl zu boren. Als fie verfammelt waren, wollte Daniel

Rangau sich nicht sehen lassen, ehe und bevor sie ihm Sicherheit versprochen hatten. Und als solches geschehen war, so hielt er ihnen in einer weitläusigen Rede ihren Eid vor, den sie dem Könige geschworen hätten, und ermahnete sie zum Gehorsam. Was ihren Sold anlangte, so versicherte er sie der Bezahlung in gewißen Terminen, und warf ihnen die unanständige Art vor, solchen zu fordern. Darauf ließ er dem Magistrat in Malmde vorstellen, daß sie die reichsten Kausseute in der Stadt dahin vermögen sollten, einige tausend Reichsthaler vorzuschießen, welche den aufrührischen Soldaten gleich ausgezahlt wurden. Und haburch wurde der Aufruhr gestillet."

Den Feldzug bes 3. 1565 eröffnete ber ichwedische General. ber Frangofe Claube Collard mit einem Ginfall in Jemteland, ber zwar im Anfang misgludte, bann aber bie Proping ibm überlieferte. Rangau bewerfftelligte ben Entfag ber Eleburg und belagerte bas in ber Schweden Gewalt gefallene Schloß ju Warberg in Salland. "Er erhielt Radricht, bag ber Commanbant, Rarl Mornay, in Schweden um Entfat angehalten, und bag ber Ronig Erich eine ansehnliche Armee gufammen gebracht batte, womit er bie Danen besuchen wollte. Aus Beforgnif alfo awischen ber Reftung und ber ankommenden Armee eingeschloffen au werben, brach er mit feinem Lager auf, und marichirte binunter bis an ben Klug Swarteraa. Er bachte feine Truppen über biefen Kluß zu fegen, um in Sicherheit zu fommen. bie Schweden verhinderten folches, indem fie fich an einem bequemen Ort gelagert hatten. Also mußte Daniel Rangau Stand halten. Die Berzweiflung mar auf Seiten ber Danen febr groß, weil fich ihre gange Macht nur auf viertaufend Mann belief, babingegen die schwedische Armee funf und zwanzigtausend Mann ftarf war, bag es alfo bas Unfeben hatte, als wenn biefe fleine Ungabl in ber Geschwindigfeit murde übern Saufen geworfen werben. Aber Daniel Rangau, welcher es für rühmlicher bielt, mit bem Degen in ber Sand gu fterben, ale fich ben Feinden gu ergeben, ermunterte fein Bolf burch eine vortreffliche Rebe, worauf bas Rriegsbeer auf bie Rnie fiel, und mit aufgehobenen Banden Gott um Beiftand bat; worüber fie von ben Schmeben verspottet wurden, welche sie beshalben für verzagte Leute anssahen, die um Quartier baten. Anfangs scharmuzirten sie in einiger Entsernung auf einander, weil keiner aus seinem Borztheile weichen wollte. Endlich verließen sich die Schweden auf ihre große Menge, und erwogen nicht, daß sie es mit einem verzweistungsvollen Feinde zu thun hätten, und brangen spornzstreichs in die Danen ein, welche sie alle mit den Füßen der Pserde zu zertreten meinten. Aber sie wurden mit solcher Tapfersteit empfangen, daß bei fünftausend Mann auf dem Plate bliezben, und die übrigen die Flucht nehmen mußten."

Eine minder gludliche Wendung nahm ber Reldzug bes 3. 1566. "Und da wurde bie Stadt Stara und Ledde von ben Danen in bie Afche gelegt, und bas Land allenthalben rings herum rein ausgeplundert: als fie aber mit ber großen Beute wiederum gurud wollten, wurden fie von bem ichwedischen Beneral Rarl Mornay bei einem engen Paffe in Befigothland, Alingsaas genannt, überfallen, welcher ihnen bie Beute wieder abnahm und fie um einiges Bolf brachte. Singegen batte ber andere banifche General Frang Broffenhuus (ungezweifelt aus bem Geldrifden ftreitbaren Gefdlechte ber von Broefhuysen) bas Glud, einen Sieg über biefen ichwedischen Anführer zu erhalten, und ihn felbft gefangen ju bekommen. 3m 3. 1567 that Daniel Rangau in Schweben einen Ginfall, welcher ben Schweben ein foldes Schreden einjagte, bag fie Jonfoping in Brand ftedten. Als aber die Danen burch ben fogenannten boblen Beg (Befter= hoelweg) marichirten, fo fielen die Schweden fie von hinten gu an, und thaten ihnen an ihrer Bagage ziemlich Schaben. Diefem ungeachtet brang boch Daniel Rangau in Dfigothland bis Badfteng, welches er einascherte. Rurg barauf gerieth er mit ben Schweden bei Turebpe in ein Treffen, in welchem die Lettern bie Rlucht nahmen, und bis Linkoping verfolgt murben, welches fie felbft aus Bergweiffung in bie Afche legten. Richt lange barnach ftedten bie Danen Goderfoping in Brand; aber biefes batte fie beinabe in große Ungelegenheit gebracht. Denn weil Soberfoping eine reiche und wohlgebaute Stadt mar, und wegen ihres Sandels an allen Sachen einen Borrath hatte, fo thaten

sich die begierigen Soldaten mit Fressen und Saufen etwas jugute, und die Menge des daselbst vorhandenen Rostocker Bierdhatte eine solche Wirkung, daß sie als rasende und unsinnige. Leute herumliesen, und man daher sogar einige aufhängen lassens mußte, um die andern im Zaume zu halten. Solchergestalt hausseten die Dänen dieses Jahr in dem herzen von Schweden, und rächeten dadurch den Schaden zulänglich, welchen die Schweden; im Frühjahre Norwegen zugefüget hatten, ob man gleich nichtsfagen konnte, daß eine von den Parteien am Ende viel dabeis gewonnen gehabt hätte.

"Im Winter, gegen bas nachfolgenbe 1568fte Jahr, that. Daniel Rangau den berühmten Marich burch ben bobten Beg. nach Schweben, und baufete bafelbft auf bie Beife, wie oben gesagt ift, so lange, bis die beiden schwedischen Generals, Graf: Peter Brabe und Saagenschild Bielfe, jum Entfat famen, und ben Danen ben Bag burch ben boblen Weg abzufchneiben fuchten. Beil fich baber Daniel Rangau foldergestalt in ber Rlemme fab, fo ersuchte er ben Ronig um ichleunige Gulfe. Allein die ibm jugefandten Gulfstruppen wurden bei Warnemo mit Berluft gurudgetrieben, und man fab alfo bie Armee, fo fenfeits bes boblen Wege ftand, für verloren an. Allein der Reldberr rettete fich mit Ehre und Ruhm aus biefem Unglude; benn et faßte einen verzweifelten Entschluß, und griff bas ichwebifche Lager bei Rorby an , welches fich wegen bes vorbei fliegenden Strome feines Ueberfalle befürchtete, und ba murben bie Someben aufe Saupt geschlagen, und bie Danen befamen eine große Beute, nebft ben feindlichen Reibftuden. Nach biefer Schlacht fabe der Keldberr allererft, in welcher Gefahr er mit ber Urmee gemefen mare, indem die aus Danemart geschickten Bulfetruppen bei Barnemo gefchlagen worden, und bie Schweden gefucht batten, ihm ben Pag abzuschneiben. Man fabe fein Bolf an als Leute, bie tobt gemefen, und wieder lebendig geworben maren. Daniel Rangau bediente fich bann ber Belegenheit, und jog fich geschwind mit seiner Armee burch ben Ofter-Boelmeg wieber jurud, jumal weil ber Ronig Erich mit feinen Brubern ibm in ben Gifen lag. Und baber fam es, daß die danischen Sintertruppen, welche Krang Banner und Emmife Raas commanbirten, nicht weit von Giefis von ben Schweben eine ziemliche Rieberlage erlitten, und alle ihre Ruftwagen im Stiche laffen mußten. Aber biefer Berluft murbe furz barauf julanglich eingebracht. Denn ale ber fdwedifde General Saagenfdilb Bielfe bie Schlappe, welche er bei Rorby empfangen, rachen wollte, und fich ju bem Ende ben Danen auf ihrem Rudmariche in ben Beg legte, fo wurde er von bem hurtigen banischen Feldherrn unvermuthet überfallen, feine Armee gefchlagen, und er felbft nebft verfchiebenen ichwebischen Berren gefangen. Andere fcreiben, bag biefer fowebifde Beneral nicht in ber Schlacht gefangen, fonbern von einigen banifden Troffnechten unvermuthet überrumpelt, und von Chriftophet Rrabbes Jungen gegriffen worden. Beil nun Saagenschild ausgesprenget hatte, bag die Danen die Flucht aus Schweben nahmen, weil fie Mangel am Pulver hatten, fo befahl Daniel Rangau, bag alle Solbaten, wenn ber gefangene Beneral burche Lager geführt murbe, ihr Gewehr loebrennen follten. Alfo fam Rangau nach vielen ausgestandenen Gefährlichkeiten endlich mit feiner Armee nach Schonen in Behalt, allwo er von jebermann mit vielen Gludwunichen empfangen murbe, und zwar nicht ohne Urfache, benn er hatte in biefem Relbzuge alles gethan, was man von einem großen General forbern fann. Ja man fann fagen, daß ibm biefer fonberbare Rudmarich nicht wenigere Ehre gebracht, als ber große Sieg bei Svarteraa, weil er bier eine Armee errettete, wovon man feinen Mann wieder au feben vermutbet batte."

Immer noch behaupteten die Schweden sich in dem Besitze von Warberg. Diesen Punkt ihnen zu entreißen, sollte die Aufgabe des Feldzugs von 1569 sein. Sie wurde den beiden däsnischen Generalen tödtlich. Franz von Broekhupsen, über dem Recognosciren ins Bein geschossen, starb an den Folgen dieser Berwundung. Rangau, in den Laufgräben beschäftigt, wurde ganz eigentlich den feindlichen Geschüßen eine Zielscheibe: eine Kanonenkugel riß ihm den Ropf weg, 11. Nov. 1569. Die Leiche wurde nach Holstein gebracht, und mit großer Pracht zu Westensee, in der Psarrkirche von Deutsch-Reuhos beigesest. Das

ibm errichtete Standbild, mit ber Inschrift : Suecorum jacet bi domitor terrorque pavorque, wurde nach Jahren burch Torffen fons Scharen bedeutend beschädigt. Daniel ftarb in bem Alter von 39 Jahren, Die Linie in Reuhof aber führte fein alterer Brub Anton, geft. 1594, fort. Antone jungerer Sobn, Anton ebet falls genannt, erbte Wolbenborn, zwischen Samburg und Dibel lob, von feinem Baterebruder Peter, erbaute bas bafige Solt mit ben vier Edthurmen, und gab bem But ben beutigen Name Abrensburg. Die von Abrensburg benannte Linie, fo baneben Emfen borf bei Weftenfee befeffen bat, erlofch ju Anfang bes 18. Jahre bunderis. Des fungern Anton Bruder Godste, auf Reuenbol murbe ein Bater von brei Gobnen : bavon befag ber fungfier Daniel, Tropeborg bei Tondern, er ift aber finderlos geftorben Der altefte, Godete, auf Reuhof, wurde ein Bater von bre Rindern. Der einzige Sohn Veter wurde von dem Raifer in bes b. R. R. Grafenstand erhoben, vielleicht in Folge feine Bermählung mit Maria Franzisca Grafin von Rhevenbuller Sein Sohn, Johann Georg, auf Rolines, im Prachiner Rreif von Böhmen, Artillerieobrift und endlich General, farb 1705. aus ber Che mit 3ba von Langenmantel funf Rinder hinterlafe fend. Der ältere Sohn, Johann Anton, Hauptmann im t. L. Dienst, farb unverehlicht 1716, ber jungere, Leopold Sigite mund, 1700 geboren, ift wohl jener Rangau, welcher Obrift bei Beffen-Darmftadt, Dragoner, im f. f. Dienft, im Febr. 1752 aum Generalmafor ernannt wurbe.

Rai II., von des Ragenher drei Söhnen der füngste, und bei der Theilungsangelegenheit der Grafen von Holstein, 1397, thätig, wurde der Bater Bredes, der Großvater Heinrichs, auf Hanerau, und Waldemars, auf Krummendief. Bon Waldemars Söhnen starb der älteste, Christoph, im Schmalkaldischen Kriegs der zweite, Jacob, auf Krummendief, gest. 1552, hinterließ die einzige, an henning Rangan verheurathete Tochter Margareths, der dritte, Otto, starb 1587, kinderlos in seiner Ehe mit Mage dalena Rangau auf Neuhaus. Bredes ältester Sohn, heinrich auf hanerau, Amtmann zu Steinburg, starb 1497, Bater von fünf Söhnen, Brede, Paul, Detlev, Johann, Kai. Davon wer

Paul Marschalt in Danemark, starb Magister Detlev, Domherr we Bremen und Lübeck, während seines Aufenthaltes zu Rom 1804, sand ber jüngste, Kai auf Hanerau und Klethsamp, den bib im Kriege mit den Ditmarschen 1560. Einer von dessen Böhnen, Moriz auf Hanerau und Hölzernklinken, Amtmann zu Bottorp, leistete gute Dienste in dem Ditmarschenkrieg, nahm 1869 von dem Herzog von Alba Patent für die Gestellung von 1860 Knechten, und starb 1572. In dessen Enkelin Ida ist die Linie zu Hanerau erloschen.

Johann, von Beinriche, bes Begrunbere ber Linie in Sa-Berau, Sohnen ber vierte , auf Breitenburg , wo er 1530 auf tinem Sugel bas Schlog erbaute und fart befeftigte, auf Bothmmp, Sturmhagen, Mehlbeck, einer ber berühmteften Rriege= manner seiner Zeit, war ben 12. Nov. 1492 geboren, und bem= hach noch keine fünf Jahre alt, ba er ben Bater verlor. b angelegentlicher überwachte die Mutter des Anaben Erziehung, bie nicht blos auf ritterliche Uebungen berechnet. Johann follte Melmehr ftudiren, besuchte auch eine Sochschule in Deutschland, won bannen ihn jeboch zeitig feine friegerifchen Reigungen abforberten. Ohne seiner Mutter, ober ben übrigen Angeborigen bas geringfte von feiner Entichliegung mitzutheilen, ließ er fich für Kaifer Maximilians Dienst anwerben. Mehre Feldzüge hat at gemacht, bann England, Spanien und bas beilige Land bemifet. Bu Jerufalem empfing er ben Ritterschlag 1517, beinabe aber mare er ein Gefangner ber Turfen, die eben die Stadt . ben Mamluten entriffen, geworden. Rummerlich ber Gefahr entronnen, traf er ein Schiff, fo ihn nach Reavel führte. burdreisete Italien und Frankreich, und fam in die Beimath prud, wo Bergog Friedrich von Schleswig-Solftein ihn zum Begleiter seines Sohnes, des nachmaligen Königs Christian III. für beffen Reifen ermablte. In des Prinzen Gefellichaft befuchte Mangau den Brandenburgischen Sof, und 1521 folgten beide bem Kurfürften von Sachsen nach Worms, zu bem berühmten Reichstag.

Bum Amtmann in Steinburg ernannt, übte Rangau ent- feidenden Einfluß auf alle Sandlungen des Berzogs Friedrich,

ber ibm auch großentheils bie Rrone von Danemart verbanft Die Belagerung von Ropenhagen, begonnen 10. Juni 1523 wurde durch Rangau fortgesett, auch nachdem Friedrich durch seine Gegnere, R. Chriftiane II. Angug nach Solftein gerufen worber und mußte bie Stadt capituliren. 3m 3. 1525 versuchte Gore (Severin) Rorby, Christians Getreuer, Die feinem Ronig for mabrend gunftige Stimmung ber Bewohner von Schonen Nachbem er ben gangen Binter über auf ber au Baffenylag ibm dienenden Insel Gothland mit Bolf und Schiffe fich gestärft, mit ben Unbangern bes gefturzten Ronigs eit lebhafte Correspondenz geführt batte, "fchidte er, April 162 feinen Lieutenant Dtto Stiffen mit einer Anzahl Solbaten m Schiffen nach Schonen, Sowidsborg und Aahuus einzunehmen, n bie Schonen in Bewegung ju bringen. Dtto Stiffen verrichte anfänglich seine Geschäfte gang wohl; benn er bemächtigte fi nicht allein ber Stadt und bes Schloffes Solwitsborg, fonder nahm auch Nahuus ein. Als Tyge Rrabbe, ber Reichsma fcall, welcher bamale in Belfingborg lag, von diefem Ginfa Nachricht erhielt, beschied er in ber Gil ben iconischen Abel fich, und rudte gegen Aabque, um ben Feind ploglich ju übe fallen. Ale er aber mertte, bag Goren Rorby in eigner Perfd mit frifchem Bolte Dito Stiffen ju Bulfe getommen war, wagte er fich nicht weiter fort ju geben, fondern fcblog fich Malmoe ein, wohin auch ber größte Theil bes Abels feit Buffucht nabm.

"Nach dieser Entsernung stund das ganze Land vor der Sören Nordy offen; daher bemächtigte er sich der Stadt Land fron nebst andern schonischen Kausstädten, außer Malmöe, allu der Marschall mit dem Kern des schonischen Adels lag. Un nachdem er also Meister vom ganzen Lande geworden, ließ essich allenthalben auf den Gerichten in König Christians Rama huldigen. Kurz darauf wurde auf der See ein Brief ausg sangen, welchen der König Christian dem Sören Rorby zuschäft um den Einwohnern in Dänemark und insonderheit in Schone denselben vorzulesen. In diesem Briefe (d. d. Liere, 23. Apu 1525) redet er den Bauern und dem gemeinen Manne

Danemart febr ju Gefallen, und gibt ju verfteben, bag all fein Unglud von der Liebe, Die er gegen fie getragen batte, berrubre ; benn weil er ihr Joch hatte erleichtern, und fie gegen bie Ty-Rannei bes Abels und ber Großen ichugen wollen, fo hatten fich biefe öffentlich wider ihn aufgelehnet, und ihn vom Throne ge-Rogen, um einen andern barauf zu feten, der ihnen in allen Studen nach ihrem Chrgeig ju Billen leben möchte. alfo bem gemeinen Manne viel baran gelegen, fich bes Be-Mugere ihrer Freiheit anzunehmen, und barin bem Beifpiel ber Schoninger ju folgen, welche er bann wegen ihrer Treue und Lapferteit febr ruhmet. Er ersuchet fie baber, dem Berrn Norby in allen Studen beirathig ju fein, und bei biefer Belegenheit läßt er große und prachtige Lobfpruche biefes Mannee einfliegen; and biefes nicht ohne Grund: benn man wird wenige finden, bie eine größere Treue gegen ihren Berren bewiesen haben follten. Er fabe ben Ronig Chriftian von allen verlaffen, fo bag ju feiner Bieberherftellung feine hoffnung mehr übrig war; bingegen wuchs bes Konigs Friederichs Dacht mehr und mehr, er ftund mit ben Sanfeftabten und Schweden im Bunde, und hatte fich beide Reiche Danemart und Rorwegen unterthänia gemacht. Es hatte alfo eine ungemeine Dacht bagu gebort, ibn aus bem Sattel gu beben. Nichts besto weniger fubr Norby fort, ber ichmachften Partei anzuhangen, und opferte feine Sicherbeit und Boblfabrt auf, um feine Treue nicht zu verlegen.

"Nachdem also Schonen in solchen Justand gesetzt, das Land geplündert, und ein Theil der adelichen Sofe in die Asche geleget worden, und der König Friederich nichts als Malmöe hatte, so sertigte der Adel, welcher in dieser Stadt eingeschlossen war, Briefe an den König ab, worin sie ihm die Noth des Landes vorstellten, und um schleunige Hülfe baten. Als der König, welcher damals zu Gottorp war, hiervon Nachricht bekam, ließ er einen Landtag zu Segeberg anderaumen, wohin die Gesandten der wendischen Städte nach Inhalt des Bündnisses auch beschieden wurden. Und daselbst wurde beschlossen, daß die Städte einige Schisse an den Sund schiefen sollten, um auf Schonen eine Landung zu thun. Johann Ranzau wurde mit einigen Reutern nach

Lund geschickt, und batte Befehl, in Seeland Solbaten zu werben, und fich damit von Rovenbagen nach Malmoe zu begeben. 216 er aber vor Rovenhagen fam, fo wollten Burgermeifter und Rate nicht zulaffen, bag alle feine Leute auf einmal binein in bie Stadt famen, weswegen er einen Saufen nach bem andern iciden mußte, um nach Malmöe übergeschifft zu werben. Feldherrn verdroß es zwar heftig, daß ihm foldes in des Ronige eigener Stadt, und in einer folden wichtigen und bem Reiche angelegenen Berrichtung widerfahren follte, aber er mußte biefesmal in einen fauern Apfel beißen, und fich bargu bequemen. Die Angabl bes Bolfe, welches Johann Rangau binüber nach Schonen brachte, belief fich nicht bober, ale auf taufend Dann ju Fuß, und dreihundert Reuter, und ob hierzu gleich die Be fagung ju Malmoe noch fam, fo fonnten fie boch feine fonderbare Armee ausmachen. Man war also unschlußig, was man thun follte, zumal weil fich bie Reinde ber Stadt Lund bemeiftert batten, allwo fie fich mit einer Armee von achttaufend Soldaten, Burgern und Bauern unter Maurigen, dem Junter von Dibenburg (des Grafen Johann von Oldenburg natürlicher Sobn) versammelt batten. Nachdem man bierüber zween Tage in Malmoe Rriegerath gehalten, wurde endlich beschloffen, ben Reind aufzusuchen, und brachen fie ben 7. April mit ihrer gangen Dacht unter Anführung des Johann Rangau und Tyge Rrabbe auf, und rudten gegen ben Feind an.

"Als die Feinde des Königs Friederichs Bölfer ankommen hörten, zogen sie sich alle aus Lund heraus, und schlugen eine Wagenburg um sich her, die aber doch eine Deffnung hatte, wodurch die Reuter aus= und einreiten konnten. Die Reuter nun, welche sich aus dieser Verschanzung wagten, geriethen mit den Bölkern des Königs Friederichs bald in ein Treffen, worin die letztern nach einem halbstündigen Gesechte die Oberhand behielten, und die Feinde nicht nur wieder ins Lager trieben, sondern auch start versolgten, daß sie mit den Flüchtigen zugleich in die Wagenburg hineindrungen, und einen vollkommenen Siegerhielten. In diesem Treffen wurden 1500 feindliche Reuter erschlagen, und 500 vom Fusvolke gesangen genommen, und

jum Könige nach holftein geschickt. Bon ben Bauern wurden bei 3000 vermisset. Rach ber Schlacht eroberten bes Königs Friederichs Leute bie Stadt Lund, wo sie bis sechzig Burger erschlugen, welche meistentheils aus der Domkirche herausgeschleps pet wurden, wohin sie ihre Zustucht genommen hatten.

"Als Goren Norby, welcher um die Zeit die Feftung Belfingborg am Sunde belagerte, von diefer Rieberlage Rachricht befam, brach er ben 28. April mit feinem Lager auf, und rudte in größter Eile gegen Landsfron, allwo zweitausend Rlüchtige aus ber Schlacht bei Lund ju ihm fliegen, welche er unter fein Bolf ftedte, und fich alfo im Stande fabe, eine neue Schlache ju magen. Singegen jog fich Johann Rangau, welcher burch fein voriges Glud ermuntert worden, und taglich frifche Sulfetruppen erwartete, mit feiner fiegreichen Armee auch gegen Lande fron, und ichlug fein Lager bei biefer Stadt auf. Unterbeffen feierte ber flüchtige Dito Stiffen auch nicht, fonbern gog allenthalben im gande berum, und brachte bei zwölftaufend Bauern jusammen, womit er bie Königlichen ju überfallen, und bie belagerte Stadt zu entfegen gedachte. Aber Johann Rangau, welder beizeiten von feiner Ankunft Rachricht bekam, marfcbirte ben 29. April por Tage mit feinem Bolfe aus bem Lager, und rudte Dito Stiffen bei einem fleinen Balbe, ber Brunfetofter Balb genannt, entgegen, allwo er unter ben iconifden Bauern abers mal ein großes Riedermegeln anrichtete, einen vollfommenen Sieg erhielt, und fich barauf wieber por Landefron gurudzog, um bie Belggerung fortzusegen. Beil Otto Stiffen in Diefer Shlacht fich beizeiten nach ber Flucht umfabe, und bie Bauern im Stiche ließ, machte man nachstehende Berfe auf ibn :

> Otto Stiffen meb fin blattebe Saft, Det sagte Palle vor Granbe, Jeg troer at Stoven er os best han latteb fur efter be andre,

## Dder in der Uebersegung:

Otto Stiffen auf seinem fahlen hengst,
Sagte zu unserm Nachbar Palle,
Ich glaube im Balb ists am besten für und;
Dranf rannte er wie die andern alle.

"Rach ber Schlacht ging es gewaltig über bie Bauern ber. So viel man berfelben nur habhaft werden fonnte, mußten ins Gras beigen, daß eudlich ber General befehlen mußte, mit weiterm Morden inne zu halten; benn er fabe ben armen Pobel für unschuldige Leute an, welche fich burch Berfprechungen und fuße Worte batten verführen laffen. Daber verfprach man gulest allen Bauern , die aus dem Balbe bervorfommen wollten, ficher Beleite. Bernach mußten fie fcworen, und bem Ronige Ariederich aufs neue bulbigen, und fich verbinden, Dtto Stiffen auszuliefern. Diefes geschahe, benn fie brachten ihn furz barauf ins tonigliche Lager, und damit wurde biefer Aufruhr geftillet; benn als Goren Rorby fabe, bag ibn vieles Unglud auf einmal betraf, und über biefes befürchtete, in Sungerenoth ju gerathen, that er dem Feldherrn, Johann Rangau, und den andern Anführern Friedensvorschläge, welche benn auch bagu nicht ungeneigt waren. Es mußten fich alfo die Ginwohner aus ber Stadt nach bem Lager begeben, und fußfällig ben Ronig um Gnade bitten, und ibm bie Stadt übergeben. Dem Goren Rorby wurden bie Bedingungen vorgelegt, daß er Gothland an den Ronig abtreten, und bafur jur Biedererftattung Golwigborg ju Lebn, und eine gewife Summe Gelbes jur Bezahlung feiner Solbaten betommen follte, welche Bedingungen er annahm, und barauf in Rovenbagen aufs neue ben Gib an ben Konig Friederich ablegte."

Rorby, benn von bem Getreuen kann ich so balb nicht scheiben, eines vornehmen normännischen Geschlechtes, hatte schon zu R. Johanns Zeiten in hohem Ansehen gestanden, "indem er den wendischen Städten zur See solchen Schaden zusügte, daß er sowohl in der Rords als Offsee denenselben ein Schrecken war. Er folgte dem König Christian II. in dem großen schwesdischen Kriege, und ward von diesem Könige mit Gothland besehnet, und als unter Gustav Erichson der bekannte Ausruhr entstand, war er der einzige, welcher Gustavs Glück hinderte, indem er sich bald an diesem, bald an einem andern Orte, wo seine Hülfe nöthig war, sehen ließ, so daß er gar nicht schuld daran war, daß Schweden verloren ging. Seine Tugend und Treue war so groß, als seine Tapserseit: denn er nahm ver-

ichiebene bebrangte Schweben, welche nach bem Stodholmifchen Blutbade ihre Buflucht zu ihm nahmen, in Sout, wiewohl bie ichwedischen Scribenten vorgeben, daß er diefes nur barum gethan, bamit er fich in Schweben beliebt machen möchte, allwo er Statthalter ju merben, und Frau Chriftinen, Steen Sturens Bittme gu beirathen, hoffnung gehabt. Das große Bertrauen, bas er fich wegen feiner Treue und Tapferfeit erworben, machte ibn bei ber Sigbrit verhaft, welche ibn, wiewohl vergebens, ju fturgen fucte. Rach Christians II. Entweichung mar er einer von benjenigen, welche bem Ronige Friederich am meiften ju thun machten. Er iconete auch die Schweden und Lubeder nicht, und verfolgte alle Feinde Chriftians II. Daber tam es, bag er von ben Schweden und Lubedern 1524 auf bem Schloffe Bioby belagert wurde; aber er vertheibigte bas Schloff zween Monate lang gegen diefelben, und ale er mertte, bag er fich nicht langer balten fonnte, fo ftellete er fich an, ale ob er bie Infel bem Ronige Friederich übergeben wollte, welcher ihn deswegen in feiner Statthalterfchaft in Gothland bestätigte. Beil er aber boch feinen alten herrn nicht vergeffen fonnte, fo fing er neue Sandel an, fiel 1525 in Bledingen ein, und nahm biefe Proving, nebft gang Schonen, bis auf Malmoe und helfingborg ein, und ließ fich allenthalben in Chriftians II. Ramen huldigen. Allein die Bauern, welche er angeworben hatte, wurden zweimal gefchlagen, bas erstemal bei Lund, und bernach bei Landsfron ; daber er fich gezwungen fabe, bem Ronige Friederich aufs neue ju buldigen, und ibm Gothland ju übergeben. Und bierauf raumte ihm R. Friederich ein Amt in Bledingen gum Unterhalte ein, und bewilligte ibm, bie Lanbichagung von biefer Proving und von Lyfter einzuheben. Er fam aber nachgebends boch wieder auf feine alten Sprunge. Er machte die See befanbig unficher; er ließ brei fleine Jachten ausruften, womit er ben Lubedern Schaben that, wo er nur ibre Schiffe antreffen Daber beschwerte fich bie Stadt Lubed jum bochften über ibn; und als er beswegen auf einen Reichstag geforbert wurde, um auf bergleichen Befdulbigungen gu antworten, ging er aus bem Reiche. Auf ber Reise ward er nach Rarwa verschlagen, allwo er in Berhaft genommen und nach Mosfan geschickt wurde. Bier mußte er bis 1529 im Arreft figen, ba er endlich auf Raifer Rarle Rurbitte wieder losfam. Von ba begab er fic nach den Rieberlanden, wofelbft er von bochfigemeldtem Raiser freundlich empfangen wurde. Und in des Raiser Rarls V. Dienften bufte er auch, ale General bei ber Belagerung ber Stadt Floreng, fein Leben ein, indem er vor biefer Stadt von einer Kalfonetfugel tödtlich verwundet wurde. Dan fiebet bieraus, daß Raifer Rarl fur alle getreue Diener Chriftians IL große Fürforge getragen. Und wie bofe auch biefer Ronig abgemalet wird, fo bezeugt doch die Geschichte, daß verschiedene fomobl ausländische, als einheimische madere Manner ibm folde Liebe und Treue bewiesen haben, daß fie ihre Guter und ihr Eigenthum verlaffen, und ihm in feiner Flucht aus bem Lande gefolget fenn."

Zugleich mit Detlev Reventlow wurde Johann Rangau jum beutschen Rangler bestellt, ihm auch die Sorge für Ginführung ber Reformation in die Bergogthumer übertragen. 218 R. Chriftian II. wider das ihm gegebene sichere Geleit gefänglich angehalten und nach Sonderburg ju ftrenger Saft gebracht wurde 1532, ftellten R. Friedrich und fein Sohn Chriftian ben Ständen ichriftliche Berficherung aus, daß nimmermehr der ungludliche Monarch in Freiheit gefett werben folle, und murde diefer Revers vier Ebelleuten, Danen und Solfteiner, in Bermahrung gegeben, pornebmlich bemienigen, beffen Bert Friedriche Erhöhung. Chptraus bezeuget, daß alfolder Brief annoch bei bes Johann Rangau Erben verwahrlich aufbehalten worden. Richt minder bat biefer, einer ber eifrigften Beforberer bes Rendeburger Bertrage vom 3. 1534, worin bas Ronigreich und bie Bergogthumer für ben Fall eines feindliden Angriffs fich wechselseitige Sulfe verfprachen, großentheils Die Babl Chriftians III. jum König in Danemark vorbereitet. Richt sowohl die Wichtigkeit dieses Dienstes, als die verzweifelte Lage feiner Angelegenheiten im Gefolge bes Grafenfriegs, fdeint ben neuen Ronig bestimmt ju haben, ben oberften Rriegsbefehl an Johann Rangau ju übertragen. Der Feldmaricalf machte ben Anfang mit seinen Operationen in Funen, siegte unweit bes

Berges Farschow, und empfing barauf ber entmuthigten Bauern Treueid, wurde aber sehr balb nach Solstein zurückgerufen, burch ben von Warcus Meier, bem Bürgermeister von Lübeck, versuchten Einfall. Rangau wies die Lübecker mit bedeutendem Verlust zurück, nahm 8 Transportschiffe, und seste der Stadt Lübeck dersmaßen zu, daß sie sich bequemte, mit Holstein, nicht mit Danesmark, Frieden zu schließen.

Der Aufruhr hatte mittlerweile auch über Satland fich verbreitet, wo die Bauern, von Sauptmann Clement, ober, wie er im gemeinen Leben genannt murbe, von Schiffer Clement angeführt, ju Bunften bes rechtmäßigen Ronigs, Chriftians II. fich erhoben. Begen fie ausgesenbet, griff Rangau bie Stadt Aalborg an, und wurde fie beim erften Angriff, ben 18. bes Chriftmonats 1534 erobert. "In ber eroberten Stadt ging es febr hart und blutig ber, benn man hauete alles nieber, was man barin fanb, Beiber und Rinder ausgenommen. Zweitausend Bauern wurden erschlagen, und die übrigen floben nach Wenfpffel. Als ber Schiffer Clement borte, bag bie Stadt erobert worden, fcmang er fich auf ein Pferd, und suchte ju entflieben; aber ein Bauer, mit Namen Raspar Rimand, verfolgte ibn mit folder Gefdwindigfeit, baß er ihn in bie Sande befam, und nach Malborg gefangen einbrachte, von da er nach Colding geschicket, und bis in bas folgende 1535fte Jahr in Bermahrung gehalten wurde, ba er endlich enthauptet und fein Leib aufs Rad geflochten wurde. Es wurde ihm auch jum Spott eine Rrone von Blei auf den Ropf gefest, weil er fich von bem gemeinen Mann hatte bulbigen laffen. Gin foldes Enbe nahm ber Schiffer Clement, einer ber größten Seehelben felbiger Beiten." Das folgende Jahr (1535) wird gunachft burch bie Expedition gegen Funen bezeichnet. Sie zu erleichtern, ließ ber Ronig "alle Schiffe zusammen bringen, bie er in Colbing, Flensburg und andern Orten befommen fonnte, und feste auf benfelben bei Rachtzeit seine Armee unter Allesoe in Funen ans Land. Als des Grafen (Chriftoph von Oldenburg) Soldaten, welche Strandwacht hielten, foldes mertten, mußten fich alle Burger und Bauern nach Middelfart und Obenfe versammeln, um gu verhindern, daß die Roniglichen nicht weiter ins Land eindringen möchten. Aber bes Rönigs Christian Leute griffen fie bergestalt an, baß bie fremben Bölter zuerst, und hernach bie Bauern bie Flucht ergreifen mußten. Die erstern zogen sich nach Affens, von ben lettern aber marschirte ein seber wieder nach seiner heimath, und gleich darauf wurde Affens von den Königlichen belagert.

"Diefes Glud fuchten bie Lubeder ju bemmen, und ichidten baber gebn Kriegsschiffe nach Ryeborg, nebft einer Angabl Kriegsvolf, welches fofort bafelbft ans Land gefest wurde, und burd noch andere Truppen, welche ber Bergog (Albrecht von Medlenburg) und ber Graf von Oldenburg, unter Anführung bes Grafen von Sova, aus Seeland bagu ftogen liegen, verftartet wurde, woraus erhellet, baf fie alle ihre Rrafte angefpannet, Funen zu erhals ten. Ale biefes gefcheben, rudte bie gange feindliche Urmee vor Dbenfe, welche Stadt fie ausplunderten, und baselbft eine Zeitlang liegen blieben. Bernach murbe zwifden berfelben Unführern, welche Graf Johann von Sopa und Graf Nicolaus von Tedlenburg waren, berathichlaget, wie fie am beften gegen Ronig Chriftian angeben und ihn wiederum aus Kunen verjagen fonnten. beschloßen fie, por Anbruch bes Tages fein Lager unvermuthet anzugreifen, und bamit foldes mit befto befferm Erfolg gefdeben möchte, gaben fie einigen anbern von ihrem Bolfe, welche in Affens lagen, Orbre, bas lager auf ber andern Seite anzugreifen, fobald fie die Armee im Anjuge faben. Allein Berr Sans, ein Priefter in Swaning, befam von biefem Unfolage Radricht, und entbedte folden ben Roniglichen, baber biefe fogleich ihr Lager angundeten, und dem Feinde, welcher bei Faaborg fand, entgegen marschirten. Ale bie Solbaten, welche in Affens lagen, bas fonigliche Lager in Flammen faben, und fie nicht wußten, mas es bebeuten follte, burften fie nicht aus ber Stadt geben, und ihrer Ordre nachleben, worüber bie Roniglichen ber Gefahr umringet zu werden, entgingen, und es allein mit ber Armee zu thun befamen, welche vorbenannte beibe Grafen anführten, und bie fie eine balbe Deile von Affens bei bem Dofenberg gemahr wurden. Diefen Berg hatten bie Feinde eingenommen, und fic mit Bagen auf bemfelben verschanget. Als bie Roniglichen biefes

faben, rudten fie mit ihren Ranonen unter ben Berg, und gaben mit foldem Nachdrud Reuer auf fie, bag fic ber Graf von Sova gezwungen fand, aus feinem Bortheil zu weichen, und eine Reld= folacht zu magen. Als der fonigliche Feldmarfchalt Johann Rangau ber Reinde Borfas mertte, befahl er feinen Leuten fille au fteben, und fich nicht zu bewegen, ebe und bevor fie fich ihnen bei einem Steinwurf genabert batten. Wie fie nun fo nabe waren, rudte er ihnen entgegen, und ließ jugleich burch einige Reuter in der Flanke angreifen, mit foldem Rachdruck, bag ibre Solachtordnung getrennet wurde, und fle anfingen, fich nach ber Klucht umzuseben. Sie erlitten also eine große Rieberlage, viele blieben auf bem Plage, und viele wurden gefangen. Unter ben Befangenen befand fich ber Graf von Sopa felbft, welcher von einem Solfteiner, ber einen alten Groll auf ihn hatte, töbtlich verwundet wurde, und fich alfo ergeben mußte, aber furg barauf an diefer Bunde farb. Der andere General, Graf von Tedlenburg, blieb im Treffen, nebft noch vielen ansehnlichen Mannern mehr, unter welchen auch ber berühmte Erzbischof von Upfal, Guftav Trolle war. Und also nahm biefer nordische Friedensforer ein foldes Ende, wornach er in feinem unruhigen Leben gerungen hatte. Er ift eben ber Urheber ober bas Werfzeug alles bes Unglude und ber Unruben gewesen, womit die norbischen Reiche mehr als breißig Jahre geplagt worben. Das einzige, fo man ihm gum Ruhme nachsagen tann, ift biefes, bag er jeberzeit bes lanbfluchtigen und gefangenen Konige Berbangnig folgte. Er murbe aus ber Schlacht beim Dofenberg verwundet nach Gottorp geführet, und bafelbft gab er feinen Geift auf.

"Durch diese ungludliche Schlacht, welche den 11ten des Brachsmonats 1535 vorfiel, verloren die ausländischen Truppen ihren ganzen Ruhm, und von dieser Zeit an gingen ihre Sachen beständig den Krebsgang. Die Königlichen vermißten dabei nicht über vierzig Mann, dahingegen von den Lübedern eine große Menge erschlagen, und bei 1500, und unter selbigen hundert Ebelleute, gefangen wurden. Die ganze Artillerie ward, nebst 400 Rüstwagen, den Königlichen zur Beute. Die beiden Anführer, die Grasen von Hopa und Tedlenburg, wurden nach Odense gebracht, und daselbst

in St. Anute Rlofter begraben. Die frembe Befagung aber, welche in Affens lag, verließ die Stadt, und jog fich nach Ropenibagen, bag alfo Ronig Christian, vermittelft biefes berrlichen Sieges, Meifter von gang Runen ward, benn bie Städte auf ber Infel, Affens, Svendborg, Dbenfe und Nveborg ergaben fic gleich. Sier muß nicht vergeffen werben, ju bes großen Relbei berrn Johann Rangaus Ruhme anzuführen, daß er auch in diefer Schlacht feinen gewöhnlichen Berftand und feine Tapferfeit bliden laffen, wodurch er fich ftets, fowohl unter Friedrich L, als Chris flian III. hervorgethan bat. Er war gewiß einer ber größten, Generale in biesem Jahrbundert, und man fann von wenigen fagen, mas man von biefem Belben fagen fann, nämlich baf et einen Ronig auf bem Throne erhalten , und bem andern bet Beg bazu gebabnet babe, weswegen er auch in foldem Anfeben ftand, daß fowohl ber Raifer als andere Potentaten ihn in ihre Dienfte ju ziehen fuchten." Er bat auch fo lebhaft ben Rrieg fortgefest, daß zu Ausgang des 3. 1535 nur mehr Rovenbagen und Malmoe in der Feinde Banden fich befanden. Malmõe ergab fich ben 11. April 1536, Ropenhagen, nachbem es alle Schredniffe einer langwierigen Ginfdliegung erbulbet, ben 29. Jul. 1536.

Ranhau folgte bem König in die Reise nach Braunschweig, wo das Bündniß mit den evangelischen Reichsständen geschlossen wurde 1538, eben so hat er, 1541, während eines Ausenthaltes an dem Clevischen Hose, wo er den Geldrischen Successionssstreit zu vermitteln angewiesen, der Allianz mit Frankreich einsgeleitet, und 1544 war er das Haupt der Gesandtschaft, welche zu Speier, während des Reichstages mit den kaiserlichen Bewollmächtigten, mit Perrenot, Navez u. s. w. unterhandelnd, den berühmten Speierischen Bertrag oder den niederländischen Erbvertrag abschloß, und hiermit die langwierige Fehde mit dem Raiser zum Ende brachte. Bon Karl V. mit einer goldenen Rette beschenkt, legte er, unmittelbar nach der Rücksehr in die Heinath, alle seine Bedienungen nieder, in der Absicht, den Rest seines Lebens in Ruhe zu beschließen. Die sollte ihm aber noch nicht werden.

R. Friedrich II. war faum jur Regierung gefommen, und fein Better, Bergog Abolf von Solftein, machte in ber Stille Anftalten, die ftreitbaren Ditmarichen fich zu unterwerfen. Bebeimniß wurde an Johanns Rangau Sohn, den Amtmann ju Segeberg, verrathen, und von biefem bem Bater mitgetheilt. Des Bergogs Rrafte einem folden Unternehmen burdaus unangemeffen findend, veranlagte Johann ben Ronig fowohl, als ben bergog Sans, Abolfs Bruber, babei fich ju betheiligen, und es wurde burch gemeinsame Anstrengung ein Beer von 20,000 Mann pusammengebracht, der Oberbefehl an Johann Rangau gegeben. Dit gewohntem Glude, mit Ginficht bat biefer ben Rrieg geführt, 1559, wobei zwar nicht zu überfeben, bag eine ungewöhnliche Durre, welche überall bie Gemaffer austrodnete, ben Fortgang feiner Operationen bochlich erleichterte. Begen bie allgemeine anficht eröffnete er fie mit ber Belagerung von Melborf, nachbem er vorber bas Gerücht verbreiten laffen, daß er junachft bamm antaften werde. Alebald wurden aus Meldorf 500 Ditmarfchen entfendet, die Befagung von Samm zu verftärfen, ein Bebler, ben Rangau zu benugen nicht verabfaumte. "Sobald er mit bem Rerne ber Armee vor Melborf angefommen, ließ er in ber Gile alles jum Angriffe Erforberliche berbeischaffen, bann an brei Orten fturmen. Die beiben erften Sturme murben abmidlagen, und ber tapfere Schoneweis, auch biesmal ber porberfte, bufte babei bas leben ein. Doch der Relbherr ließ ben Ruth nicht finten, fondern fprang vom Pferde, und führte mit bem Degen in ber Sand bas Bolf jum brittenmale an, unb ba wurde auf beiden Seiten mit großer Bartnadigfeit gefochten. Und es war wunderbar anzuseben, daß die bitmarschischen Beiber jugleich mit ben Dannern fochten, und man bat angemerket, bag bamals eine Frau zween Soldaten mit einem Meffer erftochen. Endlich wurde die Stadt mit dem Degen in ber Fauft erobert, und da wurden Ranner, Weiber und Kinder niedergehauen. Bericiedene Weiber wurden mit bem Gewehre in ben Banben umgebracht. Die Stadt wurde preisgegeben, und die Soldaten machten berrliche Beute. Als man die Todten befichtigte, fand man, daß wenige waren, welche nicht brei bis vier Rugeln in Leib

bekommen hatten, und als sich ber Felbherr barüber verwunderte, wurde ihm geantwortet: was eine Rugel bei einem andern thu könnte, bas könnten kaum vier Rugeln thun, einen Ditmarsche zu fällen.

"Rachdem alfo Meldorf erobert worden, rudte ber Feldhen mit einem Theil der Armee gegen Brunsbuttel, welches er gleich einnabm, weil es von allen Einwohnern verlaffen mar. Als pa Rriegsvolk barauf allenthalben im Lande berumftreifte, traf mat an einem Orte fieben bundert Ditmarfchen an, welche fich in einem Moraft verftedt, und mit Bagen, Betten und andern Berathe verschanzt batten. Ale fich biefe von Soldaten umringe faben, legten fie gleich bas Bewehr nieder, und ergaben fich an Bnade und Ungnade. Daber verbot der Keldberr, ihnen ein Leid jugufugen. Der König, welcher gleich barauf babin fant bejammerte fie gleichfalls, und befahl, feine Strenge gegen fi Den andern Tag berathichlagte man fich, was mat mit den Befangenen thun follte. Die Bergoge befanden fur gut fie als barte und unbandige Leute umbringen zu laffen. miffiel bem Ronig, und ba er merfte, bag bie Bergoge bavo nicht abstehen wurden, fo befahl er, die Gefangenen in brei Theil ju theilen, damit er Gelegenheit haben fonnte, denjenigen Thei zu retten, welcher ibm gufiele. Indem man fic aber baruber not ftritte, fam der Feldherr Johann Rangau bazu, und ftellte vor bag es wider allen Rriegsgebrauch mare, Gefangene umzubringen welche fich gutwillig ergeben hatten, zumal ba Beiber und flein Rinder darunter maren. Alfo befchloß man, ihnen bas Leben ju schenken, und ber größte Theil von ihnen wurde ins Sold fteinische geführt. Solchergestalt wurden fo viele Menschen burd biefes wadern Mannes Rath vom Tobe errettet, und biefes weifet, daß er fowohl ein guter Chrift, als ein großer General gewesen.

"Nachdem man sich des südlichen Ditmarschen bemeistert; wurde beschlossen, Tielenburg anzugreisen. Sier gings den Ditmarschen wie bei Meldorf. Denn weil sie die Racht zuvor Rundschaft bekommen, daß die Herren mit dem größten Thei der Urmee gegen hemmingstedt, wo im J. 1500 unter König han

bie unglückliche Schlacht, bas Tausenbteuselswerf, geliefert worsben, aufgebrochen wären, so begaben sich die meisten von Tielensburg nach hemmingstedt zum Entsag. Daher kam es, daß der Feldherrohne Blutvergießen Tielenburg eroberte, und die Festungsswerke schleifte. Man sand baselbst eine große Menge grobes Geschüßes, aber wenig Bolf, und das aus obbemeldter Ursache. Es erhellet hieraus, daß die Ditmarschen in diesem Kriege entsweder schlechte ober untreue Kundschafter muffen gebabt baben.

"Rachdem biefes vollbracht, ging man auf bie wichtige Stadt Beibe los, mit beren Eroberung man bas gange Land zu bezwingen. und bee Rrieges ein Enbe ju machen hoffte. Die Stadt an fich felbft war nicht fonderlich feft, und weil fich die Ginwohner nicht viel auf ihre Werte verliegen, pflanzten fie ihre groben Stude auf die vornehmften Baffen. Bei diefer Stadt wurde auf beiben Seiten mit großer Bartnadigfeit gefochten, die Berren, weil fie burch ihre Eroberung bem Rriege ein Ende ju machen gebachten. und die Ditmarichen, weil von beren Erhaltung alle ibre Boblfahrt, und bie Freiheit, welche fig einige bundert Jahre gegen ibre machtige Rachbarn mit fo großem Gifer vertheibiget hatten, Es tam alfo baselbft zu verschiedenen blutigen Treffen. in welchen fich ber Ronig felbft febr weit magte, und Bergog Abolf. Rangau felbft, bart verwundet wurden. Nachdem bie Reftungswerfe eingenommen, ftellten fich die Ditmarichen auf den vornehmften Gaffen ber Stadt jur Begenwehr, bag es alfo ber Armee fdwer fiel bineinzudringen, ohne eine Menge Bolfs einaubuffen. Ale ber Feldberr biefes merfte, befahl er bie Stadt anzugunden (13. Jun. 1559). Einige von ben Anführern batten zwar an biefem Unichlage feinen Gefallen, indem fie bafur bielten, weil biefes die befte und prachtigfte Stadt im gangen Lande mare, fo murbe ibre Ginafderung eine uble Nachrede verurfachen, aber ber Kelbherr wollte von feinem Borhaben nicht abfteben, und versicherte, daß die Erhaltung diefer Stadt insfünftige ben Ditmarichen nur Anlage gu neuer Widerspenftigfeit geben murbe. und daß fie aus diefer Absicht muffe vermuftet werben. wurde bie Stadt umringt und in Brand gestedt, worauf bie Solbaten, insonberheit die banische Reuterei, mit bem Degen in

ber Rauft binein brangen, aber vor Dampf und Reuer nicht wi ausrichten fonnten; viele von ihnen, worunter auch Marqua Ronnov, wurden von ben Ditmarfchen umgebracht, als well aus ben Saufern ichoffen, nicht ihr Leben zu erretten, fonbe ibren Tod zu rachen. Aber bas Reuer that bie meifte Birfun und Beide murbe baburch in furger Beit bis auf ben Grund ve In ben breien Treffen, welche vor ber Stadt gehalt wurden, mußten über brei taufend Ditmarichen ins Gras beife aber auf ber Berren Seite vermißte man nicht über brei bundet Die Einascherung ber Stadt Beibe batte bie von dem Feldhern prophezeite Birfung, bie Ditmarichen wurden badurch fo flein muthig, daß fie gleich barauf brei Prediger ins Lager fchidie Diese tamen mit weißen Staben in ben Banden, und einem offen Briefe, worin den herren ber Titul: Bergoge ju Schleswi Solftein, Stormarn und Ditmarfchen gegeben murbe, welches por nicht geschehen. Die Gefandten bemuthigten fich und bait ums Leben und um Gnade. Sie erflarten auch, daß wofer ben Aeltermannern freies Geleite möchte vergonnet werben, fich felbst vor ben herren einstellen und ihr Berfeben abbitt wollten. Der Ronig empfing fie febr gnabig, und befahl feine Hofprediger, Mag. Riels Coldinger, fie mit fich zu Tifche nehmen, unterbeffen bag man fich berathichlagte, mas man weit mit den Ginwohnern anfangen follte. Rachdem man fich barub veraliden, wurde ben Ditmariden eröffnet, bag, ob fie glei mehr aus Roth, ale im geburenben Behorfam um Onabe baten wollten boch bie herren ben 48 Borfiebern bes Candes Audien geben, und fie follten bes folgenden Tage Freibeit baben, f im Lager einzufinden.

"An dem bestimmten Tage, 25. Juni, erschienen nur fit von den bemeldten Borstehern, benn die übrigen waren im Krieg umgekommen. Sie hatten einen von den vornehmsten Prediger und einen Secretair bei sich, und wurden von einigen Rentseingeholet, welche sie in das Lager bis zum Zelte Paul Ranhand bes Feldherrn Sohn, begleiteten. Darauf wurden einige Frieden articul aufgesetzt, und den ditmarschischen Gevollmächtigten zum stellt, innerhalb drei Tagen sich darüber zu erklären. Am britt

Tage kamen sie wieder ins Lager, und baten bemuthig, daß einige von gedachten Articuln möchten gemilbert werden, weil solche nicht andere als mit ihrem Untergange könnten befolget werden; welches ihnen die herren auch gewähreten, um ihnen alle fernere Ursache jum Misvergnügen und Aufruhr zu benehmen. Darauf ergaben sich die Ditmarschen mit Land, Bolk, Städten und Dörfern gänzlich unter des Königs und der herzoge Botmäßigkeit, und versprachen sie hinfüro allein für ihre rechtmäßige Landesherren zu erkennen, worüber auf beiden Seiten ftarke Briefe und Siegel gegeben wurden.

"Darauf wurde befohlen, daß alle Ginwohner, jung und alt, welche bie Baffen führen konnten, ben 30. Juni bei Beibe auf freiem Relbe ericbeinen, und alle ibre Brivilegien und Kreibeitebriefe, nebft Rahnen und Standarten, und allem, mas fie fonft von ben holfteinischen Bergogen ober andern Surften erobert batten, mitbringen follten. Es fanben fich gur bestimmten Beit vier taufend Personen ein, welche von ber ganzen bitmarfchischen Racht übrig. Rachbem fie nun alle ihre Rriegerüftung, Stude, Rugeln, Pulver, Schwerter, Spiege, nebft ihren Freiheitebriefen, welches alles nach Meldorf geführet wurde, ausgeliefert batten, traten fie alle mit weißen Staben in ben Banden bervor, worauf beide Bergoge, nebft des Ronigs Gevollmächtigten anfamen und auf ben Dlag ritten. Die Ditmariden wurden in einen Rreis geftellet, und alfobald von der gangen Armee umringet, welches ihnen ein großes Schreden einjagte, weil fie befürchteten, bag fie alle niedergemacht werden follten. Ein bitmarichifder Prediger fprach hierüber mit einem andern auf lateinisch von bes Landes ungludlichem Buftande, und bem großen Blutbabe, welches ben übrigen bevorftunde, weil er aus den Bewegungen, welche bas Rriegsheer machte, nichts anders als eine allgemeine Riedermegelung vermuthete. Als Beinrich Rangau, bes Marfchalls Sohn, welcher lateinisch verftand, folches borte, ftrafte er biefen Prediger mit Bescheibenheit wegen ber ichlechten Gebanten, bie er von ben Bergogen bätte: »Menestu dat wy syn als jy? ju waren twar werth, dat man jegen jow wötede, averst wy achten uns tho guth dartho dat wy solkes dohn; de thogesegte Truw brecken wy nicht, willen se ock nicht brecken.«

"Als nun alles in Ordnung gebracht worden, fielen alle Ditmarichen auf ihre Rnie, und baten mit entblögten Sauptern und großem Gefdrei um Berzeihung. Darauf ichwuren fie ben Eid ber Treue, und nachbem fie 24 Beifel ausgeliefert, betam ein jeder Erlaubnis nach Saufe zu geben. Die Berren warm auch fo gnabig, bag fie ihnen bie meiften Spiege und Gewehre gurudgaben , um fich gegen Soldaten gu wehren , welche ihnen binfort Unrecht gufugen wollten. Solchergestalt enbigte fic ben Ditmarichen Rrieg, und bas gange land wurde eber als in einem Monat zum Gehorfam gebracht. Es fcheint zwar feine Runft gu fein, mit eines gangen Reiches und zweener Bergon Macht ein flein Stud land wie Ditmarichen zu bezwingent allein wenn man somohl die Beschaffenbeit bes Landes, all bas Raturell ber Ginwohner betrachtet, muß man fich verwund bern, daß foldes fo gefdwind gefdeben fonnen. Das Lan ift fo beschaffen, bag es fich lange gegen die machtigften Feinbe halten fann, und man fiehet aus ber Siftorie, bag ver ichiebene Potentaten, welche es zu bezwingen gefucht, mit großen Berlufte abzuziehen genöthiget worden. Dag alfo Ditmarfce in etlichen Jahrhunderten ein Rirchhof ber angrenzenden Ratio nen gemefen, weil man fowohl mit bewaffneten Leuten, als mit Deichen, Moraften und beschwerlichen Wegen zu ftreiten batte Die Ginwohner waren tropig und auffatig, und hatten an Tapferfeit und Berachtung bes Tobes faum ihres Gleichen in Europa."

Sechs Jahre noch hat Johann dem Kriege mit den Dits marschen überlebt, zu seinem Ende' sich bereitet in guten Werken, wie er denn 6000 Mark an seine Diener, eine andere Summe an das Domcapitel zu Hamburg vergabte. Er starb den 12. Dec. 1565, seines Alters 73 Jahre 1 Monat. Seine Leichem seier wurde zu Isehoe in großer Pracht begangen; des Königs, der Herzoge von Holstein, der Grasen von Schauenburg, der Städte Lübed und Hamburg Deputirte, Eberhard von Holle, der Bischof von Lübed und Berden, dreißig Personen aus der Ranzauischen Familie, 300 Herren und Damen hatten sich dazu eingesunden. Ein prächtiges Epitaphium hat Heinrich Ranzaus

bem Bater errichtet, auch eine Medaille prägen lassen, worauf es heißt: Johannes Rantzau Eques auratus, und im R. Anna exor ejus. Johanne Cürass wird im Zeughause zu Flensburg ausbewahret. Das Schloß Breitenburg, wie es durch ihn bis zum J. 1530 erbauet, galt damals als das sesteste, Bothkamp els das schönste Schloß in Holstein. Bon seinen Bauten auf Breitenburg steht aber nichts mehr, als die Capelle mit ihrem Thurm; Johanns Bildniß, in Lebensgröße ist an der innern Band der Capelle aufgehängt. Ihm verdankt seinen Ursprung der schöne Spruch: "Han er Kongen saa troe som en Rangau." Aus seiner Ehe mit Anna von Walstorf, der legten ihres Geschlechtes, † 1582, kamen acht Kinder, darunter die Söhne Heinrich und Paul.

Beinrich Rangau, auf Breitenburg, Rangau, Rangausholm, Drafenburg, Wellingsbüttel, Sallftadt, Tufcenbed, Bandsbed, Lindewitt, Buden, Mehlbed, Redingftorf, Quensborf, Rutichau, Rufel, Grunow, Stetnow, Arfrade und Rinteln, Ritter bes Elephantenordens, Statthalter in Schleswig, Solftein und Dit= marichen, Amtmann ju Segeberg, Dompropft zu Samburg, mar ben 11. Marg 1526 geboren. Schon im 12ten Jahre feines Alters wurde er nach Wittenberg geschickt, um Luthers Sausund Tifchgenoffe ju fein. Beitig murbe er bort in Gefolge feiner Lernbegierbe ale ber gelerute Beinrich Rangau befannt. der Universität entlassen, begleitete er als bes Berzogs Abolf von Bottory Rath benfelben 1548 nach Bruffel an ben Sof Rarle V. Sieben Jahre blieb er an diesem Sofe, ber Politif Soch-Gemeinschaftlich mit seinem Bergog warb er für bes soule. Raisers Dienft Reiter und Fugvolt, an beren Spige er in ber Belagerung von Met Ehre einlegte. Gines Sterndeuters Ausfrruch foll ibn bestimmt haben, die friegerische Laufbahn zu verlaffen. Er murbe in ben holfteinischen gandrath aufgenommen. um bas 3. 1556 jum Amtmann in Segeberg bestellt, und feinem Bater als Mitftatthalter in ben Bergogthumern beigegeben, mit ber Zusage, bereinft beffen Rachfolger zu werben. 3m 3. 1554 nahm er zu Beibe bes fteinreichen Franz von Solle auf Rinteln, Drafenburg u. f. w. Erbtochter Chriftina, mit welcher er vier Tonnen Golbes erheurathet haben foll, die ihn aber auch in weitaussehende Sandel mit den Grafen von Soya verwidette. Diese Sandel und viele andere Ereignisse seines Lebens bespricht er selbst in der Grabschrift, die er für sich in lateinischer Sprace ausgesest hat, und von der hier die Uebersegung.

"Beinrich Rangau, Gobn bes herrn Johanns, bes Mitters, geb. 1526 am 11. Marg, Berr auf Breitenburg ac. Ronige von Danemark, Christians III., Friedrichs II. und Chris ftians IV. Rath, Amtmann zu Segeberg, Stattbalter von Schles. wig und Solftein über vierzig Jahre lang. Er hatte einen rechtmäßigen Proceg gegen die Grafen von Sopa, die feiner Bemablin Bruder anhalten und auf bem Schloffe Rienburg in ein Gefängniß batten werfen laffen. Singegen murbe ber Gine von den Grafen , Jodocus , ein Bruder bes Bischofe Johann von Munfter, ein Schwestersohn bes Ronigs Guftav von Somes ben zu Segeberg angehalten, und in ein Befangnif geworfen, worin er gestorben. Wie er (Beinrich Rangau) bas Urtheil, fo das Rammergericht ju feinem Bortheil gesprochen hatte, felbft mit bewaffneter Sand vollziehen wollte, haben fich ber Ronig von Danemart, Chriftian III., und ber Rurfurft von Sachfen, August, ine Mittel gelegt, und ber Streit ift burch einen Bertrag zu Uelzen beigelegt. Er fprach und fcbrieb Lateinisch fertig und mit Gefchmad, mar auch mit ber frangofifden und banifden Biel Schlöffer bat er neu gebaut, Sprace nicht unbefannt. viele mit großen Summen von einigen hunderttaufend Thalern angefauft. Er hat zwei Pyramiben, bie eine zu Segeberg mit einem Dbelist, die andere ju IBeboe errichtet. Er wohnte bem Feldzuge in Ditmarichen bei, und hatte ben Oberbefehl mit feinem Bater Johann Rangau, ber fich feines Rathe bebiente; das bezwungene Land theilte er zwischen bem Ronige von Danemart und ben Bergogen von Solftein. 3m fdwedischen Rriege wurde ibm die Anwerbung der Kriegsvolfer vertraut, und in ben anderthalb Jahren des Rrieges überließen die Bergogthumer bolftein und Schleswig alles seiner Treue und feiner Fürforge. Der Frieden zwischen den Ronigen von Danemark, Polen und Schweden und ber Stadt Lubed wurde burch ibn und andere Besandten 1570 gu Stande gebracht, Kriedrich II., fo wie auch Christian IV., Könige von Danemart, ertheilten ihm ben banifchen Orben, namlich ben golbenen Elephanten mit bem Thurm."

3m 3. 1564 wurde Rangau, in Gefellichaft von Georg Rofenfrands, nach Roftof, ju bem Friedenscongreg geschickt; er traf bort jufammen mit bem faiferlichen Gefandten Chriftoph von Carlowis, mit bem bohmifchen Freiherren von Balbftein, und bem polnischen Bischof von Ermland, Martin Cromer, ber fowedische Gefandte blieb aber aus, und es wurde fein Resultat ergielt, nur bag Rangau bie in Roftof zugebrachten neun Bochen jur Anknüpfung eines freundichaftlichen Berfehre mit bem gelehrten Chytraus benugt. Ein befferes Blud machte er in ben Friedenshandlungen zu Stettin, und 1577 wurde ihm die Ehre bei bem Prinzen, nachmalen R. Christian IV., zu Gevatter zu feben: als Pathengeschenf verehrte er bemfelben ein filbervergelbetes Schwert von ausgezeichnetem Runftwerth. beimatholand bat er ausgezeichnetes Berdienft fich erworben, indem er, in R. Friedrichs II. Auftrag, mit Bugiebung anderer Sachverftanbigen, aus ben fachfifchen und banifden Gefegen bie bolfteinische Landgerichtsordnung jusammentrug. Für folche Urbeit empfahlen ibn, neben allgemeinen Studien, feine antis quarifchen Forfchungen. Die iconen Wiffenschaften, Staatsrecht und Moral waren ihm Lieblingsfächer, über alles ftellte er feboch bas Studium ber Gefchichte und die Poeffe. Bon feinen fcriftftellerischen Arbeiten find fiebenundzwanzig größere und fleinere Werke, alle in lateinischer Sprache, im Drude erschienen. Das wichtigfte bavon ift ungezweifelt Descriptio belli Dithmarsici, unter bem Pseudonamen Cilicius Cimber, 1559, Bafel 1570, Regendburg 1574, Frankfurt 1595. "Diefe Sifterie ift um fo viel bober ju ichagen, weil fie von bem vortrefflicen Berrn Beinrich Rangau gefdrieben worben, welcher felbft mit bei biesem Kriege gewesen, weswegen auch ber Ber= faffer von Friedrichs II. Siftorie ihm Buß fur Suß gefolget ift. Sonft fiebet man hieraus, bag bas Rangauische Saus bamals von großen Mannern gleichsam gewimmelt habe, und bag wenig Kamilien zu benfelben Beiten in größerm Unfeben gewefen." Ihren Werth haben auch De familia Rantzow, Belmftebt 1587.

in 4°, auch Hamburg, Leipzig, Schleswig und Coln, mit Abbildungen; Epitaphia in obitum patris, matris, fratris, sororis etc. Leipzig, 1584, 4°; Epistolae consolatoriae patris Joh. Rantzau, ad Henricum Rantzau, filium suum, Frankfurt, 1595, 8°; Epigrammatum historicus liber continens encomia Heroum, quos in sua arce Bredenburgensi pingi curavit, Antwerpen, 1581, 4°.

Doch hat viel bober noch als Geschichte und Dichtfunft Ranzau die Aftrologie gehalten. Ihr war er leidenschaftlich eraeben. Er batte von bem berühmten Aftrologen Ronrad Dafppodius, Lehrer ber Mathematif ju Strafburg, die Nativitat fic Rellen laffen, und ichenfte bem Sternbeuter blinden Glauben, versichernd, alles, was Dasppodius ibm vorbergesagt, fei eingetroffen. Der batte aber feinem Schuler eitel Glud und großes Glud verfündigt, alles boch im Allgemeinen, und fonnte bas leicht fich bemabren bei einem jungen Manne von dem Stanbe, ans einer folden Familie, von fo vielen perfonlichen Anlagen. Das einzige Zufällige in Rangaus Schickfal, was Dasvobius vorbergefagt, blieb jedoch unerfüllt : Beinrich Rangau follte eines plöglichen Tobes fterben. Er wußte indeffen bes Lebrers Sebergabe burch eine gludliche Fiction in Ehren ju erhalten. 3m 3. 1592 wurde Solftein von einer Rauberbande beimgefucht; von beren Mitgliedern hatten fieben, wie er glaubte, burch feine Feinde erfaufte Banbiten , es gang eigentlich auf Rangaus Leben abgeseben, viermal erneuerten fie ben Mordversuch, und jedesmal entging er bem ihm zugedachten Loofe. Diefe Rachftellungen benutte er, um ben Ausspruch feines Daspyobius, bag er ploglich fterben murbe, zu rechtfertigen, burd bie Betrachtung, bag er allerdings unter ber Rauber banden plöglich hatte fterben fonnen.

Bu bergleichen Argumentationen Buflucht zu nehmen, finden nicht felten die Berehrer von Prophezeiungen sich in die Roth-wendigkeit verset. Bor nicht gar langen Jahren wurden die untern Rheingegenden durch die Ankundigung einer blutigen Schlacht, beren nächste Folge die Bernichtung alles Bestehenden sein sollte, beunruhigt. Ein Fuhrmann, mit seinem schwer

belafteten Frachtwagen bie Bahner Beibe burchichneibend, batte auf ben bahnlofen Wegen ber Schwierigfeiten nicht wenig gefunden, leglich verfant bas eine Rad gang und gar im Sande. Die heftigften Unftrengungen vermochten es nicht, bas Anbrwert wieder flott ju machen, und bem Manne bleibt nichts übrig, als bie Boffnung auf ben Beiftand irgend eines bienftwilligen Rebenmenichen. Den berbeiguloden, läßt er feiner Lungen Bollfraft wirfen. Wie machtig aber feine Tone erfchallen, fie bleiben lange ungehört in ber menfchenleeren Beibe , bis gang jufallig ein budlichtes Mannlein , ein 3werglein vielmehr , jur Stelle gelangt, und nach ber Beranlaffung von bes Fuhrmannes Angfiruf fragt. Der beutet auf bas begrabene Rad, tann fich aber in feiner Noth bes Lachelns nicht enthalten, ale bas 3merglein amifchen bie Sinterraber ichlupft, und Miene macht, mit feinen Schultern bie versandete Fuhre aufzurichten. Und boch, ber traurige Spotter trauet feinen Augen nicht, mit bem zweiten Rud ift ber babylonische Thurm in die Sobe gebracht, luftig zieben ibn weiter die feuchenden Gaule. Da greift, von Dantbarfeit ergriffen, ber Fuhrmann in die Tafche, und es foll ein blanker Thaler bem Retter lohnen. Aber bas 3merglein macht einen Anix, und weiset in den gewählteften Ausbruden, in ber verbinblichften Urt bie ihm jugebachte Gabe jurud. Abermals verwundert, benn feines jungften Freundes Aufzug verfundigte eben keinen Ueberfluß von Thalern, will ber Fuhrmann in Generofität fich nicht übertreffen laffen. "Da Ihr tein Gelb nehmt, fo werbet 3hr boch ein Rachteffen und eine gute Flasche Bein in der Berberge ba bruben nicht verschmaben !" Die Ginladung hat ohne weitere Ziererei ber Zwerg angenommen, und ift alfo, in bes Belichen Gefellichaft, bem Birthebaufe, wohin es noch eine gute Stunde, jugeschritten.

Die Stunde war zurückgelegt, bas Wirthshaus erreicht, zunächst galt es ber Berforgung der Pferde, und hat in beren Behandlung ber kleine Mann ungewöhnliches Geschick, viele Thätigkeit an Tag gelegt, daß mehr und mehr bes Welschen herz sich ihm zuwendete. Jest sollt auch den Menschen Rechnung getragen werden, und haben zu dem Ende die beiden Freunde in die Gaststube sich begeben. "Was bringt Ihr mir ba," freischte die Wirthin dem Fuhrmann entgegen, "für ein häßliches Beest, das verscheucht mir ja alle Gäste. Hinaus mit dem Wechselbalg!" und hinaus! widerhallte es von allen Seiten, in solcher Einstimmigseit, daß der Fuhrmann, wie angesehen er in dem Hause von wegen seines starken Verbrauchs, ihr die Folge zu versagen nicht wagte. Es wurde den Ausgewiesenen ein Stübchen neben der Küche angewiesen, dort für sie der Tisch gedeckt, und zunächst der Kasse ausgetragen. Den müssen die Welschen gleich bei ihrem Einrücken haben, wie früh oder spät die Stunde, sollt auch unmittelbar darauf die Suppe gereicht werden.

Schweigend, in einiger Befangenheit ichlurfte Die fleine Befellichaft ben braunen Saft, bem fofort bas Abenbeffen fich an-Allerlei gute Dinge wurden ba aufgetragen, und reichlich mit bem preiswurdigen Beine begoffen. Der Bein erfreut bes Menfchen Berg, lofet die Bunge, und die wohlthätige Birfung haben auch bie beiben Reifenden verspuret, daß zeitig ber Beliche bes widerwartigen Empfange vergaß, nur mehr feiner Berbindlichkeiten gegen ben werthen Gaft gedachte. Bumal über ber vierten Flasche hat er bem ben feurigften Danf ausgesprochen. "Laffet bas boch fein," fprach ber Rleine, "und boret lieber auf ein Geheimnig, bas ich Guch anvertrauen will, und bas ju wiffen, für euer Gefcaft von bober Bichtigfeit fein burfte. boret bann, bag bier auf ber Wahner Beibe, im fommenben Sabr 1840 eine Schlacht geliefert werden foll, bergleichen niemals die Belt gesehen. Die gange Beibe wird in einen Blutfee fich verwandeln, daß man bis an bie Anochel im Blute maden, und auf ber Stelle, wo 3hr fteden bliebt, ein Tumpel fic fullen wird, tief genug, daß er felbft bem geubteften Schwimmer gefährlich werden fonnte." Augen, Dhren, Maul und Rafe sverrte ber Buborer auf, ohne bei allem bem einige 3meifel über die Buverlässigfeit ber ihm gemachten Mittheilung unterbruden ju tonnen. "Biffet benn ferner, 3hr ungläubiger Thomas," fubr in einiger Empfindlichkeit ber Rleine fort, "daß bie Birthin, bas ungewaschene Maul, ben Morgen nicht seben wird."

Nochmals fcuttelte ber Beliche ben Ropf, benn die Birthin, ein Rernweib, fand in bem Alter, worin niemand fliebt, von 35-45 Jahren. Die Streu mar fertig, und darauf legten fic Die beiben Freunde, in Gemeinschaft ihren Wein zu verschwigen. Gegen Morgen murbe ber Fuhrmann burch eine ungewohnte Bewegung im Saufe gewedt, Thuren flogen auf und nieber, Beflufter und lebhaftes Befprach, eilende Fugtritte wechselten mit einander ab. Er fab fich nach bem Rebenmann um, ber folief als ein Dachs, bei bem war tein Rath gu fuchen. braugen zu vernehmen, macht ber Fuhrmann fic auf bie Beine, und mit Entfegen vernimmt er die Mittheilung, bag vor einer Biertelftunde nur- bie Birthin verschied. Er eilt nach der Stube jurud, mit bem Rleinen, und follt ber noch fo feft folafen, bas erschütternde Ereigniß zu besprechen, fort war bas Rericen, wo es hingetommen, bat niemand ermitteln fonnen, benn wie bie Birthin vor bem Schlafengeben die Sausthure verriegelt batte, ward fie auch jest noch befunden.

Der unerwartete, und boch fo bestimmt angefündigte Tobesfall wurde fofort ruchbar, und noch viel weiter getragen als bes ehrlichen Spielbahn Prophezeiungen; in angflicher Ungebulb erwarteten Alt und Jung bas Jahr 1840 und bas blutige Ereignig: es fam und ging bas Jahr, und einftimmig murbe eine erfte, eine zweite, eine britte und lette Prorogation fur 1843 Dag auch biefe ungenütt verftrich, hat wenigstens eine beilfame Folge gehabt : für, ich weiß nicht welchen Tag bes Monate Juni 1855 war bas Ende ber Belt angefagt: er wurde mit bangem Bittern erwartet, absonderlich ju Andernach, wo niemand beinahe ben Muth fand, fich folafen zu legen, wo man noch bagu burch ein furchtbares Ungewitter, bem Beltenbe ber paffendfte Prolog, mach gehalten wurde, als aber die Nacht und ber Tag bes Schredens vorüber, begnügte man fich mit einer einzigen Prorogation bis ju bemfelben Tage bes Julimonats, und als auch diefer gurudgelegt, ward die Sache nicht weiter befprocen. Rach biefer Erfahrung burfte vielleicht angunehmen fein, daß, falls wir bem 13. Juni 1857 überleben follten, gang feine Frifterftredung ju boffen.

Beinrich Rangau, bie Gaben eines Dasppobius bewundernt, hatte fich felbft au einem Aftrologen erften Ranges berangebilbet. In mebren Schriften bebandelt er feine Lieblingewiffenschaft, baufig glaubte er auch, fünftige Begebenheiten anfundigen gu tonnen, wie er benn versicherte, bag bas Jahr 1588 große Begebenbeiten, bebenkliche Ummaljungen in Europa berbeiführen Andere aftrologische Drafel batten bas Ramliche verfundigt. Das fürchterliche Jahr ging vorüber, und bas Publicum, feiner Angft quitt, erlaubte fich über bie Propheten zu lachen. Des Beinrich Rangau Bewunderer und Client, Beter Lindenberg , mußte ein eigenes Buch fcreiben , barguthun , bag ber Aftrologen Borberfagungen richtig eingetroffen. Es führt ben Titel: Petri Lindenbergii historia rerum in Europa ab a. 1586 ad 1591 gestarum narratio, quarum eventu, maxime memorabili, principum in astronomica scientia virorum, Henrici Rantzovii, Joh. Regiomontani, Joh. Stofleri, et aliorum, de anno illo cum primis memorabili 1588, praedictiones astrologicas re comprobatas esse, ostenditur. Hamburgi, 1591. Lindenberg, ein lateinischer Dichter, von beffen Genialität Rangau eine bobe Meinung begte, mar gleichfam beffen Claubian, in ibm glaubte er ben wurdigften Bertundiger feines Ruhms gefunden zu haben, beffen Schriften ließ er auf feine Roften bruden. 3hm war bet von bankbaren Schriftftellern gespendete Weihrauch bringendes Bedürfniß geworden. Moller nennt bunbert und funf bamals nicht unberühmte, jum Theil noch berühmte Gelehrte in Deutichland, Italien, Franfreich und Rieberland, die von Beinrich Rangau irgend ein Beifallszeichen , eine golbene Debaille mit feinem Bildnif, ober fonft ein Gefchent erhalten baben. Gine bestimmte Summe jährlich war gur Unterftugung gelehrter Danner ausgesett, und haben von folder Freigebigfeit Tycho Brabe und helvaderus ihr Antheil bezogen.

Bon seinen großen Reichthumern machte Rangau allen Gebrauch, den Wohlthätigkeit und Prachtliebe, mit Ruhmsucht verbunden, davon machen konnten. Der König von Danemark, die Königin Elisabeth von England, die Städte hamburg, Lübed, Antwerpen und Danzig wurden seine Schuldner, wegen starter

ihnen geliebener Summen : bie Konigin allein fculbete ibm einige hunderttaufend Thaler. R. Philipp II. von Spanien begablte ibm in breißig Jahren weder Binfen noch Capital, obgleich er feinen Gobn Berhard erft nach Spanien, bann nach Bruffel an ben Statthalter ichidte, um Bezahlung gu erhalten. befto weniger machte er bie bedeutenoften Erwerbungen. 3. 1590 erfaufte er von Sans Rangau auf Schönweide um 69,000 Ribir. das Stammbaus Rangau. Er ließ daffelbe aus Saufteinen gang neu aufführen, bie Gale mit großen Bemalben von ben alten Raifern und andern Rurften und Berren, bie gum Theil von dem Bergog von Florenz ihm verehrt, behängen. Dort hatte er auch seine bedeutende Sammlung von Marmorgerathschaften aufgestellt. 3m 3. 1567 erfaufte er von R. Friedrich IL um 55,000 Riblr. das auf Runen belegene ebemalige Cifterzienser = . flofter Gubsholm, Insula Dei, ober Rangausholm, wie es feitbem genannt wurde. Der Rangler Marc Reiner überließ ibm bas im Lauenburgifden, in ber Nabe bes Ragenburger Gees belegene Tufchenbed. Bon bem holfteinischen Rangler Abam Tragiger erfaufte er 1564 Bandsbed um 70,000 Athlr., und ließ er fofort die Gebaude umgeftalten, auch barin die Buchdruderei anlegen, welche 1598 des Todo Brabe Astronomiae renovatae Mechanica veröffentlichte. Das Gut Rixborf erfaufte er 1577 von Georg von Able= feld, und Rutichau an ber Trave von Balthafar Deng. Dit bem Reubau bes Schloffes Rixborf machte er 1578 ben Anfang. Deblbed hatte er von bem Bater geerbt. In allem besag er 20 Saupts guter, auch icone bofe ju Sannover, Samburg, Lubed, Riensburg, Riel, IBehoe, Minden, Sobroe und Segeberg. Bu Nordo, in der herrschaft Breitenburg, am Bege von Elmeborn nach Ischoe auf einer Anbobe, ließ er 1578 eine Pyramide erricbten. Eine abnliche Pyramide erbaute er 1588 nabe bei Segeberg, baneben feste er 1590, jum Gebachtniffe R. Friedrichs IL einen Dbelist, und unter bie Ppramibe bie fogenannte Beinrichs Ran-Bau Cavelle, in welcher, von einem durch ihn gestifteten Capital fahrlich am britten Pfingfitage eine Gelbfpenbe unter bie Armen vertheilt wird. Die Saule, welche man nebft ber alten Capelle in vielen feiner Schriften abgebilbet findet, wurde ju Anfang

dieses Jahrhunderts durch ben Wind umgestürzt. Daß es ihr an Inschriften nicht fehlte, wird man aus dem Charafter des Erbauers schließen. Sich durch Inschriften zu verewigen, war seine Marotte. Als er einstens, in der Jagd begriffen, auf freiem Felde seine Mahlzeit eingenommen, verewigte er das Ereignis durch einen Stein mit der folgenden Inschrift:

Hier heft Henrik Rantzau geeten.

"En ander holfteenst Abelsmand, som af en Sändelse som til dette Sted, drev Spot dermed, og lod dertil sätte et Reim, som Aerbarheden forbyder mig at ubföre:"

Hier heft J. K. g. . . ten.

Berdienftlicher find die Grabichriften, die Rangau an manden Stellen feinen bafelbft rubenden Borfahren gefest bat. melte eine Bibliothet, bie 4500 Banbe fart, ben berühmteften in Europa beigezählt murbe. Seinrich Meibom, Lindenbrog, Reis neccius und andere Gelehrte haben fie benutt. Butern ftiftete er verschiedene Sospitaler. Für fich felbft erfaufte er um 650 Mart ju IBeboe eine Grabftatte, beren Ueberfchrift fein Bert, gleichwie er bas 1591 errichtete Monument in Stand au balten, eine Summe von 100 Mart widmete. Sieben Jahre fvater wurde er binabgelaffen in die buntle Gruft, fintemalen ber 31. Marg 1598 fein Tobestag geworden ift. Er war ein Bater von zwölf Rinbern, wie benn zu allen Beiten bem Saufe ein reicher Rinderfegen beschieben gewesen. Im Jahr 1587 lebten 120 Perfonen bes Ramens Rangau, und befagen fie 73 Guter im 3. 1594. Seinrich Rangau wird als berjenige betrachtet, ber vermoge feiner Stellung als Stattbalter in bem foniglichen Antheil von Solftein, die hochdeutsche Sprace jur eigentlichen Geschäftesprache im Lande erhob. "Babricheinlich fand feine Ruhmfucht auch barin Befriedigung, ber bodbeutschen Sprache, die für cultivirter ale bie plattbeutsche gebalten wurde, und bie er fertig fprach und fcrieb - ein Borgug, ber bamale im nördlichen Deutschlande noch etwas feltenes war - ben Sieg über bie plattbeutiche gu verschaffen."

Bon Seinrichs Sohnen find Franz, Breibe, Friedrich, Kap Johann und Gerhard zu bemerken. Friedrich, geb. 31. Oct. 1557

und ale Page an bee Rurfürften August von Sachfen Sof erjogen, nahm 1583 Dienfte bei bem von Pfalggraf Johann Rafimir für den Colnifden Rrieg geworbenen Bolf. In bes Dbriften Eruft von Manbelelohe Gefellichaft reifete er nach Frantreich, wo er 1586 in ber Sollander Bestallung eine Compagnie Reiter anwarb. Indem aber die Lohnung ausblieb, verlief fich bie Mannichaft in ber furzeften Frift, was ber junge Sauptmann bergeftalten fich zu Bergen nahm, bag er barüber ben Berftand verlor. Beitig burd Aberlaffen wiederhergeftellt, marb er für bes Ronigs von Frankreich Rechnung eine Compagnie Reiter, Die des Chriftoph von Baffompierre Regiment zugetheilt. Bon ben Dubfeligfeiten eines Streifzuge fich zu erholen, ging er auf bie Jagb, und er flief auf Rauber, ein abgebantter Solbat und ein Roch, bie ohne weiteres auf ihn anlegten. Bon einer Rugel getroffen, fant er ju Boben, und mit Doldflichen wurde er vollende getöbtet 1588. Er fand feine Rubeftatte gu Couleuvre in Bourbonais, laut ber von einem Landsmann und Better, von Andreas von Pleffen ihm gefesten Grabichrift. Ray Rangau, Dompropft zu Samburg, geb. 9. Aug. 1562, wurde an dem bergoglich holfteinischen Sofe 'erzogen, folgte auch ben Prinzen Friedrich und Philipp in die Reife burch Deutschland, Franfreich und England, und trat bemnachft in banifche Dienfte. R. Friedrich II. fcidte ibn 1587 nach Italien, wo er mit dem bergog von Parma wegen eines Friedens zwifden England und Spanien unterhandeln follte. Der Bergog erwies fich gegen ibn ungemein gnabig, beschenfte ibn auch bei feiner Abreife mit einer golbenen Rette und feinem, bes Bergoge Bilbnig. Auf ber Rudreise murbe er ben 9. Januar 1588, brei Meilen von Bruffel, von bes Grafen von Berg Reitern aufgefangen und ausgeplunbert. Die festen ibn zwar und feine Leute in Freiheit, fobald bie in feinem Bepad vorgefundenen Briefe bes Bergoge von Parma ihnen ju Beficht gefommen , nichts besto weniger nahm R. Friedrich II. Die Sache boch auf. Er legte ein Embargo auf alle in feinen Bafen vorfindliche bollanbifche Schiffe, 600 ber Sage nach, und gab fie nur gegen Erlegung von 30,000 Rthir. frei. Alfoldes Gelb ichenfte ber Ronig an Rangau, jum Erfag

bes erlittenen Schabens. Dieser hatte auch die Spre, die Prinzessin Elisabeth nach Braunschweig zu geleiten, wo sie bem Berzog heinrich Julius angetraut wurde. Später kommt er als Amimann zu Gottorp und bes herzogs hans Adolf Geheimrath vor. Mit Dietrichs Blome Tochter verlobt, ftarb er vor der hochzeit, 29. April 1591. Johann, geb. 14. Febr. 1566, und ber holsteinischen Prinzen Friedrich und Philipp Edelknabe, solgte ihnen nach heibelberg zur Universität, starb daselbst an der Pek, 17. Oct. 1582, und wurde in St. Peters Kirche beerbigt.

Frang, geb. 28. Mug. 1555, wurde in bem Alter von 13 Jahren nach Bowen gur Universität geschickt, errichtete bas genauefte Freundschaftsbundnig mit bem eben dafelbft fludirenben jungen Pringen von Dranien, und wurde barum auch in beffen Unfall verwidelt. Der Bergog von Alba ließ die beiben Freunde aufheben 1568, und junachft nach Antwerpen, bann ferner nach Spanien bringen. Die Gewaltthat übte, von Soldaten umgeben, ber Borfteber bes Consejo de las altercaciones, Johann Bargas, und gegen fein Beginnen protestirte ber Rector in einer lateinischen Rede, die Immunität und Privilegien der Univerfität anrufend. Bundig antwortete ber Purift: non curamus privilegios vestros. Beffere Grunde hatte ber Bater Rangau geltenb ju machen : es foftete ibn eine einzige Borftellung an R. Philipp, und ftrade murbe fein Sohn freigegeben. Der junge Mant brachte einige Jahre auf Reisen bin, bann tam er an R. Friedriche U. Sof, ohne boch ein Umt zu befleiben, nur bag er nach und nach mit Rorföer, Rallundborg und Silfeborg belehnt wurde. In bem ichwedischen Rrieg 1612 führte er ein Regiment, bie sogenannte weiße futische Kabne, die vornehmlich in Rorwegen verwendet wurde. Dort empfing er in einem zwischen Babuus und Barberg gelieferten Gefecht eine Bunde, bie ibm todtlich wurde am 21. Febr. 1612. Die Regimentefahne bat man über feinem Grabe aufgehängt. Der jungfte Sohn feiner Che mit Unna Rofenfrand, verm. 1584, Johann, befag Eftvadgaard, fo er feinem Sohne, bem Dbriften Frang Rangau binterließ.

Besagter Obrift gewann in der erften Che mit Elisabeth Rosenfrands die Sohne Palle, Georg und Johann, in der an

bern Che mit Sille Urne brei Sohne, von benen boch nur ber einzige Friedrich Christian, auf Robsteenseve, Dbrift wie ber Bater, heurathete, jedoch finderlos blieb in feiner Che mit Delgaard Rodfleen. Valles, auf Brodftov, Nachtommenichaft erloich in seinem gleichnamigen Enfel. Georg, auf Bygbolm, Generals major und Inhaber eines Regiments, biente als folder in Schonen gegen bie Schweben, wo er fich befonders in ber Schlacht von Lund, bei ber Ginnabme von Landsfron und Engelholm auszeichnete, bis 1679. Den 12,000 Danen, welche in bem spanischen Successionsfrieg R. Friedrich IV. dem Raifer überließ, augetheilt, bat er vornehmlich in ben Schlachten bei Bochfatt und Dubenarde, bann in ber Belagerung von Lille Chre eingelegt. Er und ein englischer Solbat follen bie vorberften gewesen sein in Erfturmung ber Contrescarpe. Mit bem Commando in Schonen befleibet 1710, wurde er bei bem ersten Angriff in Bruft und Schulter gefährlich verwundet, ein Ereigniß, bas wesentlich auf bas Diflingen bes Feldzuges einwirfte. Dagegen mar bie Ginnahme von Wismar, 1711, großentheils fein Werk. Sein Erftgeborner mar in ber Wiege gestorben, ber andere Sobn , Chriftian fiel als Lieutenant bei Bochftatt , einzige Tochter, Charlotte, murbe an ben Grafen Christian von Rangau zu Raftorf verheurathet. George Bruder, Johann, auf Derslevflofter, Bramminge, Biftrup und Frydenbal, General-Lieutenant, war nicht minder ein gefeierter und fenntnifreicher Rrieger. Er focht bei Sochftatt, in Italien, bei Ramilies, und farb ju Bruffel 1708. In erfter Che mit Ratharina Barbara Kriis, in anderer Ebe mit Sophie Amalie Friis verheurathet, blieben ihm aus ber letten Che brei Rinder, Chriftian, Chrifliane und Chriftense. Chriftian Friis Rangau auf Bramminge und bovringholm, geb. 1687, verrichtete 1704 bei dem Pringen Eugen und bei Marlborough Abjutantenbienfte, und wurde durch fonigliches Patent vom 3. Mai 1728 ermächtigt, Ramen und Bappen ber Friis bem feinigen hinzuzufügen. Er farb ben 15. Mai 1731, ohne Rinder in seiner Che mit Anna Benedicta Steensen. Seine Schwefter, die gelehrte Christiane Rangau beurathete ben Obriften Werner Parsberg, und ale beffen Bittme ben Geheimrath Claus Reventlom.

Heinrich, auf Schönweibe, Aagaard, Mögelfier, Rosenvold, Jensgaard, Ritter des Elephantenordens, Reichsrath, Stiftsamtmann zu Aarhuus, Amtmann zu Stiernholm, Assessor bei dem Staatscollegium und dem Obergericht, ebenfalls ein Sohn von Franz Rangau und Anna Rosenfrands, war den 26. Januar 1599 geboren. Er ging 1623 auf Reisen, durchwanderte die vornehmsten Reiche von Europa, schiffte sich zu Benedig ein, sas. Eppern, Jerusalem, Cairo, Egypten, Constantinopel. Das Tagebuch dieser Reise wurde zu Ropenhagen 1699 veröffentlicht, erschien auch in deutscher Uebersegung, Hamburg, 1706, 8? Heinrich Rangau war einer der fünf Reichsräthe, welche zu Odense 1652 in schwedische Gefangenschaft geriethen. Er starb den 16. Januar 1674, und wurde in der Kirche zu Raarup in der durch ihn angelegten Familiengruft beerdigt. Auf dem Grabstein heißt es:

Lär vel at böe, för bu böer, Saa böer du ikke, naar du böer.

(Berne recht zu fterben, bevor bu ftirbft, fo ftirbft bu nicht, wann bu ftirbft.) In feiner Che mit Sophie von Lindenom, Wittme von Gyldenftiern, mar Beinrich finderlos geblieben. Sein Bruber, Friedrich, General über ein Regiment Infanterie, Dombert ju Samburg, geb. 4. Febr. 1590, wurde, ale des Grofvaters, bes gelehrten Beinrich Rangau Liebling, in beffen Saufe erzogen, und übernahm, nach bes Grofvatere Ableben, fein Dheim Gerbard Rangan die Aufsicht über bes Anaben fernere Erziehung. In ritterlichen Uebungen vollfommen, reifete Friedrich in Gefell-Schaft seines Bettere Ray nach Tubingen, mo er mabrent feiner brei Studiensahre häufig, und zwar ohne Prafes bisputirte. Cornet in feines Dheims Gerhard Regiment, und nach bem Frieden Jacobs Ulfeld Begleiter in ber Gefandtichaftereife nach Spanien, fchiffte er bemnachft fich ju Benedig ein, um die Levante ju besuchen. Auf ber Fahrt nach Conftantinopel murbe bas Schiff von Seeraubern angefallen und icharf bestritten. Bon Conftantinopel reifete Friedrich nach Berufalem, Bethlebem, Cairo, et bestieg ben Berg Sinai, befuhr bas rothe Meer, benutte ein englifches Schiff zur Ueberfahrt nach Sicilien, und fam burd

Franfreich und die Niederlande nach Saus. R. Chriftians IV. Rammerjunfer, und 1626 mit Defel belehnt, wurde er 1627 bei ber Armee an Elbe und Befer jum General-Rriegscommiffarius, und zugleich zum Commandant in Bolfenbuttel, welche Reftung er mit Ginficht und Muth vertheidigte, bestellt. Außer Thatig-Beit gefest burch ben Friedenevertrag von Lubed, nahm er fcmebifche Dienste; bei Nördlingen murbe ibm bas Pferd unter bem Leibe erschoffen, er felbit gefangen. Rach feiner Freilaffung erhielt er bas Regiment, fo bes banifden Reichemarfchalls Undreas Bille gemefen. Bu Arensburg auf Defel erbaute er mit feinem Belbe eine Rirche, gleichwie er bie bafige Schule begrundete und ihr ein festes Gintommen zuwies. Auch die Invaliden empfanden feine Freigebigfeit, und wurden durch feine Fürsorge in den Invalidenhäufern gu Ropenhagen, Belfingborg und Landsfron untergebracht. Die Rinder feiner erften Che, mit Margaretha von Butbus, farben in ber Wiege, in ber anbern Che, mit 3da Scheel, fab er vier Sobne und drei Tochter. Stamm feste einzig fort Graf Dtto , herr ju Rosenvold , hamelmofe, Bollerup, Avensberg, Alleslev, Bedbygaard und Marwielund, foniglicher Bebeimrath und Rammerberr, geb. 1632. Er murbe von R. Christian V. am 25. Mai 1671 in ben baniiden Lebensgrafenftand erhoben, ging barauf als außerordentlicher Befandter an ben frangofischen und englischen Sof, und ftarb 1719. Mit Sophie Amalie Rrag, Ottos Tochter und des Chris font Ulfeld ju Svenftrup Bittme verheurathet, gelangte er burch fie jum Befige mehrer Guter in Schonen. Unter feinen breis gebn Rindern zeichne ich aus die Sohne Friedrich, Otto Beinrich, Chriftian und Otto. Otto Beinrich verungludte in dem Brande bes Opernhauses zu Ropenhagen, 1689. Graf Friedrich, auf Rosenvolde, Generalmajor, ftarb 1726, in dem Alter von 49 Jahren. Dito, Freiherr und General-Lieutenant, farb unvermablt 27. Febr. 1771. Des Grafen Friedrich Nachfolger in ber Graffchaft, Graf Chriftian, herr auf Brabesburg, Rosenvold, Asbal, Samelmofe, Bolberg, Kraftrup, Gundeftrup, war ben 23. Januar 1684 geboren. "In seinen jungern Jahren wurde er in Gefandtichaften gebraucht. 3m 3. 1708 ward er nach England, und

1709 nach Berlin geschickt, wo er 1710 ben banifden Rammerberrenichluffel empfing, aber zugleich den Auftrag befam, als Befandter nach Mostau ju geben. Er traf ben Bar ju Thorn an, und blieb einige Beit in beffen Gefolge. 3m 3. 1713 marb er Ritter von Danebrog und bernach Brafes im Commiffariat, welches er ben gangen bamaligen Rrieg über bis 1721 blieb. Den 18. April 1726 ward er Graf und herr ber graff. Ran-Bauischen Guter Asbal, Sammelmos und Rosenvold. 3m 3. 1727 erhielt er bas Commiffariat in ber großen Solmscommiffion, und ward als Ambaffadeur an ben frangofifden Sof geschickt. 3m 3. 1728 befam er ben Character eines Gebeimen Rathe. Den 6. Jun. 1731 empfing er bei ber Rronung Ronige Chriftiani VI ben Elephantenorden, und ward mit dem Titel eines gebeimen Conferengrathe ale Statthalter nach Norwegen geschickt, wo et bis 1740 geblieben, ba er Stiftsamtmann in Runen worben, welches Amt er 10 Jahre befleibet, und alsbann feines boben Altere wegen im Jul. 1760 aufgegeben, und fich jur Rube gefest. Er bat fich zweimal vermählt. Die erfte Gemablin. Charlotte Amalia, eine geborne von Gioe und verwittwete von Due, mit ber er fich 1717 vermählt, farb 1724. Die andere Gemablin aber, die ibn überlebt, heißt Eleonora Bedwig, und ift eine geborne von Pleffen, die er fich ben 26. Mai 1726 bei gelegt." Dem Grafen Christian folgte in bas Grab ber Rubm, daß er ein um fein Baterland fehr verdienter und gelehrter Mann gewesen. Er war bermagen eifrig in feinen Stubien, bag er ihnen felbft im Betummel einer Jago verftobine Mugenblide zu widmen pflegte. Er ftarb den 16. April 1771. Sohn ber erften Che, Graf Dito Manderup, Geheimrath und Stiftsamtmann über Island und bie Farber, mar ber griechifchen Sprache machtig, wie feiner Mutterfprache, ftarb aber por bem Bater ben 2. Oct. 1768, aus ber Ehe mit helena Margaretha von Levenow, Bittme von Thienen, eine einzige Tochter, nachmalen vermählte Grafin von Lynar hinterlaffend. Bon feinen Stiefbrudern ftarb ber altefte, ber Rammerberr und Stiftsbaupts mann ju Wiborg, auch banifder Graf feit 1753, Chriftian, ben 8. Febr. 1765. Mit Friderife Conife von Raben verm. hinterLieß er, neben zwei Töchtern, ben Sohn Christian Friedrich, Lehensgraf auf Asdal, Rosenvold 2c., geb. 24. Nov. 1763, der jedoch am 27. Januar 1782 unverehlicht gestorben ist. Graf Karl Adolf, auf Rosenvold, im Stift Aarhuus, Amt Stjernsbolm, Asdal, im Stift Aalborg, Hamelmöse, Brahesburg, Barlösegaard und Derelund auf Fünen, lebte in kinderloser Ehe mit Christiane von Wedel-Jarlsberg. Friedrich Siegsfried endlich, Baron, auf Friedrichslund, Stovgard, Soesbolm und Brahesholm in Fünen, General-Lieutenant von der Cavalerie, commandirender General in Fünen, Inhaber des Fünenschen Dragonerregiments, geb. 8. Juni 1744, wurde in der Ehe mit Sophie Magdalena Juel Windt ein Bater von suns Sohnen, deren wohl der eine oder der andere die einzige von Rays I. Nachkommenschaft noch übrige Linie sortgepflanzt haben wird.

Breide auf Rangausholm und heffelager, bes gelehrten Beinrich Rangau anderer Sohn, bes Elephantenordens Ritter, Reichsrath, Statthalter in Ropenhagen und Lebensmann in Mden, geb. 1556, ging 1586 ale R. Friedriche II. Gefandter an ben frangofifden Bof, in Gefellicaft von Beinrich Rammel, bem hofmeifter bes jungen Ronigs Chriftian IV. nach holftein, jum Landtag in Riel, um mit ber Ritterschaft ber Berzogthumer in Betreff bes von ihr in Anspruch genommenen Bablrechtes zu verhandeln, oder vielmehr sie in dem Anspruch zu bestärfen, wie das dem Intereffe ber banifchen Ariftofratie angemeffen. "Weil nun biefes zwischen ber Schleswigholfteinischen Ritterschaft und bem banifchen Reicherathe eine angelegte Sache war, fo murben von des jungen Ronigs wegen feine Schwierigfeiten gemacht. Aber ber altefte von Bergog Abolfe Gobnen, Philipp, welcher icon gu bem Alter gefommen mar, bag er einsehen fonnte, mas man ju bes fonigligen und fürftlichen Saufes Nachtheil ichmiebete, wollte weber fich noch feine Brüder zu einer Bahl aufftellen, sondern verlangte durch seinen Rangler ohne einigen Umschweif eine Erbhuldigung. Jedoch die Ritterschaft blieb auf ihrem Sinne, und ließ bem Bergoge Philipp rund heraus fagen : wofern er biefen Schluß mit ben banifchen Befandten nicht bewilligte, und fich nach feines Aeltervaters Christians I. Exempel einer freien Wahl unterwürfe, so wollten sie ben jungen König zu ihrem einzig regierenden. Herrn erwählen; und man glaubt, daß sie wirklich zu diesem: Borhaben geschritten seien, wenn der Herzog auf seinem Sinne beharret hätte. Aber er ließ sich endlich durch diese Drohungen schreden, und mußte in einen sauern Apfel beißen, worauf ernebst dem Könige zum regierenden Fürsten in Schleswigholstein erwählet wurde." Der Wahlacte waren zwei Bedingungen beisgesügt: "die gewählten Fürsten sollten vor der Huldigung die Privilegien der Länder bestätigen, widrigenfalls die Wahl als nicht geschehen geachtet werden sollte, und den Beschwerden, deren die Stände ein und zwanzig angaben, sollte von beiden Fürsten abgeholfen werden."

Im J. 1589 befand sich Breibe in bem zahlreichen, bes Prinzessin Anna für ihre Brautsahrt nach Schotland beigegebenen Gefolge. In dem schwedischen Kriege verdiente er sich den neus gestifteten, nachmalen mit dem Elephantenorden vereinigten Schwertorden, und wurde er einer der zwölf ersten Ritter. Er starb den 10. Januar 1618, und ruhet seiner zweiten Gemahlin, der Ratharina Giöe zur Seite, in der Kirche von Maglebye auf Möen, so er mit ihr erheurathet hatte. Frau Ratharina war indessen sinderlos geblieben. Dagegen hat Breibe der Kinden seche, darunter der Sohn Rap, in der ersten Ehe mit Sophie. Rosenfrands, und in der dritten Ehe mit Christine Wissert, verswittwete Bille, den Sohn Franz gewonnen.

Ray auf Rangausholm, Amtmann zu Kallundborg, starb 1623, in dem Alter von 33 Jahren. Seine einzige Tochter Sophie wurde an Lorenz Ulfeld verheurathet. Franz auf Rangausholm wird als jüngster Reichsrath 1629 aufgeführt, in dem Jahre also seiner Ernennung zum Hosmeister oder Statthalter in Ropenhagen. Auch er war, "nach der damaligen allgemeinen Mode unter dem dänischen Abel, einige Jahre außerhalb Landes auf Reise gewesen. Denn es war sast keiner in Ansehen, ohne wenn er sich durch weitläuftige ausländische Reisen meist arm gemacht hatte. Aus welcher Ursache vornehmlich Se: Maj., um solche Ungelegenheit abzustellen, die Ritteracademie zu Soröe stiftete.

Sonft war damals der königliche Sof fehr prächtig, und weil ber Ronig febr luftig und febr umganglich mar, fo maren auch alle Sofleute ausnehmend aufgewedt, und fuchten fich auf alle Art zu ergögen, wiewohl folche Luftbarkeiten zuweilen allzuweit gingen, benn bie Gaftereien endigten fich nicht andere, ale mit großen Raufden, und bie Bochzeiten mabrten gerne etliche Tage. frangofifche Gefandte Ludwig bes Saves Baron von Courmeevin bezeuget, bag auf ber hochzeit ber Fraulein Lindenow (1629) ber Rronpring Chriftian und ber hofmeifter Frang Rangau funfbis fechemal betrunten gewesen. Aber biefes tonnte mohl mehr einer übeln Gewohnheit, ale der Begierde jum Trinfen jugefcrieben werden." Courmesvin ergablt auch von bem Fürstbifchof von lubed, von Johann Friedrich, aus dem Saufe Solfiein-Gottorp, geft. 1634, "die Befonderheit, dagver auf einmal brei Beiber gehabt, und alfo hierin mehr gethan, ale einem Bifchofe nach ber Saustafel geburet, namlich eines Beibes Dann au fein, benn biefer mar breier Beiber Dann jugleich."

"Die alten Sofmeifter waren bie vornehmften unter allen Unterthanen, und bie Saupter bes gangen Abels, ja fie hatten bas Ansehen ale die Droften in alten Zeiten, ba bingegen Frang Rangau, welcher zu biefer Zeit hofmeister oder Statthalter war, unter vielen Reichsrathen faß, wie zuvor gezeiget worden. Doch war fein Amt, in Abficht auf die Ginkunfte, das befte im gangen Reiche, benn er hatte jährlich über zwanzigtaufend Reichsthaler einzunehmen, ohne was er von feinen eigenen Gutern batte, welches fich auch auf zwanzigtaufend Reichsthaler belief. Worin aber bes hofmeifters, Frang Rangau, Umt eigentlich bestanden, und wie weit fich feine Gewalt erftredt habe, läßt fich fo leicht nicht fagen : benn es fcheinet, bag ber Ronig einen Sofmeifter nur bem Ramen und Titel, aber nicht ber Gewalt nach haben wollen; weswegen auch zwischen ihm und bem foniglichen Rangler ein Streit war, weil biefer lettere bas Amt bes erften nur blog jum hofmeifter und Statthalter Ropenhagens einschränken, und ihn feineswegs als Reichshofmeifter ansehen wollte. weilen ichien es zwar, als ob ber Ronig ben Sofmeifter, welchen er sonderbar liebte, unterftugte, ja einige Jahre barauf (1632) erklarte er ihn jum wirklichen Reichshofmeifter; aber vermuthlich sabe ers nicht ungerne, baß ihm ber Ranzler sein Ansehen streitig machte, und ihn nicht als Reichshofmeister erkennen wollte. Eben so zweiselhaft waren auch die andern hohen Aemter." Dergestalten war der König für den Reichshofmeister eingenommen, daß er ihm seine und der Christina Runk Tochter Anna Katharina zur Frau zu geben beschloß.

Frau Chriftina ftebt in eigentbumlichen Berbaltniffen gu bem Rheinlande, daber eine fie betreffende Digreffion wohl nicht auffallen wird. Chriftina entftammte einem ber alteften abelichen Befchlechter in Danemark. Ronig Chriftian verliebte fich in fie gleich nach Absterben ber Ronigin Anna Ratharina (29. Darz 1612). bes Rurfürften Joachim Friedrich von Brandenburg Tochter, "und ließ fich endlich in eine ungleiche Che mit Sungfer Chriftine Munt ein, beren Bater, Ludwig Munt, Stiftsamtmans in Drontheim gewesen, und im 3. 1597 in ber Untersuchung, welche auf foniglichen Befehl angestellet murbe, von feinem Amte abgefest worden, und auf feinem Gute in Jutland geftorben Beil feine Tochter nicht zu gewinnen war, ohne burch eine rechtmäßige Ebe, und es gleichwohl bier im Reiche ungewöhnlich mar, aus einer bloß abelichen Dame eine Ronigin ju machen, fo mußte ber Ronig einen Mittelweg geben, und fich diefelbe an feine linke Sand trauen laffen. Die Bermählung ging auf dem Lundner Bischofebofe in Schonen in aller Gile por fich, bag niemand etwas bavon wußte, ebe und bevor Se. Daf. felbft foldes bem Reicherathe eröffnete. Die Traunna. 31. Dec. 1615, verrichtete ber bortbin verschriebene Saupingftor von ber Ricolaitirche in Rovenbagen, Mag. Mabs Jensen, und awar mit biefen Cermonien: daß ber Ronig ihr feine linke, und fie wiederum dem Ronige bie rechte Sand gab, wie in ungleichen Beirathen gebrauchlich ift, welche man Matrimonia ad Morganaticam, ober an ber linten Sand nennet. Und alfo fiebet man, bag Ge. Daj. für gut befunden, eine folde Beirath einzugeben, bamit bie Rinber, welche mit ber neuen Gemahlin gezeuget wurden, ben andern toniglichen Rindern nicht jur Laft fein möchten; aus welchem Grunde auch die Bebingungen diefe maren : daß fie

nur ben Titel von bes Ronigs Gemablin, nicht aber Ronigin führen, und die Rinder fein Erbrecht gum Reiche haben follten. Spater führte fie ben Titel Grafin ju Schleswigholftein, Frau au Taafinge, Boller, Ellensburg, Rofenvold, Lundegaard, Weilegaard, Lellinge, Tybrond und Thurde. Sie wird als eine Dame von gleich viel Tugend und Rlugheit ale Schonheit gerühmt, daber auch ihre Che Jahre lang eine ber vergnügteften und mit 16 Rindern gesegnet gewesen. "Bas die eigentliche Urfache ihres Falles und des Abicheues, ben ber Ronig vor ihr befam, gewesen fei, bas fann ich nicht gewiß fagen. Ginige halten bafur, baß fie einen gefährlichen Unschlag wiber ben Ronig gehabt, aber fie wiffen nicht, worin er beftanden. Undere fagen, baß fie ben Ronig mit Gift habe hinrichten wollen, welches aber wegen ber Liebe, die fie ju Gr. Daj. trug, unglaublich ift; benn ich finde, bag fie nach ausgestandener Berfolgung und Gefangenicaft bitterlich geweinet, als fie bes Ronigs Tob vernommen, und gefagt : ",, Wer follte gebacht haben, daß ich über ben Ronig Chriftian Thranen vergießen tonnte ?"" Es ift glaublich, bag, wenn der Ronig fie in Berdacht gehabt, ihr Rammermadchen Wibefe, welche nachgebende feine Maitreffe murbe, ihn auf die Gedanten gebracht. Und ich finde auch, daß in dem großen Proceffe, welcher ihr gemacht wurde, von nichts anders, ale von einer Untreue in ber Ehe gesprochen worben. Es fann nicht geläugnet werben, daß fie ber Rönig beswegen in Berbacht gehabt, ihr aus ber Abficht einen Proceg formiret, und bie Chefcheibung verlangt. Die Person, welche von ihr eine unerlaubte Gunft foll genoffen baben, war bes Ronigs eigener Sofmaricall, ber Rheingraf Dito Ludwig. Eben aus ber Urfache fchidte Ge. Maj. ihre · lette Tochter außerhalb Landes, wo fie eine Rlofterjungfer warb. Db hieran etwas gewesen, oder ob fie falfolich beschulbiget worden, tann bis igo niemand gewiß fagen. So viel ift an bem, bag fie ber Ronig vor bem Reichsrath beffen befchulbigen laffen, welcher zu bem Ende in bem Rosenburger Garten versammlet war, und bag er feinen Ausspruch verlanget. Die Befculbigungen, welche wider fie angebracht wurden, bestanden in neuns jehn Fragen, welche Se. Maj. mit eigner Sand aufgesett hatte,

und wovon bieses ber Schluß war: Wenn irgend einer von vorbenannten Puncten zu erweisen verlanget wird, so wollen wir dergleichen mit lebenden Personen, adlichen und unadlichen, beweisen, welche wir zur Stelle schaffen wollen, wenn es nothig thut. Ropenhagen, den 19. Junius 1632.

"3ch finde nicht rathfam, biefe Beiduldigungen anzuführen, ich will baber nur biefes fagen, bag unterfchiebene Puncte barin wichtig icheinen, und Anlag jum Argwohn geben fonnen. wenn auch Frau Chriftine unschuldig gewesen, so bat fie fich bod verbächtig gemacht. Und ber 5te, 6te, 7te und 8te Articul icheinet febr nachbenklich ju fein. Damale nun nahm Corfig Ulfeld ber Frau Chriftine, und Sannibal Sehefted (beide nachmalen Chriftis nene Schwiegerföhne) bes Ronige Partei, und man fann fagen, bag wenig Sachen von größerer Bichtigfeit und Auffeben, sowohl wegen der Parteien an fich felbft, als wegen der Advocaten, welche die ansehnlichften und bewährteften Manner im Reide waren, por Bericht gewesen, und diese Begebenheit gibt ein vollfommenes Portrait von diefen beiden Berren, benn man fiebet auf ber einen Seite einen besondern Uebermuth, und auf ber andern eine eben fo große Seuchelei. Beibe maren zu tabeln, ber eine, weil er ungenöthiget gegen feinen eigenen Ronig und Bobltbater handelte; ber andere, weil er aus Staatsabsichten und Eigennut bes Ronige Gemablin in Schande ju fturgen Doch fanden fich viele, welche ben Ulfeld nicht allein entschulbigten, fondern auch biefes Unternehmen als eine beroifde That ansaben. Bingegen urtheilte jedermann von Sebefteben, baf er hierin ben Boblftand etwas an bie Seite gefest babe." Dagegen beifit es in ber Histoire du comte d'Uhlefeld. "als ber Ronig Willens war, fich von ber Frau Chriftine ju icheiden, und ibn nichts von diefem Borfage abbringen fonnte, auch nicht Die Thranen seiner Tochter Leonora, welche er febr liebte, fo ließ er ben Rath verfammeln, um bie Sache zu untersuchen. Alle hoffeute verließen bie Frau Chriftine, um bem Ronige ju fcmeicheln , und niemand , ohne Ulfeld , unterftand fich , fie au vertheibigen, und zwar aus Liebe für Fraulein Leonoren, um burch biefe fein Glud bei Sofe ju machen. Er gab baber bem

Könige freimuthig zu verfteben, daß er Frau Christinens Advocat fein wurde. Deffen bediente fich Sebefted, um Ulfelden gu fturgen, und nahm fich vor, bes Ronigs Sache ju vertheibigen. Um beraumten Tage fand fich ber Ronig felbft nebft ber Frau Chris fine und ihren Rindern vor Gericht ein. Sebefied fing erft an ju reben, und führte bes Ronigs Befculbigungen mit folder Beredfamteit aus, daß bie meiften Frau Chriftine fur fouldig hielten, aber fie wurden gleich auf andere Gedanten gebracht. benn Ulfeld erwies ihre Unfchuld mit foldem Rachdrud und mit folden Grunden, daß fich ber Ronig felbft ber Thranen nicht enthalten fonnte, ja er flieg von feinem Throne berunter, umarmte fie und nahm fie wieber ju Gnaben auf. Ulfelb hatte baran nicht genug, feinen Rival mit dem Munde gu befchamen, fondern fuchte ihm auch mit ber Sand Tort zu thun : benn er jog vor dem Rathhaufe den Degen aus, und ging ihm mit folder hurtigfeit zu Leibe, daß fich Sehefted mit ber Flucht retten mußte. Doch weil fie beibe ansehnliche Manner waren, fo verglich fie ber Ronig wieder. Diefes Bergleiche aber ungeachtet, trug Sebefted bennoch einen immermabrenden bag gegen Ulfeld, und fonnte ibm biefe That nimmermehr vergeben. Jedermann munichte Ulfelden besfalls Glud, und gur Bergeltung befam er die Fraulein Leonora jur Gemablin."

"Was für Beweisgründe die beiden großen Advocaten für und wider die Berklagte gebraucht, kann ich nicht sagen. 3ch sehe nur daß der König in den Gedanken gestanden, dieser vorsgegebene ungebürliche Umgang, sei geschehen, als er selbst in Glücktadt abwesend, und Frau Christine mit dem Rheingrasen in Friedrichsburg gewesen; daß hingegen Ulseld des Königs eigene Briese vorgezeiget, worin sowohl Frau Christine als der Rheingraf beordert worden, auf diesem Schlosse zu verbleiben. Daß aber der König selbst in eigener hoher Person, nebst Frau Christinens Mutter, Ellen Marsvin, und den meisten Kindern im Gerichte gewesen, solches sehe ich aus einem unvollsommnen und verstümmelten Gespräche, worin der König sagt: ""Ellen, riethest du mir nicht selbst, die Wieses zu nehmen, weil Christine so sett würde ?" Wobei ihm Frau Christinens Kinder in die

Rebe gefallen, und gesagt: ""Großmutter!" Worauf Ellen Marsvin mit Lachen geantwortet: ""Euer Königliche Masestät!" daß ich also nicht weiter weiß, was die Kinder zu ihr gesagt, ober was ihr der König geantwortet. Uebrigens soll der Proceß so ausgefallen sein, daß Frau Christine vor Gericht freigesprochen worden, entweder weil die Beschuldigungen nicht recht mäßig haben erwiesen werden können, oder weil Ulseld durch seinen großen Anhang im Nathe ein solch günstiges Urtheil ausgewirft. Daß der Proceß so ausgefallen, davon habe ich nur eine mündliche fortgepstanzte Rachricht, für welche ich nicht die Gewähr leisten kann."

Uebrigens unterlaffe man nicht, bas Datum biefer unwarbigen Puerilitäten anzumerten. Der Procef fallt in bas Jahr 1630, muß aber icon langere Beit im Berte gewesen fein. Es fcreibt ber Kronpring, welcher vielleicht ber erfte, bem Bater Berbacht beizubringen, ben 17. April 1629 an den Rheingrafen, ber fic bereits nad Schweben gewendet batte : "Bir Chriftian ... Gelangen in Erfahrung und haben gnugigen Beweisthum, welchermafien du Dito Ludwig, ber du bich fchreibeft Rhein arafen, bich beines vorgegebenen Stanbes leichtfinnig vergeffen, und unbesonnener frevelmutbiger Beife verfühnet baben foulk, von Unferer Pringlichen Perfon bermagen icanbliche Afterreben au führen. Sonderlich aber follft bu ausgeworfen haben, ob hatteft bu von einem bir von Uns zugebrachten Trunk bich übel befunden , und hielteft dafur , Bir batten bir barin Gift beiund anbringen laffen. Db Bir Une nun wohl verfeben gehabt, bu würdeft beinem pratenbirten Cavalierftande (welcher auf fein bos Maul gewidmet, fondern in tapfern Thaten beftebet) folde unehrliche Berbachtigung nicht angethan baben, und wohl verfichert wiffen, es werbe bie gange ehrbare Belt von Une ein anders, und zwar Unfere tragende Sobeit mobigemäßige Achtung führen, auch tein redlicher Cavalier folder von beinem vergallten Bergen ausgefturgten verläumderischen Lugenbichtung einigen Glauben gulegen. Ueber biefes auch bie Mittel von bem Allerbochten mit iculbiger Danfbarfeit erfennen, baburd Bir einige von bir empfangene Offens in andere genugsame Bege batten

abzusinden und zu wiedervergelten; beshalben auch wohl bedacht gewesen, der Zeit Uns zu besehlen, und dich mit heroischem Gemüthe wie einen anbellenden hund zu despectiren. Zedennoch damit du in sothaner deiner Bosheit nicht fiolz werdest, und dir babei eine stete Sicherheit vermessentlich zusagest, so lassen Wir sothan bein unverschämtes wohlbesugten Ernstes wissen, daß Wir sothan dein unverschämtes boshaftes Lästermaul zu seiner Zeit der Gedür nach abstrasen, und bis dahin dich mit deinem verlogenen Schand- und Schmähherzen so viel und lange für einen heimstücksichen Gistbereiter und unredlichen Meuchelmörder achten und halten, auch gegen alle redliche Cavaliers schelten und tituliren wollen, die du das geringste deiner bübischen ausgegossenen Schmähungen, das dir dein Lebtag wohl mangeln und sehlen soll, über Uns zeugbar und wahr machen kannst."

Der Rheingraf beantwortete das Schreiben mit einer Ausforderung jum Zweikampf, die der Prinz jedoch nicht annahm, sondern vielmehr den Berwegenen bei seinem Beschützer, König Gustav Adolf von Schweden verklagte, 23. Oct. 1629. Besagter König scheint sich aber auf einige allgemeine mißfällige Neußerungen beschränft zu haben, und von der andern Seite mochte der Prinz sich glücklich schäpen, daß der Königsmantel ihn dede, denn sehr bald, in dem deutschen Kriege, sollte der Rheingraf Gelegenheit sinden, als einen der streitbarften Männer sich zu bewähren, namentlich zu Caub, Abth. II. Bd. 5. S. 107, zu Bacharach, im Elsaß u. s. w.

Falsch ift es, bag ber König Frau Christinen alsbald wieder aufgenommen habe: sie wurde nach dem Gut Boller im Stift Narhuus, so der König für sie gekauft hatte, gebracht, und hatte baselbst Eisenstäbe vor den Fenstern, Wache vor den Thüren. Sie durfte nicht anders als Frau Christina zu Boller genannt werden, wurde auch nebst ihren Kindern vom Rirchengebete ausgeschlossen. Das ihre Ungnade Jahre lang währte, und daß der Monarch, den man als den Retter der sogenannten deutschen Breiheit begrüßt hatte, fortwährend seinem kindischen Getreibe nachbing, ergibt sich aus seinem Schreiben an den Reichsmarsschalt vom 23. Dec. 1636: "Nachdem Frau Ellen (der Christine

Mutter) vor turger Beit bier in bie Stadt getommen und einige Tage ba gemesen, ebe fie jemanden etwas bat wiffen laffen, und fle nun gemerkt, bag fich niemand barum befummert, fo bat fie ben hofprediger überrebet, und ibm mit einem Schwure ber fprocen, mir nimmermehr etwas zuwider zu thun. Diefer fam au mir berauf, und bat mich, daß ich fie gu einem Gefprache möchte kommen laffen. Ale fie nun auf bas Schlog berauf fam, fo verhielt fie fich einige Tage gang befcheiben, aber gleich barauf fing fie an, einem jeden ju erzählen, wie abnlich mir bas Rind mare, welches fie bei fich hatte (bie Ifabella Dorothea, beren Beburt bem Ronig verbachtig). Sie ließ fich gegen Wibefe verlauten, wie gut fie bas Rind fpeifen, wie fie Sprach= und Tangmeifter zu ihr holen laffen, und fie fo ausftaffiren wollte, wenn fie groß murde, bag fie ben anbern gar nichte nachgeben follte. Bu eben ber Beit unterftand fie fich, ben Graf Balbemar Christian zwischen ben Dablzeiten zu fich binein zu loden, ohne Mitwiffen seines hofmeifters, ja fie verriegelte bie Thur, fo bag ber Sofmeifter ibn nicht zur Abwartung feiner Studien befommen konnte . . . Bei fo bewandten Umftanden febe ich nicht, wie ich mit Ehren und gutem Bewiffen die Frau Chriftine unter guten ehrlichen Leuten mit binlaufen laffen, und jugeben fann, bag ibr . . . mit meinen eigenen Rindern gu gleichem Erbe geben foll, wie man baraus erfeben fann, bag ibr . . . mich mit ibren Gloffen taglich burchziehet, und meinen und ihren Ramen gufammen auf den Ring bat fegen borfen, welchen fie bem jungen Sans Lindenow gegeben bat."

Der Frau Christine Kinder hatten sedoch keinen Theil an bes Königs Ungnade, sie blieben am Hofe, und selbst das Töchterlein, so dem Standal eine Beranlassung werden muffen, scheint ihm in den ersten Jahren nicht so ganz widerwärtig gewesen zu sein. In seinem Kalender für das J. 1632 hat er angemerkt: "den 21. März gab ich der kleinen Lysseken 600 Thaler." Diese Kinder verwendeten sich inständigst zu der Mutter Gunsten, es vergingen sedoch volle 16 Jahre, die der König, April 1646, seine Geneigtheit, die Gefangne freizugeben, erklärte. Es mag aber diese Gelindigkeit ihn sehr bald gereuet haben, denn am

:11. Nov. 1647 fab ber Reichsrath fich veranlaft, für bie fortwährend zu Boller Bermahrte Fürbitte einzulegen , "bamit bie vornehmen Manner, welche ihrer Gemablinen und Rinder wegen bierin fo boch intereffirt feyn, vermerfen fonnen, dag fie mit ihrer unterthänigften Bitte Em. Ron. Maj. fonigliche Gunft nicht vergebens angeflebet haben. Jest endlich, 26. Januar 1648, erfolgte die fonigliche willfahrende Entschliegung, worauf Chris fina die Reise nach Rovenhagen antrat. In beren Berlauf fehrte fie bei ihrer Mutter ju Ellensburg ein, und bier vernahm fie bie Botfchaft von bem am 28. Febr. 1648 erfolgten Ableben ibres Berren. Man faget, daß fie bitterlich geweinet, und bierbei bie oben angeführten Worte gesprochen habe. Wie weit fich fonft biefe tonigliche Gnabe erftredt, und ob Ge. Daf. fie wieber gu fic nehmen wollen, tann ich nicht gewiß fagen, wiewohl bie Rebe, welche 1658 bei ihrem Leichenbegangnig gehalten worden, foldes ju erfennen ju geben icheint."

In Rovenbagen fonnte unter ber neuen Regierung Chrifti= nens Bleiben nicht fein, fie gog fich nach ber Ginfamteit von Borler gurud und bort empfing fie ben Befuch, von welchem Tyge Below und Rrag berichten. "Den 1. Januar 1657, zwischen 11 und 12 Uhr Bormittage famen wir zu Boller an, und ließen fogleich ber Frau Chriftine Munt wiffen, bag wir auf Gr. Daj. Befehl mit ihr reden wollten, worauf fie uns burch ihren Bogt ersuchen ließ, ju ihr hinauf ju fommen. Wir folgten ibm bis gur Burgbrude. Auf ber Burgbrude begegnete uns Werner Pareberg, und geleitete uns bis in bas Bimmer binein. Als wir in ben Burghof tamen, bließen zween Tromveter, bis wir in bas Bimmer hinein zu ihr famen. Sobald wir eingetreten waren, fing ich, Tyge Below an, und fagte bag wir von Gr. Maf. gefchidt maren, etwas mit ihr zu reben; ich fragte fie babei, ob fie foldes allein, ober in Begenwart berer, welche in ber Stube bei ihr waren, nämlich bes Werner Pareberg Gemablin, Belwig Armfelb, und ber Jungfer Ratharina Balde boren wollte ? Borauf fie antwortete, fie mare wohl que frieden, bag gedachte Personen zugegenblieben. Darauf bat ich, bag fie une vorzeigen möchte, was fur Recht fie an ben graftichen

Titel batte. Sie antwortete, fie batte folden nicht felbft an genommen, sondern er mare ibr von Christian IV. gegeben wor Bierauf fragten wir, ob fie von Chriftian IV. jur Grafit gemacht worden, oder ob fie irgend einen Brief von ihm barauf Sie antwortete, nein, aber bas fonnte fie beweisen, baß ber felige Berr fie allo genannt batte, und zwar foriftlich unter eigner Sand und Siegel. Darauf bat fie une, bas Mittagt mabl bei ihr einzunehmen, weil ber Tifch gededt und icon vollig angerichtet mare: fo wollte fie nachher etwas fuchen, und une foldes zeigen, aber wir entschuldigten uns, weil wir gegen Abend gurud nach Bebel gebachten. Darauf ging fie von und in ein Nebenzimmer. Unterbeffen redete bas obgedachte abeliche Frauem gimmer mit une, und berichtete, wie bange ber Frau Chriftine geworden mare, ale wir binauf geschickt batten, weil fie nicht gewußt mas biefes bedeuten folle, und gemeinet batte, es gefcabe, weil Fraulein Eleonora bei ibr gewesen mare, von deren Reife fie boch nichts gewußt batte, ehe und bevor fie diefelbe im Sofe gefeben. Sie machten auch Entschuldigung, bag bie Trompeter im Bofe geblasen batten, ba wir binein gefommen, und fügten hinzu, daß fie nur um ber Dorothea Galde willen da mares welche fie in ihrer Unpaglichkeit befuchten. Frau Chriftine fam gleich wieder gurud mit einem toniglichen offenen Briefe, unter bochfibemelbten Ronigs Sand und Siegel, bedte bas oberfte unb unterfte mit zwei Gervietten gu, und ließ uns nur biefe Borte lefen: Der wohlgebornen Frau Chriftine Munt, Grafin gu Schleswigholftein. Beiter wollte fie uns nichts lefen Bir fragten, ob fie und nicht bas Datum biefes Briefes meifen wollte? und ba fande fich, bag er ben 30. Jul. 1630 geschrieben war. Daraus fonnt 3hr feben, fagte fie, bag ber Ronig felbft mir biefen Titul gegeben bat, auch ba ich fce von ihm entfernt lebte, und ich habe niemals verlanget wieber babin ju tommen, aber es ift auf meiner Mutter Unfuchen ges fcheben. hierauf antworteten wir, man wiffe mohl, bag bet felige Berr fie nicht nur alfo betitult, fondern auch befohlen batte fle alfo ju nennen, aber wir waren abgeschieft worden, um m vernehmen, ob fie nicht durch ein besonderes Diploma gur Graffel pare gemacht worben. Sie erwiderte, nein, bas mare nicht geicheben. Allein ihre Rinder batten vom Raifer ein Diploma mif ihre Titul. Bir verfegten, ben Graf Balbemar anbetreffend, wüßte man foldes wohl; aber bag bie Töchter bergleichen Briefe pom Raifer hatten, bas fonnte man nicht glauben. Sie antwortete, fie wußte es nicht anders, benn man batte es ihr alfo berichtet, boch hatte fie ein foldes Diploma nie gefeben. Abermaliges Befragen, wer foldes Diploma in Bermabrung batte ? fagte fie, fie wiffe es nicht, ob es Berr Corfig Ulfeld, ober femand von den andern batte. Man fagte ibr, dag ber Ronig ben Grafen Balbemar zwar für einen faiferlich romifchen Reichsgrafen balte, aber nicht fur einen Grafen von Schleswig und holftein ertenne. Es wurde ihr auch gefagt, bag Ge. Daj. Dernommen batten, daß fie fich fdriebe, Bir, ba doch fein faiferlicher Graf in Deutschland folches thate. hierauf nahmen wir Abschied, und bat Frau Chriftine, wir mochten ihr nicht allgu febr entgegen fein."

Es war biefes bie Ginleitung ju bem foniglichen Refcript vom 14. Januar 1657, wodurch Frau Chriftinen und ihren Rindern unterfagt, fortan Titel und Wappen von Solftein und Schleswig zu gebrauchen. Dem Berbot überlebte Chriftina, geb. 8. Jul. 1598, zwei volle Jahre, fie ftarb zu Boller, 19. April 1659, mabrend gunen noch von ben Schweden occupirt, "und war zu ber Beit, ale Ulfelb mit feiner Gemablin im größten Anseben, und durch ben Roschildischen Frieden wieder in feinen vorigen Buftand gefett mar, weswegen fie auch mit großer Pracht und einem ansehnlichen Gefolge begraben wurde. Die Leiche warb nach Dbenfe geführet, allwo fie vor ber Stadt von bem gangen Abel empfangen, und im Beifein ber gegenwärtigen Rinber und Rindestinder, welche alle in weiß gefleibet waren, beigefest wurde. Sie hatte fich burch ihre Milbe gegen Arme bie Liebe ber gangen Rachbarfchaft erworben, wie fie benn auf Boller ein hospital und eine Schule begrundete, auch der lateinischen Schule in Sorfens fich freigebig erzeigte. Bon ihren fettenen Ginfichten in bie beilige Schrift zeuget ihr von ber theologischen Facultät # Ropenhagen approbirtes Bert: Raabens Dors aandelige

Sammer, 1648 in 129. Bon ibren Bofen Boller, Elleneborg, Rosenvold, Beilegaard, Lundgaard, Tyberg, Roragergaard, Lellinge und Thunde, benen auch die Insel Tagfing beizugablen, übernahm bas mehrfte ihr Schwiegersohn Sehefteb. Ihre Rinber folgen alfo : 1) Unna Katharina, die Berlobte des Franz Rangan, beffen Todesfall fie bergeftalten zu Bergen fich nahm, bag ber Rummer am 20. Aug. 1633 ihrem Leben ein Enbe machte. 2) Sophia Elifabeth, geb. 1619 ober 1620, verm. 20. Dct. 1634 mit Graf Chriftian Venz. Wittme 1652 und ohne Rinder, verlobte fie fich mit holger Wind, ber aber, nachdem Ulfelb in Ungnabe gefallen, die Berlobte aufgab, um fich 1656 bes Abmirale Dre Giebbe Tochter beizulegen. Darüber wurde bie verlaffene Brant fo ungehalten, bag fie bem Treulofen fein Bilbnig mit ausgeftochenen Mugen gurudichidte. Gie ftarb ben 23. Jul. 1658, und wurde gleich ihrer Mutter zu Dbenfe in St. Knuts Rirche beerdigt. 3) Leonore Chriftine, von ber vieles zu erzählen. 4) Friedrich Chriftian, geft. im britten Jahre. 5) Drei todtgeborne Rnaben. 8) Graf Waldemar Christian, Graf und herr auf Taafing, geb. 1619, ift genugfam befannt burch feine Banbel am ruffifchen und schwedischen Sofe. "Er wird in der Siftorie wegen feines großen Berftanbes und feiner Rlugheit gerühmet, wiewohl ich finde, dag feine eigene Schwester, Eleonora Christina, anderer Bedanten gemefen, und ibm nur eine folechte Rabigfeit jugefdrieben. So viel ift gewiß, daß ibn ber Ronig fonderlich liebte, und zwischen ihm und ben rechten foniglichen Rinbern feinen großen Unterschied machte. 9) Elisabeth Auguste, geb. 28. Dec. 1623, wurde an ben Abmiral und Reichsrath Sans Lindenow verheurathet. Wittwe 1659, verspielte fie ihre gange Sabe, bag R. Chriftian V. fich gemußigt fab, ihr eine Penfion auszuwerfen. 10) Chriftine, geb. 15. Jul. 1626, murde 1634 bem Grafen Sannibal Sehefteb angetraut. 11) Bedwig, mit Chrifting 3milling, und an Ebbe Ulfeld verheurathet, farb 1679. Maria Ratharina, geb. 29. Mai 1628, ftarb den 1. Sept. n. 3. 13) Dorothea Elifabeth, geb. 1629, welche ber Ronig nicht für fein rechtes Rind erfennen wollte, und gab ibre Geburt Anlag zu ber Tragobie, beren Opfer zu werben, Fran

Christine Munk ausersehen. Dorothea Elisabeth wurde im Jahr 1645 in ein Karmelitenkloster zu Coln gesteckt, allwo sie sich Isabella a Jesu Maria nennen ließ, und starb daselbst den 18. März 1687. 14—16) Sophie, Auguste, Maria Elisabeth karben alle drei in der zartesten Kindbeit.

Außer biefen, und ben feche Rindern ber Brandenburgifchen Pringeffin, batte R. Chriftian beren noch vier andere. Bon einer Raitreffe bes Namens Christine, Matthisens Tochter, wurde ibm 1611 Chriftian Ulrich Gylbenlov geboren, "ber 1633 am franwillichen Sofe Ambaffabeur, und nachgebende beim Ronige in Spanien Sofmaricall gewesen. Er langte zu Ausgang bes Marzmonate 1640 in Bruffel an. Ale er eine Zeitlang bafelbft gewesen war, tam er mit Patenten gurud, und fing an eine Menge Truppen zu Roß und zu Fuß anzuwerben. Als er fich ther bei Reuftadt und Meinerghagen an ben Grenzen ber Graf-Maft Mark, mit 580 Reitern und ungefähr 100 Musquetiers gefest hatte, wurde er dafelbft von taufend hollandern unvermuthet aberfallen, und befam im Treffen brei Schuffe, und unter biefen einen burch ben Ropf, welcher ibm bas leben raubte, nachbem er fich ungemein tapfer gewehret, und fich geweigert batte, Quartier anzunehmen. Rurg nach ber Ronigin Tod nahm R. Chriftian eine andere Beifchläferin, nämlich Frau Ratharina, eines Burgers Tochter aus Ropenhagen, bie ben 10. Marg 1615 auf bem Schloffe Rronenburg Sans Ulrich Gylbenloven jur Belt brachte, welcher iber die Schlöger Friedrichsburg und Rronenburg Amtmann murde, und den 31. Janner 1645 auf Rronenburg ftarb. Er war mit Regige Grubbe vermählet, aber er zeugte mit ihr feine Rinder. Die lette Maitreffe bes Konigs war Wibefe, ber Frau Chriftine Runf Rammerjungfer. Dit biefer zeugte ber Ronig : 1. Ulrich Chriftian Gyldenlov, geb. 7. April 1630, geftorben in ber Belagerung der Stadt Ropenhagen 1659. 2. Gine Tochter, Anna Ratharina Gyldenlov, welche Claus von Ahlefeld zur Bemablin befam.

"Man fann also Christians IV. Kinder in brei Classen eins theilen. Die erste Classe bestehet aus rechten königlichen Prinzen und Prinzessinen, welche er mit der Königin gezeuget; die andere,

welche er aus ungleicher Che mit feiner Gemablin, Frau Chriftine Munt gezeuget; und bie britte, welche außer ber Che von Chriftina, ber Tochter Matthisens, Ratharina, und von ber Bibefe erzielet Diefe mancherlei Rinder von fo verschiedener Gattung mußten nothwendig allerhand munderliche Bandel im Reiche verursachen, benn bie erften wollten bie mittelften nicht fur voll anfeben, und die mittelften verachteten bie legten. Doch bat fic vermuthlich die unter ihnen inegesamt herrschende Gifersucht wenig ober gar nicht geäußert, fo lange ber Ronig bei völligen Rraften Als aber Se. Maj. alt zu werben anfing, fo brach ber Funten, welcher unter ber Alden verborgen lag, bervor, und be merfte man, dag die mittelften, nämlich Frau Chriftine Munt Rinder, ben Deifter gesvielet, theils weil felbige an ber Bah bie ftarfeften waren, theils auch, weil diese vielen Töchter mit ben ansehnlichften und mächtigften Berren im Lande verheiratbet waren, bag alfo ber Ronig, welcher anfänglich gebachte, fein Saus durch bergleichen Schwägerichaft ju ftarten, gegen bas Enbe feiner Regierung eine farte geheime Berbindung wider fich fand, weswegen er auch gang andere Wege ging, als vorber, bem Abet fich gunftiger erzeigte, und bie großen Reichswurden, welche einige Beit erledigt gewesen, wieder befette. Das befte fur ben Ronig war biefes, bag feine machtigen Schwiegerfohne nicht allezeit miteinander übereinftimmten. Zwischen ben beiden vornehmften, Corfix Ulfelden und hannibal Sehefteben, war eine beftanbige Jaloufie, und es ift glaublich, bag ber Ronig folche unterhalten, um allezeit einen von ihnen auf feiner Seite zu haben, welches anch geschabe. Ulfelb batte ben Bortheil, bag er wegen feiner Charge ale Reichshofmeifter feinen Anhang unter bem Abel vergrößern tonnte, und fraft biefes hoben Amtes war er auch allegeit bei hofe, dahingegen Seheftebe Charge nicht guließ, ohne Erlaubnig nach Sofe ju tommen, benn er war Statthalter in Norwegen; und es ift glaublich, daß Ulfeld ihm zu folder Charge behülflich gewesen, um nicht einen folchen machtigen Rebenbubler am Sofe zu haben."

Ueberhaupt haben fich in Christians IV. Familie wunderliche Dinge, wie fie taum in einem andern Königshause vorkommen

werben, ereignet. Sein britter Pring, Ulrich, geb. 1610, mar im 3. 1632 in fcwebifche Dienfte getreten. "Diefer Pring machte fich außerhalb Landes burch feine Tapferfeit und andere Berbienfte beliebt und ansehnlich. Aber eben bie großen Tugenben, welche er befag, erwedten ibm Feinde, welche ibm nachftellten, und ihn endlich bas Jahr barauf auf eine verratherische Weise um bas leben brachten. Denn als er nach bem Stillftanbe, welchen ber Bergeg von Kriedland 1633 mit ben Schweben in Schleffen gefchloffen hatte, bei ben faiferlichen Officiere, ben Grafen von Solif und Viccolomini jur Tafel gewesen war, so wurde biefer tapfere Pring, ale er von biefen Officiere Abichied nehmen wollte, son einem Menchelmorber, welcher in einem Graben verborgen lag, ericoffen, 4. Aug. 1633. Sein Rorver murbe barauf nach hamburg, und von da nach Ropenbagen geführet. wurde febr bebauert, weil er ein tapferer und febr verftanbiger herr war. Er batte fich auch einige Jahre guvor in anbern fremden Diensten hervorgethan, wohnte 1629 ber Belagerung won Bergogenbufch bei. Pufendorf und andere, welche ihm folgen, fagen, daß er hoffnung gehabt, mit der polnischen Prinzeffin bas Bergogthum Preuffen ju überfommen, welches ich nicht begreifen fann, weil es ja nicht in ber polnischen Ronige Dacht febet, etwas vom Reiche ju entwenden. Diefer Pring Ulrich forieb ein Buch, unter bem Titul: Strigilis vitiorum. 3ween Monate vor feinem Tobe hatte er feinen hofmeifter Ofme Schabe abgeschickt, bas Stift Schwerin von bem fcwebischen General Tage Tott, welcher von bem ichwedischen Abministrator, bem Rangler Drenftiern, Befehl bagu batte, baffelbe ju überliefern, in Befit zu nehmen. Sonft hat er fich auch fein Baterland baburd verbindlich gemacht, bag er bei feinem Aufenthalt in anbern ganbern bie berühmte himmelstugel bes Tyge Brabe wieber jurud befam, welche nachher auf bem runden Thurme in Ropenhagen vermahret wurde und nicht feines gleichen hatte. Diefes berrliche Wert, welches eben bas Schicffal batte als bie übrigen aftronomischen Wertzeuge diefes berühmten Mannes, welche nach feinem Tobe gerftreuet wurden, und wegfamen, fiel bei ber Berftreuung in bie Banbe ber Jesuiten zu Reiffe in

Schlessen. Als aber ber Prinz Ulrich gegenwärtig war, ba biefe Stadt 1632 eingenommen wurde, und er die Rugel kannte, so ließ er solche aus der Stadt wegnehmen, und schickte sie nach Dänemark, wo sie mit vielen öffentlichen Umftänden und Freudenbezeugungen auf die königliche Akademie in Ropenhagen gebracht wurde."

Ungleich verwidelter find bie Schidfale ber einen Tochter aus der morganatischen Che. Leonore Chriftine, geb. 22. Jun. 1621, war nur 6 Bochen alt, ale man fie ber Grogmutter, bamals auf ihrem Gut Dalum in Funen hausend, übergab. Bier Jahre bat fie bort jugebracht, bann wurde fie nach einem Aufenthalt von 7 Monaten nach Leuwarden geführt, wo bes Grafen Ernft Rafimir von Raffau Gemablin, Die Braunichweigische Pringeffin Sophie Bedwig, Ronig Chriftians IV. Schweftertochter, ibre Erziehung überwachte, und bas Rind fich in Gefellicaft feiner Geschwifter Sopbie Elifabeth und Balbemar Chriftian befand. Leonore Chriftine machte bedeutende Fortschritte in Lebre und Liebensmurbigfeit, fo bag Pring Morig von Naffau, ber mit ibr erzogen wurde, feinen 13 Jahren unbefchabet, fich in fie verliebte, und mit der Beit fie beimzuführen beabfichtigte. Aber fie murbe von ben Blattern befallen, und bermafien burch fie entftellt, bag ber Bring über ihrem Unblid felbft erfranfte und nach furgen Tagen bes Tobes. Leonore, faum von bem Rranfenbett erftanden, verlangte den Pringen gu feben, man führte fie gu ibm, verschwieg ihr aber feinen Tob. Gie fant in Dhumacht, und ber Abichen für ben Geruch bes Rosmarins, womit bie Leiche überftreuet, blieb ibr für ihre Lebtage.

Nachdem zu Lübed Frieden geschlossen worden, tam fie nach Danemart und an den Sof zurud, wo sie vornehmlich mit Musit, Zeichnen und dem Studium der französischen Sprache sich bes schäftigte. Sie empfing den Unterricht des Franzosen Alexander Einquision, der sie auch im Rechnen unterweisen sollte, sie aber ungemein hart behandelte, und dabei große Nachläffigseit sich zu Schulden kommen ließ. Deshalb führte Leonorens Hofmeisterin, Ratharina Sehested Rlage bei dem König, dem Lehrer zu nicht geringem Schrecken. Er versprach der Schülerin, sich zu bestern,

falls fie in diefer Roth ibm behülflich fein wollte. Inzwischen ftellten ber Rronpring und ber Confessionarius Chriftian Laffen fic ein, beibe von bem Ronig beauftragt, bas Fraulein ju überboren. Der Frangose verlangte einen Monat Ausftand, und benutte ben fo fleißig, bag feine Schulerin in bem angeftellten Examen einen Pfalm vom Blatt weg lefen, ju gleicher Beit einen andern foreiben und ein Gefprach führen tonnte. Das wurde bem Ronig hinterbracht, und weil Lenore sowohl ale ihre Schwefter Sophie beharrlich läugneten, jemalen unter bes Lehrers Barte gelitten gu haben, gerieth bie Sofmeifterin in Berdacht, bag burch fie bem Ronige eine Unwahrheit binterbracht worden. Darob ergrimmt, benunte fie bie erfte Gelegenheit, um fich ju rachen. Gin alter galls füchtiger Mann, Alexander Meinifen, gab Gleonoren Musifunterricht. Gelegentlich eines falfchen Griffes fließ er ihre Finger mit Beftigfeit gegen bie Laute, und fie erwiderte ibm bas in ber gleichen Beife, mit foldem Nachbrud, bag alle Saiten fprangen. Lehrer beklagte fich barüber bei ber Bofmeifterin und bie Buchtigung erfolgte alebalb. Mit zwei mächtigen Ruthen bat Frau Sebefteb bie Ronigstochter gepeitscht, bag fie 14 Tage lang nicht vermögend gu tangen, und Beitlebens bie Male an ihrem Leibe trug. Damale fcon, feit 28. Juli 1628 mit Ulfeld verlobt, verfehlte Eleonore nicht, die Dighandlung bem Brautigam ju flagen, und hat biefer, gelegentlich von ihrer Schwester Sophie Sochzeit ber Sebefted ihre Robeit verwiesen, fie auch nachträglich um ibr Brod gebracht.

Ulseld war aber keineswegs ber einzige Bewerber um ber schönen Eleonore Hand: auch herzog Franz Albert von Sachsen-Lauenburg, bem man sehr zu Unrecht den Tod R. Gustav Abolse beimessen wollen, trat als ihr Freier auf (sein Antrag ift vom 30. Sept. 1633), von allen Seiten wurde ihr gerathen, einen Prinzen dem schlichten Edelmann vorzuziehen, sie bestand sedoch auf der einmal getroffenen Wahl, und wurde Corsiz Ulseld ihr angetraut, 9. Oct. 1636, nachdem von wegen einer ihm aufgekommenen Bedenklichkeit die Berbindung um mehr als ein Jahr zurückgesett worden. Er hatte einen Schaden am Bein, den die Merzte in Ropenhagen für unheilbar erklärten, einer Rönigs-

tochter Brautbett zu besteigen, bielt er aber in foldem Ruftanb nich für unmurbig. Es mußte bas Resultat einer Cur, bebufs beren er 1635 fich nach Paris begab, abgewartet werben. Gine ungemein prächtige Sochzeit bat ber Ronig ber fünfzebnjährigen Braut ausgerichtet, bem Chepaar auch neben vielen Rleinobien und foftbaren Berathichaften ben Sof 3bftrup famt Bubebor verehrt. Die Che war in ben erften Jahren eine ber gludlichften , wenn auch ihres Berren Schulben , 36,000 Riblr., ju bezahlen, die junge Frau nicht wenige ihrer Rleinodien ju verfaufen genothigt. Raum ein Jahr hatte bas Chepaar auf Moen jugebracht, und es wurde an ben Bof jurudgerufen, um mit Gnabenbezeigungen überschüttet zu werben. phantenordens Ritter feit 25. Oct. 1634, Amtmann (Befelingemand) auf Möen, Munkeliv und St. Saustlofter, gelangte Ulfeld auch jum Befig von Engeftov, Uruy, Ellensborg, Saltoe, Bavelfe, Belling 2c., er murbe Reichsrath, Statthalter in Ropenbagen, Reichsschapmeifter, verrichtete verschiedene Gefandtichaften in Solland, England, Franfreich, Deutschland. Bor allem aber legte er Ehre ein mit ber Sendung am faiferlichen Sofe 1641, beren 3wed, bie Rieberfclagung bes von dem Raifer in Anfpruch genommenen Beimfallerechtes auf bie Berrichaft Pinneberg er vollständig erreichte, jugleich auch für sich bas Diplom vom 7. Aug. 1641, wodurch ibm bie reichsgräfliche Burbe verlieben, erwirfte. Frau Eleonoren gab dies Diplom Beranlaffung, bie lateinische Sprache zu erlernen, ber Ronig aber, in ber Bufriedenheit um bas Resultat ber von Ulfelb übernommenen Sendungen , ernannte ibn 1643 jum Reichshofmeifter , biermit bie Berrichtungen eines Premier-Miniftere ihm übertragenb.

Richt unvortheilhaft hat das neue Regiment, beffen wichtigste Sandlung wohl der Friedensvertrag von Bremsebroe 1645, sich angekündigt, zeitig wollte man sedoch den Reichshofmeister einer unmäßigen Gelogierde beschuldigen. In der 1644 begonnenen Umprägung der Rünzen, hieß es, habe er sehr bedeutende Gummen sich angeeignet, zu seinem Bortheil den Matrosen Abzüge von ihrer Löhnung gemacht, Gnaden aller Art theils gegen bares Geld, theils gegen Obligationen, die feine Clienten ausftellen mußten, verfauft. Gewiß ift, bag man fpaterbin eine Menge Berichreibungen, auf die vornehmften Manner im Ronigreich lautend, bei ibm gefunden bat, und daß er fcwere Capitalien in auswärtigen Banfen babe, mar bie allgemeine Sage. Es wurde ihm auch nachgefagt, bag er eine bem Ronig Rarl II. von England verheißene Unterftugung von 24,000 Riblr. unterschlagen habe, wiewohl sich später ergab, daß Ulfeld fie für biefes Konigs Dienft an Montrofe abgeliefert hatte. Rur eben von einer abermaligen in Holland verrichteten Gefandtfcaft gurudgefehrt, befand er fich an Chriftians IV. Sterbelager. Er und bie Tochter empfingen bes Ronigs letten Seufzer, 28. Febr. 1648. "Da Chriftian IV. mit Tobe abging, war tein Pring am Leben, bem man gehulbigt hatte, und ber nach Gewohnheit ben Thron einnehmen fonnte, benn ber ermabite Pring Chriftian V. war bas Jahr vorber geftorben, und ber bochfifelige Ronig fonnte wegen feines gefdwinden Todes feinen Borfas, bem anbern Pringen bulbigen ju laffen, nicht ins Werf richten. Alfo fiel eine Bwifchenregierung ein, und ber Reicherath übertrug bie Regierung bem Sofmeifter, bem Cangler, bem Marfchall und Abmiral, und diese muften wieder alles auf ben klugen und mächtigen Reichshofmeifter, Corfig Ulfelb, ankommen laffen, welcher mabrend biefer Thronerledigung als ein Regent ober 3mifchenkönig angesehen murbe."

Bei der bevorstehenden Königswahl den königlichen Prinzen von der Krone ausgeschlossen zu sehen, befürchteten Geistlichkeit und Bürgerschaft, "insonderheit weil bekannt war, daß der Reichshosmeister zu den königlichen Kindern, welche Christian IV. mit
der Königin Anna Katharina gezeuget hatte, kein gut herz trug,
weil er eine von den Töchtern der Frau Christine zur Gemahlin
hatte, und deswegen nach vieler Bermuthen vielleicht selbst mit
Königsgedanken schwanger ging. Und daß diese Muthmaßung
nicht ganz ohne Grund gewesen, scheinet der Legitimationsbrief
anzuzeigen, welchen der Reichsrath zu der Zeit zu beglaubigen
ersuchet wurde, um zu zeigen, daß die Kinder der Frau Christine
rechte eheliche königliche Kinder wären, und zugleich auf eine
seine Art zu verstehen zu geben, daß sie sich nicht widerspenstig

bezeigen wollten, im Fall bie Rrone einem von ihnen angetragen wurde (bie Urfunde, vom 18. April 1648, ift burch 15 Reiches ratbe unterfertigt). Einige merften gleich , wohin biefes alles gielte, und bie Schwierigfeiten, welche Corfig Ulfelb gegen bes Bergog Friedrichs Wahl machte, bestärften fie nicht wenig in folder Muthmagung. Aber eben bas, mas am meiften zu bes toniglichen Prinzen Ausschließung beizutragen fcbien, bas beforberte feine Babl am allerftarfften. Denn Ulfelbe große Gewalt und Anseben erwedte bei vielen eine gewaltige Gifersucht, fo bag bie meiften vom Abel ihm entgegen zu arbeiten fuchten, welches nicht geschehen tonnte ohne ben Bergog Friedrich zu unterflugen, wodurch alfo bochftgebachter Bergog ben gröften Theil bes Abels auf feine Seite befam. Doch mabrten bie Streitigfeiten lange, bag man nicht gleich feben konnte wie es ausfallen wurde; ja bie Ronigswahl war nicht nur in Danemart, fondern auch in Norwegen zweifelhaft. Als endlich Ulfeld merfte, bag es ibm fcmer fallen murbe, fein Borhaben burchzusegen, und bag bie meiften Stimmen auf ben Bergog fallen wurden, fo fuchte et aus ber Roth eine Tugend ju machen, und trat ju ber Menge über, beren Stimmen auf ben Bergog Friedrich fielen." rich III. mußte aber am 8. Marg 1648 eine Cavitulation unterzeichnen, wie fie feinem feiner Borganger auferlegt worden.

Eine ber ersten Sorgen des neuen Königs galt den Beziehungen zu den vereinigten Niederlanden. Die ihnen verschiedentlich bezeigte Kaltsinnigkeit, insonderheit die Erhöhung des Sundzolles hatten sie angetrieben, "sich mit Schweden in genaue Freundschaft und Bundnisse einzulassen, welches nicht wenig zu dem unglücklichen Ausgange des letzten Krieges beigetragen hatte. Der König suchte also gleich beim Unfange seiner Regierung eine beständige und vertrauliche Freundschaft zwischen den Reichen und den vereinigten Provinzen zu stiften, und fertigte zu dem Ende eine Gesandtschaft nach Holland ab. Keiner war hierzu geschickter, als der Reichshosmeister, Corsiz Ulseld, daher er auch, obgleich man glaubte, daß er dem königlichen Hause wenig gewogen sei, im Jahr 1649 als Ambassadeur nach Holland geschickt wurde.

fand, und überbiefes wunderbare Gaben gu überreben batte, gewann bie Freundschaft ber Bornehmften von ben Staaten gar balb: benn er wufte fich besonders wohl in die Landesart ju fciden, und rebete prachtig von ber Gludfeligfeit freier Republiten, vergag auch nicht fein und bes übrigen Abels Anfeben in Danemart, wie auch bie Ginfdranfung ber toniglichen Dacht Bas für Reben über biefe Materie gwifchen ibm, bem Saubois und Bosbergen vorgefallen, bas findet man bei bem Aigema folgendergestalt aufgezeichnet; Als biefe beiben Berren einsmals bei ibm ju Gafte maren, fo ergablte er ibnen, daß er zur Regentin, da er in Frankreich gewesen, gefagt habe: es ware fein Edelmann in felbigem Reiche, und ale fie ihm bie große Menge gezeiget, welche bazumal eben zugegen mar, fo babe er gefagt : "Bas ift bas fur ein Abel, welchen ber Ronig, wenn er es für gut befindet, tann in bie Baftille fegen laffen. Rein, in Danemart find rechte Ebelleute, welche ber Ronig nicht einmal zwingen fann, aus ihren Baufern zu geben."" Uebrigens war ber Bortheil, welchen Ulfeld zuwege brachte (ber fogenannte Redemptionstractat, laut beffen bie Sollander, fatt fedes einzelne Schiff im Sund zu verzollen , fahrlich eine runde Summe von 150,000 Gulben entrichten follten) nur von geringer Bichtigfeit, bag die Regierung mit bes Gefandten Aufführung nicht allerbinge gufrieden, entweder megen ber Tractaten felbft, ober megen ber Reben, welche er in Solland fallen laffen.

"Und hierauf kam Corfiz Ulfeld wieder zurud. Da er aber merkte, daß man mit seiner Gesandtschaft nicht wohl zufrieden wäre, hielt er sich mehr als sechs Monate in seinem Zimmer inne, und stellete sich frank. Dieser hochmuthige Mann sahe wohl ein, daß die Umstände für ihn ziemlich verändert worden, und daß das große Ansehen, welches er vorher gehabt hatte, täglich abzunehmen begunnte. Denn der König wuste mit dem Abel so klüglich umzugehen, und ihnen mit solchem Nachdrud die gar zu große Gewalt vorzustellen, deren sich der Frau Christina Munks Kinder und Schwiegersöhne, sowohl dem königlichen Hause, als dem ganzen Abel zum Nachtheil angemaßet hätten, daß er die meisten wider den hosmeister und andere hohe Bediente von

feinem Anbange auf feine Seite befam, ja einige Reichsrathe felbft trachteten mit ihm dabin, diefe bobe Memter einzuschränfen." Um fo unverzeihlicher war ber von Ulfelb in bem Schmollen. in bem Absondern vom Sofe, womit er feine Entbehrlichfeit fund gab, begangene Fehler, fpater icheint er auch ben gebler eingefeben gu haben, und fucht ibn ju rechtfertigen burch ben Ilmfand, daß er nebft feiner Gemablin Eleonora von wegen einer königlichen Rindtaufe nach bem Schlog berufen, durch Unpagliche feit verbindert worden, ber Ginlabung ju folgen, Frau Eleonora aber ihr nicht folgen wollte, weil man ihr ungezweifeltes Recht, bis in ben innerften Schloghof ju fahren, anfechte, und ben Titel einer Bergogin von Solftein ibr verfage. Singegen fonnte bie Ronigin ber Grafin Ulfelb einen Bug weiblicher Eitelfeit Die Krone, ber Königin Sophia Amalia benicht verzeiben. ftimmt, fertigte ber fogenannte Runft-Raspar, Raspar Berberg, und bas beinahe zu feiner Bollfommenheit gelangte Rleinob zu feben, befuchte die Grafin ben Runftler in feiner Bertftatt. Die Rrone wurde nach Berbienft bewundert und gelobt, fich barin au feben, mandelte ber Grafin ein Geluften an. Sie feste fic bie Rrone auf, obgleich bie Ebelfteine noch nicht alle befestigt: einer fiel auf ben Boben und brach in Stude. Der Bergang wurde ber Ronigin binterbracht: fie erblicte barin ben gebeimen Bunfc, bie Rrone ihr ju rauben, und wurde bes grafliden Chepaars unverföhnliche und von wegen ihres großen Einfluffes auf ben Ronig jumal fürchterliche Feindin.

"Als nun der König den Reichsrath mit dem gröften Theile bes Adels auf seine Seite gebracht hatte, und sich also im Stande sahe, den Ulseldischen Anhang im Zaume halten zu können, so trugen J. M. kein Bedenken, Ulselds Staatsverwaltung unter Christian IV., absonderlich in Geldsachen, untersuchen zu lassen, weil man, in Betracht der unerhört großen Mittel, die er gessammlet hatte, Ursache haben konnte, ihn des gemachten Unterscheifs wegen in Berdacht zu haben." Es wurden Commissarien ernannt, seine Finanzverwaltung und seine Leistungen in den verschiedenen Gesandtschaften zu untersuchen. In den Borarbeiten mag die Commission die Ueberzeugung gewonnen haben, daß die

Beweife nicht binreichenb, um ben Gehaften ju verberben, es wurde ber absurbe Sandel ber Dina Binbofper, Bittme Soumader, auf die Bahn gebracht. Dina war mit ihrer Mutter von Lubed nach Ropenhagen verzogen; "hun narebe fig af at falge abstilligt ubi be fornemfte Sufe i Bven; undertiden vandt bun og ved fin Ufydithed Elftere, fom lode fich forblinde af bendes Stionbed. Blant andre havde hun indtaget Oberfte Balter." Dbriften Balter gab bie Dina 1651 ben Reichshofmeifter an, als wenn er ben Ronig mit Gift vergeben wollen, "und gwar fei fie biefes inne worden, als fie einstens bei bem Reichshofmeifter gelegen, benn ba feine Gemablin in die Rammer gefommen, habe fie fich auf bas Bette (worunter fie fich verfriechen muffen) gefett, eine Flasche mit bem von D. Sperlingen zubereiteten Gift gebracht, und mit ihrem Gemahl von biefer Sache geredet, und obwohl ber Reichshofmeifter unter hartem Gibidwur ihr verboten, nichts ju fagen, fo habe fie es boch nicht verschweigen konnen; biefe Aussage brachte gemelbter Obrifter (ber ihr mit gleicher verhotener Liebe jugethan mar) ju bes Ronige Wiffenschaft, und murbe barauf inegebeim inquiriret, ber Reichehofmeifter bingegen ließ bem Ronig burd zwei Reichsrathe wiffen, ale wenn ein Anfchlag ibn und feine Gemablin in feinem Saufe ume leben ju bringen. obhanden ware, bavon gemelbter Dbrifter Balter Biffenichaft Niemand fonnte fich in ben verwirrten Sanbel fchiden, bätte. dannenhere in dem ganzen Rönigreiche von allen Ranzeln gebeten wurde, daß Bott die Bahrheit entdeden wolle. Beil die Dina bie Sache nicht erweisen tonnte, wurde Ulfeld nebft feiner Gemablin und D. Sperlingen völlig abfolviret, fie aber enthaupiet, und Balter aus dem Reiche verbannet. Als die Execution an ibr vollzogen worden, hat fie des Reichshofmeifters Diener einen zu fich gerufen, und gefaget: Sie wolle hiermit feinen Berrn por BDites Gerichte citiret haben.

"Db nun gleich Ulfelb solche Genugthuung erlanget hatte, daß feine Augeberin, die Dina hingerichtet, und ihr haupt auf einen Pfahl war gestedt worden, imgleichen daß Walter gefangen geset, und nach bem Rechte mit ihm verfahren worden, so fake er doch den Entschluß, und verließ das Reich, und fuhr den

14. Jul. 1651 mit seiner Gemahlin und seinen ältesten Kindern zum Osterthore, wozu er selbst den Schlüssel hatte, hinaus, stieg gegen Abend eine halbe Meile von Helsingöer auf eine hollandische Galliotte, und segelte damit nach Holland, und zwar so heimlich, daß weder J. Mas. noch semand von seinen Freunden das geringste davon wuste, ehe und bevor man davon aus Helsingöer und Holland die Zeitung bekam. Nach seiner Abreise wurde der ganze Proces in dänischer und deutscher Sprache gedruckt, der Titul und die Würde eines Reichsraths ihm genommen, und an seine Stelle Joachim Gersdorf zum Reichshosmeister verordnet. Das Gut Hirscholm, womit er und seine Frau für ihre Person waren belehnt worden, wie auch seine und seines Sohnes Lehen wurden eingezogen."

In Solland fich nicht ficher genug erachtend, bewarb Ulfelb fich perfonlich um ber Ronigin Chriftine von Schweden Sous, als welcher ihm auch burch ben Schugbrief vom 13. Sept. 1651 zugefagt Am 27. Sept. fam bie Grafin Ulfeld in Mannstleidern. beren fie zeitber trug, in Stodbolm gur Audieng; fie ebenfalle murbe von Christinen gutig empfangen, ihr eine Wohnung im Schloffe angewiesen, barin ibr Rindbett zu balten, bas Rind von ber Ronigin zur Taufe gehalten. Der Burbe entledigt, folgte Eleonore ihrem Manne in bie Seereise nach Wismar; bas Schiff wurde aber nach Dangig verschlagen, und bort im Birthebaufe machte Frau Eleonore eine Eroberung : eine junge Dame, die bemfelben Wirthshause eingekehrt, verliebte fich jum Sterben in bas nette Burichden, ber feimende Liebesbandel murbe aber geftort burd amei lovale Danen, welche bie Flüchtlinge erkannten und von bem Magistrat beren Auslieferung verlangten. Ulfeld verließ eilig bie Stadt, um fich nach Stralfund ju begeben, wo bie Grafin endlich bie Mannofleider, in benen fie beinahe ein Biertels fabr geftedt, ablegte. Dort bat auch ihr Berr feine Nobtrangenbe Meres Rorfvar vollends aufgefest, und fie Danifd, Lateinifd und Deutsch ju Greifsmalde 1652 in Druck gegeben. regte in Ropenhagen lebhaften Unwillen, und veranlagte eine langere Beit fortgefeste Correspondeng mit bem ichwedischen Bofe, bagegen foll Ulfelb, ber bereits nach Stodholm gurude

gefehrt war, Alles aufgeboten haben, um die beiben nordischen Mächte in einen Krieg zu verwickeln, auch behufs besselben der Königin Christine eine Subvention von 24 Tonnen Gold ansgeboten haben.

Was bamale nicht zu erreichen, ergab fich von felbft, als ber Ronig von Danemart, beunrubigt burch Rarl Guffave abenteuerliche Erfolge in Polen, ibm ben Krieg erflarte, 1657. Rarl Buftav antwortete burd ben Ginfall in Solftein; "unter andern folimmen Dingen, welche bazumal bem Reiche vor Augen fcmebten, war auch biefes, bag R. Friedrichs III. abgefagter Feind, Corfig Ulfelb, welcher bes Landes Beschaffenheit febr mobl fannte, biefem Feldzuge beimobnte. Der Ronig Rarl bediente fich auch feiner gleich, die Ginwohner in Jutland in Berfuchung zu führen und jum Abfall ju verleiten, welches aus bem Brief biefes gefährlichen Mannes an bie Canbrichter und Canbcommiffarien in Butland, d. d. Langenwedel, 12. Aug. 1657, ju erfeben ift. Ulfeld war nur eben zur Armee abgegangen, und die Grafin verließ ebenfalls Stodholm, wo fie zeither bas Spanifche erlernt, ben Matthias de los Reves und den erften Theil von Calprenedes Cleopatre ine Danifde überfest batte, um ihre Mutter in Boller ju befuchen, bann in Ropenhagen bem Ronig aufzuwarten, als vor welchem fie ihres Mannes Entweichung ju rechtfertigen gebachte. Auf ber Reife traf fie ber Befehl, fofort bes Ronigs Staaten zu verlaffen, fie wendete fich, nachdem fie eine Befprechung mit ihrem Manne gehabt, jurud nach Boller, und verweilte bort bie gange Dauer bes Rrieges über. Das Friedensinftrument vom 28. Febr. 1658 haben von Seiten Schwedens Ulfeld und Steen Bielfe unterschrieben, und ift fenes Sand in den ichweren, Danemart auferlegten Bedingungen nicht zu verfennen. Laut bes 18. Art. foll Ulfeld bis jum 3. April in alle feine Sabe, beweglich ober unbeweglich, in Danemart, wie in Norwegen restituirt, und bis zu bem nachften Johannistag für alle erlittene Ginbuge entidabiat werden. Es follen auch feine Grafin, Schwiegermutter, Rinder und Diener bes freien und fichern Aufenthaltes in Danemart genießen; ihre Leben, bergleichen Sirfcholm, Munfeliv und St. Janoflofter in Rormegen, werben Ulfeld und fein Sobn

nach Inhalt der Lehenbriefe besigen, endlich soll auch seine Gesmahlin in die ihr zukommenden Titel vollständig restituirt werden. Das bestätigte der Art. 24 der Natissication des gedachten Friedenssschlusses, worin Ulseld als Freiherr von Gradlig und herzmanig (in dem Königgraßer Kreise von Böhmen), Ritter und kön. schwedischer Geheimrath bezeichnet, es wurde ihm auch, als Ersas der bis dahin entbehrten Gutseinfunste, eine Verschreibung über 64,000 Rthlr., welche zwar zu cassiren, der Wiederausbruch der Feindseligkeiten den Vorwand gab, ausgestellt.

Durch ben Friedensvertrag in feine Buter wieder eingefest, "wohnte Ulfeld in Malmöe, welche Stadt, fo wie gang Schonen, an Schweden abgetreten worden. Ale nun ber Rrieg wiebet anging, fo fam er bei ben Schweben in Berbacht, ale wenn et Malmoe den Danen verrathen wollte, wozu fie aus einigen in bem Jahr 1659 aufgefangenen Briefen Anlag nahmen, wiewohl einige meinen, bag bie Schweben, welche fich vor biefes Dannes bobem Beifte fürchteten, foldes erbichtet baben, um feiner los gu werben, und jugleich feines Bermogens fich ju bemachtigen, welches er nach Schonen gebracht batte, wie auch ber vortreffs lichen Sebfeldischen Bibliothet, welche von R. Rarl Buftav, nad schwedischem Rriegerecht bem Grafen verehret worden. Dem fei wie ihm wolle, fo ift gewiß, daß er in Malmoe gefänglich angehalten wurde." Die Berhandlungen bes gegen ihn eingeleis teten Processes nahmen ben 21. Oct. 1659 ihren Anfang, und führte ihres Mannes Bertheibigung die Grafin Eleonore, nache bem er, vielleicht in bem Schreden über feine Berbaftung, bie Sprache verloren batte. Banger neun Monate, fo lange wahrte bie Saft, blieb er ftumm, mas zwar von einigen als ein Runfigriff betrachtet worden , bann verabrebete er , verleitet vielleicht burch feines Schwagers Sehefted Schlimmftreiche, jedenfalls in bet Unwiffenheit, daß nach des Ronige Ableben auf feine Freilaffung erfannt worden, bas Urtheil unterschrieben fei, mit feiner Grafit eine Klucht. Gie verschaffte ibm einen Priefterrod, fie veranftaltete bas Ausreißen einiger Pferde, welche bie Aufmertfamteit ber gangen ihrem Berren beigegebenen Bache, 36 Mann, erregten, und mabrend biefe mit bem Ginfangen befchaftigt, entfam ber Graf, untenntlich geworden burch feinen Priesterrock, und an demfelben Abend bewirkte sie ebenfalls, als Bauerin verkleibet, ihre Flucht.

Ein Boot trug die Grafin nach Rovenhagen, Ulfelde Abficht, nach Lubed fich ju wenden, murbe burch ben beftigen Sturm Dereitelt, und beinabe in einer und ber nämlichen Stunde gingen bie beiden Flüchtlinge ju Ropenhagen vor Anfer, wo eben die Regierungeveränderung, das Souverainitätewerf an der Tagesordnung. "Jedermann machte große Augen über biefes gefährlichen Mannes Unfunft. Dan fagt, bag er vom Ronig Friedrich gleich efangen genommen , und auf bas Schlog Rofenburg geführt worden fei. Allein ich finde boch, daß er mit ben mehreften vom Adel bie Schatung unterschrieben bat, welche fie ben 19. Sept. auf bem Reichstage bewilligt hatten. Daber es mahrscheinlich ift, baf man fich feiner Verfon nicht gleich muffe bemächtiget baben, fondern daß man nur ein wachsames Auge auf ibn gehabt, damit er nicht entflieben mochte, bis man burch politische Urfachen fich veranlagt gefeben, in Arreft ibn zu nehmen, wobei man zu bes Ronige Bertheibigung fagen fann, bag mobl fein Potentat, beffen Reich in folder Beschaffenheit, ale Danemark bajumal mar, wurde unterlaffen haben, folde vorfichtige Maasregeln zu nehmen, und einen Mann auf einige Beit in Bermahrung ju halten, welcher, außer bem, bag er fich ftete als einen Reind von dem foniglichen Saufe bezeigt hatte, eben zu der allerungelegenften Beit nach Ropenhagen fam, ba bie große Regieungeveranderung auf dem Tapet mar."

Graf und Gräfin wurden in die Rosenburg und von dannen nach einem Aufenthalt von wenigen Tagen, nach dem Schloß hammerhuns auf Bornholm gebracht, wo sie der Willfür des Generalmajors Fuchs versallen. Drei Viertelsahre bewohnten sie ein gemeinschaftliches Gemach, dann führte Fuchs sie in Bersuchung, indem er Miene machte, sie gegen eine Summe Geld in Freiheit segen zu wollen. Sie boten 5000 Athlr., aber der General, nachdem er sich versichert, daß besagtes Geld bei der Wittwe Brigitte Reinholg in Kopenhagen zu erheben, machte bei Hof Anzeige von dem, so man ihm zumuthe. In denselben Tagen

fanden die Gefangnen Mittel, das eiserne Gitter por ihrem Fenfter zu brechen, ihr Bettzeug zu einem Seil zu verarbeiten, und haben fie fich zu Anfang Aprile 1661 an Diefem Seil m ber Tiefe von 21 Ellen berabgelaffen. Ein Schiff mar balb ausgemittelt, aber in ber Angft verhießen die Flüchtlinge bem Schiffer folde Bezahlung, bag er Berbacht icopfte und ben Commandanten benachrichtigen ließ. Der gab Befehl, die Gefangenen jurudzubringen, und ben Grafen in ein tiefes, finfteres, ftinfenbes Gewölbe zu werfen, wo er feche Monate ausdauern mußte. "Als nach einiger Zeit ber Graf Rangau auf Bornholm in bes Ronigs Friderici III. Namen bie Erbhuldigung einnahm, supplicits Ulfeld beweglich an ben König durch Schreiben vom 27. Det. 1661, barinen er um Gnade und Erlaffung feiner Gefangenfcat bat; endlich vermittelte es gemeldter Graf, dag Ulfeld ben 22. Dec. 1661 nach Rovenhagen gebracht, barauf er nach geleifteter Abbitte, forperlichem Gibe und ausgestelltem icharfen Revers (daß er feine auswärtige Bestallung annehmen, Lebenslang ju Ellensburg auf Funen verbleiben, auf feine Guter, mit Ausnahme boch ber von ber Schwiegermutter ererbten, verzichte) auf freien Fuß gestellt wurde." Noch mußte er ausbrudlich bem Ronig abtreten Saltoe, Bellinge und Bavelfe auf Seeland, zwei herrenhöfe in Norwegen, für mehr als 20,000 Ribli. gerftreute Guter in Jutland, ben großen Sof gu Rovenbagen in der Lönsträde.

Wesentlich in seiner Freiheit beschränkt, wurde Ulseld zeitig bes Aufenthalts in Fünen müde. Er bat um Erlaubniß, nach Nachen oder Spa zu reisen, trat, wie das an ihn gerichtete Schreiben Ludwigs XIV. vom 1. Juli 1662 darthut, mit dem französischen Hofe in Unterhandlung, reisete auch, sie zu fördern, incognito nach Paris, ohne doch eigentlich Gehör zu sinden, brachte den Winter in Brügge zu. Dort hatte auch General Fuchs sich eingefunden, und den erdolchte des Grasen Sohn, Christian Ulseld auf offener Straße, ohne Zweisel um Rache zu nehmen für die dem Vater angethane härte. Das Ereigniß war nur eben in Kopenhagen kund geworden, und man erhielt dort Nachricht, daß Ulseld der Vater mit dem Verliner Hose eine

Unterhandlung angefnupft habe, bes 3wedes, ben R. Friedrich III. bes Thrones ju entfegen. Aber ber Rurfurft von Brandenburg, weit entfernt, ju foldem Borhaben bie Bande ju bieten, ließ ber erfte ben Ronig wiffen, was man ibm zu bereiten gebente. "Die Sache ward einige Beit gebeim gehalten, weil man hoffte, bag Ulfeld entweder jurud fommen, ober man unterbeffen Belegenheit finden wurde, fich feiner Perfon zu bemachtigen. Beil aber biefes fehlichlug, fo erging gegen ibn bas Urtheil vom 24. Juli 1663, laut beffen "foll ber Graf Corfiz Ulfeld feines Standes und feiner Burde entfetet, und fein Bappen fur ibn, feine Rinber und alle ihre Rachfommen von bem Scharfrichter gerbrochen werden. 2. Dafern man irgendwo ihn ertappen und feiner Perfon fich bemächtigen fann, foll ihm als einem Reineibigen die rechte Sand und barnach ber Ropf abgehauen werben. 3. Goll bes gedachten Corfigens Leib geviertheilet, und ein feber Theil auf eine ber Sauptbaftionen ber Refibengfeftung geftedt werden. 4. Sollen Corfigens und feiner Rinder Guter eingezogen fein , wenn zuvor alle erweisliche Schulden folder Buter bezahlet worden. 5. Soll niemand von biefes Corfizens Rindern hinfuro bei Lebenoftrafe in Gr. Maf. Reichen oder Landen fich betreten laffen. 6. Gines von ben Saufern bes bemelbten Corfizens, welches Se. Maj. felbft ermablen werden, foll niedergeriffen und nimmermehr wieder aufgebauet werden, fondern es foll auf bem Grunde eine Saule aufgerichtet, und auf berfelben bie Urface eingegraben werben, warum foldes gefcheben. 7. 3m fall man fich aber ber Perfon biefes Corfizens nicht follte bemächtigen fonnen, fo foll bie Strafe an feinem Bilbniffe vollzogen, und unterdeffen eine gewiffe Beldfumme auf feinen Ropf gefest werben, fur benjenigen, welcher ibn entweber lebenbig oder todt liefert."

Am 13. Nov. 1663 wurde das Urtheil an einem Bachsbilde, dem man fo viel möglich des armen Sunders Züge gegeben, vollftreckt, das Haupt über dem Portal des Rathhauses aufgerichtet, das Wappen durch den Scharfrichter zerbrochen und in den Schloßgraben geworfen, Ulfelds Hof niedergeriffen und der Raum zu dem Graubrüdermarkt, oder, wie er im gemeinen Leben beift, ju dem Ulfelde-Plat verwendet, in beffen Mitte eine Pyramide errichtet, mit der Inschrift: Forraberen Corfix VF. til avig Spot, Sfam og Sfianbfel. Eine Belohnung pon 20,000 Riblr. war bem verheißen, ber ihn lebendig, 10,000 Riblr. bem, ber ibn tobt einliefern murbe. Bon allen Seiten umgarnt, fchien der ungludliche Mann einen Augenblick bes Willens, feiner Grafin in bie Reise nach England ju folgen, aber bort eben fo wenig Sicherheit boffend, jog er es vor, mit feinen brei Göhnen, beren hofmeifter er vorftellte, und feiner Tochter Belena Chriftina nach Bafel fich zu wenden. Unter bem Ramen Jean Anglois brachte er bort über zwei Monate zu, bis bes einen feiner Sohne Zwift mit Officieren feinen mabren Ramen verrieth. Er forderte die Officiere, um daß fie feiner Tochter gefährlich werben wollen: die Sache wurde gwar burch die Universität vermittelt, aber ber geplagte Bater fand ratblich, mit feiner Tochter nach bem benachbarten Marktfleden Rieben zu verzieben. Dier fab man ibn öftere im ichwarzen Rod, ohne Degen ober Mantel, ausgeben, um Lebensmittel einzufaufen. Indeffen fam nach Bafel ein Riederlander, ber ju Rom Ulfelde Gobnes begegnet mar, und ber fest in auffallender Beschäftigfeit nat ihrem namen und Stand forschte. Das ichien verbachtig, Mifeld, mit einem Bruftleiden behaftet, fchidte feine Rinder nach Laufanne, er felbft miethete einen Rachen, ber ibn nach Neuenburg tragen follte. 3wei Stunden Bege batte er jurudgelegt, und es überfiel ibn eine Donmacht. Gin Trunt Waffer aus bem Rhein feste ibn boch in ben Stand, einem Badler Burger, ber mit ibm berunter fuhr, ju vertrauen, bag er Graf Ulfeld, der Reichshofmeifter, ber ohne fein Berfculben verfolgte, fei, und ibn ju bitten, bag er feine Beerdigung beforgen moge, ale zu welchem Enbe er bem Mann ein Stud Geld reichte. Die Berfügung mar auch nicht vergeblich, Reuenburg follte ber Graf nicht erreichen, er gab im Rachen ben Geif auf, 20. Febr. 1664. Den Berblichenen trugen die Schiffleute nach bem nachften Rlofter, wo er auch begraben murbe. Balb aber fanden die Gobne fich ein, die liegen ben Leichnam erheben, und jum zweitenmal im freien Felbe unter einem Baum begraben,

bamit bie Bosheit nicht weiter ihr Spiel mit ihm treiben onne. "Ein folches Ende nahm Corfiz Ulfeld, vormaliger Reichshofmeister, Christians IV. Schwiegersohn, und einer ber machtigften, reichften und flugften Manner, bie jemals in ber biftorie angetroffen werden. Seine berrliche Gaben erwecten bie überaus große Chrsucht, welche ibn ins Unglud fturzte. Die Ehre und das Ansehen, so er unter Christian IV. gehabt hatte, Derurfachten, daß er nach biefes Königs Tobe nicht als ein Anterthan leben konnte, und weil es ihm zu gering schien, daß er beim Anfange ber Regierung Friedriche III. ber erfte Unter= shan fein follte, so konnte er sich noch weniger in bie barauf erfolgte Beränderung der Regierung schicken, daß also die Umfande ber Zeiten bie Materie ju bem Feuer hergaben, welches bei diesem bochmuthigen Manne zu seinem Untergange und Berberben bervorbrach. Er war sonft, wie gemeiniglich hochmuthige Leute ju fein pflegen, boflich und freundlich gegen Beringere, hatte eine paterliche Liebe ju feinen Rindern, und liebte und fcatte feine Gemablin fo boch, bag er fie faft anbetete. Seine Bolitif war fo groß, bag er baburch aller Bergen einnahm."

Done beffen eine Ahnung ju empfinden, hatte er feiner Gemahlin bas lette Lebewohl gefagt im Mai 1663. Sie ging nach England, um die bem R. Rarl II. mahrend feines Aufenthaltes in Bolland vorgeschoffenen Gelder gurudzufordern. Angenehm fam fie bamit nicht, wohl aber wird bem englischen Sof angenehm gewesen fein bas Befuch R. Friedrichs III. um Auslieferung ber rebelliiden Perfon. Die Grafin fuchte ju entflieben, erreichte gludlich Dever, murbe aber am 9. Jul. festgehalten, und nachbem fie 17 Tage bewacht gewesen, an ein banifches Schiff abgeliefert. "Soldergeftalt tam zwar R. Rarl II. bavon, bag er feine Schuld nicht bezahlen burfte, aber er mufte auch bafur viele Rachrede ber Leute leiden, welche biefe feine Mufführung gegen eine frembe bochateliche Dame, die ihm in feiner Roth unter die Arme gegriffen batte, mit ben baslichften Farben abmableten. Diefe feine That fann jum Beweise bienen, alles basjenige Bofe ju beglaubigen, welches von ihm geschrieben wird." Das Schiff erreichte Ropenhagen ben 7. Aug., und alshalb wurde die Grafin nach bem Schloß gebracht, wo ibr bie Ronigin burch eine Rammerjungfer die Rleider ausziehen, die Perlen und Jumelen abnehmen ließ. Den folgenden Tag wurde fie in den Blauen Thurm, gefest, und burch Commiffarien in Betreff verschiedener Umftanbe befragt. Sie benutte bie Gelegenbeit, ihren Berren auf bas bundigfte zu vertheidigen , jog fich damit aber nur verdoppelte Sie erfrantte , blieb ganger 38 Bochen bettlägerig! daß man doch genöthigt, ihr zwei Dienerinen beizugeben. Aber Reder und Dinte blieben ihr ichlechterdings versagt. Beschäftigung fuchend, jog fie feibene Strumpfe auf, um ben Stoff wieder ju verarbeiten. Maurer, die ihren Rachelofen ausbefferten, liegen einigen Lebm gurud, baraus fertigte fie einen Dedelbecher, auf beffen Boben bes Ronigs und der Ronigin Namenszug angebracht Eines Tages an bem Blauen Thurm vorüberreitend, fragte bet Ronig den Thurmbuter, womit Krau Ulfeld fich die Zeit ver treibe. Gie macht Becher, lautete die Antwort. Dag ein folder Becher nach dem Schlog gebracht werde, befahl ber Ronig. Demgeschah alfo, Friedrich III. las die Schrift am Boden, und fagte jum Prafibenten Libfnecht: fie ift fluger ale bu. Befängniß murbe beswegen nicht gemilbert. Und biefes fonnte auch freilich nicht geschehen, fo lange die Ronigin Cophie Amalie lebte, weil höchstgebachte Ronigin auf die Uhlefeldische Familie eine gang besondere Ungnabe geworfen hatte, und es eben nicht leich: war, wieder in ihre Gnabe ju fommen, wie fich bas namentlich auf bem Borfall mit bem alten hunde entnehmen lägt." Das von ber Ronigin ungemein werth gehaltene Thier, ber Cavalier genann, wurde von einem Marter gebiffen, und auf ber Ronigin Beftl nach bem Blauen Thurm gebracht, auf baf bie Befangene feine Beilung versuche. Sie gelang, und Eleonore ichidte ihren wieber bergestellten Pflegling gurud, mit einem artigen Gebicht, "porin fie ibn rebend einführt, ale einen, ber fein veranbertes Glud, bas er bei Sofe erlebt, beschreibt, und bernach ergablt, mas er endlich für einen Lohn befommen. Sie zielte bamit auf ihren Mann, welcher fo oft mit vieler Gefahr und Beschwerlichfeit ben Reiche Dienft- und nugbar gemefen, aber ihrer Ginbilbung nach abel bafür mare belohnet worden. Diefes funftliche Gedicht fangt fic an;

Alt Gammelt er foragt, bet kaftes til en Sibe, Bar bet enb Solo og Gulb, man gierne nyt kand libe.

"Unter andern Merfwürdigfeiten, welche von diefer berühmten. Dame ergablet werben, ift auch biefe, bag fie etwas von ibres Mannes Blute, burch eine Deffnung an ihrem Arm, mit bem ibrigen vermifchet, und baburch eine folde Sympathie que wege gebracht batte, bag fie in ihres Gemable Abwesenheit fublen fonnen, mas ihm begegnet. Als bas Berücht lief, daß Ulfeld todt mare, fo verficherte fie in ihrem Gefangniffe gu wiederholtenmalen, daß nichts baran mare. Als er aber endlich im Jahr 1664 wirklich mit Tobe abging, fo ließ fie es bem Ronige gleich wiffen, ehe noch jemand anders Rachricht bavon befommen hatte. Dag biefes gewiß gefcheben fei, bezeugen Leute, bie itt noch (1743) leben. Sie faß in einem ziemlich harten Befängniffe, nicht allein unter ber Regierung R. Friedrichs, fondern auch noch lange bernach. Sie batte fein Meffer, fonbern an beffen Statt ein Stud Bein ober icarfen Anochen, und fein anderes Licht, als mas von einem Kenfter oben am Boden berein fiel, welches man auch aufmachte, um ben Rauch binaus zu laffen, weil an bem Dfen feine Röhre war. Die nachgebende regierende Ronigin, Charlotte Amalia, hatte gleich Mitleiben mit biefer Staatsgefangenen, und munichte ibre Freiheit, wiewohl fie folche megen ber verwittweten Ronigin nicht fogleich erlangen fonnte. Sie verfertigte unterbeffen verschiedene fünftliche Arbeiten, welche fie ber regierenden Ronigin überbringen ließ, unter andern einen Beutel, welchem fie folgende Berfe von lauter Perlen funftlich aufgestidet batte :

Deine Snabe, beine Gute, Tröftet Herze und Gemüthe, Gönne mir auch ben Gewinn, Reich mir beine Gnabenhänbe, Löse mich von meinen Banben, Gnabenreiche Königin.

"Sie gewann damit, daß ihr ein größeres Fenfter und ein Bindofen vergönnt wurde, blieb aber gleichwohl noch immer in Saft, bis sie, gelegentlich von des Königs Reise nach Norwegen 1685 auf des Grafen Gylbenlove Fürbitte in Freiheit gesett wurde." Sie bespricht das auf dem Altartuche, so sie in das

Rlofter Marienboe ichentte, 19. Mai 1686, mit folgenden Borten: "Der Ronig Chriftian V., mein allergnädigfter Erbfonig, bat mein langes und unschuldiges 23fabriges Befangnig in Gnaben angeseben, und mir nicht nur 1685 ben 19. Dai and bigft meine Freiheit geschenket, fondern mir auch auf viele Beife Gutes gethan. Gott thue wiederum wohl Deiner foniglicen Majeftat und bem gangen foniglichen Erbhaufe." Drei Tage nur hatte fie nach ihrer Befreiung in bem Saufe ihrer Nichte, Fraulein von Lindenow aushalten fonnen, indem, fie zu feben, bie gange Stadt babin fturmte, fie wendete fich nach Uterelof, und verzog zu Dichaelis nach bem vormaligen Brigittenflofter Marienboe auf Lagland, fo ihr ber Konig anweisen laffen, jufamt einem Jahrgebalt von 1000 Rtblr. Dabin ließ fie auch aus ben Nieberlanden ihre altefte Tochter Unna Ratharina, bes Biglius de Caffettes Bittme, tommen; "diefe gleichte ihrer Mutter am Berftanbe am meiften, fie batte viel Bucher gelefen, und war in allen iconen Wiffenschaften erfahren."

In der Ruhe, welche ihr endlich geworden, beschäftigte sich Eleonore mit schriftstellerischen Arbeiten, mit der Malerei, für welche ihr Talent ausgezeichnet, mit Dusik. Unabhängig von ihren poetischen Gaben, welche ihr einen ausgezeichneten Rang unter den dänischen Dichtern sener Zeit sichern, hat sie in der Handschrift hinterlassen heltinders Pryd, worin sie der Frauen Berstand und Naturgaben preiset, und nachzuweisen sucht, daß sie den Männern vollkommen gleich, sie wohl noch übertressen. Des Königs Christian Bild, in Lebensgröße, hat sie gestickt, und demselben die folgenden Berse beigegeben:

See her en Konge gob, en Engle-Siele-Manb, Der i Subsfrygt med Ret regierer Folf og Land, See her en flor Monark hvis Hoveb värbig var At han i tusend Aar al Berbens Kroner bar.

Bilb und Reim fanden solchen Beifall, daß der Dichterin Pension am 9. Jul. 1689 um 200 Athlr. erhöhet wurde. Ihr eigenes und des Gemahls Bilb hat sie in Wasserfarben ausgeführt. Sie schrieb auch Comödien, deren eine sie den 27. Febr. 1688 zu Marienboe aufführen ließ. Da beging sie allsährlich bes Königs Geburtstag, und wacker wurde bann ben

Bauernmädchen der Umgegend zum Tanz aufgespielt. Die Königstochter ftarb den 16. März 1698, und heißt es auf ihrem Grabe in der Kirche von Marienboe:

Havbe ikke bit Orb väret min Tröft, Da havbe jeg forgaaet in min Elendigheb.

"Raum hat das vorige Jahrhundert ein berühmteres Frauenzimmer gesehen, sowohl in Ansehung ihrer Alugheit und Gelehrsamkeit, als der großen und merkwürdigen Begebenheiten, die sie erlebet." Sie liebte ihren herren über alles, und daß sie nicht ermüdete in dessen Bertheidigung, wird ihr alleiniges Berbrechen, dem zwar der haß der Königin Sophie Amalia eine schwere Zugabe, gewesen sein. Ihren zwölf Kindern hat sie eine vortressliche Erziehung gegeben.

Frang von Rangau, ber Reichshofmeifter, welchen Ronig Christian IV. zu einem Schwiegersohn sich auserseben, konnte ber Aufmertfamteit bes frangofifchen Gefandten , bes Barons von Courmesvin, nicht entgeben. Es fcreibt biefer: "Der hofmeifter Frang Rangau, feines Altere gwifden 25 und 30 Jahren, ift von hohem Buchs, weiß von Angesicht, hat lichtgelbes Saar. Eines einnehmenben Befens, fromm und fanftmuthig, hat er fich burch Reisen in Frankreich und Italien noch weiter ausgebildet. Er fpricht febr gut Frangofisch." Bevor bie Sochzeit fattfinden fonnen, ben 15. Nov. 1632, wollte Frang nach bem Schlog geben, er bemerfte nicht, bag bie Brude aufgezogen, fturzte in ben Baffergraben und mußte elendiglich ertrinfen, ba feine Bulfe bei ber Sand. Rach einer andern Berfion aber mare er bas Opfer eines Complots in feiner Dienerschaft geworden, und bezeichnete man als ben Rabelsführer ben nachmaligen Renimeifter Beinrich Müller, ber am 1. Mai 1674 geabelt wurde. Der talentvolle junge Dann wurde allgemein, im Bolfe wie bei bof beflagt. Seiner Braut bat, wie gefagt, ber Fall bas Berg gebrochen.

Gerhard Rangau auf Breitenburg, Rangau, Lindewitt, Arle, watt, Rutichau, Arfrade, Stoubplgaard, Westerbed, Spandeth,

Runftorp, Morfum, Boverftebt, Rlixbull, Mirebull, Sorbroe, Giffingholm und Bevringholm, des Elephanten- und Schwertordens Ritter, Statthalter in Schleswig und Solftein, Reichsrath, Feldmaricall, Amtmann zu Sabereleben, Domcavitular zu Samburg, Lubed, Bremen und Schleswig, war als bes gelehrten Beinrich vierter Sohn ben 18. Oct. 1558 geboren, und hat ihn ber Bater an ben Sof ber Fürftin von Aremberg, ber großen Margaretha, ale in bie Soule ber feinsten Sitte gegeben. Sorti de page, ftubirte et ju lowen, bann besuchte er bie vornehmften beutschen Sofe, am tangften ju Beibelberg verweilend. Er begab fich nach Prag, bie bei Raifer Rudolf II. accreditirte turfifche Gefandtichaft gu feben. Bei feiner Unfunft zu Prag befand fich die Gefandtichaft bereits auf bem Rudwege. Er reifete ihr nach, traf fie zu Dfen, ging mit ihr nach Conftantinopel. Bon bier aus befuchte er Berufalem, Chio, Rhodus, Cypern, Tripoli in Sprien, Canbia. Dreimal nach Africa verschlagen, ging er in Apulien ans Land, burch Italien reifete er nach Frankreich, nach Spanien, nach England. Bu Franffurt wurde er in einen Duell verwickelt, und fcmer permundet, daß er langere Beit ju Rurnberg zwifden Leben und Tod fcwebte. Die Reife mabrte zwei Jahre, und foll Gerhard darüber ein Tagebuch geführt haben. R. Friedrich IL machte ibn zum Commandanten bes bamale neu angelegten Rronenborg, eine Stellung, welche er jeboch nach bes Baters Tod aufgab, um bie Berwaltung des Amtes Klensburg und bie Statthalterschaft in Solftein zu übernehmen. Mit bes Ronigs Bewilligung jog er mit bem von ihm geworbenen Bolf nach Solland, unter den Befehlen des Bringen Moria von Dranien bei der Belagerung und Eroberung von Grave au bienen, 1602.

R. Christians Begleiter in der Reise nach England, 1606, fand Gerhard Gelegenheit, diesen hof in seiner Prachtliebe, in seinen verseinerten Genüssen kennen zu lernen, die Königin Anna, Christians IV. Schwester zu bewundern, wenn sie abwechselnd als Göttin oder Nereide, als Sultanin oder indische Fürstin auftrat, oder sie zu belauschen in einer Luft, die man schwerlich einer so hochgestellten Dame zutrauen sollte. "Die Liebe zum Trunk

beschränkte sich bamals nicht auf bas mannliche Geschlecht; selbst Frauen bes höchsten Ranges, die Wochen mit dem Studiren zugebracht hatten, liebenswürdig zu erscheinen, zeigten sich zus weilen in dem Juftande des efelhafteften Rausches."

Ein Augenzeuge bes großen Feftes und Mastenzuges, welchen ber Minifter Cecil bem Ronig von Danemarf zu Ehren auf feinem Gut ju Theobald veranftaltete, ergablt : "Leute, von benen ich nie bemerfen fonnte, bag fie ftarfe Betranfe liebten, folgen jest ber Dobe, und fcwelgen in viehischer Luft. Frauen entfagen ber Nüchternheit, und malgen fich im Raufche. Rach Tifche murbe vorgestellt, ober richtiger, follte vorgestellt werden der Tempel Salomonis und die Anfunft der Rönigin von Saba. Die Dame, welcher bie Rolle ber Sabderin jugetheilt, brachte Ihren beiben Majeftaten bie foftbarften Gefchente, verfehlte aber die jum Thronhimmel binanführenden Stufen, gog ihre Bafen Gr. banifchen Maj. in ben Schoos, und fiel Ihnen ju gugen, ober vielmehr, wie ich glaube, ins Geficht. Es gab viel garm und Berwirrung, und man eilte mit Tuchern und Servietten herbei, um alles wieder zu reinigen. Ge. Majestät fanden dann auf, bes Willens mit ber Ronigin von Saba gu tangen, tamen aber ju Fall, und bemuthigten fich vor ihr; ber Gefallene murbe nach einem innern Gemach getragen, und auf ein Parabebett gelegt, welches nicht wenig von ben Befchenfen ber Ronigin besudelt murbe. Der Bug bewegte fich vormarte, aber bie meiften taumelten ober fielen gu Boben, fo hatte ber Bein bie Dberftubden eingenommen. Es traten bemnachft, in reicher Rleidung, Soffnung, Glauben, Liebe auf. Die Soffnung versuchte ju fprechen, bas machte ber Bein ihr aber fo fchwer, baß fie vorzog, ihres Wege ju geben. An ihre Stelle trat ber Glauben, ohne, ich bin beffen gewiß, ohne Begleitung guter Berfe, und folpernd ging er von bannen. Die Liebe gelangte ju bes Königs Fugen, und fchien bie vielfältigen Gunden ihrer Someftern gu bededen ; es gludte ibr fo giemlich mit Reverengen und bem Darbringen von Gefchenten, bann eilte fie, Glauben und hoffnung aufzusuchen, benen war aber übel geworden, und fie batten fich unten im Saal übergeben."

Aus England wurde Gerhard, famt Charifius, nach bet Nieberlanden entfenbet, um wegen ber von ben Dunfirchenern an ben norwegischen Ruften begangenen Seeraubereien Rlage ju führen, und nahm er zugleich ber Belegenheit mabr, die von bem Bater nach ben Mieberlanden verliebenen Gelber einzutreiben. Fur ben Rrieg mit Schweben, 1610, wurde er jum Dbrift-Sergeant, und nach bes Steen Sehefted Ableben 1611 gum Felbe marfchall ernannt. Als folder hatte er bie bei Calmar jufammengezogene Armee, an bie 20,000 Mann, zu commandiren. "Seine erfte Berrichtung war, Die Delander wieder jum Bebotfam au bringen (1612), welche im Winter rebelliret, und bie Danen aus Borgholm und ber gangen Inful getrieben, und wieber neue ichwedische Befagung eingenommen batten. Damale nun empfingen bie Ginwohner wegen ihrer Untreue ihren Lohn mit Bucher : benn ein großer Theil von ihnen wurde erschlagen, bie gange Inful geplundert, und die Prediger, welche an diefer Emporung Urfache gewesen, wurden gefangen nach Ropenhagen geführet. Nachdem man nun die Ginwohner auf Deland beftrafet batte, erhielt ber General Befehl, über bie gefchleiften Schangen bei Risby in Schweden einzudringen, und einige andere Stabte an der Seeseite anzugreifen. Auf diesem Mariche mußte er verfchiebene Ungelegenheiten aussteben, und die langen und beschwerlichen Bege über Berge, Morafte und Balber verurfachten unter ben Soldaten Sunger und Rrantheiten," daß ber Relbmaricall, fatt die Operationen der bas Berg von Schweden bedrobenden Sauptarmee unterflugen ju fonnen, genothigt umgutebren. Die von feinen Generalen in bem fcwebifden Rriege empfangenen Dienfte zu belohnen, ftiftete R. Chriftian im 3. 1616 beh Schwertorden, und befand fich Rangau unter ben awolf Rittern ber erften Creation. Er wurde auch als Gefandter an ben faiferlichen Sof und nach Spanien, und im Beginn ber nieberfächsischen Migbelligfeiten an ben Dberfelbberren ber Ligiften. an Tilly entfendet. Der lette Landtag, bem er als Statthalter beimobnte, mar jener ju Rendeburg, Nov. 1626, ben bie Annaberung ber ligiftischen Urmee nach ber Schlacht bei Lutter veranlagte. Ale er auf biefem Candtage gur Bertbeibigung bes

Baterlandes ermunterte, und bafür bienliche Maabregeln vorfolug, foll er geaugert haben : obgleich ibm, bem alten Danne, nichts bienlicher als die Rube, wolle er boch nicht ber lette, fondern vielmehr ber erfte werden, fein graues Baar gegen ben Reind zu magen. Aber er follte die Beit nicht erleben, diefen patriotifden Entidlug auszuführen. Er farb zwei Donate nad. ber, am 18. Januar 1627, daß er demnach bie in demfelben Jahr erfolgte Bermuftung feiner iconen Breitenburg nicht erlebte. "Im 30fahrigen Rriege lagen bie Raiferlichen unter Ballenfleins Commando vor Breitenburg, und eroberten es endlich in einem Sauptfturme. Der Commandant bes Schloffes mit Ramen Schutt richtete, um bas Meugerfte ju magen, bas Befous gegen ben über bie Brude berangiebenden Feind. Er felbft fürzte fich auf eine Pulvertonne, womit er fich in die Luft fprengte, um nicht in Feindes Sand ju gerathen. Der erbitterte Ballenftein befahl alle Belagerte, beren eine große Menge war, weil fic aus ber umliegenden Gegend viele in bas Schlog geflüchtet batten, nieberzumegeln und nur ber Beiber zu iconen. Er ließ bie Schlachtopfer alle in ein großes Bimmer jufammentreiben, und fab dem Morde felbft lachend gu. Die Beiber follten nachber die Leichname bei Seite schaffen und das Zimmer reinigen, welches fie aber ftandhaft abichlugen und lieber fterben wollten." Theilweise nur wird burch Segewisch biefer Bericht beftätigt : "Ballenftein belagerte bas Saus Saffelborf, beffen Befagung freien Abzug erhielt. Breitenburg wurde von bem schottischen (ber angebliche Schutt) Major Dunbar mit einer Compagnie Schotten und einigen Deutschen fo tapfer vertheibigt, daß ber barüber erbitterte Ballenfein, ale er am fechften Tage der Belagerung, am 19./29. Sept. 1627 mit gehntaufend Mann fturmte und endlich ben bartnadigften Wiberftand burch feine Uebermacht bestegte, alles mas nicht Beib ober Rind mar, niederhauen ließ. Dunbar murbe beim Anfange bes Sturms erfchoffen. Bu Breitenburg war die große Bibliothef bes berühmten Beinrich Rangau; fie mag bei biefem Unglud gelitten haben; daß fie aber bamale gerftreut fey, ift ungegrundete Sage." Gerhard befaß zwanzig Guter. Aus feiner zweiten Che mit Dorothea von Brodborf, verm. 1613,

kamen neun Kinder. Eine von seinen Töchtern, Sophie, wurde au den schwedischen General Wolf Beinrich von Baudissin, traurigen Andensens für die Stadt Andernach und die Rheingegenden überhaupt, verheurathet, ließ sich scheiden, und nahm den zweiten Mann, Kaspar von Ahleseld, starb aber in demselben J. 1633. Die jüngste Tochter, hedwig Margaretha Elisabeth wurde die Gemahlin des für Andernach noch wichtigern Josias Rangau, und starb 1706.

Der Sobn, Graf Chriftian von Rangau, herr auf Breitenburg, Lindewitt, Giffingholm, Neuendorf, Drage zc., bes Elephantenordens Ritter, Geheimrath, Dber = Statthalter in Schleswig und Solftein, Rammerberr, Amtmann in Steinburg, Ditmarfchen und Langeland, Dberftallmeifter, Prafes im Staats collegium, Affeffor bee bochten Gerichtes und aller foniglichen Collegien, mar ben 2. Mai 1614 geboren. In bem Alter von 13 Jahren wurde er nach Sorde zur Afabemie geschickt, und zwei Jahre barnach begab er fich auf Reisen, burch Deutschland, Nieberland, Franfreich. In ber Universitätftadt Orleans murbe er jum Protector ber beutichen Ration ermablt, und bei feiner Beimfebr in die Babl ber toniglichen Rammerjunter aufgenommen. 3m 3. 1636 ließ er fich Detleve von Rangau auf Panker Tochter-Dorothe antrauen, und beehrten ber Ronig fomohl ale bie Bergoge von Solftein bie Sochzeit mit ihrer Gegenwart. Landrath. und Amtmann zu Rendeburg feit 1640, reprafentirte Chriftian bei bem Leichenbegangniß ber Rurfürftin Bebwig von Sachfen, 1642, bes Ronigs Perfon. Beim Ausbruch bes ichmedischen Rriegs 1643 murbe er jum General-Rriegscommiffarius bestellt, er marb auch für eigene Rechnung eine Freicompagnie. 3m übrigen war ibm bas 3abr 1643 feineswege gunftig. Die Schweden eroberten nicht nur fein Schloß Breitenburg, von bannen fie bie reichen Berathichaften entführten, fondern auch bas Schlog Rendeburg, wo Rangau in einem Gewolbe feine Roftbarfeiten geborgen mabnte. Das Bebeimnig bes Bewölbes murbe aber ben Reinben burch einen Cornet, ber vorbem in Rangaus Dienften geftanben, verrathen und fein ganger Inhalt geraubt. Das Deifte bat jeboch ber Eigenthumer auf ben Schlöffern ju Sabereleben

und Ripen, die er durch Ueberfall den Schweden entriß, wiesbergefunden. Domherr zu hamburg 1645, hat Christian fünf
Jahre später diese Pfründe an den Kanzler Kielmansegge abs
getreten. Im J. 1642 ernannte ihn K. Friedrich III. zum Reichsstath, Statthalter in den herzogthumern, Ritter des Elephantensordens.

"Auf ben Canbtagen gehörte er lange zu ber Opposition, wenn wir diejenigen fo nennen durfen, die am forgfältigften und eifrigften fur bie Erhaltung ber Privilegien machten, und fich gegen landesberrliche Magregeln erflarten, wenn fie mit ben Rechten und Freiheiten bes Landes ober ber Ritterschaft unvereinbar ichienen. Er mar einer von benen, die bie heftige Rrauthoffche Deduction über die Befegung ber Amtmannerftellen unterfdrieben. Nach Rrauthofs Bericht hatte ibm Chriftian Rangau einen Auffat mitgetheilt, ben er babei brauchen follte. Auf bem Landtage ju Riel 1641 behaupteten bie Stande, dag bie Berrfoaft Binneberg, die R. Chriftian IV. und Bergog Rriedrich III. nach bem Tobe bes letten Grafen in Befig genommen hatten, ein Stud vom Bergogthum Solftein fei und daber die auf ben Landtagen beschlognen Steuern mitbezahlen mußte. Die beiben Landesberren behaupteten bas Gegentheil. Chriftian Rangau war bamals fener erften Meinung und unterfchrieb mit bie auf bie landesberrliche Proposition beschloffne Antwort ber Stande, worin, außer andern Puntten, auch biefer wegen Pinneberg ausgeführt murbe." In ber Folge wird es ihm ein gludlicher Musgang geschienen haben, daß die Sache gegen die Behauptung ber Stande entichieden wurde, und mag er felbft zu einer andern Ueberzeugung gefommen fein, benn 1649 erfaufte er von Bergog Friedrich von Solftein den vierten Theil der Berrichaft Pinneberg ober bas Amt Barmftebt, um 100,000 Rthir. species in barem Belbe, und andere hunderttaufend Thaler in ben beiben Gutern Rangau und Rlixbull, im Amt Tondern. Rangau hatte feinem Grofvater 69,000 Rthir. gefostet, Rlixbull mar für 30,000 Riblr. erfauft. "Jene Opposition, Die Chriftian Rangau bei einigen Anläffen gegen landesberrliche Dagregeln bewiefen batte, binberte nicht, bag er bas größte Bertrauen, bie größte Achtung

der Landesherren sich zu erwerben wußte. Er wußte, ohne Zweisel, die Linie glücklich zu treffen, die ein tugendhafter und weiser Patriot in einem Lande gehen muß, wo die Berfassung den Bertretern des Bolks eine Opposition gegen das Staatsoberhaupt gestattet; die Linie, auf der allein er sich Beifall, Bertrauen und Hochachtung auf beiden Seiten, bei dem Fürsten und bei dem Bolk erwerben kann."

3m 3. 1650 fendete ibn ber Ronig nach Wien, bag er bie Leben über Solftein empfange. Er entfaltete bei biefer Belegenbeit eine außerordentliche Pracht; fein Gefolge, 120 Perfonen, trug grune Livree, reichlich mit Silber besett. Bur feierlichen Audienz geführt, verehrte er bem Raifer in feines Ronigs Namen 12 Vferbe mit ihrem Gefcbirr. Er wurde bagegen von bem Raifer mit bem Rammerberrenschluffel begnadigt, erbielt auch verschiedene Auftrage, Riedersachsen betreffend. Was ibm aber ungezweifelt wichtiger, mar feine Erhöhung in bes b. R. R. Grafenftand, mit welcher bie Errichtung ber Reichsgraffchaft Rangau, auf bas bisherige Amt Barmftebt radicirt, verbunden. In bem Diplom, vom 16. Nov. 1650, wird er ber Soch und Sochwohlgeborne genannt; er wird ermächtigt Reichsleben als Subfeuda ju verleiben, er foll bes Afplrechtes genießen, Dunge pragen, die gesetgebende Gewalt ausüben, Balgen errichten, abeln, ben Ritterfolag ertheilen, Doctoren, Licentiaten, Magistros, Baccalaureen und Notarien creiren, unchliche Rinder legitimiren; überhaupt bas große Palatinat nach feinem ganzen Umfang üben. Die Graffchaft wird ftete ber altefte Sohn befigen, vorbehaltlich ber an feine Bruber zu entrichtenben 2000 Riblr. Ale ber Graf nach Saus gefommen, flagte der holfteinische Abel über Berlegung feiner Freiheiten, bag man ibm einen Statthalter gegeben, bet mehr als ein holfteinischer Ebelmann. Dem unangefeben wurde bem Grafen, neben andern Befandtichaften auch die nach Regentburg, jum Reichstag 1653 aufgetragen. Diefem Reichstage wohnte er in boppelter Eigenfcaft bei, ale R. Friebriche Befandter wegen Solftein, und ale jur wetterauifden Bant geboriger Reichsgraf. In der letten Gigenschaft bat er ben Reiche abschied von 1654 unterschrieben. 3m 3. 1658 war er gelegentlich

per Kaiserwahl in Frankfurt, im J. 1661 ernannte ihn ber König zum Oberstatthalter in den Herzogthumern und zum Premiers Minister, beschenkte ihn auch mit einem Stock, der an beiden Enden mit Gold verzieret, und mit einem kostbaren Diamant, als Symbolen der neuen Würde.

Bie fein Grofpater Beinrich brannte Chriftian fur alle Arten von Rubm. Biele Gelehrte rühmen feine Talente, feine Renntniffe und die Aufmunterungen, die fie feiner Freigebigfeit verbanften. Den bamale berühmten Schuppius zu Samburg bat er ale Reichsgraf geabelt ; biefer geiftvolle aber robe Schriftfteller bebicirte ibm feinen Fürftenspiegel, und weiß bei biefer Belegen= beit bes Patrons verftanbige Deconomie nicht fattfam ju ruhmen. Bewiß ift, bag ber Graf, bei aller Pracht feines Saushalts burch feine geordnete Birthichaft große Reichthumer fammelte. Er ehrte die verdienftvollen Manner, verwendete fich ju Gunften gemeinnutiger Runfte und fuchte fie zu beben. Er fannte grundlid, beberrichte vielmehr, wie bas von feinen tiefen Ginfichten gu erwarten, alle Intriguen bes eigenen Sofes nicht nur, fonbern auch fremder Cabinete, Die zu erforichen, ein ausgebehnter Briefwechsel ibm biente. Rury vor feinem Ende fcidte er feinen Sobn, und seine beiden Schwesterföhne, Rangau und Baudiffin auf Reisen; für ben hofmeifter, Michael Bibe, entwarf er eine Inftruction, bie wohl in abnlichen Fallen ale Mufter bienen fonnte. Richt lange nach bem Aufbruch ber jungen Leute erfranft, er= richtete er fein Teftament, worin Angehörige, Freunde und Diener reichlich bedacht. Dem Sohne vermachte er fein Silbergefchirr, 9236 Roth, au 11,436 Rthlr. gewürdigt. Er ftarb den 8. Nov. Das Begrabnig mar ben Berbienften bes Berftorbenen angemeffen; ber Ronig felbft hatte fich bem Trauergefolge angeschloffen, die Ranonen der Sauptstadt wurden gelofet, als bie Leiche bem Thore fich naberte. Sie fand ihre Rubeftatte zu Riel, wo der gange Abel der Bergogthumer, fürftliche Perfonen und furfürftliche Minifter in großer Anzahl fich eingefunden hatten.

"Chriftian Rangau war ein Mitglied der fruchtbringenden Gefellschaft, die Fürft Ludwig von Anhalt 1617 gestiftet hatte, und bie mancher lächerlichen Einrichtung unerachtet, ein Dent-

mal ift, dag bamale ein Beift unter ben beutichen gurften und unter bem beutschen Abel berrichte, von bem in ber Folge faum ein Funte gu verfpuren mar, ein achter vaterlandifcher Beift, frebend die Nation ju veredeln, und fie mit Gelbftgefühl deffen, was fie fein fonnte und fein follte, ju beleben. Als Mitglied Diefer Gefellichaft fubrte Chriftian ben Ramen ber Begierte." Er hat Portugalefer, ju 10 Dufaten, und Speciesthaler pragen laffen, und beißt es auf biefen Mungen : Christian. Comes in Rantzau. Deo duce, comite Fortuna. Eine Stiftung von ibm, aus bem 3. 1663, ift bas Prabenbenbans an Elmeborn, famt ber Capelle; bie 24 Prabenbiften genießen, neben freier Wohnung und etwas Gartenland fabrlich 44 Rtblr. "Mit ibm und durch ibn erhob fich biefe Linie ber Rangau gum Meribian ihrer Broge an perfonlichen Gigenschaften und Bludeverzägen. Eltervater, Grofvater, Bater und Gobn - Johann - Beinrid - Gerhard und Chriftian - waren Manner von großen Gigen-Schaften bes Beiftes und Charaftere, in allen ihren Unternehmungen vom Glud begleitet und burch bie großen Memter und Burben, bie fie befleibeten, bem gangen Guropa befannt. Schnell und schredlich war ber Kall biefer Linie nach Chriftians Tode."

Er hinterließ zwei Rinder, einen Gobn und eine Tochter. Diefe, Margaretha Dorothe, wurde 1657 an ben Groffangler, Friedrich von Ablefeld, Graf von Langeland verheurathet, und brachte 300,000 Rthlr. in die Che; fie ftarb 1665 in bem Alter von 23 Jahren. Der Sohn, Graf Detlev, geb. 11. Marg 1644, ward Statthalter in ben Bergogthumern, Geheimrath, Amtmann ju Rendsburg, Ritter des Elephantenordens. Am 10. Aug. 1669 Schloff er mit R. Friedrich III. eine Erbvereinigung um bie Graficaft Rangau, welche am 17. Jul. 1671 die faiferliche Bestätigung erhielt. Bon R. Christian V. naturalifirt, wurde er am 25. Dai 1671 in ben banifchen Lebengrafenftand erhoben, auch durch Diplom vom 3. 1674 Lovenholm, in dem Stifte Marhuus, für ihn gur Graffchaft erhoben. Er ließ Dufaten, ingleichen von 1668-1689 viererlei Arten von Gulben, ober 3meidrittler pragen; neben bem Brufibild und bem Bappen fiebt barauf zu lesen: Dethlef. S. R. J. C. J. R(antzau) Et L(övenholm). D. J. B(redenburg). Recte faciendo neminem timeas. Er batte fich 1664 mit Ratharina Bedwig von Brodborf, von ber 12 Rinder, und Wittwer 1689, im 3. 1690 mit Dorothe Benedicte von Ahlefeld verheurathet. Wittwer zum andernmal 1696, ftarb er ben 8. Sept. 1697. 3hm überlebten von ben wollf Rindern nur brei, Chriftian Detlev, Ratharina Bedwig, und Wilhelm Adolf. Ein Sohn, Friedrich, ertrant, 15 Jahre alt, in Piemont, 1684. Ratharina Bedwig, geb. 8. Jun. 1683, wurde ben 22. Febr. 1699 bes Grafen Johann Friedrich von Caftell-Rudenhausen britte Gemablin, und hat fich als folche um bas Saus Caftell bie wesentlichften Berbienfte erworben. Gine vortreffliche Wirthschafterin, wirfte fie in Frauken, wie in Solftein mit gleichviel Umficht und Erfolg. In Solftein war ibr, in Gefolge bes tragifchen Geschides ihrer beiben Bruber, ein jährliches Einkommen von 40,000 Rthlr. jugefallen. hat ihre Tochter, Friderite Eleonore in die Ehe mit dem Grafen Rarl Friedrich Gottlieb von Caftell-Remlingen getragen, gleich= wie dieser Tochter Friderike die Berrschaft Breitenburg ihrem Gemahl, dem Grafen Friedrich von Rangau-Ahreneburg gubrachte und hiermit bas neue Saus Rangau-Breitenburg begrundete. Ratharing Bedwig ftarb ju Samburg ben 12. Marg 1743.

"Wilhelm Abolf, des h. R. Reichs Graf von Rangau und Levenholm, herr zu Breitenburg und Barmstedt zc. war der jungste Sohn Detlevs, Grafens von Rangau und der Katharina hedwig, einer gebornen Brodborffin in Rigborff, welche, nachem sie ihn den 30. Jan. 1688 zur Welt geboren, den 25. Nov. 1689 das Zeitliche gesegnete. Der herr Bater vermählte sich darauf den 20. Jun. zum andernmale mit Dorothea Benedicta, einer gebornen von Ahlefeld, zeugte auch mit ihr A. 1696 einen Sohn, der aber samt der Mutter bald wieder gestorben, worauf er selbst, der herr Bater, zu hamburg den 8. Sept. 1697 das Zeitliche verlassen. Es war derselbe ein sehr angesehener Minister an dem Königl. Dänischen hose und fährte nicht nur den Elephantenorden, sondern auch das Praedicat eines Königl. Geheimbden Raths, wobei er zugleich Statthalter der Fürstensthümer Schleswig und Holsein, wie auch Amtmann zu Rends-

burg war. Er hinterließ an seinem Ende drei Kinder, davon der älteste Sohn, Christian Detlev, 27 Jahr, die einzige Tochter, Katharina Hedwig, 14 Jahr und unser Wilhelm Adolf als der jüngste Sohn, von dem wir hier eigentlich handeln, noch nicht völlig 10 Jahr alt war.

"Die junge Comtesse und unser junger Graf waren noch nicht mundig, daher der ältere Herr Bruder mit leichter Mühe sich in den Bests des größen Theils der väterlichen Berlassenschaft setzen kunte. Dieses gab Anlaß, daß, als unser Graf bei zunehmenden Jahren dieses erkannte, und deswegen starke Foderungen an demselben machte, beide Brüder darüber in einen tödtlichen Haß zusammen geriethen. Hierzu kam, daß der ältere Bruder nicht die ordentlichste Haußhaltung sührte, und damit es ihm nicht an Gelde sehlen möchte, die Unterthanen stark angrist und sie dadurch wider sich so schwierig machte, daß sie nichts mehr wünschten, als daß sie an seiner statt den jüngern Grasen zu ihrem Herrn bekommen möchten. Weil sie nun dieser darinnen bestärfte, so vermehrte dieses den Haß zwischen den beiden Brüdern dergestalt, daß sie einander bei aller Gelegenheit Schaden zu thun trachteten."

Geb. 28. Juni 1670, mar Chriftian Detlev, Graf von Rangau und Lövenholm, herr zu Breitenburg 2c., des Danebrogs ordens Ritter, foniglicher Rammerberr und Geheimrath, auch faiferlicher Generalfergeant. Roch febr jung , verlobte er fich mit Sophie Chrifting, natürliche Tochter R. Chriftians V., von Sophie Amalie Moth, Grafin von Samfoe, Die ftarb aber nut 9 Jahre alt 1684, und ber feines Berfprechens entbundene Brautigam verlobte fich mit Ulrife Antonie Danneffiold, bes Grafen Ulrich Friedrich Gylbenlove Tochter, fand aber fpaterbin fein Behagen an ihr, und bezahlte 1700 an den Bater Gyldenlove, um feine Freiheit wieder ju erhalten, 40,000 Rthir. Die felbe Unüberlegtheit gibt fich in allen feinen Sandlungen fund, namentlich in Beziehung auf bie Unterthanen, fo er burch feine Barte gur Bergweiflung brachte. Den Aufftand ju meiftern, that er wie jener Gartenbefiger, ber bie Safen aus feinem Gigenthum ju vertreiben, demfelben Jager und hunde einführte; er bat ben

Bormunder bes Herzogs Karl Friedrich, Sohn bes Herzogs riedrich, der das Amt Barmfiedt an den Grafen Chriftian von tangau verfauft hatte, um Beiftand. Der Bormund, Bergog briftian von Solftein, Fürstbifchof zu Lübed, mar fogleich bereit, lie Bitte ju gewähren, dem Gingug feiner Truppen folgte aber rads das Patent vom 2. April 1706, worin der Berkauf es Amtes Barmftebt für ungültig erflart, und allen Infaffen er Grafschaft Rangau geboten, am 14. April in der Amteftube u erscheinen, um dem Bergog von Holftein den Eid ber Treue bzulegen. Das unterfagte ihnen bei Leibes und Lebens Strafe Braf Christian Detlev durch Patent, gegeben ju Samburg, 2. April 1706. Nichts defto weniger wurde am bestimmten Tage ber Eib in bie Sande bes Barons von Gorg, herzoglicher Bebeimrath und Dbermaricall, abgelegt. Der Graf wollte burch as niederfachlische Rreisbirectorium die Solfteiner belogiren, die Unterthanen baten aber, ihnen biefelben als Rreisvölfer zu ihrem Sous ju belaffen, bis babin bie Streitigfeiten mit bem Grafen grundlich geboben fein wurden. Sierauf fucte ber Graf Schut gegen Solftein-Gottorp bei bem Ronig von Danemart, welcher auch, dem Better juvorzufommen, in bes Grafen Ramen ben Betrag bes Rauffdillinge ber Graffchaft bei ber Banf in Samburg beponiren, und für fich ben Infassen ber Grafschaft bie Epentualhulbigung abnehmen ließ. Es erfannte aber bas Rreisbirectorium auf Sequeftration ber Graffchaft, bag alfo wie holftein-Gottorp, Danemarf weichen mußte. 3m Uebrigen wurde bie Sache an ben Rechtsgang verwiefen, und burch Spruch bes Reichshofrathes vom 3. 1710 ber Graf in fein Land wieder eingefest, nur bag Beyenfleth, ein Gut von 41/2 Pflug, für ibn verloren, indem der Ronig baffelbe für eine dem Grafen querfannte Gelbstrafe in solutum annahm.

"Immittelst hatte sich die Comtesse den 22. Febr. 1699 an den Grafen Johannem Fridericum von Castell-Rüdenhausen versmählet; unser sunger Graf aber fand Gelegenheit sich an den Königl. Dänischen Sof zu addressiren, an welchem er sich durch seine gute Aufführung so wohl recommendirete, daß er Dienste erlangete, darinnen er dergestalt avancirte, daß er kurt hinter-

einander Cammerherr, Ritter von Dannebrog und Geheimbter Rath wurde. Er vermählte sich auch A. 1711 mit Charlotte Louise, Grasens Christiani von Sayn und Bittgenstein Tochter, mit welcher er aber keine Kinder gezeuget. Inzwischen wurde ber Saß zwischen beiden Brüdern beständig fortgesetzt, und von unserm Grasen insbesondere alle Mittel versuchet, den Bruder um seine Güter zu bringen."

Bwifden ben Brubern mar feine Ausfohnung zu Stande zu bringen, Abolf Bilbelm, geb. 1688, bem ber Bater nur ein geringes Jahrgelb ausgesett hatte, empfand glübenden bag für den bevorzugten Majoratoberren, und verfehlte in folder Stimmung nicht, die zu Berlin von feinem Bruber begangenen Thorbeiten zu benuten. Dort batte Chriftian Detlev unfinnigen Aufwand gemacht, auch 1711, biefen zu beftreiten, von Ronig Friedrich L ein Darleben von 50,000 Riblr. erbeten. Der Bablungstermin war verftrichen, und ber nachfolger fand für gut, 1716 ben faumigen Schuldner nach Spandau bringen, auch bavon durch Baron Ilgen ben fungern Bruber in Renntnif fegen zu laffen. Sofort nahm Abolf Wilhelm mit banifchen Truppen Die Graffchaft in Belit, wie er benn icon vorber, feines Brubere üble Aufführung benutend, mehre bemfelben bictirte Strafgelder erlegt, bafür bie Grafichaft Lovenbolm an fich gebracht, auch ein Gut nach dem andern bem Berichwender abbisputirt Des Brubers unfreiwilligen Aufenthalt in Spandau vollends auszubeuten, übermachte Abolf Wilhelm nach Berlin hunderttaufend Rthlr., bavon die Galfte gur Tilgung ber von bem Bruber gemachten Schuld verwendet werben, bie andere ber Invalideneaffe aufallen follte. Bugleich brudte er in einem Schreiben an ben Ronig fein Bedauern aus, in bem gegenwartigen Falle die Rolle bes gartlichen Brubers gegen jene bes ftrengen Bormunds vertaufchen ju muffen, baber es feine Goul-Digfeit, 3. Maj. ju bitten, bag Sie, ben Unordnungen vorbengend, welche jener Lüberliche insfünftige anftellen fonnte, ibn noch fernerbin in Spandau fefthalten möchten : für beffen Unterhalt werde er, nach Laut ber Befehle Gr. Maj., in einer bem Range bes Inhaftirten entsprechenden Weise bie Belber beschaffen,

Dergleichen Rebensarten konnten bei R. Friedrich Wilhelm I feinen Eingang finden; er nahm feine 50,000 Athlir., und gab den Gefangnen los, dem er zugleich bas übrige Gelb eins händigen ließ.

"Es fügte sich auch, daß berselbe A. 1715 zu Berlin, wir wissen nicht, aus was Ursachen? arretiret und nach Cüstrin in Berwahrung gebracht wurde. Dieser Gelegenheit bediente sich ber jüngere Bruder, und nahm sogleich mit Hülfe einiger Dänischer Trouppen Besit von der Grasschaft. Ob nun wohl der Raiser harte Dehortatoria darwider ergehen ließ, so wolte doch derselbe die in Besit genommene Güter seines Bruders nicht eher evacuiren, als bis er wegen seiner Forderungen befriediget worden. Als aber A. 1720 im Jan. der ältere Bruder durch Raiserl. Bermittelung zu Cüstrin wieder auf freien Fuß gesetz wurde, nahm derselbe darauf nicht nur den 10. May seine Grassschaft, nachdem die Dänischen Trouppen ihren Abmarsch daraus genommen, wieder in Besit, sondern bemächtigte sich auch frast eines erhaltenen Kaiserl. Decrets der im Holsteinischen gelegenen herrschaft Breitenburg.

"Der jungere Bruber wurde hierburch wiber feinen altern Bruder aufs aufferfte entruftet. Er hatte bieber fich bemubet, es babin ju bringen, bag fein Brubet Beit Lebens in Preugis fder Befangenicaft bleiben mufte. Da ihm aber foldes nicht nur miglungen, fonbern er fich auch genothiget gefeben, nicht nur den Befit ber vaterl. Graffchaft bemfelben wieder ju überlaffen, fondern fich auch auf Befehl beffelben von benen Cangeln ale einen Usurpatorem ichelten laffen muffen, ba ferner benen Eingeseffenen ber Graffchaft bei 50 Thir. Strafe verboten worden, im geringften mit ihm einige Gemeinschaft zu haben, fo wurde er baburch wider feinen Bruber in die aufferfte Buth gefetet, auch würklich babin gebracht, bag er anfieng barauf zu benten, wie er ihn mit Manier aus bem Wege raumen mochte. Borber that er noch einen Berfuch, feinen Bruber aus bem Gute zu Breitenburg zu depossediren, welches ibm auch gelunge. Denn obwohl biefer barauf 50 Mann anwarbe, mit welchen er jenen von neuem baraus vertreiben wolte, fo tunte er boch fein Borhaben nicht ins Wert fegen, weil die angeworbenen Leute ben 3. Jul. 1720 wider ibn revoltirten, und unter bem Borgeben, fie friegten nicht, mas ibnen versprochen worden, allerhand Frevel an ibm ausübten, feine Chatoulle und Bobngimmer beraubten, und fich aus bem Staube machten. Der altere Bruber gab bem jungern ausbrudlich Schuld, als batte er biefe Meuterei angeftellt, murdte auch bei bem Reichsbofrathe ein Decret aus, fraft beffen bem jungern Bruder wegen begangenen Criminis fractae pacis publicae eine Strafe von 200 Mard lotbigen Golde querkannt wurde. Alleine Diefer trachtete nicht nur fich in bem Befige ber Solfteinischen und Sutlandischen Guter zu mainteniren, fonbern auch bie gange Graffchaft Barmfiebe ju recuperiren, babingegen ber altere Bruber auf die Restitution aller folder Guter beftanbig brunge. Burbe nun biefer burch ben Raiferl. Bof unterftuget, fo hatte bargegen jener, ber jungene Bruder, an bem Danifden Sofe einen Rudenhalt, fo bag beibe einander ziemlich bie Bage halten funten.

"Bei fo gestalten Sachen fiel ber jungere Graf auf ben mörberifchen Unfchlag, feinen altern Bruder beimlich binrichten au laffen. Er gieng barüber mit einem gewiffen Capitain, Ramens Detlev Pratorius, ju Rathe, bem er eine groffe Belobnung verfprach, wenn er feinen Bruber aus ber Belt ichaffen fonte. Der Capitain ließ fich ben Antrag gefallen , und weil er anfange nicht gerne felbft Sand anlegen wolte, bemubete et fich einige verwegene Jager aufzubringen, bie vor eine gewiffe Summa Gelbes bem altern Grafen vom Brobe belfen folten. Es fiel ihm auch nicht ichwer, beren einige zu friegen, worunter fonderlich Sievers, Wehling, Sag und Frahm ohne Bedenten es auf fich nahmen, ben Grafen umzubringen. Sie maren auch au verschiedenenmalen im Begriff ben Mordanschlag auszuführen, und ihn theils durch Schug, theils burch Stich ju entleiben, fe funten aber niemals bas morberifche Borhaben ins Wert fegen, weil fie theils fehlschoffen, theils fonft an der Ausführung ihres Unfolage verhindert wurden.

"Endlich ba dem rachgierigen Grafen bie Zeit barüber ju lang werden wolte, ehe die Morbthat an seinem Bruber durch

bie obgebachten Jager vollbracht murbe, lag er bem Sauptmann Pratorius fo lange in Ohren, bis er es felbft auf fich nahm, ben Grafen ju entleiben. Als man nun Radricht befommen, bag ber altere Graf auf ben nechften Montag, ale ben 10. Nov. 1721, welches gleich ber Tag Martini war, in ein gewiffes bolg, bas Bebegte genannt, mit feinem Leibschüten auf bie Schnepfenjagd reiten murbe, nahm der Sauptmann fein Dusqueton, bas er mit eilf Renn- und einer groffen Lauftugel geladen batte, und verfügte fich in Gefellichaft bes obgedachten Sievers und noch eines andern liederlichen Jagerpurschens, bie beide auch mit gelabenen Bewehr verfeben maren, in obgedachtes Solz, allwo er auch ben Grafen auf feinem gewöhnlichen Schiefe plage, eben ba beffen Jager mit bem bei fich habenden Sunde fich etwas entfernt batte, um bie Schnepfen aufzusuchen, burch einen Schuß auf ber Stelle tobtete. Sobald ber Jager feinen herrn von weitem fallen fabe, ritte er eiligft bingu, ward aber felbft durch den zweiten Schuß, der von dem Sauptmanne geschabe, etwas getroffen, fein Pferd aber ibm unter bem Leibe getöbtet.

"Pratorius gab hierauf fogleich burch ein frangofifches Billet bem jungern Grafen Rachricht von der begangenen Mordthat, ber ihm alebenn etliche 100 Thaler ingeheim zuftellete, und ibm riethe, fich eine Zeitlang fogleich aus felbiger Gegend ju retiriren; wie er benn auch bie andern, die mit diefer That ju thun gehabt, mit Gelbe abfunde und befriedigte. Meufferlich ftellte fich hierauf ber Graf gang unschulbig an und that, als wenn es ihm nabe gienge, daß fein Bruder fo elendiglich habe ums leben fommen muffen. Er notificirte ben ungludlichen Sall felbften an den Ronig nach Copenhagen. Er ließ in den öffentlichen Zeitungen bemienigen eine Belohnung verfprechen, ber von den Mördern einige Nachricht geben wurde, und ordnete fogar ein öffentliches Rirdengebet an, bag GDit bie Morder entbeden wolle. Der Ronig in Danemart trug baber fein Bebenten, ibn in ben Befig ber Graffchaft einzusegen, auch ibn mit benen Solfteinischen, Schlegwigischen und Jutlandischen Gutern zu belehnen, wegwegen er auch noch vor Ausgang bes Jahrs zu Glüdftabt ben hulbigungseib abgeleget.

"Bedoch was geschabe immittelft ? Gin gewiffer Jager in Samburg gab bem Danifden Obriftlieutenant Linde eine fdrift liche Nachricht, daß fowohl ber Graff. Beibereuter Berned in Breitenburg, ale ein anderer in der Grafichaft Barmftedt wohnhaft fich befindender Mann, Ramens Saf, von bem Morde des Grafen von Rangau Nadricht batten. Diefes gab Unlag, daß ber Berr von Sageborn, ale Danifcher Minifter fogleich einen Bericht nach Copenhagen einfandte, und darauf von feinem Ronige Befehl friegte, unferm Grafen ju notificiren, wie ber Ronig gesonnen fei, ber verübten Mordthat wegen eine Unterfuchung vornehmen ju laffen. Der Graf burfte feinen Unwillen barüber verfpuren laffen, fonbern fabe fich vielmehr genothiget, felbft eine fdriftliche Requisition unter feiner Sand an ben Beneralmajor Barenfleth ergeben ju laffen, daß er ben Beides reuter Berned nebft feiner Frau von Breitenburg und ben Joh. Chr. Saf von Barmftedt durch ein Commando abholen und nach Rendsburg bringen laffen mochte. Jedoch weil bem Grafen nicht' wohl bei ber Sache war, indem er beforgte, er möchte burd ben Sag verrathen werden, fo lieg er bemfelben nachricht bavon geben, bamit er in Beiten echapiren fonte, welches er auch that; ben Beibereuter Berned aber brachte man mit feiner Frau gludlich nach Rendsburg. Der Ronig verordnete barauf eine Commission, bie biefe Sache ju Rendeburg untersuchen folte, welche auch ben 23. Dec. 1721 mit ber Inquisition ben Anfang machte. Man mertte fogleich bei ber erften Bernehmung bes obgebachten Beibereuters, bag ber Graf an biefer Mordthat Theil habe. Damit man fich aber nicht übereilen, fondern erft recht binter die Wahrheit tommen möchte, beschloffe bie Commission fich bes Graflichen Cammerbieners zu bemächtigen, und ihn der Mordthat halber genau zu examiniren. Als baber ber Graf bei feiner Rudreife von Copenhagen im Dec. gerade burch Rendsburg fuhr, ichidten ihm bie Commissarii einige Mannichaft zu Pferde nach, die den Cammerdiener nach Rendeburg gurude bringen muften. Der Graf beforgte fich ein gleiches, baber er fogleich Bauerkleider angog, und auf einem Bauerpferde feine Reise einen gang andern Weg nach hamburg incognito fortsette.

"Ale man ben Cammerdiener verhorte, fam man hinter viel neue Umftande, bie ben Grafen wegen bes Brudermords verdachtig machten, die fich nachgebende vermehrten, ale man verschiedene Mitschuldige, sonderlich den obgedachten Sag, ingleichen die Jager Wehling und Frahm, nebft verschiebenen andern vor die Commission friegte. Weil man nun leicht merten funte, bag ber Graf ber Ronigl. Cognition fich in biefer Sache gu entziehen und daher aufferhalb gandes geben murbe, mard mit Benehmhaltung bes Ronigl. Sofe vor gut befunden, fich ber Perfon des Grafens felbft zu bemächtigen. Als er baber A. 1722 auf bie Jago reiten wolte, ward er in bem Roniglich Pinnebergifchen Bebiete arretiret, von bar nach IBehoe und fo benn weiter nach Rendeburg gebracht. Der Ronig verordnete barauf ein ordentliches Criminalgericht, fo aus vier adelichen Geheimbe ben Rathen und aus vier gelehrten Rathen beffunde, welchen er vermittelft Erlaffung ihres Gibes und Pflichten auftrug, biefe Blutfache richterlich zu unterfuchen und zu entscheiben.

"Allein ber Graf machte exceptionem incompetentiae fori und wolte ale ein geborner Deutscher Reichsgraf die verorbneten Ronigl. Commissarios burchaus nicht vor feine Richter erfennen, legte auch in Unfebung beffen bas Ronigl. Orbenszeichen von Dannebrog in öffentlichem Judicio von fic, um baburch feine Perfon um fo viel mehr independent ju machen. Der Raiferl. Sof felbft nahm fich feiner an, und wolte nicht, bag ber Ronig von Danemart in einer Sache, fo einen wurklichen Reichsgrafen angienge, Richter fein folte. Es ward baber burch feinen bamaligen Raiferl. Gefandten im Riederfachfifden Rreife, ben Grafen von Metich, bem Danifden Conferengrath Sageborn vorgeftellt, daß Se. Raiferl. Majeft. es nicht gefchehen laffen tonten , daß man Danifder Seits Reichsgraff. Perfonen und Unterthanen auf Graff. Grund und Boden wegnahme und gefangen feste. Allein ber Danifche Minifter gab barauf gur Antwort, bag weber ber Graf, noch einige andere von benen gu Rendsburg verhafteten Personen in der Reichsgrafschaft arretirt worden, fondern es mare jedesmal auf Danifchem Grund und Boden gefchehen. Ale darauf weiter ber Reiche-Vicecangler bem "Solchemnach fuhr bie Ronigl. Danische Commission in Untersuchung ber Sache fort, und ließ noch immer mehr Leute einziehen, welche insgefamt wider ben Grafen aussagten, ber fich aber einmal, wie das andere fehr halsstarrig aufführte, alles, was ibm Sould gegeben wurde, leugnete und fich beftanbig barauf berief, daß ber Ronig von Danemart nicht Macht habe, über ibn, als einen unmittelbaren Reichsftand, ein Urtheil gu fprecen. Allein weil alle verborte Inquisiten und Zeugen ihre gethanen Aussagen wider benselben nicht nur eidlich befräftigten, fondern fich auch febr viel neue gravirende Umftande bei folden Berhoren wider ihn hervor thaten, fo fand das Criminalgericht por nothig, bem Grafen zwei Defensores ex officio zu verord-Diese opponirten wiber ber Anflager Antrag, ratione contumaciae Comitis, exceptionem communicationis integrorum actorum inquisitionalium, wurden aber bamit abgewiesen, weil ber Graf zuförderft auf die vorgelegten articulos inquisitionales au antworten, und die Defensores fobann, mas fie mider ben Antrag der Anklager einzuwenden batten, einbringen folten. Sierauf bequemte fich endlich der Graf und antwortete fowohl ad articulos inquisitionales als additionales. Allein er wolte nichts mit ber Mordthat feines Bruders zu thun gehabt haben und leugnete alles, was man ihn beschuldigte. Man confrontirte ihn ben 4. und 5. Dec. 1722 sowohl mit bem heibereuter Berneden als bem obgedachten Frahm, die ihm beibe alles, was sie wiber ihn sowohl vor ber Commission als bem Criminalgerichte deponiret, umständlich und mit vielen Betheurungen unter die Augen sagten, aber er blieb beständig bei seinem Leugnen.

"Ingwischen hatte man auch ben 4. Rov. 1722 ben febr berüchtigten Paul Sievers ju Rendsburg gefänglich eingebracht, welcher benn von neuem ben Grafen gar febr gravirte, jumal ba berfelbe ben 10. Jul. 1723 durch die peinliche Frage jum Beftanbnig ber Bahrheit gebracht wurde, indem er alles auf ben Grafen icob, ber ihm burch ben Sauptmann Pratorius 1000 Thaler anbieten laffen, wenn er feinen Bruder binrichten wurde, wodurch er fich benn auch hatte verleiten laffen, nebft bem gebachten Sauptmanne mit gelabenem Gewehre in bem Bolge auf ben Grafen ju lauren, ber auch burch ben gebachten Sauptmann getöbtet worden; er felbft fei etwan 50 Schritte bavon gewefen, und ob er gleich bamals feinen Schug auf ben Grafen gethan, fo murbe es boch gefcheben fein, fobalb berfelbe ibm nur naber gefommen ware. Die gröfte Diffethat lag demnach auf bem Grafen und Sauptmanne Pratorius, der aber abwefend war. Alleine ju gutem Glude friegte bas Criminalgerichte auch biefen unverhofft in feine Gewalt. Es gieng bamit folgender Geftalt gn. Der Sauptmann hatte fich bisber gu Breglau aufgehalten, und bafelbft mit einigen Officierern einen vertrauten Umgang gepflogen. Beil er nun gegen ben einen im Trunte fich ingeheim vernehmen laffen, er fei es, ber ben Grafen von Rangau erschoffen habe, gab jener fogleich bem Danifden Gefandten zu Bien Radricht bavon, ber ihm barauf unter Berfprechung einer Belohnung von bem Konige in Danemark eine Bollmacht ertheilte, fich ber Perfon bes Sauptmanns bei aller Gelegenheit ju verfichern. Der gemelbte Officier nahm ihn darauf mit fich nach Eroffen, allwo er ihn auf Requisition bes gedachten Danifden Gefandtens im Rov. 1723 gefangen feben ließ, er felbft aber gieng mit dem von dem Gefandten gu Bien erhaltenen Recommendationefdreiben nach Copenhagen. Bon Croffen ward Pratorius an Banben und Fuffen gefchloffen nach Spandau, von dar nach Rendsburg, sodann aber weitet in die Citadelle nach Copenhagen, und endlich von dar wieder gurude nach Rendsburg gebracht. Db er nun wohl nicht leugnen kunte, daß er nicht mit der Mordthat impliciret ware, und durch ben süngern Grafen zu hinrichtung bes ältern verleitet worden, so wolte er doch weder vor der Commission, noch dem Criminalgerichte gestehen, daß er selbst die Mordthat begangen, indem er solches lieber dem Sievers beimessen wolte.

"Weil es nun wenigstens eine ausgemachte Sache mar, bas einer von biefen beiben ber Morber gemefen fein muffe, fo murbe beiben, und zwar bem erftern jum anbernmale bie Tortur gu-Jeboch ale Pratorius ben 22. Mart. 1725 in bie Martercammer gebracht murbe, befannte er freiwillig, bag at allerdings ben altern Grafen von Rangau auf Anftiften bes jungern Grafens burch einen Schuß getobtet batte. Sierauf wurde wider benfelben , ingleichen ben Paul Sievers , Simon Wehling und Joh. Chriftian Sag bas Urtheil gefprochen, fraft beffen ber erftere decolliret und aufs Rad gelegt, bie anbern breie aber auf Lebenszeit jum Beftungebau in Rendeburg eingeschmiebet werben folten, nachbem ber erftere bavon gebrannts malet, und ber andere jur Staupen geschlagen worden. bas Urtheil zu Ausgang bes Jun. 1725 an bem Sauptmanne vollzogen wurde, begehrte er noch einmal vor feinem Ende ben Grafen ju fprechen. Solches geschahe ben 23. Jun., ba benn ber Sauptmann ben Grafen alfo anredete : ""Es ware nunmehre an bem , bag er fterben folte; er ware bamit zufrieben , wolte aber hoffen, daß, mo er bem herrn Grafen etwas zuwider gethan, er ihm foldes vergeben murbe."" Sierauf antwortete bet Graf: ",,Es ware ibm leib, ben Sauptmann in biefem Stanbe au feben, weil er ihn jederzeit lieb gehabt; er vergabe ibm von Bergen und muniche ihm Geduld, feinen Tod gu ertragen, und für feine Geele ju forgen ; er hoffe, er wurde mit ihm aufrieben fein, und fich teinen Scrupel machen, wobei er verfichen, bag er ihn in fein Gebet einschließen wolle."" bantte fodann bem Grafen , und bat ju guter lett noch fut feine Frau, daß er boch behülflich fein möchte; daß fie bie

mnoch habende Forderung an seines feel. Baters Berlaffenschaft exhielte, welches ihm ber Graf auch versprach, und ihm noche mals Gebuld und Zuversicht zu ber hulfe bes Allerhöchsten auwunschete.

"Runmehro mar bei biefem Proceg nichts mehr übrig, als bag bie Sache bes Grafens felbft burch ein Dofinitiv-Urtheil vollende ju Ende gebracht wurde. Der Raiferl. Sof nahm fich beffelben immer noch febr nachbrudlich an, und ließ im Junio 1725 durch ein Rescript ben Ronig bei Bermeibung einer Pon von 100 Mart lothigen Goldes ermahnen, ben verhafteten Grafen ohne langern Anftand an die Nieder-Sachfifchen Rreiss ausschreibenben Fürften ficher ju überliefern , bie Danifde Befatung aus dem Schloffe Reu-Rangau ungefaumt berauszuzieben, und fich weber an ber Graffcaft, noch an einigen anbern auf bem Reichsboden liegenden Gutern jur Ungebur ju vergreifen. Alleine ber Ronig ließ fich baburch nicht irren, fondern bie von ibm perordneten Commissatii muften in ber Inquisition wider ben Grafen, ob er fich gleich bisweilen schwach und frank befand, beftanbig fortfahren. Das folimmfte mar, bag man tein Befandnig aus ihm bringen funte. Denn ob er gleich bes Assassinii und Brudermords fattfam überführet mar, fo erforderten boch bie Raiferl. Criminalrechte juforberft ein Geftanbnig von ihm, wenn bie orbentliche poena capitalis flattfinden folte. Weil nun ber Ronig aus erheblichen Urfachen bie Tortur an ihm nicht gerne exequiren laffen wolte, fo murbe ibm bie Lebensftrafe geschenket, bargegen aber ben 9. April 1726 wider ibn, in seiner und feiner Defensorum Gegenwart, im Criminalgerichte folgendes Urtheil publiciret : ""Dag angeklagter Wilhelm Abolf, Graf gu Rangau mit ber gebetenen Todesftrafe nicht zu belegen, jeboch wegen berer babei vorgekommenen wichtigen Umftanbe ad perpetuos carceres mit Erstattung aller auf biefen Inquisitionsproces verwandten Roften, auch wegen bes gur Ungebur von fich gelegten Orbend- und Gnabenzeichens in eine Strafe von 20,000 Reichsthalern zu condemniren fei."" Diefes Urtheil, welches er fiebend anhören mufte, ba er fonft vor benen Commissariis allemal zu figen pflegen, verurfachte bei ihm eine febr groffe

Befürzung, bei welcher er gleichwohl nicht vergaß, sich auf feine unmittelbare Reichsftanbschaft zu berufen, fraft welcher er von benen Königl. Commissarien nicht gerichtet werden fonte; woran man aber sich im geringsten nicht kehrte, sondern ihn im April von Rendsburg in das Castell nach Copenhagen und von dar nach Aggerhuus in Norwegen brachte, allwo er mit brei Dienern seine ewige Gefangenschaft antreten muste.

"Die Grafichaft Rangau ober vielmehr Barmftebt nahm immittelft ber Ronig in Danemart, famt allen andern in Solftein, Schlefwig und Jutland liegenden Lehngutern, in Befig, nachdem er dem Grafen fabrlich 2000 Thaler aus folden gum Unterhalt angewiesen, und bas Schlog Reu-Rangau feiner Gemablin ale ein Leibgedinge mit allen Ginfunften beffelben auf Lebenszeit eingeräumet hatte. Die Allodialguter, bie ber Graf befeffen , ließ die Grafin von Caftell-Rubenhaufen , ale einzige Schwester bes ungludlichen Grafens, in Befig nehmen, und fic von benen Unterthanen bulbigen. Jeboch es waren beibe Gras finen, bie Bemablin fowohl ale bie Schwefter bes ungludlichen .. Grafens, mit biefer Austheilung ber Rangauifden Guter febr übel zufrieden, und famen baber an dem Raiferl. Sofe supplicando ein, bag fie boch, fo lange ber Graf noch lebete, ben völligen Befit der Graft. Berrichaften und Guter haben mochten. Db nun wohl ber Raifer bieferwegen bem Ronige ale Bergoge von Solftein nachbrudliche Borftellungen thun ließ, fo ift bod alles in statu quo geblieben. Denn es ließ ber Ronig burd feinen Gefandten zu Regenfpurg ber Reicheversammlung zu wiffen thun, bag bie Rron Danemark mit Graf Detlev von Rangan Ao. 1688 einen Bertrag getroffen batte, vermoge beffen ber Ronig biefe Graffchaft erben folte, wenn bas mannliche Rangauifde Beidlechte ausgeben murbe, Beil nun ber Graf von Rangau, ber wegen Brudermorde jum ewigen Gefängnig verurtheilt worden, ber lette von feinem Saufe und ale verftorben anzuseben mare, fo habe er die Grafichaft in Possess genommen, und glaube, bag er von niemanden in dem rubigen Besige füglich geftoret werden fonte." .

In der Erbeinigung von 1669 war der Beimfall der Grafe ichaft an Danemart bedingt; daß er noch bei Lebzeiten bes un-

gludlichen Grafen statisinden konnte, ist wenigstens zweiselhaft. Wenn aber der König auch Drage, von 26, und Neuendorf von 45 Pflügen einziehen wollte, so war das ungezweiselt eine Verslezung des Erbrechtes. Sie gab Veranlassung zu einem Rechtskreite, der, wie es scheint, durch Vergleich geschlichtet worden. Reuendorf blieb, gleichwie Veritenburg, der Gräsin von Castell, Drage schenkte K. Christian VI. dem Markgrasen Friedrich Ernst von Brandenburg-Rulmbach. Breitenburg contribuirt für 180 Pflüge, wonach man die Bedeutung der Herrschaft heurtheilen mag. Ascheberg, welches doch vordem 500 Kühe hielt, versteuert nur 30 Pflüge. Die Grafschaft Ranzau,  $4^1/_3$  Meile enthaltend, gab im Jahr 1769 eine Einnahme von 22,429 Rthlr.  $15^1 \%_{12}$  Schill., gegen-wärtig mag sie wohl auf das Doppelte gestiegen sein.

"Der ungludliche Graf mufte inbeffen fich lernen in fein Schidfal finden und baffelbe in Gebuld ertragen. Der Ronig füchte ibm aus sonderbarer Gnade fein Elend auf alle Art und Beife erträglich zu machen, wenn er bem Commendanten Befehl etheilen ließ, ihm nicht nur alle Liebe und Soflichkeiten gu erzeigen, fondern auch alle mögliche Freiheit zu verftatten; weße wegen fich auch ber Graf in einigen gar bemuthigen Schreiben sowohl bei bem vorigen als jegigen Ronige bedankt bat. bat bie acht Jahr über, bie er in folder Gefangenicaft jugebracht, Beit genung gehabt, feine fcweren Gunden zu bereuen, und fich in mabrer Buffe gu feinem GDtt gu befehren. Ift es, wie wir boffen, geschehen, fo tan man fagen, bag fein Ende, bas den verwichenen 21. Martii (1734) erfolget, weit gludseliger gemefen fei, ale bas Enbe feines Brubere, ber nicht nur in feinen Sunden, fondern auch gewaltsamer Beise feinen Beift aufgeben muffen. Er bat fein Alter auf 46 Jahr gebracht, und in feinem gangen Leben wenig vergnügte Stunden genoffen. bat ibm zu Christiania ein folennes Leichenbegangniß halten laffen."

Paul Rangau, auf Bothkamp, hemmelmark, Arlewatt, Rohoved, Lindewitt, Bepenfleth, alles, bis auf Bothkamp und Bepenfleth im Schleswigischen gelegene Guter, Johanns, des berühmten Feldherren jungfter Sohn, heinrichs Bruder, geb.

17. 3an. 1527, folgte, nachdem er bes landgrafen Philipp von Beffen Page, Bergog Albrechts von Preuffen Rammerinniet gewesen, bem Bergog Abolf von Solftein in Raifer Rarle V. Dienft, und bat als Rabnrich ber Belagerung von Des bei gewohnt. Nach Saus gefommen, wurde er Amtmann zu Tritten, Reinbed und Tremsbuttel, er focht auch gegen bie Ditmarfden, wie benn ibre Abgeordnete in fein Belt tamen, ben Frieden fic ju erbitten. Er machte ferner einen Relogug unter bes Rurfurften Auauft von Sachsen Befehlen, und ale Bergog Abolf für fpanifce Rechnung 2000 Sadenichugen ftellte, wurde Paul ju ihrem Dbriftlieutenant ernannt, und hat er ale folder vielen in ben Niederlanden vorgefallenen Actionen beigewohnt. Er farb noch langwierigem Siechthum den 24. April 1579. In der Che mit Beata von Sehefted war er ein Bater von 12 Rindern geworben. Der altefte Sobn Berbard, geb. 1554, befand fich in bes Ronigs Befolge zu Denfe 1580. Bon ber foniglichen Abendrafel nach feis nem Quartier gebend, fam er zu Streit mit Friedrich von Broddorf, und ift er barüber auf bem Plate geblieben. In ber ihm zu Dbenfe in St. Albans Rirche gesetten Grabichrift heißt es : "Anno 1580 ben 30. Aprilis ift ber ebel und ernvest Gerdt Rangow Pawels fon tom Botkampe albir in ber Nacht, Wie er von bem Runig gangen, von Friderich Broctorf ju Carfe, ben er widerum verwundet, leiber entleibet, und an biefen Ordt burch Beinrid Rangow feinen Better in Namen feiner Muter Beata Rangow begraven worden." Der zweite Sohn, Dito, auf hemmelmart, im Bericht Schwansen, lebte in finderlofer Che mit Chriftine Ray, geb. 1566, wurde ben 14. Juni 1580 # von Sagen. Dreeden im Duell getödtet. Melchior, auf Arlewatt, im Amt Susum, geb. 1565, war unbeweibt. Johann blieb im Rrieg, in Polen, 1588, er war nur 21 Jahre alt geworben. auf Lindewitt, in Angeln, feit 1590 mit Dorothe Sehefted verbeurathet, ftarb ohne Rind, in bem Alter von 25 Jahren, 1593. Daniel biente in Franfreich ale hauptmann, + 1587. auf Roboved, geb. 1569, wurde in feiner andern Che mit 30 von Pogwifch, verm. 1594, ein Bater von zwei Rindern, es # aber fein Sohn Paul ohne Nachkommenfchaft geftorben. Breide

endlich, auf Bothtamp, von Paule Gobnen ber fiebente, geb. 1563, und feit 1589 mit Delgard Sophie von Qualen verheurathet, wurde ber Bater von Josias und von Paul. auf Ror, Danischerwald, gewann in ber Ebe mit Jutta von Pogwisch den einzigen Sohn Josias Breibe Rangau, ber ein verwegener Saudegen und nicht minder ftreitluftig ale fein Dheim und Dathe, wie bas flatt vieler ein Bug aus feinem leben barthun wird. Der berühmte Maricall Fabert wurde 1642 aus Piemont nach Compiegne entsendet, bes Ronigs von Franfreich Befehle ju vernehmen. Schwer ermubet von bem icharfen Ritt, glaubte er zu Clermont in bem Posthause einiger Rube genießen gu können. Er hatte fich taum niedergelegt, und es fturmten in bas Bemach andere Reifende, barunter biefer Rangau, und trieben argen Rabert ichob die Bettgarbine jurud und bat bas wilbe Bolfden, feines Schlafes zu verschonen. "Schlaf unsertwegen to lange bu willft," wurde geantwortet, immer toller aber ber garm, bag Fabert mit bem Schwur, bie Buriche follten bie Stube raumen, die Sofen anwarf, und ohne Strumpfe, ohne Schube, ben blanten Degen in der Sand aus dem Bette fprang. Auch Rangau jog von Leber, und Fabert empfing 17 Wunden. Tumult erwachte, tam ber Wirth bingugelaufen, fcrie: Fabert foll ermordet werden! Deg Gegner erwiederte: ich beife Rangau. Die Banter murben geschieben, man wallte ben einen verhaften, aber Kabert fprach, um beines Baterebrubere willen verzeih ich bir, rette dich mit ber Klucht. Dem Tobe nabe, vernahm noch Richelieu, wie Rangau fich gegen die Duellgesetze verfündigt babe. ans Sochachtung fur den Dheim fand er jedoch fur gut, bes Reffen Rebliritt ju ignoriren, ber Dbrift Rangau blieb aber in demfelben Jahre vor Turin. In der Che mit Abele Blome war er Bater von fieben Rindern geworden. Der altefte Gobn, Chriftoph, befag bas von ber Mutter herrührenbe But Seeborf in Solftein, Paul mar mit Rodfteenseve abgefunden, Dietrich blieb im Duell, Dito Beinrich brachte es bis jum Dbriften. Der jungfte Sohn trug ben in und außer dem Sause gefeierten Namen Die altere Tochter, Belwig, ftiftete ein Stipenbium von 100 Riblr, für drei Studirende : fie war ehelos geblieben. Ihre

Sowester, Anna wurde an Sans Wilhelm von Reichau we heurathet.

Josias von Rangau, Breibes alterer Sobn, geb. 1600 war nicht völlig 14 Jahre alt geworben, als er mit ber Elter Bewilligung in bes Prinzen von Dranien Leibmache Dienft nahm Nachdem er in zwei Felbzugen fich versucht, ging er auf Reifet bann gu ber von R. Chriftian IV. nach Deutschland geführt Armee, wo er bei feber Belegenheit feltene Proben von Une forodenheit ablegte. Seiner Berpflichtungen gegen bas Bate land ledig durch ben Frieden von Lubed, trat er zu ben fom bischen Kahnen über, die er jedoch wieder verließ in dem U willen über feines Sauptmanns unfreundlichen Bufpruch, fi welchen Genugthung ju forbern ibm nicht erlaubt. foieb in ber Tafche, fucte er ferneres Glud bei ben Raiferlide und befehligte er bei ber Belagerung von Mantua 1630 ei Compagnie. Nicht nur daß er dabei bobe Ebre einlegte, er wuf auch in anberer Beife feinen ritterlichen Sinn zu bethätige Die Stadt wurde mit Sturm erobert und hatte alle Gemal thatigfeiten eines ichlecht bezahlten judtlofen Beeres zu ertrage Die Frauenzimmer flüchteten nach ber Domfirche und auch bie Freiftätte beimzusuchen ichidten bie Goldaten fich an, ale Rant am Portal fich ihnen entgegenwarf, und mit Commandowort, n gezüdtem Schwert die Rafenden zur Rube brachte, "bvorved b vandt for Indeft bos bet fmutte Rion, fom altib fiben gav bd ben förfte Plabs i fin Boyagtelfe."

Auf die Dauer gesiel sich aber Josias nicht im kaiserlichen Dienste, er ging hinüber zu ben Schweden, wurde Obrift und gab in der Bertheibigung von Andernach, wo er drei verzweiselne Stürme abschlug, das Maas seines Werthes. Er wurde dem nächst am Oberrhein verwendet. "Auch hat herr Obrister Ransow mit 150 Pferden umb Hagenau zu recognosciren, denselbigen ein Pravaden gemacht, denn als er hinzu kam, seind eben 700 Stüd Rindviehe heraus getrieben worden, so er ihnen auch noch auf der Brüden gehend hinweg genommen, auch die langsam gnug heraus kommende Hagenauer chargirt, und über Halb und Haupt in einen Morast gesagt, viel niedergemacht, und

piel gefangen, auch etliche Pferd befommen, alfo bag man vermuthet, wann ermelter Obrifter mit etwas mehr Bolf verfeben newesen, er ber hagenauer in der Stadt Meifter worden mare."

Dem bedrängten Sagenau beigusteben, ließ ber Bergog von Lothringen , ber icon fruber eine Stellung bei Elfag - Babern eingenommen batte, vier bis fünftaufend Mann vorgeben. Diefe waren mit ber Belagerung von Pfaffenhofen beschäftigt, als bes Pfalgarafen Chriftian von Birfenfeld gange Armee gum Entfat Jam. Sie wurde in großer Furie von den Lothringern angefallen, und warf ber Schweben linfer Rlugel, famt einer Brigabe Infanterie fich in die Flucht. "Auch ift\_ein Theil von ben Rothringischen auf der Schwedischen Artillerie fommen, aber vom Aufvolf abgetrieben worben : ber ander Theil bat alfo fort ben Müchtigen big an ben Bald nachgefest, und Truppenweis wieder aurud an die ichwedische Infanterie (welche auf gute Anordnung Berrn General = Bachtmeiftere Johann Bigthumbe und herrn Obriften Rangow wie ein Mauer gegen ben Lothringischen fteben geblieben und redlich gefochten) fommen, aber alfo empfangen worden, dag der eine Theil gur rechten, der ander gur linken Inmittels hat auch die lothringische Infanterie auf bas ichwedisch Zugvolt getroffen. Beldes ihnen aber gleichs falls alfo begegnet, bag fie bald in eine Unordnung gerathen, und flüchtig worden. Unter mahrendem Treffen bat bas für Pfaffenhofen gelegene lothringische Fugvolt bie baselbft gehabte Stud wiederumb unterftanden, abzuholen und auch hierauf jum Treffen zu bringen, gestalt eines barunter, fo am weiteften geftanden, mit großer Gefahr, Dube und Arbeit wieder herausbracht worden, als fie aber folgends auch die zwei nächste, daraus fie auf Pfaffenhofen gefchoffen, von bannen führen wollen, find fie von den Burgern mit ftetigem Schiegen aus Musqueten und Doppelhaden bermagen davon abgetrieben, bag beides Mann und Pferd, fo fic baran gemacht gehabt, barüber tobt gefchoffen worden, worauf endlich die Burger ein Ausfall gethan, und auf 500 Musquetirer, fo noch in und hinter ben Rauffhaufern bei Pfaffenhofen gelegen, mannlich angriffen, die mit gutem Glad bermagen tractirt, bag fie mit Sinderlaffung ihrer Dusgneten ausgeriffen und bavon geloffen, welches bie Burger noch mehr animirt, daß sie die zwei große Stud auch angefallen und in die Stadt bracht, mit einer großen Anzahl Augeln, Pulver und Musqueten.

"Es find bei biefem Treffen, 10. Mug. 1633, auf ber fcmebischen Seiten geblieben der Dberfte über bie Artollerei, Simon Schultbeiß genannt, wie auch ein Dberfter-Leutenant, fo ein Freiberr von Ruppa, und fonft von gemeinen Solbaten in 208, fo tobt ale beschädigt. Die Anzahl berer, fo auf ber lothringer Seiten geblieben, funnte man bamals nicht eigentlich wiffen, Seind aber ungefahr 900 auf ber Babiftatt geschät worden, Unter bem Treffen ift ein fold Ungewitter, von Wind, Rebel und Regen entftanden, bag ein Menich ben andern über wenig Schritt nicht mehr feben konnen, nichts befto weniger bie volle Battaglie angangen, bag alfo beibe Theil, eines fowohl als bas ander (nicht ohne Bermunderung) mit Bind, Rebel, Regen und Rauch zu fechten gehabt, welches bann zweifelefrei nicht wenig verursacht, bag ber meifte Theil ber ichwedischen Reuterei megen ber lothringischen Curaffier, bie nur mit Degen gefochten, ben Safenyfab gewandert, ba inmittele Generalmajor Bigthumb neben Oberften Rangow mit ber Infanterie bermagen beroifc fic erzeigt, daß neben ber übrigen binderbliebenen febr menigen Reuterei bie gedachte lothringische Curaffier und folgende bie gange Infanterie mit binderlaffung aller ihrer Musqueten, Pulver, Feldgeschützen, aller Munition, vieler 1000 Pfd. Brod, 400 Fuber Bein, Pagagy und aller anderer ju einem pollfommenen Beerlager überflußigem Borrath ihren Beg angfliglio gegen Babern, und folgenden Tag übere Geburg wieder in Lothringen genommen, ba bann nicht über 200 Mann, fo ibr Dbergewehr gehabt, wieder jurud in Lothringen follen anfommen fein.

"Freitags den 16. Sept. 1633 hatte der Obrifte Rangow einen Anschlag auf die Außenwerke von Breisach, nahm auch dieselbige alle bis an die Schanzen an der Brücken hinweg, und riß dieselbige ein: 2 Stuck Geschütz und ein Feuermörser wurden darvor ins schwedische Lager gebracht, und 2 Stuck, so nicht

fortzubringen maren, murben ine Baffer gefentet. Demnach mar Berr General Rheingraf Dtt Ludwig (eben berjenige, um welchen R. Chriftian IV. mit Frau Chriftinen Munt gebrochen bat) ben 7. Det. 1634 ju Speier feliglich verschieden, ift barauf forderlichft herr Rheingraf Dtt jum Generalen über bie binberlaffene Armee, herr Rheingraf Sans Philipps jum General-Lieutenant, Dbrifter Rangow jum Generalmafor über bie Infanterie, und Dbrifter Ranofofy über bie Cavalerie conftituiret worben." Rurg porber, in ber Schlacht bei Rördlingen, batte Rangau eine Brigade befehligt, es war ihm auch ab Seiten ber Stadt Stragburg die Commandantenftelle angetragen worden, welche Ehre er jedoch verbat. hingegen trat er, bes Ranglere Drenftierna Begleiter in beffen Reise nach Frankreich, 1635 in Ludwigs XIII. Dienft. An beffen Sof, abfonderlich bei ben Damen, machte er viel Glud, "ban var briftig, poleret, og faa velftabt," bag Damen bes bochften Ranges mit dem Beinamen, ber fcone Rangau, ibn beehrten. "Es war ihnen eine große Freude, ben fomuden Frembling auch nur ju feben, und regelmäßig wurde er ju ihren Ballen eingelaben, wo er mehrmals die Ehre hatte, mit ber Ronigin zu tangen. Die Ronigin foll, wie einige meinen, ihre Sochachtung und Gunft ibm jugewendet haben. Man glaubt auch, daß Damen feine Equipage beforgten, und ihn mit allem Röthigen verforgten, fo daß er ju Paris großen Aufwand machte, ohne von feiner Familie Unterftugung zu empfangen.

Als Obrift übernommen, zeitig zum Marechal-de-camp ernannt, sollte er zu seinem Regiment noch ein zweites werben. Er bereisete zu bem Ende Holftein und Danemark, ließ aber auch gleichzeitig in Westphalen die Trommel rühren. "Herr Oberster Rangow hatte 1637 auf französische Bestalls und Bezahlung etlich Bolf geworben, welches er umb Meppen einquartieret, willens sich mit den Schwedischs und hessischen zu consungiren, welches aber dem Ligikischen Generalwachtmeister herrn von Behlen verkundschaft, und ist mit der im Stift Münster vorshandenen Reuterei und etlichem aus Rhenen zu sich erforderten Fusvolf auf sie gangen, sie zertrennt, theils darnieder gemacht, theils gefangen genommen, und stattliche Beuten gemacht, sowohl

an Gelb, ale Bferben, Gewehr und anbern Sachen." Bu Sams burg, inmitten feiner Berbungen, lebte Rangau berrlich, in Sans und Braus, bas wurde nach Paris berichtet, und zugleich ber geringe Rortgang bes Beidaftes. Da batte er fich bereits, burd Die unaufborlichen Gelbforberungen unangenebm gemacht, und es murde beichloffen, ibn zu verabichieden und burch Gaffion zu erfeten. Aber Richelieu nahm Bartei für ibn, und verschaffte ibm bie nothigen Gelber, daß Rangau im Stande 4000 Mann nach bem Elfag u bringen, wo ohne biefe Berftarfung ber Carbinal la Balette faum fic murbe baben behaupten fonnen. Jest nahm er bie Belagerung von Gemar vor. »Pour favoriser ledit siège, après les approches faites et que les dehors furent pris, ledit cardinal s'avança iusques à Schelestadt, et envoya le sieur Rantzau à Benfeld avec cinq cents chevaux du duc de Weimar, lesquels enlevèrent un quartier des ennemis, tuèrent quatre-vingts ou cent hommes, et huit de leurs régimens se retirèrent d'effrai jusques à Saverne.« La Balettes Erfolge im Elfaß ermuthigten ben Cardinal von Richelieu ju bem Angriff auf die France-Comte, bebufe beffen bem Pringen von Conde eine Armee von 20,000 Mann beigegeben worden. Sie nahm in den erften Tagen, pom 27. Dai 1636 an, eine gute Angabl von fleinen befestigten Poften, fand aber vor Dole ben entschloffenften Biderftand.

Dahin hatte sich ber Statthalter ber Provinz, Ferdinand von Rye, ber 80jährige Erzbischof von Besançon, begeben, um durch seine kriegerischen Ersahrungen und seine Festigkeit den Bertheibigungsmitteln ein wichtiger Jusaß zu werden. Er sand eine Stimmung, wie sie seinen heldenmuthigen Entschließungen angemessen, nicht nur ab Seiten der Besatung von 700 Mann, sondern auch ab Seiten der Bürgerschaft, die sich zu neun Compagnien geordnet hatte. Die Feinde eröffneten ihr Feuer den 3. Juni, fällten viele Häuser, mehre Kirchen und ungefähr 200 Kuß von dem Thurm der Liebfrauenkirche, der als einer der höchsten Thürme in Europa berühmt, und gegen den mehr als tausend Kanonenkugeln gerichtet worden, begegneten aber vor den Werfen sedesmal unüberwindlicher Gegenwehr, und litten über den vielfältigen Ausfällen schweren Berluß. »Le 10. juin les

ennemis attaquèrent la contrescarpe d'Arans, à la faveur de la batterie de Naymont, le régiment de Conty montant la tranchée, mais ils furent repoussés avec perte, et auroient été menés jusqu'au quartier du roi, si Rantzau avec des troupes fraiches n'avoit arrêté l'impétuosité des assiégés,« wie bas auch Richelien beftatigt: »Rantzau y fut lui-même, et y fit merveilles et fut légèrement blessé de coups de pierres.« Steine ben Bertheibigern jugutragen, war befonders ber Frauen Aufgabe, und von ihrem Belbenmuth bat bie Gefchichte einen merfmurbigen Bug aufbewahrt. Bwei Beiber wollten, bie eine Bein, Die andere Steine nach einem Außenwerf tragen, und eine Ranonenfugel rif bie erfte in zwei Salften, gerichmetterte ber andern beibe Beine. Gine britte Beibeperfon, die eben ihre Labung Steine abgegeben, fam jur Stelle, fullte nochmals ibren Rorb mit bem Borrath, ber burch die Cataftrophe ihrer Rachbarin am Boben unbeweglich geworden, und eilte wiederum, unter bem bichten Rugelregen, bem bedrohten Puntt gu. Dan nennt einen Abvotaten, ber, ein unvergleichlicher Schute, im Laufe ber Belagerung fechzig Feinde erlegte. In bem Sturm auf bie Contrescarpe von Arans, wozu ber Marquis von Billerop bas Regiment Picardie führte, blieben auf bem Plage beinahe famtliche Officiere bes Regiments, überhaupt 200 Mann, und foll bei biefer Belegenheit einer ber Bertheibiger, ein handfefter Bauerburiche mit einem einzigen Streiche feines Drefcflegele, ben er mit gleichviel Geschid und Nachdrud handhabte, brei Feinde augleich gefället baben. Der Corporal Donneur, von Orgelet geburtig, murde über bem Angriff auf eine Traverfe des bededten Bege von den Seinen verlaffen, vertheibigte fich aber gleichwohl mit blanker Baffe, bis ber Degen ihm brach, bann ergriff er zwei ber Reinde, welche ale ein Schild ihm dienen mußten, wiewohl er boch mehre hiebe auf Arm und Ropf empfing : endlich wurde er durch feine Leute, die ju fpat fich ihrer Feigheit ichamten, entset und nach ber Stadt getragen, wo er zwar in furzem an feinen Bunben farb.

Ueberhaupt bemerkte man, daß die leichtefte Wunde tödtlich, was man der Anwendung vergifteter Rugeln zuzuschreiben nicht

· ungeneigt; foldes Borurtheil ichwant jedoch bei ber Betrachtung daß Berletungen durch Sieb oder Steinwurf erzeugt, nicht minder tudifd, und man erfannte, bag bie Luft in bem engen Raume ber Stadt verpeftet, wie benn auch gegen Ausgang Jul. Die Def jum Ausbruch fam. Die bat aber im geringften nicht die Bertheidigung gelähmt, eben fo wenig die Lauigfeit ober vielmehr Die Richtswürdigfeit der ichweizerifden Tagfagung, die, obgleich burch die feierlichften Tractaten verpflichtet, und burch ihr eigenes Intereffe angewiesen, die Neutralitat der France-Comte zu band. haben, ftatt einzuschreiten, lieber durch vermittelnde Ginflufterungen bie Fortschritte ber Frangofen ju forbern suchte. »Mais le député qu'ils envoyèrent à Dôle pour leur déduire les raisons. pour lesquelles ils n'avoient pas cru devoir se résoudre à prendre les armes pour eux contre le roi, fut si mal recu d'eux, qu'en sortant de leur ville pour s'en retourner sous la foi publique, ils le tuèrent d'une mousquetade, étant encore près de leur muraille, à la fin de juillet.« Asso bat an Landebut in beiligem Grimm ein mannhafter Capuziner ben Berrather Altringer erschoffen, ale biefer quasi re bene gesta bie durch ibn ben Reinden überlieferte Stadt zu verlaffen gebachte. Gine Berftarfung von 1500 Rroaten - Die fehlen niemals, wo es ber Ehre ober bem Bortheil ber Deutschen gilt - burch ben romischen Konig aus Breifach entsendet, und gludlich ber belagerten Stadt eingeführt, benahm vollende bem Prinzen von Condé, wiewohl durch den Angug von vier frifchen Regimentern feine Berlufte ausgeglichen, jebe Soffnung eines gludlichen Erfolges, es naberte fich in großer Gile ber von bem Bergog von Lothringen und von Lamboy befehligte Entfag, und haben in ber Racht vom 14-15. Aug. nach einer Belagerung von 78 Tagen, nachdem fie ungefähr 10,000 Ranonenfduffe getban, fieben Minen fpringen laffen, an Tobten über 4000 Mann eingebuget, bie Rrangofen ben Rudzug bewerfftelligt, in folder Gile, bag fie einen Theil bes Gevades, 8000 Megen Frucht, große Borrathe von Rugeln und Bomben zurudlaffen mußten, Det une pièce d'artillerie de 45 livres de bales, parsemée de fleurs de lys, qu'on appeloit la Louise, parce que le roi l'avoit vû fondre et lui avoit

donné son nom.« Am 15. Aug. am Tage Maria himmelfahrt war die Stadt vollfommen befreit, erhört bas von dem Magiftrat ju Anfang ber Belagerung in ber Capelle ber munberthätigen Softie abgelegte Gelübbe, wodurch bie Stadt ju ewigen Beiten au einem fahrlich abzuhaltenben Buftage famt Proceffion fich verpflichtete, in ber Borausficht gottlichen Schutes »par les merites de la passion de Jesus-Christ, dont ils reconnoissoient la présence réelle dans l'hostie miraculeuse, l'intercession de la Vierge, patrone de leur église paroissiale, et de la Cour Céleste. Le clergé revêtu d'aubes blanches, fit ensuite une procession à pieds nus, et voua un voyage à la relique de S. Claude, l'un des patrons de la province, dont ce Saint avoit été prélat.« Damit der Große bes Ereigniffes, welches ich, wie überhaupt bie Saltung ber Proving in bem gangen breißigjabrigen Rriege, ber Betrachtung ber Anbeter ber Rationalitat empfehle, nichts abgebe, farb in ben nachften bem Entfage folgenden Tagen ber greife Erzbifchof von Befançon, mitten unter ben Segenswünfchen berer, fo gu retten, er feine'lette Rraft gefpendet. Aber auch Rangau bat bei biefer Belagerung feine Schulbigfeit und barüber gethan, ftete auf ben gefährbeteften Poften fich eingefunden. Auf einem folden empfing er bie berufene feltfame Bunbe, ba ibm eine Rugel unter beiben Augen burch ben Ropf ging, ohne ibn au töbten.

Es hatte gegolten, die Franzosen auf ihrem Rudzuge zu versfolgen. Das hat aber seit Julius Casar nur der einzige Gneisenau verstanden, Gallas, mit der Hauptmacht der Raiserlichen, traf zu spät ein, den Fehler seiner Unterbesehlshaber zu verbessern; am 10. Sept. überschritt er die Grenzen der Franche-Comté, nachem er auf dem Marsch durch den Sundgau vielfältig von der französischen Besagung in Besort beunruhigt worden, und einige Tage über der Belagerung von Granvillar verloren hatte: das Städtchen wurde endlich genommen, das Schloß aber widerstand allen Anstrengungen. Am 16. Sept. erreichte Gallas Champlitte, wo er seine Bereinigung mit dem Herzog von Lothringen bewertsstelligte. Die Franzosen hatten bei Montsauson, zwei Stunden von Champlitte, Stellung genommen. »Le vicomte de Turenne

fit un parti la nuit du 18. avec quinze cents chevaux, donna jusque dans le quartier dudit Gallas, défit la compagnie de cavalerie de sa garde, prit la plupart de leurs chevaux et mit une grande épouvante dans son camp. Rantzau enleva un autre quartier de Croates, mais ils ne laissèrent pas de le suivre dans la retraite et de le charger par diverses fois, de sorte que s'il eût été homme à s'étonner, il se fût trouvé en peine; mais il en sortit courageusement. Le 9. octobre, le cardinal la Valette enleva le quartier d'Isolani et le brûla entièrement; il y eut quatre cents prisonniers et plus de mille chevaux pris. L'effroi fut si grand dans le camp de Gallas. que, bien que nos troupes passassent fort près de son camp, il n'osa détacher aucune cavalerie pour les suivre; mais enfin il lui arriva de grands secours, toutes les troupes que l'empereur avoit en Silésie, le vinrent joindre. « Der Marchese von Grana, welcher die Artillerie convopirte, und zeither mit der Ginnabme von Lure beschäftigt gewesen, traf zu Anfang Dct. im Lager ein, aber noch war ber Marquis von S. Germano mit 6000 Mann fpanifcher Bolfer abzumarten, worüber bes Monats Ende heranfam. Go war benn endlich eine Armee von 30,000 Mann mit 6 fcweren und 36 andern Gefchugen vereinigt, nach bem Styl bes Jahrhunderte aber bie Beit für Operationen von Belang verftrichen. Bleichwohl bestand ber Bergog von Lothringen auf einer rafchen Offenfive gegen bas Bergogthum Burgund , junachft auf ber Occupation von Dijon, welche vorzunehmen, Gallas nicht ungeneigt fich bezeigte, wiewohl es ihm eigentlich nur barum gu thun, feiner Armee auf bem rechten Ufer ber Saone gute Winterquartiere, die große Angelegenheit ber Kriegemanier fener Beit, ju verschaffen.

Also wurde das Lager bei Champlitte am 22. Oct. aufgehoben, die Bingeanne bei Beaumont, dessen Burg unlängst der fühne Parteigänger Demandre eingeäschert hatte, die von den Franzosen in Hochburgund angerichteten Verwüstungen zu vergelten, überschritten, und die Straße nach Mirebeau verfolgt. Nos generaux, des qu'ils eurent connoissance de la marche des ennemis, s'avancèrent du même côté; et ayant su que

leur canon tiroit du côté de Mirebeau, ils firent ce qu'ils purent pour y arriver tôt après eux, jugeant bien que le bourg étoit si foible que l'ennemi le prendroit sans beaucoup de résistance. Il fut assiégé dès le matin 23., ou plutôt attaqué, parce que ledit bourg n'avoit ni fossé, ni pont-levis, ni parapets en ses murailles, n'y ayant seulement que quelques légers retranchemens qui y avoient été faits par les habitans et les compagnies de milice qui y étoient en garnison. Aussi les ennemis s'attachèrent-ils incontinent à rompre les palissades à coups de hache, brûlèrent la porte, et dressèrent des échelles contre la muraille. Ceux de dedans se défendirent courageusement plus de douze heures, avec perte de beaucoup d'ennemis, puis se retirèrent au château qui n'avoit non plus de fortifications; et après avoir tenu un jour et enduré quelques volées de canon, se rendirent à capitulation le 24. Notre armée n'en étoit pas lors à une demi-lieue; s'ils eussent resisté un demijour davantage, ils eussent été secourus, et l'armée ennemie se fût ruinée, d'autant qu'elle manquoit de vivres. Nous ne laissâmes pas d'avancer jusqu'à un quart de lieue dudit Mirebeau, et de paroître à la vue de l'avant-garde de l'armée des ennemis; mais nos généraux, voyant la place prise, crurent devoir aller prendre un poste du côte de Dijon; ce qu'ils firent, et se logèrent sur la rivière de Tille; trois cents Croates des ennemis s'avancèrent vers eux, croyant qu'ils se retiroient; mais ils furent chassés, et deux capitaines de Ludovic (Isolani) y demeurèrent prisonniers. Gallas joignit incontinent son avantgarde avec le corps de l'armée, et employa les 25., 26. et 27. à passer les rivières de Beze, de Tille et d'Ouche, ce qu'il fit avec des incommodités infinies. Durant ce passage, ceux de l'armée du roi firent plusieurs partis sur eux, et entre autres Batilly, qui alla à la guerre le 26. avec deux cents chevaux, tua cent des ennemis, prit trente prisonniers et gagna cent chevaux. Rantzau, avec 25 ou 30 maîtres, prit aussi des prisonniers; de sorte que nous en eûmes quasi de toutes leurs troupes, et entre autres un quartier-maître du duc de Florence et un gentilhomme. Le rapport des prisonniers étoit

que leur armée se défaisoit fort, et que, s'ils ne nous combattoient, ils ne savoient où donner de la tête; ce qui faisoit croire qu'ils étoient incommodés, et que la plupart des leurs prendroient parti avec nous, même les Croates. Schomberg vint avec 1500 chevaux joindre le cardinal de la Valette, qui lors crut être assez fort pour combattre, s'il s'en offroit une occasion avantageuse, et croyoit, si les ennemis étoient résolus de venir à lui, qu'il faudroit donner bataille, pource qu'elle nous devoit être avantageuse, tant à cause de la bonté de nos vieilles troupes que de la situation du lieu où l'armée du roi étoit logée. Ce qui le mettoit plus en peine étoient les désordres des troupes du duc de Weimar, qui n'étoient pas moindres que ceux des Croates, et quelque chose qu'on fît, il étoit impossible de les empêcher.«

"Um die Salfte biefes Monats," beißt es bagegen in einer andern Relation, "begunnte die faif. Armee von Champlitte gegen Burgund, ale ber fpanifche Succure mit benfelben fich conjungirt, und ber faif. Gen. Graf von Ballas Ordinang ertheilt batte, aufzubrechen, umb ibr Beil ferner zu versuchen, welche aber megen bes üblen tiefen Beges und fcmeren Artollerei über bie bestimmte Reit bergestalt verbindert worden, bag ihnen fortaufommen nicht wohl möglich gewesen. Db man nun wohl in Bedanten geftanden, auf ein gewißen Zag bas Stadtden Mires beau (fo ber ander Pag von bannen in Franfreich) ju erreichen, und babero faft Tag und Nacht bas Bott in formirter Battaglig avanciren laffen, fo bat jedoch folch Borbaben, wegen bes ans geschwellten Baffere, nicht vollbracht werden tonnen, fondern am erften Pag, bis die Artollerei, fo auf bem weichen und gleichfamb grundlofen Boben heftig eingefunten, vorüber paffirt, warten muffen. Inbeffen bat ber Dberft Ifolani ben Croaten Ordinan; gegeben, ben Frangofen bas Saupt fteif zu halten, bamit biefelbige ben Marich nicht innen werden, und fie an bemfelben verbindern möchten, welches auch, indem alle Feuer im faiferifden Läder nach bem Aufbruch brennend binterlaffen worben, befto leichter zu thun gewesen, daß alfo die Frangofen ben taiferifcen Abzug erft nach zween Tagen gewahr worden. Den 23. Octob.

Morgens frube hat ber faiferifche Leutenant Graf Gallas mit ber gangen Armee vor bem gedachten Städtlein Mirebeau fich feben, und bie im Schloß gelegene Buarnifon famt ben Inwohnern ber Stadt, beren bei 3000 jufammen gemefen, ju gutlicher Accommodation vermahnen laffen. Nachdem fie aber gur Gegenwehr gegriffen, und wider ein folche Gewalt, burch halsftarriges Aufhalten ber Armee bis gegen Abend, fich befenbiren wollen, ale ift ber Ernft gebraucht, ber Canon gelößt, und barauf, ob es mohl etlich 100 Mann gefoftet, bas Städtlein übermaltigt, und mas im Gewehr befunden, ju Plat gelegt worden : unter welcher Begwaltigung es faft balb in bie Afchen gerathen, und in mahrendem Brand aller Borrath an Früchten und Bein (bavon bie Armee noch wohl in 14 Tag lang hatte leben fonnen, die Inwohner aber es berofelben nicht, fondern viel lieber bem Feuer, fo fie felbft angeftedt, gonnen wollen) ganglich verborben. Belden Berlauf ale die im Schloß gefeben, und gu widerfegen fich nicht baftant befunden, haben fie umb einen Accord gebeten, welche man barauf mehrlos abziehen laffen. Worauf fie gleich auch noch brei Schlöger mit Sturm, und brei anbere mit Accord erobert, ja alles bis auf ein Deilwege an Dijon ausgeplündert, niedergemacht und ine Feuer gefest haben. Unterbeffen feind die Franzosen bes Sandels und der Raiferlichen Aufbruch erft gewahr, beswegen auch von bero Generaln eilends befelcht worden, fort ju marichiren, welche fich auch gestellt, als ob fie gerad auf bie Ballafifche jugeben, und ben Drt entfegen wollten. Dieweil fie aber gefeben, bag biefelbe ben Bortbeil allbereit innen, und ihr Borhaben ohne ein Saupttreffen nicht vollzogen werden fonnte, haben fie fich wieder gurud nacher Difon gewendet, und ungefähr anderthalb Stund Wege von ben Gallafichen an einem Moraft, ba ihnen nit wohl beizukommen gewesen, Dofto genommen."

Die Saone im Ruden zog bie kaiserliche Armee fort bis auf 1½ Stunde vor Dison. Der Prinz von Condé hatte sich in die Stadt geworfen, seine Armee machte Miene, die Zugänge vertheidigen zu wollen. »Notre armée vint camper entre Dijon et les ennemis. Nos généraux étoient assurés que,

si les places ne se rendoient point d'effroi, les ennemis courroient fortune de se perdre; mais ils n'osoient répondre des places, dans toutes lesquelles ils ne pouvoient mettre garnison sans affoiblir leur armée: la saison étoit si mauvaise pour lui et pour nous, qu'ils étoient en une raisonnable créance qu'il auroit de la difficulté de se servir de son canon et de son infanterie. Néanmoins la saison avancée, et la honte que recevroit Gallas s'il n'entreprenoit rien, le firent résoudre d'attaquer Saint-Jean-de-Losne, pour avoir un passage sur la Saone, eigentlich aber, um fich bes rechten Saoneufers, bas feine leichten Truppen von Vontailler bis Berbun, bis gur Mandung bes Doubs überichwemmt hatten, vollends zu verfichern. Er ließ bemnach bie Armee links fcwenfen und bezog, 11/, Stunde von Saint-Jean-be-Logne, eine vortheilhafte Stellung; im Borübergeben wurde die berühmte Abtei Cîtegur, welche bem Ciftercienferorden den Urfprung und Namen gibt, geplundert, und namentlich St. Georgen ober ber Bergoge Capelle, ber Bergoge von Burgund erften Gefchlechtes Rubeftatte, vollftanbig vermuftet. Um 28. Det. wurde bie Stadt aufgeforbert, und bie Belagerung, ju welcher Enkevort mit 4000 Mann Infanterie und 4 Ranonen commandirt, auch ale Soutien bes Bergoge von Lothringen Reiterei aufgestellt, nahm ihren Unfang.

Abrian Freiherr und nachmals des h. R. R. Graf von Enkevort, f. f. Kämmerer, Hoffriegsrath und Generalfeldmarschall, befehligte in Bayern ein Regiment, als er, vermuthlich auf Beranlassung seines Schwiegervaters, zugleich mit seinem Regiment in f. f. Dienste übernommen wurde. Bei Lügen 1632, in der Bertheidigung von Prag gegen die Sachsen, Juli 1634, bei Rördlingen stritt er mit Auszeichnung; in der Schlacht bei Rheinsselden, 3. März 1638, gerieth er, wie die Besehlshaber insgesamt in Gefangenschaft, und wurden auf K. Ludwigs XIII. besondern Besehl, Enkevort und die Brüder Johann und Anton von Werth nach Frankreich gebracht. Der Anblick von Gefangenen solcher Bedeutung sollte dem unter der Last der Abgaben und des Kriegs erliegenden Volk ein Gegenstand der Zerstreuung und Erhebung sein. Im Sommer 1640 etwa wird Enkevort aus-

semedfelt worden fein, und ftand er von dem an ale Feldmarfcall= Lieutenant bei ber Armee bes Generalissimus, bes Ergbergogs Leopold Wilhelm. Ungewöhnliches Bertrauen bat biefer ben Rathichlagen und ber Führung bes erfahrnen Rriegers gefchenkt. 3m 3. 1651 wurde Abrian jum Generalfeldmaricall ernannt, and mit feiner gefamten Nachkommenschaft in ben Grafenftand erhoben. 3m' 3. 1657 führte er nach ber Combardei bie Gulfemacht, bestimmt, eine Proving, welche Spanien nicht langer ju fcugen vermochte, gegen bie Angriffe ber Frangofen und Modenefer zu vertheidigen; ungezweifelt ift es eine Merfwurdigfeit, bag ben beiben Linien bes öftreichifden Saufes ber Bergog von Mobena ale ein Feind von Bedeutung gelten fonnte. Die Frangofen hatten im Relbe eine unbestrittene Ueberlegenheit gewonnen, bas von bem Grafen von Salbana belagerte Balenga entfest, ihrerfeits bie Belagerung von Aleffandria vorgenommen und bereits ben Graben erreicht, als Enkevort gegen Ausgang Jul. 1657 feine Bereinigung mit ben Trummern ber fpanifchen Armada bewertftelligte. Dem belagerten Aleffandria Bulfe gu bringen, murbe fofort befchloffen, und eine Beeresabtheilung, von dem Feldzeugmeister Don Inigo de Belandia, von Marengo aus gegen bas frangofifche Lager geführt, erzwang, obgleich unter bedeutendem Menschenverluft, ben Bugang zu ber bicht von Reinben umfcbloffenen Stadt. Ginige Tage fpater, 11. Aug., that Belandia mit ber alfo verftärften Befagung einen gludlichen Ausfall, welcher namentlich bem Grafen Bojarbo, einem Modenefer, ber ale bes Prinzen von Conty General-Lieutenant biente, bas leben foftete; es naberten fich auch von ber Bormida ber bie Deftreicher bem feinblichen Lager, und beschoffen folches aus ber Entfernung von 200 Schritten mit 30 Studen , bag am 18. Aug. ber Pring von Conty fich genothigt fab, fein Lager in Brand zu fieden und ben Rudweg gegen Ufti und bas Genuefifche ju fuchen. Diefes Resultat murbe ju Mailand und in bem gangen Stagt burch Te Deum laudamus und fonftige Freudenbezeugungen gefeiert, blieb aber, bis auf einzelne Poftenangriffe und Berbeerungen, bas einzige bes gangen Reldzuge. Der Thatigfeit feiner Begner icheint überhaupt Enkevort feinesmege gemachfen,

fie nahmen 1658 Mortara und Bigevano, auch Trino, bes mit bem Erzhaufe enge befreundeten Bergoge von Mantua Stadt, mabrend der Obrifte Chriftoph Rihlmann, Deutscher von Gebutt, mit einem fliegenden Corps Toscana und ben Rirchenftaat burch jog , bei Difa eine bedeutende, von zwei fpanifchen Generalen, ben Marquefen von Caracena und Mortara befehligte Dacht aus dem Felde ichlug, allerwärts Brandichagung erhob, und nicht ubel Luft bezeigte, irgend einen feften Punft in dem Rirchenftaat au einer Bafis für fernere Operationen einzunehmen. Bum Glud für Enfevort ftarb der Bergog von Modena den 14. Oct. 1658. und wurde am 8. Mai 1659 ein Baffenftillftand beliebt , bem ber Frieden folgte. Der Feldmarfcall farb 1663. Er batte bie Berrichaften Swopschit im Kaurzimer, und Ledecz mit Bobbanecz im Czaslauer Rreife von Bobmen angefauft, und mag ibn hauptfächlich bie Mitgift feiner Gemablin Anna Camilla Grafin von Berdenberg ju folden bedeutenden Erwerbungen befähigt haben, gleichwie der Umstand, daß er der Schwiegersobs bes faiferlichen Dbrifthoffanglers, bes Grafen Johann Baptift von Berbenberg, seiner Beforderung nicht wenig zuträglich geworden fein muß. Seine Rachkommenschaft bat noch bedeutende Guter im gande unter ber Enne, infonderheit Grafened und Neueigen , bann bas berrliche Namiefcht , die fogenannte Graffcaft, in Mabren erworben, ift aber dem Manneftamme nad in der Person von Graf Wenzel Adrian Wilhelm von Enter vort, ber mit Maria Josepha Grafin von Beiffenwolf vermablt, Die öftreichischen Guter erbte bes letten Grafen Sowester, vereblichte Grafin von Rotthal.

Bor Saint-Jean-de-Losne soute Abrian von Enkevort kein Glüd machen. Man hatte dort Zeit gehabt, sich vorzubereiten. »Il y avoit huit compagnies du régiment de Conty, qui étoient peu complètes à cause de la peste qui avoit emporté la plupart d'eux, mais fort dons soldats qui ne demandoient qu'à combattre, et étoient secondés d'habitans si résolus, qu'ils déterminèrent que le premier qui parleroit de se rendre seroit jeté dans la rivière, et qu'à l'extremité ils mettroient le feu dans la ville, pour brûler les provisions de blé qui pourroient

servir aux ennemis, et essaieroient de se sauver par eau dans Bellegarde.« Courtépée, nach seiner von Fontaine-française her, Abth. II. Bd. 4. S. 534, une befannten Methode, erhöhet die Stärse der Belagerer bis zu dem Betrage von 80,000 Mann, mennt dagegen »cette ville peu sortisiée, n'ayant que huit petites pièces de canon sans canonniers, une garnison de 150 hommes très-mal disposée, qu'il fallut apaiser et retenir par 600 écus d'or payé comptant, et contenoit à peine 300 habitans capables de porter les armes. Mais quels prodiges n'opérent pas les sentimens d'honneur et l'amour de la patrie! On auroit de la peine à trouver dans l'histoire des exemples d'une vertu aussi héroïque que celle de ces bons citoyens, devenus tous soldats, ches sans rivalité, n'ayant que l'émulation de mourir pour la patrie.

»Malgré le feu terrible d'une nombreuse artillerie, l'éclat des bombes, les feux d'artifice, un furieux assaut de trois heures, une brèche ouverte de 12 toises, ils tinrent ferme, et rien ne fut capable d'ébranler leur constance. Ils résolurent de se sacrifier pour le salut commun, et de tout risquer plutôt que de dégénerer de la bravoure de leurs ancêtres. Ce parti fut embrassé avec chaleur. Une délibération formée par Desgranges et Lapre, échevins, portée de poste en poste sur la brèche, fut signée de presque tous les bourgeois: ils s'obligèrent sous serment, »»de combattre jusqu'à la mort pour le service du roi: si le nombre des assiégeans l'emportoit, il fut décidé qu'un chacun, au son de la grosse cloche, mettroit le feu à sa maison, périroit ensuite l'épée à la main en se défendant de rue en rue, ou se retireroit par la porte du pont de Saône dont on abattroit une arcade, pour rendre cette conquête inutile aux ennemis.«« On trouve dans cette étonnante résolution le courage des Numantins, sans y trouver leur folie.

»Ainsi fortifiés, nos citoyens soutinrent pendant quatre heures avec une valeur incroyable un second assaut encore plus meurtrier que le premier. Ils s'y battirent en désespérés, aidés de leurs femmes qui donnèrent des marques d'un courage au-dessus de leur sexe. Elles versoient des graisses, des huiles bouillantes, de l'étain fondu sur les assiégans, dépavoient les rues pour les écraser à coups de pierre, prenoient les armes et la place de leurs maris, de leurs frères tués ou blessés, et combattoient avec tout l'acharnement du désespoir et de la vengeance. Une fille portant sur sa tête un sceau de vin pour rafraîchir les combattans, ne fut pas plutôt sur la brèche, qu'un boulet de canon emporta le sceau: sans s'étonner, elle cria aux ennemis que pour des Allemands ils ne respectoient guère le vin, puisqu'ils le répandoient si mal-à-propos. N. Lapointe, femme d'un aubergiste, et Jeanne Micault, bravèrent les dangers. Denis Falcon, frère carme, qui avoit long-temps servi, fut toujours sur la brèche, et se signala par son adresse à tirer juste. L'huissier Perrier le secondoit à merveille.

\*Malgré cette résistance qui tient du prodige, c'en étoit fait de la place, si douze Auxonois, accourus au secours de leurs voisins, et qui partagèrent leurs périls à la dernière heure de l'assaut, n'eussent annoncé l'approche de troupes fraîches. En effet, le comte de Rantzau arriva à une heure de nuit après cette action; et passant et repassant sur le pont avec des tambours et des flambeaux, il grossit sa troupe aux yeux de l'ennemi.

\*La résistance opiniâtre des assiégés, jointe à la crainte d'une inondation dont menaçoit une pluie de 12 heures, força Galas rebuté, à lever le siége le 3. novembre, avec une perte considérable d'hommes, de canons et de munitions, après avoir été 9 jours devant la place. Ses soldats, presque tous luthériens, vainqueurs sous Walstein et Tilly, frémissoient de rage de se voir battus par une poignée de bourgeois, et d'être venus de si loin pour échouer devant une bicoque. Leur arrière-garde fut harcelée par Rantzau et par les habitans qu'il ne put empêcher de sortir avec lui: ils montrèrent qu'ils savoient aussi bien se battre en rase campagne que se défendre dans leurs murs.

»Rantzau, témoin de leur valeur, les loua hautement et les proposa pour exemple à ses soldats. Il leur permit d'aller butiner dans le camp ennemi: on y trouva quantité de bombes, de boulets, de grenades, des dragons-volans et des charrettes à essieux de fer, chargées de grains et de pain de munition: le tout fut amené dans la ville, et l'église fut remplie d'une partie de ces dépouilles.

Les habitans pleins de reconnoissance envers le Dieu des armées, lui rendirent de solemnelles actions de grâce, et consacrèrent tous les ans le 3. novembre comme un jour de fête, en mémoire de la levée du siége. Cette fête s'appelle la Galas. Ils ont renouvellé l'année centenaire (1736) par un combat fictif, par des pompes, des réjouissances et des illuminations qui ont attiré chez eux une foule d'étrangers. La relation de ces fêtes a été publiée par M. Boisot, aidé de l'abbé Claude Vaudrey, en un vol. in 12. de 116 pages. Le drapeau enlevé aux Impériaux fut déposé en cérémonie comme un trophée dans l'église paroissiale de S. Jean-Baptiste, où il existe encore en lambeaux (1778).«

Richt in dem gleichen Bombaft, belehrender jedoch brudt Richelieu fich aus, ohne, über ber tapfern Bertheidigung, Rangaus Berdienst um die Stadt zu vergeffen. »Nos generaux resolurent d'envoyer le colonel Rantzau pour les secourir avec la compagnie de gendarmes du duc d'Enghien, les chevau-légers du prince de Condé et les sept compagnies de chevau-légers du régiment de cavalerie du duc d'Enghien, avec la cavalerie dudit colonel Rantzau. On mit trois mille hommes dans Nuits avec la cavalerie du duc de Weimar, et on laissa le reste de l'infanterie à Dijon et à Talant, où l'on pouvoit faire un retranchement, et logea-t-on la cavalerie françoise dans la montagne. Cette séparation de nos troupes nous empêcha d'attaquer les ennemis dans leurs postes, qui de leur part aussi se tenoient en des lieux avantageux, afin que nous ne les y puissions forcer. Les ennemis cependant avoient bloqué Saint-Jean-de-Losne, et après diverses sommations commencèrent à battre la place. Le colonel Rantzau partit le 1. novembre avec les troupes qui lui avoient été ordonnées, passa la rivière de Tille (bie Duche bei ihrer Muntung, fagt ber beutsche Bericht.

welchem zusolge Ranhau 2000 Fußtnechte und 1000 Pferde hatte) avec grande incommodité et non moindre courage des soldats, chassant devant lui tout ce qu'il trouva d'ennemis en son chemin. Le 2 dudit novembre, dès la pointe du jour, l'ennemi commença à tirer en batterie, et pressèrent l'attaque de la place sur l'avis qu'ils eurent du passage des troupes dudit colonel, de sorte que, sur les trois heures après-midi, ils jetèrent deux grands bataillons d'infanterie dans la prairie, qui s'avancèrent, l'un à la brèche et l'autre à une terrasse qui étoit au-devant de la porte appelée de Dijon, et qui n'étoit ni fossoyée ni palissadée, mais qui avoit seulement été un peu escarpée et taillée en demi-lune par la garnison, qui y étoit, et n'avoit autre parapet que de barriques.

»La brèche fut attaquée fort courageusement, et aussi courageusement défendue par une partie des soldats de la garnison, une partie des habitans et soixante hommes venus de Bellegarde; et ne fut pas jusques aux femmes qui n'y fissent des merveilles à jeter des pierres et porter du rafraîchissement aux soldats; mais comme elle n'étoit pas encore bien raisonnable, étant la muraille encore haute de douze pieds, le fossé n'étant pas comblé, y ayant beaucoup d'eau dedans, et une palissade toute entière que le canon n'avoit pu voir, laquelle les ennemis essayèrent de rompre à coups de hache, ils n'y purent pas beaucoup avancer, et tout ce qui s'y présenta fut tué ou blessé, outre qu'ils étoient vus en flanc tout à découvert de la demi-lune qui étoit au-devant de la porte. Le combat fut plus douteux en la demi-lune, la quelle étoit défendue par Bréquigny, enseigne de la mestre de camp de Conty, avec cent soldats et quelques habitans, d'autant qu'étant sans fossé et sans palissades, les ennemis y montoient et venoient aux mains de tous côtés, et s'y opiniâtrèrent tellement qu'ils renversèrent plusieurs des barriques, et donnoient d'autant plus de peine aux nôtres, qu'ils étoient renforcés de moment à autre de ceux qui accouroient tous à la demi-lune; et néanmoins ils en furent repoussés aussi bien que de la brèche, et si fort mal menés, que sur la fin

ceux que l'on envoyoit pour les rafraîchir fuyoient de tous côtés au lieu de s'approcher, quoique les chefs les y poussassent à coups d'épée. Les ennemis perdirent en ces deux attaques plus de quatre cents hommes morts sur la place, et ne purent faire autre chose que se loger au pied de la contrescarpe ruinée qui autrefois avoit été faite aux environs du fossé de la ville. Gallas en fut spectateur en personne, et fit avancer ce jour-là toute son armée, avec résolution d'emporter la place, à perte d'hommes, à quelque prix que ce fût.

»Le même jour 2. dudit mois, Rantzau entra dans la ville, lui dixième, à neuf heures du soir; il fut à l'instant visiter la brèche, et la trouvant en bon état, il la fit quitter aux soldats pour la bailler à garder aux habitans, et mena les soldats qui étoient à ladite brèche pour renforcer la garde de la demi-lune. Peu après entrèrent les troupes qu'il avoit amenées audit secours; il fit reposer ses troupes la nuit, et le lendemain au point du jour, après avoir fait conduire cinq petites pièces sur la demi-lune, il fit faire une sortie de quatre cents hommes sur un logement qui étoit tout proche de ladite demi-lune, au coin d'une levée qui aboutit à icelle, où étoient quelques quatre cents hommes des ennemis en garde, lesquels ayant aperçu les nôtres firent leur décharge tous à la fois. et après prirent la fuite aux batteries, qu'ils ne purent si promptement gagner qu'il n'en demeurât plus de deux cents sur la place, trente cavaliers des nôtres, qui étoient sortis en même temps (la situation du lieu n'ayant pas permis d'y employer plus de cavalerie), s'étant mêlés parmi eux, et donné loisir à l'infanterie de les tailler en pièces. En même temps trois escadrons de cavalerie des ennemis vinrent recueillir leurs gens; et s'étant ayancés pour charger nos trente maîtres, l'on leur délâcha les cinq pièces de la demi-lune, qui firent tomber beaucoup de gens de leurs escadrons. Parmi ces trente maîtres étoit le lieutenant-colonel dudit sieur de Rantzau, qui y fit des merveilles, et eut un coup d'épée au bras gauche, après avoir perdu son cheval sous lui.

Les ennemis se voyant si maltraités, hors d'espérance de prendre la place, tant par le courage des nôtres que par le mauvais temps et les pluies qui continuoient, commencèrent dès la nuit à retirer leurs canons des batteries et à faire filer leurs troupes; ce dont Rantzau ayant avis, commanda que toute la cavalerie repût pour se mettre à la suite des ennemis. La cavalerie ayant repu, partit de la ville sous la conduite dudit sieur de Rantzau, et suivit les ennemis jusqu'à la nuit, tuant tout ce qui se rencontra écarté, et faisant prendre la fuite plusieurs fois aux escadrons qui faisoient la retraite, desquels il y eut plus de 120 hommes tués, et plus de cent prisonniers.

»En cette poursuite parut un cavalier fort bien monté. l'épée à la main, lequel, s'étant détaché d'un escadron, s'avança tout seul, appelant à lui ledit sieur de Rantzau; ce qu'entendant, il partit à l'instant de son escadron, après avoir remis son pistolet dans le fourreau: il s'avança l'épée à la main audit cavalier, qui le voyant venir laissa tomber son épée, laquelle étoit attachée à son bras avec un ruban, et prit son pistolet qu'il délâcha sur ledit sieur de Rantzau, et regagna à toute bride son escadron, sans que ledit sieur de Rantzau en pût avoir autre raison que de lui reprocher sa lâcheté: tous les prisonniers assurèrent que ce cavalier étoit le duc Charles. La nuit ayant fait cesser les poursuites dudit sieur de Rantzau. il se retira à Saint-Jean-de-Losne, et le lendemain se remit encore à la suite des ennemis qu'il poursuivit continuellement, tuant de tous côtés ceux qui s'écartoient, jusques au nombre de 4 à 500, prit près de 200 prisonniers, et, traversant entre l'avant-garde et l'arrière-garde de l'ennemi pour gagner Dijon et venir joindre l'armée, afin de s'y trouver si l'on attaquoit celle des ennemis au passage des rivières de Tille, il arriva à Dijon à neuf heures du soir.« Damit stimmt jedoch nicht in allen Dingen der deutsche Bericht. Laut beffelben ift Rangau ben letten Dct. Reu. Cal. "jum Entfat in ben Plat fommen, welcher bes folgenden Tage einen ftarten Ausfall gethan, und in ber Furie bei 500 Gallafifche niedergemacht, und theils

gefangen, hernach aber, als Larmen gemacht, mit Berluft etlicher ber feinigen wieber hinein getrieben worden. Darauf man bie Belägerung aufgehoben."

»Cette première attaque fit perdre courage aux ennemis, qui se virent repoussés à l'entreprise qu'ils avoient faite sur une petite ville qui n'étoit pas composée de trois cents feux, n'étoit fermée que d'une simple muraille, n'avoit aucune fortification, et ils y perdirent un grand nombre de soldats, dont il se trouva plus de 800 morts à mille pas de la ville; et l'importance de cette place étoit telle, que la prise apportoit une perte infaillible de la plus grande partie de la province, et donnoit entrée aux ennemis par un pont sur la rivière de Saône, au milieu d'icelle et dans le meilleur pays, laissant peu d'espérance de la pouvoir reprendre qu'avec grande peine, à cause du voisinage de la Comté à laquelle elle touche, et n'est distante de Dôle que de deux lieues et demie. Gallas perdit en cette expédition plus de 5000 hommes, et nous reçumes des siens en nos troupes plus de 1500 hommes de pied, sans ceux qui moururent de maladie. Ils quittèrent Mirebeau et se retirèrent tous à Gray; ils laissèrent en leur retraite trois pièces de canon et deux mortiers.

\*Le 9. novembre on leur fit quitter le passage du pont de Tille, dont ils s'étoient saisis pour empêcher les notres d'aller à eux. Es ist das Gesecht gemeint, in welchem am glanzendsten der Namen Isolani leuchtet. Eines der ansehnslichsten Geschlechter in der Stadt Bologna, verloren die Isolani über einem Streit mit Papst Clemens VII. ihr werthvollstes Eigenthum, daß mehre von ihnen genöthigt, den Wanderstad zu ergreisen. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts kommt der Namen in der Grafschaft Görz vor, als deren Landesordnungen Peter Hortensius Isolani, 1578—1592 des Landrechtes zu Görz Beisiger, gesammelt und in eine für den Gebrauch der Behörden zweckmäßige Korm gebracht hat. Johann Marais Baron Isolani diente als Obristlieutenant gegen die Türken, namentlich bei der Belagerung von Gran 1595, gerieth aber über dem verunglückten Anarisf auf Stubl-Weissenburg, Mai 1598, in türkische Gesangen-

schaft, in welcher ex vor des Jahres Ablauf zu Constantinopel verstarb. Er hatte verschiedene Guter in Kroatien erworben, und war in der Ehe mit Magdalena von Campana zweier Kinder Bater geworden.

Der Sobn, Johann Ludwig Bector Graf Sfolani, geb. ju Borg 1580, trat geitig unter bes Batere Leitung in Kriegebienfte, querft gegen bie Turfen fich versuchenb. 3hr Gefangner im 3. 1602, murbe er burch eines Italieners ober Balachen Beifand befreit und in ben Stand gefest, Siebenburgen zu erreichen: Er biente, die einmal betretene Laufbahn verfolgend, unter Matthias und Ferdinand II., namentlich in Bohmen, an Rhein und Elbe, auch unter bem Bergog von Friedland gegen Mansfelb, als diefer nach ber Niederlage bei Deffau 1626 ber ungrifden Grenze fich zuwendete. Ifolani, bereite Inhaber eines froatifchen Regimente, und ber Dbrifte Pechmann erfturmten bei Reuftabt an ber Baag des Mansfelders von Dragonern vertheidigte Bagenburg. Unter Savellis Dberbefehl ftand Ifolani 1630 in Pommern, und bei Leipzig focht er 1631 mit folder Auszeichnung, bag ibm von dem an alle froatischen Regimenter untergeben wurden. Deren Completirung burd Werbung zu beschleunigen, weilte er eine Zeitlang in Rroatien, und war er noch nicht lange gur Armee gurudgefehrt, ale ibm, mabrend ber Belagerung bee Schloffes zu Coburg von Bergog Bernhard von Sachfen-Beimar au Silbach bei Ronigeberg einige berittene Compagnien "unverfebens überfallen, viel niebergemacht und etliche Cornett und Bagage erobert murben". Ginen Monat fpater erfolgte bie Schlacht bei Lugen, für Isolani eine Gelegenheit bober Auszeichnung. Noch vollftanbiger nahm er Rache für Silbach zu Pfingften 1633, unweit Eger. "Nachdem Berr Dbrifter Dupabel bie neue Ungarn und Crabaten (ein fcon auserlefen und wohlgemundirtes Bolf) bei Eger getrennt und verjagt, bat Berr Dbrifter Ifolani mit feinen Crabaten nachgefest, bas Taubeund Dannemarkifche Regiment gertrennt, viel gabnen erobert. auch der Ronigl. Pring aus Dannemart in einen Arm gefchoffen worden, den aber Dbrifter Raldfiein und Bergog von Sachfen-Altenburg wieberumb entfest, und jene in die Flucht getrieben."

Bolani mar einer ber auf Ballenfteine Betrieb am 22./12. Jan. 1634 in Pilfen gufammengetretenen Befehlehaber, zweifelte jeboch feinen Augenblid amifchen feiner Pflicht und ber Anhanglichfeit für ben Feldherren. In beffelben Jahres Lauf folgte er mit gablreichen Rroatenschwärmen dem romischen Ronig in den Reldang von Rördlingen, und bat er, welcher fein Sauptquartier eine geraume Beit zu Schweningen (hofmart zwifden Donauwerth und Sochftatt) gehabt, "mit feinen untergebenen Crabaten auch nit gefeiert, fondern ein Truppen derfelben ben 11./21. Aug. vor Söchftatt commandirt, welche, nachdem fie babin gelanget, bie Stadt alsobald aufgeforbert. Als nun etliche aus ben Burgern, sowohl Catholifche als Evangelifche eilends hingangen, umb bie Thor ju eröffnen, haben fie boch folches nicht erwarten wollen, fondern alfobald in höchfter Fury die Thor aufgehauen, fart in die Stadt Feuer geben, alfo bag fich niemand umb und bei den Thurn bliden laffen durfen. Rachdem nun die Thor also mit Gewalt eröffnet, sind die Crabaten den Tag über etlich 1000 zugeritten, Die Stadt mit bochfter Ungeftummigfeit geplundert, und nachfolgende ichrodliche Unthaten mit ben ohne bas bochft bedrangten Inwohnern und armen Leuten begangen: namlich gar viel Beibepersonen ju Tobt geschändet, Manne- und Beiboperfonen ohne einen gehabten Refpect falt und beig Baffer, Effig, Mift und Rothladen eingeschüttet, mit Retten und Striden an Ropfen bis auf ben Tobt gerüttelt , etlichen Daumenftod angelegt, bei ben Gemächtern aufgebentt, und barein mit Rabeln und anderm, bis bas Blut bernach gelaufen, geftochen: auf ben Schienbeinen mit Sagen bin und wieder gefaget, mit Scheitern bie Sug bis auf bie Bein gerieben. Die Fußfohlen zerqueticht, und fo lang zerschlagen, bis fie von ben Sugen abgefallen, bie Arme auf ben Ruden gebunden, und hinter fich aufgebenft, febr viel gang nadend (barunter Bolf Bilbelm von Rreuth und Diaconus Manen auch gewesen) in ber Stadt an Striden bin und wieder geführet, mit Beilen und Sammern die Leiber bermagen zerichlagen, zerfest und verwundet, bag viel Denichen nicht anders als waren fie gang fcwarz gefarbet anzuseben, febr viel mit Gabeln bermagen gemegelt, bag man gleich ben andern

Tag über 250 tobtlich Stich und Bunden gezählet, endlich bat manniglich größer Marter ju meiden, umb bas tobtichiegen gebeten, viel bat man bes anbern Tage gang tobt gefunden, barunter S. Landvogt, Burgermeifter Schaflig, Sofmeifter Erls: bed, Bolf Bilbelm von Rreuth und Berr Aman find auch febr permundt : ben Spitalmeifter haben fie gebraten , und wurden täglich mehr Tobten gefunden: Die Frau Landvögtin und Frau Bofmeifterin Erlbedin, fampt ber alten Fürftin Sofmeifterin Frau Teufflin, liegen auf dem Tod. Die Ausplunderung ift dermagen fo icharf gemefen, bag man im Bein bis an die Anoten gewatet, alles Getreid und Bictualien find binmeg, alfo bag viel in etlichen Tagen einen Biffen Brob nicht gefeben, fonbern bobes und niedern Stands fich mit unzeitigem Dbft und Waffer bebelfen muffen, fo batte auch weber Mann, Weib noch Rinder einige Rleibung mehr, fondern muften fich in Bembbern und andern folechten Bebedung behelfen. In Summa, bas Elend, Jammer und Roth war fo groß, bag es nicht gnugfamb zu befdreiben, auch bergleichen in biefem 16jahrigen Rrieg niemals faft ärger aebört."

Dieselbe verderbliche Thätigfeit entfalteten Ifolani und feine Scharen in den Bugen, welche der Rördlinger Schlacht Folgen. An Isolani namentlich ergab fich Meinungen mit Accord : "wiewohl nun die Stadt bem Obriften 1800 Thaler gegeben, ift fie gleichwohl zwei Tag lang geplündert, zwei Geiftliche niebergehauen und Cangler und Rathe übel tractirt worden. Städten Themar, weil es nicht accordiren wollen, in Grund abgebrannt. Darauf forder auf Gula gangen, allba Bergog Wilhelms von Sachsen-Beimar Reuterei ihnen begegnet, welche mit ihnen fcarmugiret, und mit Berluft etlich 100 fich retiriren muffen." Die Schweben wichen bie Erfurt gurud, mabrend Ifolani, in Anerfennung feiner Leiftungen, bas Generalat über fämtliche Rroaten und burch Diplom vom 12. Marg 1635 bie reichsgräfliche Burbe empfing. Für ben Feldzug bes befagten Sabre mar er bem Sulfscorps, fo Viccolomini nach ben Rieberlanden führte, zugetheilt, famt ben froatifden Regimentern Ifolani, Corpus, Forgace, Plasionis und Bathvani, und fünf

mit doppeltem Gewehr versebenen Compagnien. Die Menge ber Reftungen in ben Rieberlanden beeintrachtigte bie Brauchbarfeit biefer leichten Reiterei, dafur aber fpielte fie eine um fo bedeutendere Rolle über bem Ginfall in die Champagne, Anfangs Mary 1636. "Den 20. Febr. feind 3 Stund unter Berdun die faiferische und spanische Truppen in großer Angabl über die Mofel paffiret; General Colloredo hat mit feinen unterhabenden Regimentern ben Bortrab gehabt, benen 3folani mit etlich 1000 Ungern, Crabaten, Beiduggen, Poladen und bergleichen Rationen gefolget, ingleichen Graf von Sfenburg mit feinen Regimentern ju Rog und ju Rug, barauf succedirte Bergog Carl von Lothringen mit bero anvertrauten Artillery und Gefdus, marfdirten alle in guter Ordnung, mar mehrertheils ein wohlerfahrnes und versuchtes Rriegevolt, alfo bag aus diefen obgebachten Truppen ein rechtschaffenes Corpus eines auserlefenen machtigen Rriegebeeres formiret wurde, beftebend in 15,000 Pferd und 6000 Ruffnechten, welche mit Gewalt in Champanien eingebrochen, ba fie in bie 60 Stabtlein, Fleden und Dorfer in bie Afchen gelegt, brei ftarte Truppen aufe Saupt erlegt, und zwei auserlesene Compagneien, barunter ben Duc be Montbagon und Comte be Maulevrier niedergebauen, ba bann Graf Isolani mit feinen fo viel taufend hungarn, Crabaten, Beiduggen, Poladen gewöhnliche Arbeit gemacht."

Es war das gleichsam ein Vorspiel den Einfällen, in demsselben Jahr gegen die Picardie und gegen die burgundische Grenze versucht. Isolani befand sich bei der von Gallas befehligten hauptarmee, und war es vornehmlich seine Aufgabe, mit den leichten Truppen die Franzosen in Ungewisheit um die Bezwegungen der Armee zu erhalten. In dem Gesecht vom 26. Oct. wollen die Franzosen der Kroaten Lager in Brand gestedt, Isoslanis Rutsche mit ihrem reichen Inhalt und mehren Schreiben, seines Sohnes, des Grafen Ludwig sämtliche Handpserde, überzhaupt 1000 Pferde erbeutet haben. Wie demnächst die versehlte Belagerung von Saint-Jeansde-Losne den Rückzug der kaiserslichen Armee nach sich zog, bildete Isolani mit seinen Kroaten die Rachbut, deren lestes Glied des Sohnes, des Grafen

Ludwig Isolani Regiment ausmachte. Stolz auf folde Ehre, burchbrungen von ber Bichtigfeit feines Berufe, wollte ber junge Mann die Brude über bie Tille bei Spop nicht überschreiten, er febe benn guvor ben letten Rachgugler bruben und in Sicherbeit. Alle Unftrengungen ber Frangofen richteten fich gegen ben neuen Soratius Cocles, und von eines gamin Befchog vielleicht fand ber jugendliche Beld ben Tod, und ju Spop, in ber Liebfrauenfirche ein Grab. Bu ber Erecution , 1637 gegen Beffen-Caffel verfügt, wirfte abermale ber Bater, jest Reldzeugmeifter, an ber Spige von 12,000 Mann, gleichwie er 1638 in Pommern fand. Er beichlog feine Tage ju Bien, Marg 1640. Durch Testament vom 12. Marg n. 3. hinterließ er bie 1636 angefaufte Berricaft Trubeswinkel in Niederöftreich, B. U. 2B. B. feiner Sausfrau Margaretha Teufel zu lebenslänglichem Genuffe; Saupterbinen aber wurden feine Tochter, Anna Maria Glifabeth und Regina. Jene, an ben Grafen Chriftoph Alban von Saurau vermählt, gefchieden 1646, vermachte burch Teftament vom 28. April 1648 ihr ganges Erbtheil an ihre Schwefter, bie in bem Rlofter St. Jacob ju Wien, Can. reg. S. Augustini, ben Schleier genommen batte. Bur Aebtiffin ermablt, verfchenfte Regina ihre beiden herrichaften, Erübeswinkel und bas ungleich bedeutendere Bobmifch-Aicha, Bunglauer Rreifes, an ibr Rlofter. Bobmifd-Aida, mit ben bavon abbangenben 77 Drifchaften, batte Rolani aus Wallenfteins Confiscation empfangen, und ward ber barüber gegebene faiferliche Schenfungebrief am 5. Jul. 1636 ausgefertigt. - Ein Graf Ifolani, ber Stadt Bologna Gesandter bei bem beil. Stuble, farb ben 1. Januar 1767.

3d fomme auf bie Fosgen bes Zugs nach Burgund zurüd. Le 10. novembre nous passames en partie le pont de la Tille, et envoyames le reste de l'armée du côté de Langres, les poursuivant et tuant en leur retraite, et principalement au passage de la Vingeanne, qui sépare la Comté du duché de Bourgogne, où plusieurs des leurs furent défaits, quatre cents chariots de munitions pris, et un grand nombre de prisonniers, dont partie prit parti avec le duc de Weimar. La Tour, l'un des capitaines de nos carabins, prit le fils du

comte de Salenauve, de la Franche-Comté. Lamboy se sauva par le plus grand hasard du monde; il étoit dans un carrosse; son valet se fit prendre, et donna son cheval à son maître: c'étoit la troisième personne de l'armée de Gallas, et l'homme le plus estimé qui y fut. Ledit comte de Salenauve étoit cousin proche de M. le comte (de Soissons). Peu après, le général-major Toubadel rencontra, le 22. novembre, dans Jussey, le régiment de cavalerie du colonel Mercy, le meilleur qui fût dans l'armée du duc Charles, tua quelques officiers. et reitres à l'abord, les ayant tous surpris dans leur lit, et prit prisonniers plusieurs autres officiers, le lieutenant-colonel et les capitaines, avec tous les chevaux et les bagages dudit régiment. Le duc de Weimar, assisté des troupes du càrdinal de la Valette, attaqua la ville de Jonvelle, qui est un passage important sur la Saône en la Franche-Comté, où Gallas avoit pour ce sujet mis ses magasins quand il voulut passer en Bourgogne. La place fut battue de trois pièces de batterie, le 28. et le 29. du mois, et y ayant brèche raisonnable, et les nôtres étant prêts d'aller à l'assaut, la garnison, qui étoit de 1000 hommes, demanda à parlementer et se rendit à composition. L'armée ennemie parut pour venir à leur secours, mais elle n'osa rien entreprendre, ce qui étoit un témoignageévident de leur foiblesse, et qu'ils avoient perdu beaucoup d'hommes en leur retraite de Saint-Jean-de-Losne.« Großentheils wird diefer Bericht in dem Theatrum Europaum bestätigt. "Demnach die Gallafifche, Lothringifche und Burgundifche Armee burch ftetes Regenwetter, Ergieffung bes Baffere und Nachbauung ber Frangosen, von bem Cardinal de la Valette, mit Berluft 4 ober 5000 Mann, etlich Stud Gefdus, 12 Munitionbo Pagagymagen gezwungen worden, fich aus dem Berzogthumb urgund zu reteriren, und fich noch ein ziemlicher Reft zu Fonine-Françoise befunden, welche den Pag nach der Grafschaft urgund so bald nicht nehmen konnen, ale ift Keldmarschalk angau ben 20. Nov. mit der Armee auf sie angefallen, in 000 erlegt, und viel gefangen, barunter zwei Grafen von lnous (Salm-Reuburg?), Bater und Sohn, gefangen nach

Langres gebracht; und fast ihr ganze Pagagy von den Franzosen geplandert worden. Als aber Herr General Gallas sich wieder zu proviantiren, ferner in Burgund eingefallen, ist ihm Herzog Bernhards Armee eifrig nachgeruckt, an seinem Borhaben gehindert, und dahin gedrungen, daß er auf eine Rückreise ins Reich, besonders die Cavalerie betreffend, nothwendig hat muffen bedacht sein. Hat deshalben Herr General Gallas die übrige Armee den halben Theil in Garnison in die veste Städte in der Grafschaft Burgund gelegt, und den Rest nach dem Rhein commandirt. Inmittelst aber haben etliche wenig Regimenter samt der Obristen Forgacs, Corpus und Menhards Croaten in Burgundien verbleiben mussen. Im Herauszug haben sie Hericourt bei Mömpelgard eingenommen."

»Le duc de Weimar avoit promis au cardinal de la Valette de prendre ses quartiers d'hiver pour ses troupes dans la Franche-Comté, s'il lui aidoit à emporter cette place. Mais quand il l'eut prise, il le pria de lui faire accorder par Sa Majesté Neufchâteau et Vézelise, ce qu'il lui refusa, d'autant que ses troupes, pour peu qu'elles demeurassent en un lieu, le ruinoient entièrement. Le cardinal craignoit de le perdre, étant très-important au service du roi; mais après avoir considéré qu'il étoit difficile qu'il s'en séparât, d'autant qu'il ne pouvoit espérer de l'empereur que la jouissance de son bien, qui ne se pouvoit monter qu'à quarante ou cinquante mille livres de rente tout au plus, les choses étant paisibles, et qu'abandonnant le parti de Sa Majesté, il perdroit un avantage bien plus considérable que celui-là, soit durant la guerre soit après la paix, il crut qu'il pouvoit sans crainte lui retrancher l'espérance d'avoir aucun quartier d'hiver en France, et lui faire connoître que, s'il y en prenoit, il faudroit qu'il payât selon les termes de son traité. Gallas se logea avec ses troupe vers Port-sur-Saône, et le duc Charles avec les siennes Faverney, et fit quelque parti sur les troupes du duc de Weimar, qui étoient séparées du cardinal de la Valette; et le 18. décembre, prenant occasion des eaux basses qui ren doient la Tille guéable partout, il envoya, avec son avant

garde, composée de 3500 chevaux, 1500 dragons et 2000 nousquetaires, attaquer trois de ses quartiers en même temps, qu'il eût entièrement enlevés sans que Weimar se trouva en campagne, et arrêta le cours de ses armes. Craignant néanmoins que Gallas le suivît avec toute son armée, il délogea de Jonvelle et s'en alla à Neufchâteau où il crut trouver l'armée du cardinal de la Valette; mais Gallas ne le poursuivit point, ains au contraire, laissant seulement à la Comté 3000 hommes de pied, 1500 chevaux allemands et tous les Croates, avec les troupes du duc Charles et les milices du pays, il commença à se retirer vers l'Allemagne, ce qui donna moyen au cardinal de la Valette d'aller assiéger Saint-Avold, à six lieues de Metz, pour empêcher les courses de l'ennemi dans le pays Messin. Il fit battre la place, et ayant fait brèche, la prit à composition le 28. décembre, à condition toutefois qu'ils lui rendirent encore le château d'Hinquezange. laissa en garnison le colonel Schomberg (Friedrich von Schonberg bei Oberwesel) avec son régiment de 1500 hommes, et alla assiéger Créange, qu'il prit le 30. Ces trois places furent trouvées pleines d'une grande quantité de blés, de vins et de bestiaux, nous rendirent le chemin de l'Alsace libre, et insommodèrent fort aux ennemis celui du Luxembourg à la Franche-Comté. Cela fait, ledit cardinal s'approcha du duc de Weimar, puis passa au Barrois où étoit le reste de son armée en garnison.«

Ranhau benutte die Ruhe der Winterquartiere zu einer Reise nach Paris, wo er Gulfe für seine Augen zu sinden hoffte. Das linke war sedoch unwiderruflich verloren, und mußte durch in Glasauge ersett werden. "Seine Freunde nahmen sich den Unfall sehr zu Berzen, bei aller Freude, ihn wiederzusehen. Der Cardinal Richelieu" — mit der Uebersetung sortzusahren, relauben mir nicht die respectivollen, dem 18. Jahrhundert entstammenden Gewohnheiten, ich ziehe es vor, den Text zu geben, wie er aus eines Dänen Feder gestossen, damit diesem die volle Berantwortlichkeit für seine aus der Luft gegriffene Erzählung sieibe — "Cardinal Richelieu var blevet en saa dödelig Fiende

af Gaston, Kong Ludvig den Trettendes Broder, formedelst der haanlige Afviisning han af ham havde saaet, da han soresleg ham sin Sösterdatter til Egte, an han giorde sig al Flid sor at staffe Kongen Born. Denne hans Attraae blev besordret ved en Opdagelse, som Capucineren Joseph, Dronningens Striftesader, giorde ham, nemlig at Dronningen havde blant andre Synder striftet for ham, at hun havde fattet saa stor Kierlighed til enstremmed Officier navnlig Rangau, at hun ep kunde holde sig sta ofte at tänke paa ham. Cardinalen, som var i stand til at soretage sig hvad det skulde väre, og som dertil betiente sich af forstiellige listige Ränker, sandt ved sin Sösterdatter, som da var Hosbame, og Pater Joseph, Leplighed at skasse Rangau til at tale i Eenrum med Dronningen. Denne Samtale havde saadan Birkning, at Rangau, som der menes, giorde mere til Ludvig den Fiortendes Födsel, end 23 Nars Egtessab med Rongen havde kundet udrette."

Nachdem ich also sebe Solidarität bei sothaner Berläumdung bestens abgelehnt, will ich doch nicht unterlassen, ihrem Ursprung und Fortgang, insoweit das überhaupt thunlich, nachzuspären. Reineswegs läßt sich in Abrede stellen, daß P. Joseph in die Geheimnisse des Ehebettes R. Ludwigs XIII. eingeweihet gewesen. Schreibt er doch, d.d. Paris, 14. Febr. 1619, ohne Zweisel an einen spanischen Minister: »Je supplie Votre Seigneurie de vouloir dien que je me réjouisse avec elle de l'heureux succès obtenn par rapport à l'accomplissement d'un mariage que Dieu ordonna pour le dien de son Eglise et sa plus grande gloire. J'ajouterai quelques détails véridiques, qui seront agréables à la piété de Votre Seigneurie; et comme ils me sont spé-

<sup>1)</sup> Es erinnert bieser Stelle Commentator, B. C. Sandvig: "Det er vansstelligt at bestemme noget herom. Läseren maa selv troe beraf, hvad han sinder sor got. Men hele Historien sindes i en Bog, som allene herom er strevet, og haver sölgende Titel: Liebes-Geschichte der Durchlauchtigsten Prinzesin Anna von Oesterreich, Ludwigs des Orenzehnten Königs von Frankreich Gemahlin, mit Monstr. C. D. R. als Bater des Ludwig des Vierzehnten, aus dem Französeschen ins Teutsche übersetzt. Eöln (bei Peter Hammer), 1693. 12° Peter Hammer oder Pierre Marteau war seit der Mitte des 17. Jahrhunderts, und noch lange nachher, dis beinahe zu unsern Tagen, eine von vorsichtigen Bersassischen Und Berlegern, die für anstößige oder gefährliche Publicationen ihr Incognite bewahren wollten, hoch in Ehren gehaltene und vielsältig benutzte Pseudo-Kirms

cialement connus ils pourront confirmer ce qu'elle apprendra d'ailleurs sur ce sujet; c'est à savoir que le Roi Très-Chrétien passa, ce même jour où il accomplit ce qu'il devait avec la Reine, dans une très-grande dévotion, et des transports que Dieu seul pouvait produire; et que Leurs Majestés, à genoux à côté de leur lit, prièrent fort long-temps avant de se coucher. Plusieurs autres circonstances montrent clairement l'oeuvre de Dieu. Et le matin qui suivit cette première nuit, le Roi promit avec serment qu'il lui serait fidèle et n'aimerait jamais aucune autre femme.«

Richt wenig charafteristisch sür die Zeit ist ein früheres Schreiben vom 25. Dec. 1615, welches darum ebenfalls hier Platsunden mag. \*Après la cérémonie (die Bermählung) achevée, environ sur les 7 heures du soir, et que Leurs Majestés eurent un peu devisé ensemble, le Roi et la petite Reine s'en retournèrent avec autant d'ordre que l'heure le put permettre, et prirent le plus court chemin de l'Archevêché, pendant que la Reine-mère y retourna aussi par la petite porte; et étant là, donna ordre à faire faire la bénédiction du lit nuptial, sans aucune cérémonie, par un des aumôniers ou chapelains qui se trouva le premier sur les lieux.

»Incontinent après que le Roi eût soupé, il se coucha en sa chambre et en son lit ordinaire selon sa coutume, où la Reine sa mère, qui jusqu'alors était demeurée en la chambre de la petite Reine et l'avait fait aussi coucher dans le lit de sa première chambre, le vint trouver, environ sur les 8 heures du soir, passant au travers de la salle d'où elle avait fait sortir tous les gardes et tout le monde; et trouvant le Roi dans son lit, lui dit ces mêmes paroles: \*\*Mon fils, ce n'est pas tout d'être marié, il faut que vous veniez voir la Reine votre femme qui vous attend.«« Le Roi répondit: »» Madame, je n'attendais que votre commandement; je m'en vas, s'il vous plaît, la trouver avec vous.\*\* Au même temps on lui bailla sa robe de chambre et ses bottines fourrées, et ainsi s'en alla avec la Reine, sa mère, par ladite salle, en la chambre de la petite Reine, dans laquelle entrèrent avec Leurs Majestés les deux nourrices, messieurs de Souvray, gouverneur, Hérouart, premier médecin, marquis de Rambouillet, messieurs de la garde-robe portant l'épée du Roi, et Béringhen, premier valet de chambre, portant le bougeoir. Comme la Reine approcha du lit, elle dit à la petite Reine: »» Ma fille, voici le Roi votre mari que je vous amène; recevez-le auprès de vous, et l'aimez blen, je vous prie. « A quoi elle répondit en espagnol qu'elle n'avait aucune intention que de leur obéir et complaire à l'un et à l'autre; et ce disant, le Roi se mit dans le lit par le côté de la porte de la chambre, la petite Reine étant du côté de la ruelle où avait passé la Reinemère, laquelle les voyant couchés, leur dit à tous deux ensemble quelque chose si bas que personne du monde ne le put entendre qu'eux; puis sortant de ladite ruelle dit; \*\*Allons, sortons tous-d'ici, «« et commanda aux deux nourrices du Roi et de la Reine de demeurer seules en ladite chambre et les laisser ensemble une heure et demie ou deux heures au plus: et ainsi se retira ladite dame Reine et tous ceux qui étaient entrés avec elle en ladite chambre, pour laisser consommer ledit mariage. Ce que le Roi fit par deux fois ainsi que lui-même l'a avoué, et lesdites nourrices l'ont véritablement rapporté. Et après, s'étant un peu endormi et demeuré un peu davantage à cause dudit sommeil, il se réveilla de lui-même et appela sa nourrice qui lui rebailla ses bottines et sa robe, et puis le reconduisit à la porte de la chambre au-dessous de laquelle, dans la salle, l'attendaient lesdits sieurs de Souvray, Hérouart, Béringhen et autres pour le reconduire en sa chambre, où, après avoir demandé à boire et avoir bu, témoignant un grand contentement de la perfection de son mariage, il se mit en son lit ordinaire et reposa fort bien tout le reste de la nuit, étant pour lors environ onze heures et demie. La petite Reine de son côté se releva au même temps que le Roi fut parti d'auprès d'elle et rentra dans la petite chambre et se remit en son petit lit ordinaire qu'elle avait apporté d'Espagne 1).«

<sup>1) »</sup>L'entrevue dont on vient de lire le récit n'était, ou du moins ne

Die junge Ronigin war eine vollendete Schonbeit, \*c'est la plus belle princesse et de la meilleure mine et la plus agréable du monde« - man beurtheile fie nicht nach ben Bilbern aus fpaterer Beit, wo ihre Buge, in Befolge ber Aehnlichfeit mit ihren Brüdern, R. Philipp IV. und ber Cardinal-Infant, als Manner gwar ausgezeichnet icon, einen zu ichweren Ausbrud angenommen haben - baneben war fie ungludlich in ber Ebe mit bem geift- und berglofen Ludwig XIII. Den Gindrud, durch ibre Schonheit hervorgebracht, fleigerte das Mitleiden; fie wurde angebetet von allen Mannern ihrer Umgebung, ber einzige Ludwig blieb falt, unfreundlich, feindlich julest. Unter den Unbetern werden ausgezeichnet ber Bergog von Bellegarde, Roger von 6. Larn, nicht zu verwechseln, wie doch häufig, absonderlich in ben nachften Zeilen gefchieht, mit feinem 1579 verftorbenen Dheim gleiches Namens, weiland Beinriche III. mignon, ferner Budinge ham, Montmorency, Richelieu, Mazarin. »Quant à la galanterie de Bellegarde, je pense que l'amour qu'il eut pour la reine Anne d'Autriche fut sa dernière amour. Il disoit quasi toujours: »»Ah! je suis mort!«« On dit qu'un jour, comme il lui demandoit ce qu'elle feroit à un homme qui lui parleroit d'amour: \*\*Je le tuerois. «« dit-elle. \*\*Ah! je suis mort! «« s'écria-t-il. Elle ne tua pas Buckingham, qui fit quitter la place à notre courtisan d'Henri III. Voiture en fit un pont-breton, qui disoit:

> L'astre de Roger Ne luit plus au Louvre; Chacun le découvre, Et dit qu'un berger Arrivé de Douvre, L'a fait déloger.

devait être, d'après les intentions de la Reine-mère, qu'une pure formalité. Louis XIII., si l'on en croit ce que l'auteur de cette relation appelle son aveu, aveu de la véracité duquel on est autorisé à douter, en considérant le calme parfait du reste de la vie de ce prince, Louis XIII., né le 27. septembre 1601, n'avait guère plus de quatorze ans à l'époque de son mariage. Anne d'Autriche était plus jeune encore (fie war ben 22. Sept. 1601 géboren). Ces deux enfans furent séparés aussitôt qu'unis, et ce ne fut qu'en 1619, ainsi que nous l'apprend le capucin Joseph, que commença la cohabitation habituelle.

» Malgré toute sa grande propreté, dès trente-cinq ans M. de Bellegarde avoit la roupie au nez; avec le temps cette incommodité augmenta. Cela choquoit fort le feu roi Louis XIII. qui pourtant n'osoit le lui dire, car on lui portoit quelque respect. Le roi dit à M, de Bassompierre qu'il le lui dît M. de Bassompierre s'en excusa, »Mais, Sire, dit-il au roi, ordonnez en riant à tout le monde de se moucher, la première fois que M. de Bellegarde y sera. « Le roi le fit, mais M. de Bellegarde se douta d'où venoit ce conseil, et dit au roi: »»Il est vrai, Sire, que j'ai cette incommodité, mais vous le pouvez bien souffrir, puisque vous souffrez les pieds de M. de Bassompierre.«« Or M. de Bassompierre avoit le pied fin. On empêcha que cette brouillerie n'allât plus loin.« Es muß aber befagter pied fin ben Liebicaften Baffompierres nicht ben mindeften Gintrag gethan baben, foll man doch gelegentlich feiner Berbaftung nicht weniger als 3000 Liebesbriefe bei ibm gefunden haben.

Einzig R. Heinrichs IV. Maitresse, die Berneuil scheint empsindlicher gewesen zu sein, als Bassompierres Schönen. \*Madame de Verneuil l'appela (den König) un jour Capitaine bon vouloir; et une autre sois, car elle le grondoit cruellement, elle lui dit que bien lui prenoit d'être roi, que sans cela on ne le pourroit soussirir, et qu'il puoit comme charogne. Elle disoit vrai, il avoit les pieds et le gousset sins, et quand la seue Reine-mère coucha avec lui la première sois, quelque bien garnie qu'elle sût d'essences de son pays, elle ne laissa pas que d'en être terriblement parsumée. Le seu roi (Louis XIII) pensant saire le bon compagnon, disoit: \*\*Je tiens de mon père, moi, je sens le gousset.\*\*

Der herzog von Budingham, Georg Villiers, war der andere Sohn des Ritters Georg Villiers von Broofesby, Leicestershire, aus dessen zweiter Ehe mit Maria, des Ritters Anton Beaumont von Coleorton Tochter. Geboren 20. Aug. 1592, besuchte der jüngere Villiers die Schule zu Billisden, bis nach des Baters Ableben die Mutter den dreizehnsährigen Knaben wieder zu sich nach Goodby nahm, um ihm eine Erziehung, wie fie eben bamale für einen jungen Ebelmann bergebracht, ju geben. "Ihre Sauptforge ging alfo babin, bag er Fecten, Tangen, Reiten, Musik erlerne. Er fand an biefem Unterricht fo viel Bergnugen, und er ging auf bem Bege gur Bollfommenheit in biefen Wiffenschaften mit fo ftarten Schritten fort, bag feine Lehrmeifter fich gezwungen faben, ibn aufzuhalten, bamit feine Bruder, die mit ibm zugleich unterrichtet wurden, ihm gleich fommen möchten." In bem Alter von 18 Jahren reisete er nach Frankreich. Er lernte bie Sprache beffer und richtiger, als man es von feiner Unbefanntschaft mit feber Art von Grammatit batte erwarten follen, vervollfommnete fich auch, mabrend feines breifahrigen Aufenthaltes, in Leibesübungen jeglicher Art. "Dem ungeachtet aber fam er mit feinem naturlichen Anftand, und ohne ein gezwungenes und lächerliches Befen angenommen ju haben, aus Frankreich jurud; ein lob, bas biejenigen, die auf Reisen geben, orbentlicher Beise nicht au verbienen pflegen. Rach feiner Burudfunft brachte er noch ein ganges Jahr ju Goodby bei feiner Mutter ju, bie ihm manchen guten Rath ertheilte." Die Mutter, eine fluge, aber intrigante Brau, icheint nach ber ihrem Sohne gegebenen Richtung von ber Anficht ausgegangen zu fein, daß er mit feiner Figur nothwenbig am Sofe Jacobs I. Glud machen muffe, und bat alle ihre Schritte bafür berechnet. Bum erftenmal bemerfte ber Ronig ben jungen Mann gelegentlich einer von ben Studenten von Cambridge gegebenen Borftellung, 1615, und er fonnte feine Bewunberung für bie graciofe Ericheinung nicht verbergen. Dabei batte es aber für jest fein Bewenden, und die beforgte Mutter bachte auf ein anderweitiges Mittel, bas Sohnlein bei Sofe ju produciren. Gine Beurath follte ibm die Thure öffnen, und er reisete nach London, fich um bie Tochter bes Sir Roger Ashton, eines foniglichen Rammerjunfere ju bewerben.

Im Laufe diefer Freierei fam Billiers zu vertraulichem Verfehr mit einer bebeutenbern Person ber Umgebung des Königs, mit dem Ritter Graham. Dieser, wohl befannt mit des Königs Reigung zu schönen und eleganten jungen Leuten, rieth dem neuen Freunde, sich mit heurathen nicht zu übereilen, er habe

bann vorber fein Glud bei bof versucht, ein Rath, ber vermutblid auf beffern Grunden, benn auf einer allgemeinen Renntniff von des Monarchen Liebhabereien berubete. ber Ronig von obngefähr auf einer Luftreise ju Aptborve ben Billiere gesehen batte, murbe er alfobald von feinem aufferlichen Befen eingenommen, und ba er fant, baf er mit Grabam befannt mar, gab er bemfelben beimlichen Unterricht, wie er ben Reuling am bof einführen, und gleichsam ftaffelweise in bie Gnabe bes Ronigs bringen follte." Die Barme, in welcher Jacob fich über ben jungen Mann aussprach, wedte in ben Grafen von Bebford, Bembrote und Bertford die Idee, Bunftling Sommerfet entgegenzuftellen. Ueber einem großen politischen Bankett auf Baynardecaftle murbe bie Sache befoloffen, und Erzbifchof Abbot ersucht, die Ronigin um ihre Mitwirfung zu bitten. Dazu verftand fich Anna nach langem Weigern und mit einem Bufate, ber von ihrer genauen Renntnig von Jacobs Charafter zeugt: "Ihr wißt nicht was ihr begehrt, wenn Billiere bie fonigliche Gunft erlangt, fo werben wir Alle barunter leiben. Der Ronig wird ibn lebren, uns Alle mit Stolz und Berachtung zu behandeln." Die Eriumvirn von Bavnardecaftle waren inbeffen nicht machtig genug, um ihrem Clienten bie Stelle, welche ber Schemel feiner Große werben follte, toftenfrei zu verschaffen : gleich jedem andern Candidaten mußte Billiere bas Amt eines foniglichen Munbichenten ertaufen. Um nachften St. Georgenfeft, 24. April 1615, wurde er als Rammerherr (mit 1000 Pfund Gehalt) vereibet, und, ale er am folgenden Tage bas neue Amt ausubte, jum Ritter gefclagen.

Bon dem Augenblide an ward Sommerfets Sturz unvermeiblich, mahrend fortwahrend im Steigen begriffen des Konigs Affenliebe für den jüngften Gunftling. Wenn dieser bei Tafel des Schenkenamtes wartete, dann hatte nur für ihn Jacob Augen und Ohren; von Frankreich zumal mußt er berichten, und machten seine Erzählungen um so mehr Glud, je vollständiger die lauschensen höflinge des Gebieters Befriedigung zu theilen schienen. Sie verstieg sich so weit, daß dieser in philosophischer Begeisterung den Gedanken erfaßte, seines Lieblings moralische Bildung, in

ber er boch einige Lüden wahrnehmen mochte, zu vervollstänbigen, in seine Form ihn zu gießen, wie er sich ausdrückte, ober ber Sokrates seines Alcibiades zu werden. Jum Unglück für den Gegenstand solcher Järtlichkeit blieben die Fortschritte des Schülers weit hinter den ihm zuerkannten Belohnungen zurück. Am Reusiahrstage 1616 wurde er zum Master of the horse, am 24. April n. J. zum Ritter des Hosenbandordens, den 27. Aug. zum Lord Whaddon und Viscount Villiers, den 5. Januar 1617 zum Grafen von Buckingham, am nächsten Reusahrstag zum Marquis von Buckingham, am 30. Januar 1618 zum Lord High-Admiral, gleich darauf zum Chief Justice in Eyre of all the parks and forests south of Trent, Master of the King's-Bench office, High-Steward von Westminster und Constable von Windsfor-Castle ernannt.

Unabhängig von biefen ausschweifenden Berleihungen murbe er ber einzige Ausspender von bes Ronige Gnaben. Nach feinem Bunfche wurden Peers ernannt, weltliche und geiftliche Memter vergeben; fein Ginflug erftredte fich auf bie Berichtshofe und alle Zweige ber Berwaltung ; eine Menge von Leuten bewarben · fich um feine Gunft; Deers, Pralaten und Mitglieber bes Unterhaufes, alle fuchten fich biefelbe burch große Befchenke in Gelb, ober burch Annuitaten von bem Gehalt ober fonftigen Ginfommen ihrer Stellen zu verschaffen. Jacob ichien fich bes Reichthums und bes Unfebens feines Bunftlinge ju erfreuen, nur in beffen Befellschaft befand er fich wohl, bem vertraute er feine Bebeimniffe, bem überließ er bie Anordnung feiner Bergnugungen. Budinghams Leitung gewann ber Sof ein froblicheres Aussehen, als er in ben letten Jahren geboten batte: Balle, Masteraben, Festivitäten brangten fich, burdwebt, bem Geschmade bes Donarchen zufolge, mit ben feltsamften Ginfallen, ber niedrigften Poffenreißerei, laderlichen Myftificationen. Bor ber Sand war indeffen bas Rehmen bes Gunftlings wichtigfte Angelegenheit, und mit Feuereifer bat er fie betrieben, jumal er nicht nur fur fich felbft Shage ju fammeln, fondern auch eine gabireiche Familie gu verforgen hatte. Einzig ber altefte Bruber, Bilbelm begnugte fic mit bem ererbten Gut Broofesby, und ber 1619 ihm verliebenen Baronetemurbe. Der andere Bruber, Ebuard, Gefandter an bes Pfalgrafen ephemerem Sofe in Prag und bemnachft Brafident ber irlandischen Landschaft Munfter, benutte außerdem bie Gunft feines Brubers ju mancherlei Gefcaften. Un ihn und an Wilhelm St. John bezahlte Balter Raleigh 1500 Pf. St. als ben Breis feiner Freibeit, nachdem er über awolf Sabre im Tower ausgehalten. Eduard mar auch betheiligt bei den Monogegen welche bas Parlament im 3. 1621 eiferte, bei welcher Gelegenbeit eine Daffe von Betrügereien, ein Gemebe von Gewaltthat und Unterdrudung fich ergab, bergleichen in einer noch fo bespotischen Berrichaft felten. Bon feiner Radtommenicaft, ben Biscounts Grandison und ben Grafen von Berfen wird Rede fein. Des Bergoge alterer vollburtiger Bruder. Johann Billiers, Baron von Stode und Biscount Burbed, burd Creation vom 19. Juni, homo prope stupidus von Johnston genannt, follte nach bes Bunftlings Willen eine reiche Erbin, bes Sir Couard Cofe Tochter gur Frau haben.

Den Bater für biefe Beurath ju gewinnen, murbe ihm bie machtige Kurfprache, welcher ber neue Lord-Siegelbewahrer, Frang Bacon fein Umt verdankte, zugefagt. Unfange fträubte fic Cofe, bann gab er burch Bermittlung eines Freundes, bes Staatsfecretairs Winwood feine Einwilligung ju erkennen. Darüber wurde Bacon eifersuchtig. Er fdrieb an ben Ronig, und rieth ibm ber Beurath seine Genehmigung zu versagen, er beftartte insgebeim die Frau Cote, geborne Satton, in ihrem Widerfprud, und als ber Mann mit Gulfe von zwölf Bewaffneten feine Tochter mit Bemalt aus dem Saufe bes Grafen von Araple weaführte, fo beschulbigte ibn ber Lord-Siegelbemabrer in ber Sigung bes gebeimen Rathe, daß er ben öffentlichen Frieden geftort babe. Allein Bacons Stolz wurde bald gedemuthigt. Er erhielt vom Ronig einen fdriftlichen Berweis, von dem Gunftling einen Brief voll Bormurfe, benen ber Bint beigefügt, bag mer ibn geboben babe, ibn auch vernichten fonne, fobald ibn beg bie Luft anwandle. "Bei biefer Ungelegenheit meines Brudere," fdreibt Budingham an ben Philosophen, "babt 3hr, wie ich bore, mit großer Bernachläßigung und Ungebur gegen mich und meine Freunde

gehandelt; wofür ich, wenn fich bie Sache fo verbalt, nicht Euch, fondern mich felbft table, ber ich Guer zuverläßiger Freund mar." Ale ber Ronig und fein Mignon aus Schotland gurudgetommen, bat Bacon um Audiens bei bem Monarchen, die ihm verweigert murbe. Er melbete fich bei Budingham, mußte mehre Stunden warten, und wurde dann ohne alle Entschuldigung fortgeschickt. folgenden Tage tam er wieder, um burch bie tieffte Erniedrigung ben Born bes jungen Gunftlinge ju befanftigen : fniefallig, in ben bemuthigften Ausbruden bat ber Lord-Siegelbewahrer um Bergeihung, und es erfolgte bie Ausfohnung. Cofe murbe wieber in ben geheimen Rath aufgenommen, Billiers erhielt bie Sand ber reichen, aber widerspenftigen Braut, und Bacon murbe, feine Reue ju belohnen, jum Lord-Rangler ernannt, und mit einer Penfion von 1200 Pfund, unabhängig von bem ordentlichen Ginfommen ber Stelle, 2790 Pf. begnabigt. Bittwer, nahm Johann Billiers bie zweite Frau, bie Elifabeth Slingesby, Die burch eine Chebruchsgeschichte fo berühmt geworben ift. Es wurden ihr Beugen vorgeführt, bie ben Liebhaber, Robert homard, aus ber Linie von Suffolf, burch eine Dachlude ihrer Schlaffammer hatten einsteigen feben, daß bemnach über die Abstammung ibres Sobnleins Bright, welchen Namen er boch fpater gegen jenen feines Schwiegervaters, bes Ronigemorbers Danvers vertaufchte, fein 3weifel walten fonnte. Johann Billiere, + 18. Febr. 1657, blieb in beiden Chen finderlos. Gein jungfter Bruber aber, Christoph, Baron Daventry und Graf Anglesey, + 24. Sept. 1624, murbe in ber Che mit Elisabeth Shelbon ein Bater von zwei Rindern, es ift aber fein einziger Sohn, Rarl Billiers Graf von Anglesey im 3. 1659 ohne Nachfommenichaft verftorben. Die brei Schweftern bes Bunftlings wurden ebenfalls anftanbig verforgt, bie jungfte, Sufanna, heurathete jenen Wilhelm Fielbing, ber um ihrentwillen am 30. Dec. 1620 jum Grafen von Denbigh creirt wurde, worauf bann Dugbale bas Mahrchen von ber Abstammung ber Fielding von ben Grafen von Sabsburg-Lauffenburg erfann (Abth. II. Bb. 4. S. 254-257).

Bon seinem Glude berauscht, hat Budingham es sogar gewagt, gegen ben Prinzen von Wales die hand zu erheben, ohne barum

bie Gnabe bes Baters ju verwirken, ber Pring bezeigte ibm jebod von bem an auffallende Raltsinnigfeit, Die in offene Feindschaft. überzugeben brobte. Ihren unausbleiblichen Folgen vorzubeugen, und augleich ben Gefandten au Madrid, ben Grafen von Briftol um den Ruhm, ben die Erfüllung von des Ronigs Lieblingswunich. Die fpanifche Beurath, ibm verschaffen tonnte, ju bringen, versuchte Budingham auf bee Pringen von Bales Gemuth zu wirten burch bie Borftellung bes auf Erlauchten Perfonen haftenden Fluches, wonach fie fur bie wichtigfte Angelegenheit ihres Lebens, fur bie Bermählung lediglich von politischen Berechnungen ober von blindem Bufall abhangen, ber ihnen eine Braut jufuhrt, die ihnen unbefannt, ber fie unbefannt find; für bie fie feine Liebe empfinden und ber fie feine Sulbigung bargebracht haben. Die Infantin, mit allen ihren Bolltommenheiten, muffe fich boch immer ale ein Opfer, bem Staate verfallen, angeben, fonne nie andere benn mit Abscheu an ben Tag gebenfen, wo fie in ihr Bett einen Fremdling aufnehmen, in ein fremdes Land, in eine fremde Kamilie übergeben werde, um aufewig von Baterhaus und Beimath au icheiben. Alle biefe Bitterfeit abzuwenden, ber Infantin bergeftalten fich zu empfehlen, daß bas gleichgultigfte Bemuth eingenommen werden, ber feurigften Liebe fich bingeben muffe, flebe in bes Prinzen Gewalt: eine Reise nach Mabrid murbe ale eine unerwartete Bofichfeit, ben bochften Dichtungen ber fpanifchen Romantif vergleichbar, dem liebenden und unternehmenden Charafter ber Nation jufagen, und ihn als ben glubenben Anbeter und fühnen irrenden Ritter ber Infantin empfehlen. Die Unterhandlungen um bie pfalgifche Angelegenheit, nachdem fie bisher unter ben Banden ber Minifter ftodten, murbe ein Durchlauchtiger Unwalt, bem bie Bermittlung, bie Bitten ber liebensmurbigften Bringeffin au Bulfe tommen, febr bald jum Ende bringen; die castilianische Grogmuth, hingeriffen burch beispiellofes Bertrauen, murbe mehr jugefteben, ale von politischen Absichten und Bedenfen je erwartet werden fonnte, und in furgem murbe ber Pring gurudfebren, mit bem Ruhm, ben ungludlichen Rurfurften von ber Pfalz in feine Staaten wieder eingesett, und in der einen Bagnig die Liebe und die Sand ber Infantin gewonnen zu baben.

Des Pringen empfängliches Gemuth entbrannte über biefen bochbergigen und romantifden Betrachtungen, und er ließ fic bestimmen, für die projectirte Sabrt bes Ronigs Ginwilligung au fuchen. Sobn und Gunftling, gemeinschaftlich wirfend, ergriffen einen Augenblid, daß ber Monarch ungewöhnlich beiter und gartlich geftimmt, um ihr Anliegen vorzutragen, und entriffen ibm mehr burch bringenbes Unhalten, ale burch bie Starte ihrer Grunde, eine übereilte Ginwilligung, die an die einzige Bedingung, bag ibre Reife ein Bebeimniß bleibe, gebunden. Jedoch befand ber Ronig nicht fobalb fich allein, und er verfiel allen ben Bedenflichfeiten, Die fein furchtsamer migtranischer Charafter aufzufaffen geeignet. Er bedachte, daß, wenn auch die Belt der Jugend bes Pringen eine Thorheit nachsehen murbe, fie bem Bater boch niemale vergeben fonnte, daß er in ben Jahren ber Erfahrung ben Erben feiner Rrone, Die Stupe feines Altere ber Billfur ber Fremden bingebe, ohne ibm nur ficheres Geleit gu bedingen : daß es grenzenlofe Thorbeit fein murbe, ben Pringen ben Spaniern anzuvertrauen, falls Diefe nicht gesonnen, ibr Bort zu halten, indem fie, im Befige ber unichasbaren Geifel, ibre Forderungen fleigern , ben Chevertrag von ben barteften Bedingungen abbangig machen fonnten, daß der gludlichfte Musgang faum binreichend, eine fo augenscheinliche Berwegenheit gu rechtfertigen, bag aber ein ungludlicher Erfolg ben fomachen Bater feinem Bolte verächtlich, ber Rachwelt lächerlich machen muffe.

Mittels dieser und ähnlicher Gründe suchte der König in einer nachträglichen Berathung von der Reise, von der Thorheit abzumahnen. Die seinen Bunschen entgegengesetze Entscheidung vernahm der Prinz in trauriger Unterworfung: seine Thränen stoffen. Buckingham sprach in dem gebieterischen Tone, in welchem er gegen den allzu gütigen herren seinen Billen durchzusezen gewohnt, sagte ihm auf den Kopf, daß künstig niemand mehr seinen Borten glauben würde, wenn er daß so zuverläßig versprochene gleich wieder zurücknehme. Er sehe deutlich, daß sothane Berschnderung seines Entschlusses einer zweiten Wortbrückigseit, der Besprechung mit dem Nichtswürdigen, welcher solche erbärmliche Gründe anzugeben sähig, zugeschrieben werden musse; er wurte

endlich, sein Bersprechen zuruckiehend, ben Prinzen bergestalten beleidigen, daß dieser die Beleidigung niemals vergessen, noch sie bemsenigen, durch welchen sie veranlaßt, verzeihen könnte. Der Rönig rechtsertigte sich in allem Ernst, unter vielen Betheurungen, läugnete, die Sache mit irgend semand überlegt zu haben, wich doch schließlich dem plumpen Ungestumm Buckinghams, und dem heißen ungewohnt dringlichen Flehen seines Sohnes. Die Einwilligung wurde nochmals gegeben und beschlossen, daß einzig des Prinzen Geheimschreiber, Franz Cottington, und sein Kammerjunter, Endymion Porter, die Reisenden zu begleiten hätten.

Cottington wurde aus dem Borgemach gerufen, und außerte ber Ronig gegen ibn, er fei allezeit ein ehrlicher Mann gewesen, besbalb wolle er ibm fest eine Sache von ber bochften Bichtigfeit, die er aber, fo lieb ibm fein Ropf, feinem Menfchen entbeden burfe, anvertrauen. "Da ift Baby Rarl (ber Pring) und Steeny (Budingham); fie empfinden einen lebhaften Drang, mit ber Poft nach Spanien ju fahren, und bie Infantin berüber ju bolen. Sie wollen nur zwei Begleiter, beren einer follt ibr fein. Bas meint ihr von biefer Reife ?" Cottington, ber einige Jahre als bes Ronigs Gefcaftetrager in Spanien zugebracht batte, erftaunte um fo mehr, je beutlicher ibm die gegen das Borbaben ju erhebenden Ginmendungen geworden, und bat er fie ohne Schonung vorgebracht. Jacob warf fich auf fein Bett, mit bem Ausruf, "das hab ich auch vorhergesagt," gerieth in die außerfte Aufregung, flagte, bag er verloren fei, bag er auch feinen Baby Rarl verlieren folle. Der Pring verrieth einzig in feinen Mienen, baß Cottingtone Meußerung ibm migfalle, Budingbam aber ließ ibn feinen vollen Born empfinden, fagte ibm, ber Ronig frage ibn blog um bie Reife, und berfelben Ginrichtung, Dinge, bie er am beften wiffen muffe, nachdem er fo oft ben Weg gemacht; baf er aber unberufen fich bie Freiheit nehme, in Staatsangelegenheiten einen feinem Berren widrigen Rath gu ertheilen, folle fein Lebenlang ibn gereuen. Den fcharfen Worten folgten noch andere, fo bem Ronig abermalen Tobesangft bereiteten um einen Diener, ber, wie vorauszuseben, eine aufrichtige Antwort bugen murbe. Ginigen Muth findend in feinem Unwillen, gurnte

ert "Steeny, bei Gott, ihr seid zu tadeln, daß ihr so mit ihm verfahret! Er beantwortete nur die Frage, so ich stellte, aufrichtig und klug. Ihr wisset, er sagte nicht mehr, als was ich euch gesagt hatte, bevor er gerufen wurde." Die Jänkerei endigte damit, daß Jacob nochmals bewilligte, was zu untersagen er unvermögend.

Die Reise murbe ben 18. Febr. 1623 angetreten ; von Newhall in Effer, fo unlängft ber Marquis von ben Ratcliffe ertauft, gelangten bie beiben Sauptpersonen nach Dover, wo Evttington und Porter mit einem Schiffe ihrer erwarteten: binuber ging es nach Boulogne und bann wieber, à franc étrier, nach Paris, fo fle ben 23. Febr. verliegen. "Dbgleich ihre Gitelfeit ibre einformige Berfleidung, wovon ihre Boblfahrt abbing, nicht verrieth, fo geriethen fie boch bisweilen burch Luftigfeiten und Bemeinheiten in Gefahr, und erniedrigten fich leichtfertig gu Sandlungen, die einen febr findifchen Muthwillen und Unvorfichtigfeit verriethen, bavon fie auch eine merkwürdige Brobe gu Bayonne an ben Tag legten. Es war bamale mitten in ber Raften, und in ben Berbergen fonnten fie nichts ale Rifche befommen. Diefe Reisenden wußten zwar wohl, bag bas Rleifcheffen von den Ginwohnern biefes Landes in biefer Beit, ibrem Aberglauben gemäß, als ein Abichen betrachtet murde, bennoch fonnten fie ohne baffelbe nicht zufrieden fein. Und ba Rleifc auch nicht leicht zu befommen war, fo ichlug bes Marquis Stallmeifter, Richard Graham, wie ein anderer Falftaff febr fcon vor, einem armen Rerl einen Sammel zu ftehlen, ber nicht weit von der Stadt einige Ziegenbode butete. Der Bring wollte in ben Diebstahl des Bammele nicht willigen, fondern befahl, weil er boch große Luft hatte, benfelben ju effen, folden bem Birten ju bezahlen, und behielt fich bas Bergnugen vor, ihn ju jagen. Der Lord Dberadmiral von England folglich, und fein Stallmeifter, gingen zu Fuß, und fingen gleich an ben Sammel rund um bie Burben berum ju jagen, feine fonigliche Sobeit, ber Diefem Spiel ju Pferde jufchaute, gerubete ben Sammel, ale er vor ihm vorbei lief, mit einer Piftole burch den Ropf gu fchiegen."

Am 5. Marg ritt die fleine Gefellschaft gu Madrid ein. Ronig Philipp IV., ber Abel, die Gefamtheit der Bevölferung

fcienen nicht zu wiffen, wie fie ihre Freude über biefe unerwartete Erscheinung genugsam an Tag legen follten. Der Bring wurde mit allen Chrenbezeigungen, welche ber fpanifche Scharffinn gu erbenten fabig, empfangen; die Befangniffe murben geöffnet, Gnadenbezeigungen, welche ju ertheilen man ben Pringen aufmunterte, ale von bem Monarchen felbft ausgebend, betrachtet; ber Ronig ließ ihm ben Bortritt, und zwei goldene Schluffel öffneten ibm ju feber Stunde die Thuren ber foniglichen Be-Sein Besuch wurde nicht nur ale ein Beweis feines Bertrauens zu caftilianischer Chre, und feiner Liebe fur die Pringeffin, fondern auch ale ein Borgeichen feiner Befehrung betrachtet. Der Gefandte Gondomar hatte icon bergleichen Soffnung gewedt, und wie zu glauben Urfache vorhanden, nicht ohne allen Grund. "Des Conde-duque Gemablin hatte zu erkennen gegeben, als wenn Budingham ihr Soffnung ju einem gludlichen Fortgang in biefem Stud gemacht hatte. Budingham leugnete biefes burchaus, und Dlivares brang auf bas Gegentheil, indem er fich auf bie Glaubwurdigfeit feiner Gemablin berief. Budingbam fab foldes als eine große Beschimpfung an, und erwiderte es mit fo beftigen und bittern Ausbruden, daß Olivarez vorgab, er batte ibn einer Luge beschuldigen wollen, und berief fich auf ben Pringen, welcher mit vieler Mube ben Zweifampf verhinderte. Dlivarez follte auch bes Bergoge von Budingham - bas, und Graf von Coventry war er durch Patent vom 18. Mai 1623 geworden - gemeinen Umgang und Mangel der Ehrerbietung in feinem Betragen gegen ben Pringen fcharf getabelt und gefagt haben, daß wenn die Infantin bas freie Betragen gleich nach ihrer Berbeurathung nicht unterbruden murbe, fie ben Schaben bavon felbft erfahren muffe."

Wie fehr man auch bemühet, ben Prinzen mit Aufmerksamkeiten aller Art zu überhäusen, so konnte doch dessen Gegenwart
bas in Spanien herkömmliche Zaubern keineswegs vollständig
überwinden. Man stellte so viele Untersuchungen an über die
Zulässigkeit einer gemischten She, über die politischen Folgen,
welche sie für Spanien haben könnte, über die Religionsübung
ber Infantin und ihres Gefolges, und über eine Erleichterung

bes Ruftandes ber Ratholifen in England, daß fich alles in bie Lange zog, zumal nachdem Papft Gregor XV., von bem man eine Dispensation erwirft hatte, barüber megftarb, und nun von fpanifcher Seite behauptet wurde, es muffe bei bem Nachfolger, bei Urban VIII. eine neue Dispens nachgefucht werben, weil ber frubern Gultigfeit aufhore. Budingham, ber wegen feines aufbraufenden ftolgen und der fpanischen Sitte burchaus entgegengesetten Betragens ben Spaniern im Allgemeinen eben fo verhaßt geworden, ale fie ben Pringen wegen feiner von Anftand und Burbe begleiteten Sittsamfeit hochschätten, nahm baber Anlag, ibm ben Argwohn beigubringen, als behandele man ibn nicht mit Aufrichtigfeit, und ber Pring, burch bie Langfamfeit ber Berathichlagungen ermubet, glaubte was ibm fein Liebling beibrachte, und es ward nach einem Aufenthalt von acht Monaten bie Rudreife angetreten, in eben folcher Uebereilung, ale in England die Brauticau beichloffen worden. Am 12. des Berbfimonate flattete der Pring ber Ronigin und ber Infantin Maria Unna, bie nachmalige Raiferin, feinen Abschiedsbefuch ab, ber Konig begleitete ibn bis nach bem Escurial, fpeifete bort mit ibm ju Mittag.

Budingham war icon vorber abgereiset, unter bem Borwand, bie im hafen von Santanber liegende englische Flotte für bie Aufnahme bes Pringen zu bereiten. Scheidend fprach er zu Dlivarez : feine Liebe fur bie fpanische Ration und ihren Ronig fei ungemein groß, er werbe alles mögliche jur Befestigung ber Freundschaft mit England beitragen, und eine Ehre in Beforderung der Bermablung fuchen. "3hr aber," feste er bingu, "mußt mich nicht für einen Freund halten, fondern von mir Reindschaft und Wiberftand erwarten." In gemeffener Burbe beantwortete ber Conde-Duque Diese Bravade : er nehme febr gern, mas ihm geboten werbe, bat er ber Tangpuppe erwidert. Richt zufrieden, den Pringen gur Ansftellung von Berfprechungen, die zu erfüllen er nicht gesonnen, bewogen zu haben, bestimmte Budingham ibn auch, vor ber allgemeinen Conferenz ber beiden Saufer einen lugenhaften Bericht von bem gangen bergang burch fein Zeugniß ju befräftigen (24. Febr. 1624).

Das getäuschte England, bas land, wo ju allen Zeiten bie plumpfte Luge bas willigfte Bebor fand, feierte bie Rudfebr bes Pringen, als fei er burch ein Bunber ben Banben von Rannibalen entrudt worben, und "ber Bergog erwarb fich ploglich und unerwartet ben Beifall ber Menge, wurde auch felbft im Parlament ungemein erhoben. Er ichien foldergeftalt auf einige Beit die natürliche Dighelligfeit übermunden gu haben, bie vermöge ber Erfahrung aller Beitalter fich immer zwischen ber Buneigung bes gurften und ber Gunft bes Bolfe gefunden bat." Jacob, bem Bergog ein Zeugnig ber Bufriebenheit auszuftellen, ernannte ibn jum Lord Warden of the Cinque-Ports (eine ber einträglichften Sinecuren) und jum Steward of the manour of Hamptoncourt, und boch hatte er, eine Abreffe ber Lorde und Bemeinen aus ben Sanden des Erzbischofs von Canterbury empfangend, jufamt beffen Gludwunich, bag er "bie Falichheit ber Spanier eingesehen habe," erwidert : "Balt, Ihr ermahnt, was ich nie gesagt habe. Erlaubt mir zu bemerken , daß ich mich nicht barüber geaußert babe, ob ich ihr gutes ober folechtes Berfahren eingesehen. Budingham bat euch einen Bericht gemacht, über den 3hr ju urtheilen habt; ich felbft habe mich nie barüber ausgesprochen." Ginen Seberblid vollende befundete ber Ronig, ale Budingham, Rache ju nehmen an bem Bordschatmeifter, bem Grafen von Middlefer, ibn bem Unwillen ber Gemeinen Preis gab; er fagte bem Bergog, er fei ein Rarr, und binde fich eine Ruthe für feinen eigenen Sintern, und bem Pringen, "er werbe es noch erleben, bag er ben Bauch voll von Parlamenteflagen babe."

Den bevorstehenden Krieg mit England abzuwenden, versuchte ber spanische Gesandte, Marques de la hinoposa das Neußerste. Nicht ohne Unstrengung gelangte der ihm beigegebene Legationssecretair Carondelet zu einer geheimen Audienz, worin er dem König sagte, von Spionen und Auspassern umgeben, sei er in seinem Palast ein Gesangner; teiner seiner Diener wage es, seinen Befehlen zu gehorchen, oder ihm ohne Buckinghams Erlaubniß zu rathen; das Königreich werde nicht mehr durch den Monarchen regiert, sondern durch einen Mann, der, eine persönliche Rache zu nehmen,

seinen Wohlthäter in einen ungerechten unpolitischen Krieg zu verwickeln suche. Das Gespräch wurde sosort von Carondelets Maitresse dem Bischof von Lincoln verrathen, von diesem die Entdedung dem Prinzen mitgetheilt. Darauf äußerte Buckingham gegen den König: "Euerm Befehl gehorchend, werde ich dem Parlament sagen, Ihr hättet einen so argen Husten und Schnupsen bekommen, daß Ihr nicht wüßtet, wie es Euch diese Racht ergeben werde, und deshalb wäret Ihr sest außer Stand, ihnen einen Tag zur Audienz zu bestimmen; ich will mich aber wohl hüten, ihnen zu sagen, daß Ihr ungeachtet Eurer Erfältung im Stande wäret, mit den Agenten des Königs von Spanien, wenn auch nicht mit Euern Unterthanen zu reden."

Gleichwohl fand Carondelet Mittel, nochmale ben Ronig ju erreichen, und ihm eine Rote juguftellen, bee Inhalte, bag Budingham in allem einverftandlich handle mit ben Grafen Orford und Southampton und ben Mitgliedern bes Unterhauses, bie am Schluffe bes vorigen Parlaments wegen ihrer Unvericamtheit beftraft worden; dag er zu diefem Ende mit ihnen bei Abendmablzeiten und in Speifehaufern zufammenkomme, wo er ihnen die Staatsgebeimniffe mittheile, wie namentlich ben geheimen Gid bes Ronigs in der wichtigen Unterhandlung über bolland; dag es ihre gemeinschaftliche Abficht gewesen, ben Ronig, wenn er fich ihren Planen widerfegen follte, in irgend einem entlegenen Schloß einzusperren , und bie Regierung im Ramen bes Pring-Regenten ju fuhren; und daß der Bergog, in der hoffnung, feiner Kamilie die Thronfolge zu verschaffen, ben Borfcblag gemacht habe, feine Tochter mit bem pfalgifchen Aurpringen ju vermählen. Jacob unterbrach ben Bortrag mehr= male burch abgebrochene Worte. Er gab ju, es fei etwas Berdachtiges in bem Benehmen bes Bergogs, wollte jedoch nicht glauben, daß fein Sohn ober fein Bunftling ihm Leid anzuthun gedachten, ober auch binreichende Dacht befägen, fich gegen ibn aufzulebnen. Sein Sohn, fuhr er fort, babe früher Reigung ju Spanien gehabt, fei aber fest fonderbarer Beife von "übereilten und jugendlichen Ginfallen bingeriffen, und folge bem Gigenfinne Budinghams, ber feit feiner Burudfunft, er wiffe

nicht wie viele Teufel im Leibe habe." Bebeutenben Ginbrud bat nichtsbestoweniger die Mittheilung auf ben Ronig gemacht. Um nächsten Sonntag, 2. Mai, fam er in ben Rath, eine Bibel in ber Sand, und auf biefe mußten die Anwesenden ben Gib ablegen, baß sie alle, in Bezug auf Budingbams Machinationen ihnen vorzulegende Fragen ber Wahrheit nach beantworten murben, Alle ftellten fich erstaunt, versicherten von nichts zu wiffen, Budingham beflagte fich uber bie feiner Treue und Ergebenbeit angethane Beleidigung, und befam über der Aufregung ein Fieber, bas ibn vierzehn Tage lang an bas Bimmer bannte. Der Ronig empfand Mitleiden mit ibm, verlangte von ber fpanischen Gesandtichaft die Ramen ber Personen, von welchen bie Nachrichten ausgegangen, und betrachtete ihre Beigerung als die vollfommene Rechtfertigung feines Bunftlings. Sinopofa verließ bas land, ohne bie gebetene Audienz erhalten zu haben, ohne daß der Ronig, fo febr es auch fein Bunfc, fie ibm ertheilen durfen, und ber Rrieg nahm feinen Anfang, junachft mit einem Bergang, wie er 1809 auf Balderen fich wiederholte. Eine babin geschiffte englische Armee von 12,000 Mann, bestimmt unter Mansfelde Befehlen ju fechten, erlag dem Rlima, bevor fie einen Keind gesehen. Dagegen hat R. Jacob noch ben Troft erlebt, feines Sohnes Chevertrag mit ber frangofifchen Pringeffin . abschließen zu laffen (12. Rov. 1624). Er ftarb ben 27. Darg 1625. Drei Tage nachber, ben 30. Marg ratificirte Rarl, als Ronig, ben Bertrag, welchen er ale Pring unterzeichnet batte, und der herzog von Budingham wurde mit einem gablreichen Befolge nach Paris entsendet, die fonigliche Braut nach England gu führen.

Er hatte sich für biese Reise zugelegt "einen neuen reichen Anzug von weißem Atlas und Sammet, Rock und Mantel mit Diamanten besetzt, beren Werth man auf 80,000 Pfund schätzte, außerdem eine Aigrette mit Diamanten geziert, so wie auch bas Schwert, Gürtel, hutband und Spornen mit Diamanten besetzt, in welchem Anzug Seine Gnaden in Paris einzuziehen gedenkt." Er hatte sieben und zwanzig andere Anzüge, "alle so reich wie nur irgend Ersindung sie erdenken, oder die Runft sie ausstühren

Fonnte." Er traf ein ben 24. Mai, und ben 2. Juni begab sich bie junge Königin auf die Reise. »Buckingham parut extraordinairement, tant par sa personne qui étoit très-bien faite, que par ses pierreries et habillemens et sa libéralité,« also Bassompierre. "Unter den Damen des Hoses wurde der schöne Engländer der Gegenstand allgemeiner Bewunderung; er suchte sich zum Gegenstand seiner Ausmerksamkeit die junge Königin Anna von Destreich, die älteste Schwester der Insantin. Bucking-ham war anmaßend genug, sie zu lieden, und sich einzubilden, er sei auch geliedt; man beodachtete aber seine Schritte, und ein zu rechter Zeit gegebener Wint, es sei Gesahr vorhanden, hielt ihn innerhalb der Grenzen des Anstandes." Das Rähere hiervon geben die franzosischen Memoiren, die ich hier zusammen stelle, sollt es auch nur sein, um das allmälige Wachsthum einer zeden Verläumdung bemerkar zu machen.

Den Reigen mag la Porte eröffnen. »Le duc de Buckingham étoit l'homme du monde le mieux fait et de la meilleure mine; il parut à la cour avec tant d'agrément et de magnificence, qu'il donna de l'admiration au peuple, de la joie et quelque chose de plus aux dames, de la jalousie aux galans, et encore plus aux maris. M. et madame de Chevreuse conduisirent la reine en Angleterre; la reine-mère et la reine régnante l'accompagnèrent jusqu'à Amiens, où ces trois reines tinrent sur les fonts de baptême les trois enfans de M. de Chaulnes. Pendant qu'elles séjournèrent en cette ville, elles furent logées séparément, n'y ayant point de maison dans la ville où trois reines pussent loger ensemble. La reine (Anne d'Autriche) logea dans une maison où il y avoit un fort grand jardin le long de la rivière de Somme; la cour s'y promenoit tous les soirs, et il y arriva une chose qui a bien donné occasion aux médisans d'exercer leur malignité.

Du soir que le temps étoit fort serein, la reine, qui aimoit à se promener tard, étant en ce jardin, le duc de Buckingham la menoit, et milord Rich menoit madame de Chevreuse. Après s'être bien promenée, la reine se reposa quelque temps et toutes les dames aussi, puis elle se leva;

et dans le tournant d'une autre allée où les dames ne la suivirent pas si tôt, le duc de Buckingham se voyant seul avec elle, à la faveur de l'obscurité qui commençoit à chasser la lumière, s'émancipa fort insolemment jusqu'à vouloir caresser la reine, qui en même temps fit un cri, auquel tout le monde accourut.

\*Putange, écuyer de la reine, qui la suivoit de vue, arriva le premier et arrêta le duc, qui se trouva fort embarrassé; et les suites eussent été dangereuses pour lui, si Putange ne l'eût laissé aller. Tout le monde arrivant la-dessus, le duc s'évada, et il fut résolu d'assoupir la chose autant que l'on pourroit.

»La reine d'Angleterre, M. et madame de Chevreuse partirent incontinent avec tous les Anglois pour Boulogne, où la flotte d'Angleterre étoit arrivée; mais aussitôt il s'éleva une tempête qui les empêcha de s'embarquer pour l'Angleterre, et les arrêta huit jours, pendant lesquels nos deux reines demeurèrent à Amiens. Comme la reine avoit beaucoup d'amitié pour madame de Chevreuse, elle avoit bien de l'impatience d'avoir de ses nouvelles, et surtout du sujet de leur retardement: la reine, tant pour cela que pour mander à madame de Chevreuse ce qui se passoit à Amiens et ce qu'on disoit de l'aventure du jardin, m'envoya en poste à Boulogne, où j'allai et revins continuellement, tant que la reine d'Angleterre Je portois des lettres à madame de Chevreuse, et j'en rapportois des réponses qui paroissoient être de grande conséquence, parce que la reine avoit commandé à M. le duc de Chaulnes de faire tenir les portes de la ville ouvertes à toutes les heures de la nuit, afin que rien ne me retardat Malgré la tempête il arriva une chaloupe d'Angleterre qui passa un courrier, lequel portoit des nouvelles si considérables, qu'elles obligèrent messieurs de Buckingham et de Holland de les apporter eux-mêmes à la reine-mère. Il se rencontra que je partois de Boulogne en même temps qu'eux; et les ayant toujours accompagnés jusqu'à Amiens, je les quittai à l'entrée de la ville,

»Ils se rendirent au logis de la reine-mère, qui étoit à l'évêché, et j'allai porter mes réponses à la reine, avec un éventail de plumes que la duchesse de Buckingham, qui étoit arrivée à Boulogne, lui envoyoit. Je lui dis que ces messieurs étoient arrivés, et que j'étois venu avec eux. Elle fut surprise, et dit à M. de Nogent-Bautru qui étoit dans sa chambre: »Encore revenus, Nogent! je pensois que nous en étions délivrés. «\*

»Sa Majesté étoit au lit, car elle s'étoit fait saigner ce jour-là. Après qu'elle eût lu ses lettres et que je lui eûs rendu compte de tout mon voyage, je m'en allai, et ne retournai chez elle que le soir assez tard: j'y trouvai ces messieurs, qui y demeurèrent beaucoup plus tard que la bienséance ne le permettoit à des personnes de cette condition lorsque les reines sont au lit; et cela obligea madame de la Boissière, première dame d'honneur de la reine, de se tenir auprès de Sa Majesté tant qu'ils y furent; ce qui leur déplaisoit fort: toutes les femmes et tous les officiers de la chambre ne se retirèrent qu'après que ces messieurs furent sortis.

»Le lendemain ils firent plusieurs allées et venues chez la reine; ils prirent enfin congé et s'en allèrent. Aussitôt que la reine d'Angleterre fut partie de Boulogne, nos deux reines partirent d'Amiens et s'en allèrent trouver le roi à Fontainebleau, qui ayant été averti de tout ce qui s'étoit passé, en concut une très-forte jalousie, par la maligne interprétation qu'on lui fit de toutes ces choses, dont les ennemis de la reine se servirent pour entretenir la division entre le roi et elle, mais la reine-mère ne put s'empêcher de rendre témoignage à la vérité, et de dire au roi que tout cela n'étoit rien; que quand la reine auroit voulu mal faire il lui auroit été impossible, y ayant tant de gens autour d'elle qui l'observoient; et qu'elle n'avoit pu empêcher que le duc de Buckingham n'eût de l'estime et même de l'amour pour elle. Elle rapporta de plus quantité de choses de cette nature qui lui étoient arrivées dans sa jeunesse. Ces raisons, quoique incontestables, n'éteignirent pas la jalousie du roi; et il ne laissa pas d'ôter auprès de la reine tous ceux qu'il crut avoir eu part à cette intrigue.

»Le 20. juillet, il envoya le père Seguirent, son confesseur, dire à madame du Vernet, à Ribert, premier médecin de la reine, à Putange et à du Jart, gentilhomme servant, qu'ils eussent à se retirer promptement de la cour. Ils obéirent tous, hors du Jart, qui étoit pour lors en Angleterre, où la reine l'avoit envoyé savoir comment la reine d'Angleterre et madame de Chevreuse s'étoient portées sur la mer, la reine n'ayant pu m'y envoyer parce que j'étois demeuré malade à Fontainebleau en y arrivant; mais à son retour il eut ordre de se retirer. Pour moi, comme je ne songeois qu'a me tenir prêt, suivant l'ordre de la reine, pour aller en Angleterre savoir des nouvelles de madame de Chevreuse, quand j'aurois reconvré ma santé, aussitôt qu'on sauroit que cette dame seroit accouchée, tout changea de face avant cela. Il fallut partir pour un voyage à la vérité moins long, mais bien plus fâcheux, à quoi je ne m'attendois pas, car n'ayant point été chez la reine le jour que tous les disgraciés eurent leur congé, à cause de mon indisposition, je n'appris cette nouvelle que sur le soir, que Pecherat, chirurgien du corps de la reine, me venant saigner, me la raconta, et me dit de plus qu'il couroit un bruit que j'étois du nombre des malheureux. Cela me fit faire un-effort: je me levai, et le lendemain j'allai au lever de la reine, que je trouvai fort triste. Dans ce même temps le père Seguirent vint chez elle pour la seconde fois, pour lui dire que le roi vouloit qu'elle ôtât encore d'auprès elle un de ses domestiques qui s'appeloit la Porte. La reine me regarda fort tristement, et dit au père Seguirent qu'il dît au roi qu'elle le supplioit de nommer tous ceux qu'il vouloit ôter d'auprès d'elle, afin que ce ne fût plus à recommencer.

»Madame de la Boissière prit aussitôt la commission de me faire ce commandement; ce qui surprit la reine, de voir qu'elle s'empressoit pour une affaire de cette nature. En effet, elle me pressa si vivement, qu'il sembloit qu'elle rendoit un service considérable à l'Etat, et qu'il ne seroit pas en sûreté tant que je serois à Fontainebleau. Je ne pus obtenir d'elle que deux heures, tout malade que j'étois, et il fallut partir sans prendre congé de la reine, ce qui m'affligea beaucoup. Lorsque je fus à Paris, S. M. m'envoya quelque argent par Gaboury, avec un ordre à M. Feydau, intendant de sa maison, pour m'en donner encore; elle commanda à M. le comte d'Estaing, enseigne de sa compagnie de gendarmes, de m'y donner une place, qu'elle voulut que j'acceptasse, en attendant que les affaires s'accommodassent. J'allai à Bar-sur-Aube, où la compagnie étoit en garnison; et là je fis une étroite amitié avec le baron de Ponthieu, qui en étoit guidon, laquelle ne me fut pas inutile dans une occasion qui se présenta pour servir la reine.\*

Bedeutend lebhaftere Farben bat ber Bergog von Larochefoucauld aufgetragen. »La passion que le cardinal de Richelieu avoit eue long-temps pour la reine, s'étoit convertie en haine: elle avoit de l'aversion pour lui, et il croyoit que d'autres attachemens ne lui étoient pas désagréables. Le roi étoit naturellement jaloux; et sa jalousie, fomentée par celle du cardinal de Richelieu, auroit suffi pour l'aigrir contre la reine, quand même la stérilité de leur mariage et l'incompatibilité de leurs humeurs n'y auroient pas contribué. La reine étoit aimable de sa personne; elle avoit de la douceur, de la bonté et de la politesse; elle n'avoit rien de faux dans l'humeur ni dans l'esprit; et, avec beaucoup de vertu, elle ne s'offensoit pas d'être aimée. Madame de Chevreuse étoit attachée à elle depuis long-temps par tout ce qui lie deux personnes de même âge, et de mêmes sentimens. Cette liaison a produit tant de choses extraordinaires, qu'il me paroît nécessaire de rapporter ici quelques-unes de celles qui s'étoient passées devant le temps dont je dois parler.

»Madame de Chevreuse avoit beaucoup d'esprit, d'ambition et de beauté; elle étoit galante, vive, hardie, entreprenante. Elle se servoit de tous ses charmes pour réussir dans ses desseins, et elle a presque toujours porté malheur aux personnes qu'elle y a engagées. Elle avoit été aimée du duc de Lorraine, et personne n'ignoroit qu'elle n'eût été la première cause des malheurs que ce prince et ses états ont éprouvés si long-temps. Mais si l'amitié de madame de Chevreuse a été dangereuse à M. de Lorraine, elle ne le fut pas moins à la reine dans la suite. La cour étoit à Nantes, et on étoit sur le point de conclure le mariage de Monsieur avec mademoiselle de Montpensier. Ce temps, qui sembloit être destiné à la joie, fut troublé par l'affaire de Chalais. été nourri auprès du roi, et étoit maître de la garde-robe; sa personne et son esprit étoient agréables, et il avoit un attachement extraordinaire pour madame de Chevreuse. fut accusé d'avoir eu dessein contre la vie du roi, et d'avoir proposé à Monsieur de rompre son mariage, dans la vue d'épouser la reine aussitôt qu'il seroit parvenu à la couronne. Bien que ce crime ne fût pas entièrement prouvé, Chalais eut la tête tranchée; et le cardinal, qui vouloit intimider la reine, et lui faire sentir le besoin qu'elle avoit de ménager sa passion, n'eut pas de peine à persuader au roi qu'elle et madame de Chevreuse n'avoient pas ignoré le dessein de Chalais: et il est certain que le roi en est demeuré persuadé toute sa vie.

»D'autres sujets animèrent encore le roi et le cardinal contre la reine et contre madame de Chevreuse: le comte de Holland vint en France, ambassadeur extraordinaire d'Angleterre, pour traiter le mariage du roi son maître avec Madame, soeur du roi. Il étoit jeune et bien fait, et il plut à madame de Chevreuse. Pour honorer leur passion, ils firent dessein de former une liaison d'intérêts et même de galanterie entre la reine et le duc de Buckingham, bien qu'ils ne se fussent Les difficultés d'une telle entreprise n'étonnèrent iamais vus. point ceux qui y avoient le principal intérêt: la reine étoit telle que je l'ai dépeinte, et le duc de Buckingham étoit favori du roi d'Angleterre, jeune, libéral, audacieux, et l'homme du monde le mieux fait. Madame de Chevreuse et le comte de Holland trouvèrent toutes les facilités qu'ils désiroient auprès de la reine et auprès du duc de Buckingham. Il se fit

choisir pour venir en France épouser Madame au nom du roi son maître, et y arriva avec plus d'éclat, de grandeur et de magnificence que s'il eût été roi. La reine lui parut encore plus aimable que son imagination ne lui avoit pu représenter: et il parut à la reine l'homme du monde le plus digne de l'aimer. Ils employèrent la première audience de cérémonie à parler d'affaires qui les touchoient plus vivement que celles des deux couronnes, et ils ne furent occupés que des intérêts de leur passion. Ces heureux commencemens furent bientôt troublés: le duc de Montmorency et le duc de Bellegarde, qui étoient soufferts de la reine, en furent méprisés; et quelque brillante que fût la cour de France, elle fut effacée en un moment par l'éclat du duc de Buckingham. L'orgueil et la jalousie du cardinal de Richelieu furent également blessés de cette conduite de la reine; et il donna au roi toutes les impressions qu'il étoit capable de recevoir contre elle. On ne songea plus qu'à conclure promptement le mariage, et à faire partir le duc de Buckingham. Lui, de son côté, retardoit le plus qu'il lui étoit possible, et se servoit de tous les avantages de sa qualité d'ambassadeur pour voir la reine, sans ménager les chagrins du roi; et même un soir que la cour étoit à Amiens, et que la reine se promenoit assez seule dans un jardin, il y entra avec le comte de Holland, dans le temps que la reine se reposoit dans un cabinet. Ils se trouvèrent seuls: le duc de Buckingham étoit hardi et entreprenant; l'occasion étoit favorable, et il essaya d'en profiter avec si peu de respect, que la reine fut contrainte d'appeler ses femmes, et de leur laisser voir une partie du trouble et du désordre où elle étoit. Le duc de Buckingham partit bientôt après, passionnément amoureux de la reine, et tendrement aimé d'elle. Il la laissa exposée à la haine du roi et aux fureurs du cardinal de Richelieu, et il prévoyoit que leur séparation devoit être éternelle; il partit enfin sans avoir eu le temps de parler en particulier à la reine; mais, par un emportement que l'amour seul peut rendre excusable, il revint à Amiens le lendemain de son départ, sans prétexte, et avec

une diligence extrême. La reine étoit au lit: il entra dans sa chambre, et se jetant à genoux devant elle et fondant en larmes, il lui tenoit les mains. La reine n'étoit pas moins touchée, lorsque la comtesse de Lannoy, sa dame d'honneur, s'approcha du duc de Buckingham, et lui fit apporter un siège, en lui disant qu'on ne parloit point à genoux à la reine. Elle fut témoin du reste de la conversation, qui fut courte. Le duc de Buckingham remonta à cheval en sortant de chez la reine, et reprit le chemin d'Angleterre. On peut croire aisément ce qu'une conduite si extraordinaire fit dans la cour, et quels prétextes elle fournit au cardinal pour aigrir encore le roi contre la reine.

»Les choses étoient en ces termes, quand la reine d'Angleterre partit, pour aller trouver le roi son mari. Elle fut menée par le duc et la duchesse de Chevreuse. Le duc de Buckingham eut dans cette réception toute l'occasion qu'il-désiroit de faire paroître sa magnificence, et celle d'un royaume dont il étoit le maître; et il reçut madame de Chevreuse avec tous les honneurs qu'il auroit pu rendre à la reine qu'il aimoit. Elle quitta bientôt la cour d'Angleterre, et revint en France avec le duc son mari. Elle fut recue du cardinal comme une personne dévouée à la reine et au duc de Buckingham; il essaya néanmoins de la gagner à le servir auprès de la reine, il crut même quelque temps qu'elle lui étoit favorable; mais il ne se fioit pas assez à ses promesses pour ne se pas assurer par d'autres précautions. Il voulut en prendre même du côté du duc de Buckingham; et sachant qu'il avoit eu en Angleterre un long attachement pour la comtesse de Carlisle, le cardinal sut ménager si adroitement l'esprit fier et jaloux de cette femme, par la conformité de leurs sentimens et de leurs intérêts, qu'elle devint le plus dangereux espion du duc de Buckingham. L'envie de se venger de son infidelité, et de se rendre nécessaire au cardinal, la portèrent à tenter toutes sortes de voies pour lui donner des preuves certaines de ce qu'il soupçonnoit de la reine.

»Le duc de Buckingham étoit, comme je l'ai dit, galant et magnifique: il prenoit beaucoup de soin de se parer aux assemblées. La comtesse de Carlisle, qui avoit tant d'intérêt de l'observer, s'apercut bientôt qu'il affectoit de porter des ferrets de diamans qu'elle ne lui connoissoit pas: elle ne douta point que la reine de France ne les lui eût donnés: mais. pour en être encore plus assurée, elle prit le temps à un bal d'entretenir en particulier le duc de Buckingham, et de lui couper les ferrets, dans le dessein de les envoyer au cardinal. Le duc de Buckingham s'aperçut le soir de ce qu'il avoit perdu, et jugeant d'abord que la comtesse de Carlisle avoit pris les ferrets, il appréhenda les effets de sa jalousie, et qu'elle ne fût capable de les remettre entre les mains du cardinal pour perdre la reine. Dans cette extrémité, il depêcha à l'instant même un ordre de fermer les ports d'Angleterre, et défendit que personne n'en sortît, sous quelque prétexte que ce pût être, devant un temps qu'il marqua. Cependant il fit refaire en diligence des ferrets semblables à ceux qu'on lui avoit pris, et les envoya à la reine, en lui rendant compte de ce qui étoit arrivé. Cette précaution de fermer les ports retint la comtesse de Carlisle; et elle vit bien que le duc de Buckingham avoit eu tout le temps dont il avoit besoin pour prévenir sa mechanceté. La reine évita de cette sorte la vengeance de cette femme irritée, et le cardinal perdit un moyen assurt de convaincre la reine et d'éclaireir le roi de tous ses doutes, puisque les ferrets venoient de lui, et qu'il les avoit donnés à la reine.... La reine mère avertit le roi que le cardinal étoit amoureux de la reine sa femme. Cet avis fit son effet, et le roi en fut vivement touché; il parut même disposé à chasser le cardinal.«

Rebhaft nímmt für bie Gebieterin bie Motteville Partei. »Quelques années se passèrent sans qu'on puisse expliquer à quoi elles s'étoient passées quand on y auroit été présent, n'en sachant rien que ce que la reine m'a dit elle-même depuis, se divertissant quelquefois à me les conter. Je puis dire néanmoins qu'elle a été aimée, et que, malgré le respect

que Sa Majesté inspire, sa beauté n'a pas manqué de toucher des gens qui ont fait paroître leur passion. Le duc de Montmorency, recommandable par sa valeur, sa bonne mine et sa magnificence, a été mis de ce nombre. La reine m'a fait l'honneur de me dire, se moquant alors de sa vanité passée, qu'elle n'avoit jamais fait de réflexions sur les sentimens que le duc de Montmorency pouvoit avoir pour elle, et qu'elle n'avoit remarqué et pris tout ce que disoit la voix publique de lui que comme un tribut qu'elle croyoit être dû par tout le monde à sa beauté, étant persuadée que cette passion avoit été médiocre à son égard.

\*Le duc de Bellegarde, quoique vieux, fut aussi un de ceux qui aimèrent cette princesse. Celui-là avoit été favori de deux rois. La renommée en faisoit encore tant de bruit, que la reine ne refusa point d'en recevoir de l'encens dont la fumée ne pouvoit noircir sa réputation, et souffrit qu'il en usât avec elle à la mode du siècle, où il avoit vécu, qui avoit été le règne de la galanterie et celui des dames. On a dit depuis que la princesse de Conty et les autres favorites de la reine avoient conseillé cette folie à cet antique galant, et que la reine, quand il eut la hardiesse de lui en parler, en fut en colère. Mais enfin la chose se tourna en plaisanterie: desorte que le roi même, quoique d'humeur jalouse, y entra sans peine.

\*Le duc de Buckingham fut le seul qui eut l'audace d'attaquer son coeur. Il étoit bien fait, beau de visage; il avoit l'ame grande; il étoit magnifique, libéral et favori d'un grand roi. Il avoit tous ses trésors à dépenser, et toutes les pierreries de la couronne d'Angleterre pour se parer. Il ne faut pas s'étonner si avec tant d'aimables qualités il eut de si hautes pensées, de si nobles mais si dangereux et blâmables désirs, et s'il eut le bonheur de faire avouer à cette belle reine que si une honnête femme avoit pu aimer un autre que son mari, celui-là auroit été le seul qui auroit pu lui plaire. Mais il est à présumer que ses voeux furent reçus, comme on feint que les dieux souffroient les offrandes des hommes, c'est-à-dire, sans

pouvoir deviner par leurs oracles si leur destinée étoit bonne ou mauvaise. La reine, n'en faisant point un secret, n'a pas fait difficulté de me conter depuis (fort détrompée de ces dangereuses illusions) qu'étant jeune, elle ne comprenoit pas que la belle conversation, qui s'appelle ordinairement l'honnête galanterie, où on ne prend aucun engagement particulier, pût jamais être blâmable, non plus que celle que les dames espagnoles pratiquent dans le palais, où, vivant comme des religieuses, et ne parlant aux hommes que devant le roi et la reine d'Espagne, elle ne laissent pas de se vanter de leurs conquêtes, et d'en parler comme d'une chose qui, bien loin de leur ôter leur réputation, leur en donne beaucoup. Elle avoit, en la personne de la duchesse de Chevreuse, une favorite qui se laissoit entièrement occuper de ces vains amusemens; et la reine par ses conseils n'avoit pu éviter, malgré la pureté de son ame, de se plaire aux agrémens de cette passion dont elle recevoit en elle-même quelque légère complaisance, qui flattoit plus sa gloire qu'elle ne choquoit sa vertu.

»On a fait grand bruit d'un rendez-vous qu'on prétend qu'elle lui donna dans un jardin (je pense dans Amiens), mais ce fut injustement; car je sais d'elle-même, qui m'a fait l'honneur de me le conter sans nulle facon, qu'elle avoit voulu se promener dans un jardin, parce que le roi en défendoit l'entrée à tout le monde: et comme la difficulté augmente le désir, cela lui avoit donné une fort grande envie d'y aller; qu'après avoir eu les clefs du capitaine des gardes avec beaucoup de peine, elle y étoit allée un soir, madame de Chevreuse avec elle, et sa petite cour; que le duc de Buckingham, qui avoit été confident de cette gaieté, y étoit venu; qu'elle et madame de Chevreuse causèrent avec lui devant tout le monde. ceux qui étoient présens ne les ayant point éloignés. Et Gaboury, valet de garde-robe, m'a dit lui-même qu'il étoit un de ceux qui avoient suivi la reine en cette promenade, laquelle m'a confirmé la même chose. Cependant cela passa pour un rendez-vous, à cause que la promenade n'étoit pas publique, et que les actions des rois ne sauroient être secrètes, ni même demeurer dans le rang des indifférentes, pour la quantité de personnes qui en veulent faire le jugement.

Le duc de Buckingham, qui y fut, la voulant entretenir, Putange, écuyer de la reine, la quitta pour quelques momens, croyant que le respect l'obligeoit de ne pas écouter ce que ce seigneur anglois lui vouloit dire. Le hasard alors les ayant menés dans un détour d'allée où une palissade les pouvoit cacher au public, la reine dans cet instant, surprise de se voir seule, et apparemment importunée par quelque sentiment trop passionné du duc de Buckingham, s'écria, et appelant son écuyer, le blâma de l'avoir quittée. Par ce cri elle fit voir sa sagesse et sa vertu, préférant la conservation de son innocence intérieure à la crainte qu'elle devoit avoir d'être blâmée, et que ce cri allant aux oreilles du roi ne lui coutât beaucoup d'embarras. Si en cette occasion elle montra que son coeur pouvoit être susceptible de quelque impression de tendresse qui la convia d'écouter les discours fabuleux d'un homme qui l'aimoit, il faut avouer aussi en même temps, que l'amour de la pureté et ses sentimens honnêtes l'emportèrent sur tout le reste, et qu'elle préféra à une réputation apparemment soupçonnée de peu de chose, une gloire réelle et véritable, sans mélange d'aucun sentiment indigne d'elle. Lorsque ce duc prit congé de la reine-mère, qui étoit venue conduire la reine d'Angleterre sa fille, hors de la ville d'Amiens, la reine m'a fait l'honneur de me dire que quand il vint lui baiser la robe, elle étant au devant du carrosse et la princesse de Conty auprès d'elle, il se cacha du rideau comme pour lui dire quelques mots, et beaucoup plus pour essuyer les larmes qui lui tombèrent des yeux dans cet instant. princesse de Conty, en faisant la guerre à la reine des galanteries de ce duc, dit que de la ceinture en bas elle pouvoit répondre au roi de sa vertu, mais qu'elle ne feroit pas la même chose de la ceinture en haut, parce que les larmes de cet amant avoient dû attendrir son coeur.

»La passion du duc de Buckingham lui fit faire encore une action bien hardie, que la reine m'a apprise et que la reine d'Angleterre m'a depuis confirmée, qui le savoit de lui-Ce célèbre étranger étant parti d'Amiens pour retourner en Angleterre mener madame Henriette de France à son roi, regner sur les Anglois, occupé de sa passion, et forcé par la douleur de l'absence, voulut revoir la reine, quand même ce ne seroit que pour un moment. Quoiqu'il fût près d'arriver à Calais, il fit dessein de se satisfaire en feignant d'avoir recu des nouvelles du roi son maître, qui l'obligoient d'aller à la Il laissa la future reine à Boulogne, et revint trouver la reine-mère, pour traiter de cette affaire simulée, qui n'étoit que le prétexte de son retour à la cour. Après avoir parlé de sa chimérique négociation, il alla chez la reine, qu'il trouva au lit assez seule. Cette princesse savoit par des lettres de la duchesse de Chevreuse, qui accompagnoit la reine d'Angleterre, qu'il étoit arrivé. Elle en parla devant Nogent en riant, et ne s'étonna point quand elle le vit; mais elle fut surprise de ce que tout librement il vint se mettre à genoux devant son lit, baisant son drap avec des transports si extraordinaires, qu'il étoit aisé de voir que sa passion étoit violente, et de celles qui ne laissent aucun usage de raison à ceux qui en sont touchés. La reine m'a fait l'honneur de me dire qu'elle en fut embarrassée; et cet embarras, mêlé de quelque dépit, fut cause qu'elle demeura long-temps sans lui parler. comtesse de Lannoi, alors sa dame d'honneur, sage, vertueuse et âgée, qui étoit au chevet de son lit, ne voulant point souffrir que ce duc demeurât en cet état, lui dit avec beaucoup de sévérité que ce n'étoit point la coutume en France, et voulut le faire lever. Mais lui, sans s'étonner, combattit contre la vieille dame, disant qu'il n'étoit pas François, et qu'il n'étoit pas obligé d'observer toutes les lois de l'Etat. Puis s'adressant à la reine, lui dit tout haut les choses du monde les plus tendres; mais elle ne lui répondit que par des plaintes de sa hardiesse, et sans peut-être être trop en colère, lui ordonna sévèrement de se lever et de sortir. Il le fit, et après l'avoir vue encore le lendemain en présence de toute la cour, il partit, bien résolu de revenir en France le plus tôt qu'il lui seroit possible.

\*Après que les ambassadeurs anglois eurent repassé la mer, les deux reines revinrent trouver le roi, qui les attendoit à Fontainebleau. Toutes les choses qui regardoient Buckingham lui furent dites au désavantage de la reine, si bien que quelques domestiques en furent chassés.«

Bebeutend machfen die Schatten in bes Cardinale von Res Darftellung. »Presque tout ce qui est contenu dans cet ouvrage n'est qu'un enchaînement de l'attachement que la reine avoit pour M. le cardinal Mazarin, et il me semble que par cette raison je devois même beaucoup plus tôt vous en expliquer la nature, de laquelle je crois que vous pouvez juger plus sûrement, si je vous expose au préalable quelques évènemens de ses premières années, que je considère comme aussi clairs et aussi certains que ceux que j'ai vu moi-même; parce que je les tiens de madame de Chevreuse, qui a été la seule et véritable confidente de sa jeunesse. Elle m'a dit plusieurs fois que la reine n'étoit Espagnole ni d'esprit ni de corps; qu'elle n'avoit ni le tempérament ni la vivacité de sa nation; qu'elle n'en tenoit que la coquetterie, mais qu'elle l'avoit au souverain degré; que M. de Bellegarde, vieux, mais poli et galant à la mode de la cour de Henri III. lui avoit plu; qu'elle s'en étoit dégoûtée, parce qu'en prenant congé d'elle, lorsqu'il alla commander l'armée à la Rochelle, et lui ayant demandé en général la permission d'espérer d'elle une grâce devant son départ, il s'étoit réduit à la supplier de vouloir bien mettre la main sur la garde de son épée; qu'elle avoit trouvé cette manière si sotte, qu'elle n'en avoit jamais pu revenir; qu'elle avoit agréé la galanterie de M. de Montmorency, beaucoup plus qu'elle n'avoit aimé sa personne; que l'aversion qu'elle avoit pour les manières de M. le cardinal de Richelieu, qui étoit aussi pédant en amour qu'il étoit honnête homme pour les autres choses, avoit fait qu'elle n'avoit jamais pu souffrir la sienne; que le seul homme qu'elle avoit aimé avec passion étoit le duc de Buckingham; qu'elle lui avoit donné rendez-vous une nuit dans le petit jardin du Louvre; que madame de Chevreuse, qui étoit seule avec elle, s'étant

un peu éloignée, entendit du bruit comme de deux personnes qui se luttoient; que s'étant rapprochée de la reine, elle la trouva fort émue et M. de Buckingham à genoux devant elle; que la reine, qui s'étoit contentée ce soir de lui dire en remontant dans son appartement que tous les hommes étoient brutaux et insolens, lui avoit commandé le lendemain au matin de demander à M. de Buckingham, s'il étoit bien assuré qu'elle ne fut pas en danger d'être grosse 2); que depuis cette aventure, elle, madame de Chevreuse, n'avoit eu aucune lumière d'aucune galanterie de la reine : qu'elle lui avoit vu dès l'entrée de la régence une grande pente pour M. le cardinal; mais qu'elle n'avoit pu démêler jusques où cette pente l'avoit portée; qu'il étoit vrai qu'elle avoit été chassée de la cour sitôt après, qu'elle n'auroit pas eu le temps d'y voir clair. quand même il y auroit eu quelque chose; qu'à son retour en France, après le siége de Paris, la reine dans les commencemens s'étoit tenue si couverte avec elle, qu'elle n'avoit pu y rien pénétrer; que depuis qu'elle s'y étoit racoustumée elle lui avoit vu dans des momens de certains airs qui avoient beaucoup de ceux qu'elle avoit eu autrefois avec Buckingham; qu'en d'autres elle avoit remarqué des circonstances qui lui faisoient juger qu'il n'y avoit entre eux qu'une liaison intime d'esprit; que l'une des plus considérables étoit la manière dont le cardinal vivoit avec elle, peu galante et même rude; ce

<sup>2) »</sup>Suivant l'ouvrage sur la Fronde, nouvellement publié par M. Capefigue, ce serait à ce passage des mémoires de Retz, relatifs à une circonstance bien antérieure à la naissance de Louis' XIV., qu'il faudrait rapporter l'origine des bruits vulgairement répandus sur la naissance de ce roi, qui ne vint au monde que plusieurs années après la mort du duc de Buckingham,« crinnern bie neuesten Herausgeber von des Cardinals von Rets Memoiren. In vermandtem Sinne schreibt Cousin: »Nous croyons en effet à la scène du jardin d'Amiens, telle que la racontent M<sup>mo</sup> de Motteville et la Rochesoucauld, mais nous ne croyons pas le moins du monde à celle du jardin du Louvre, et que la reine ait le lendemain enveyé M mo de Chevreuse demander à Buckingham s'il était sûr qu'elle ne sût pas en danger d'être grosse. C'est la scène d'Amiens que M<sup>mo</sup> de Chevreuse aura racontée à Retz, et qui vingt ans après se sera agrandie et embellie dans l'imagination libertine du cardinal.«

qui toutefois (ajoutoit madame de Chevreuse) a deux faces de l'humeur dont je connois la reine: Buckingham me disoit autrefois qu'il avoit aimé trois reines, qu'il avoit été obligé de gouverner toutes trois: c'est pourquoi je ne sais qu'en juger. Voilà comme madame de Chevreuse m'en parloit.«

Beinabe noch bedenklicher brudt Tallemant bes Reaur fic »Le cardinal haïssoit Monsieur (und bas wohl nicht ohne Grund, wenn biefer anders ihm gefagt bat, wie es beißt, »vous êtes un j...f.....«); et craignant, vu le peu de santé que le roi avoit, qu'il ne parvînt à la couronne, il fit dessein de gagner la reine, et de lui aider à faire un dauphin. Er icheint einer Unficht gewesen zu fein mit fenem Großherzog von Toscana, beg Scheibegruß an bie nach Frantreich verbeurathete Maria von Medici: »Fate figliuoli in ogni modo.« — »Pour parvenir à son but, il la mit, sans qu'elle sût d'où cela venoit, fort mal avec le roi et avec la reinemère, jusque là qu'elle étoit fort maltraitée de l'un et de l'autre. Après il lui fit dire par madame du Fargis, dame d'atours, que si elle vouloit, il la tireroit bientôt de la misère dans laquelle elle vivoit. La reine, qui ne croyoit point que ce fût lui qui la fit maltraiter, pensa d'abord que c'étoit par compassion qu'il lui offroit son assistance, souffrit qu'il lui écrivît, et lui fit même réponse, car elle ne s'imaginoit pas que ce commerce produisît autre chose qu'une simple galanterie.

\*Le cardinal qui voyoit quelque acheminement à son affaire, lui fit proposer par la même madame du Fargis de consentir qu'il tint auprès d'elle la place du roi; que si elle n'avoit point d'enfants, elle seroit toujours méprisée, et que le roi, malsain comme il étoit, ne pouvant pas vivre longtemps, on la renverroit en Espagne; au lieu que si elle avoit un fils du cardinal, et le roi venant à mourir bientôt, comme cela étoit infaillible, elle gouverneroit avec lui, car il ne pourroit avoir que les mêmes intérêts, étant père de son enfant; que pour la reine-mère, il l'éloigneroit dès qu'il auroit la faveur qu'il demandoit.

\*La reine rejeta bien loin cette proposition; mais on ne voulut pas le rebuter. Le cardinal fit tout ce qu'il put pour la voir une fois dans le lit, mais il n'en put venir à bout. Il ne laissa pas d'avoir toujours quelque petite galanterie avec elle; mais enfin tout fut rompu, quand il découvrit que la Porte, un des officiers de la reine, alloit recevoir les lettres qui venoient d'Espagne, et que le duc de Lorraine avoit parlé à elle, deguisé, au Val-de-Grâce. Il y avoit un peu de galanterie parmi. Le cardinal fit arrêter la Porte, et le garde des sceaux, Séguier, interrogea la reine au Val-de-Grâce. Depuis le cardinal l'a toujours persécutée, et pour la faire enrager, il fit jouer une pièce appelée Mirame, où l'on voit Buckingham plus aimé que lui, et le héros, qui est Buckingham, battu par le cardinal. Desmarets fit tout cela par son ordre; et contre les règles, il la força de venir voir cette pièce.

»M. de la Rochefoucauld dit que le cardinal étoit fort amoureux de la reine, et que de rage il la vouloit faire répudier, mais que madame d'Aiguillon l'en empêcha. On accusa la reine d'intelligence avec le marquis de Mirabel, ambassadeur d'Espagne, et le garde des sceaux Séguier ne l'interrogea pas seulement, mais il la fouilla en quelque sorte; car il lui mit la main dans son corps (de robe) pour voir s'il n'y avoit point de lettres, au moins y regarda-t-il, et il approcha ses mains de ses tétons.

Dans le désespoir où il la mit, elle avoit une fois résolu de s'enfuir à Bruxelles. M. de Marsillac, jeune homme de vingt ans, depuis M. de la Rochefoucauld de la Fronde, la devoit mener en croupe; madame de Hautefort étoit de la partie; madame de Chevreuse, déjà exilée à Tours, devoit se sauver en Espagne, si on lui envoyoit des Heures reliées de rouge, et si on lui en envoyoit de vertes, elle ne devoit bouger. La reine résolut de ne point partir; madame d'Hautefort, par mégarde, ou ayant oublié ce dont elles étoient convenues, envoya les Heures rouges. Cela fut cause que madame de Chevreuse se déguisa en homme, et alla chez le prince de Marsillac, qui lui donna des gens pour la

conduire. Cela fut cause aussi qu'on tint Marsillac quelque temps en prison.

»En ce temps-là on parla du mariage de la reine d'Angleterre. Le comte de Carlisle et le comte Holland, qui furent envoyés ici pour en traiter, donnèrent avis à Buckingham, qui avoit le roman en tête, qu'il y avoit en France une jeune reine galante, et que ce seroit une belle conquête à faire; dès lors il y eut quelque commerce entre eux, par le moyen de madame de Chevreuse, à qui le comte Holland en contoit: de sorte que quand Buckingham arriva pour épouser la reine d'Angleterre, la reine régnante étoit toute disposée à le bien recevoir. Il y eut bien des galanteries, mais ce qui fit le plus de bruit, ce fut que quand la cour alla à Amiens, pour s'approcher d'autant plus de la mer, Buckingham tint la reine toute seule dans un jardin; au moins il n'y avoit qu'une madame du Vernet, soeur de feu M. de Luynes, dame d'atours de la reine, mais elle étoit d'intelligence et s'étoit assez éloignée. Le galant culbuta la reine, et lui écorcha les cuisses avec ses chausses en broderies; mais ce fut en vain, car elle appela tant de fois, que la damé d'atours, qui faisoit la sourde-oreille. fut contrainte de venir au secours. Quelques jours après, la reine régnante étant demeurée à Amiens, soit qu'elle se trouvât mal, ou qu'elle ne fût pas nécessaire pour accompagner la reine d'Angleterre à la mer, car cela n'eût fait que de l'embarras. Buckingham, qui avoit pris congé de la reine comme les autres, retourna quand il eut fait trois lieues; et comme la reine ne songeoit à rien, elle le voit à genoux au chevet de son lit. Il y fut quelque temps, baise le bout des draps. et s'en va.

»Le cardinal prit soupçon de toutes les galanteries de Buckingham, et empêcha qu'il ne retournât en France, ambassadeur extraordinaire, comme c'étoit son dessein. Ne pouvant faire mieux, il y vint avec une armée navale attaquer l'île de Ré. Il y avoit une litière et des chevaux de bague dans ses vaisseaux. A son arrivée, le duc de Buckingham prit un gentilhomme de Saintonge, nommé Saint-Surin, homme adroit

et intelligent, et qui savoit fort bien la cour. Il lui fit mille ` civilités, et lui ayant découvert son amour, il le mena dans la plus belle chambre de son vaisseau. Cette chambre étoit fort dorée; le plancher étoit couvert de tapis de Perse, et il y avoit comme une espèce d'autel où étoit le portrait de la reine, avec plusieurs flambeaux allumés. Après il lui donna la liberté, à condition d'aller dire à M. le cardinal qu'il se retireroit et livreroit la Rochelle, en un mot, qu'il offroit la carte blanche, pourvu qu'on lui promît de le recevoir, comme ambassadeur, en France. Il lui donna aussi ordre de parler à la reine de sa part. Saint-Surin vint à Paris, et fit ce qu'il avoit promis. Il parla au cardinal, qui le menaca de lui faire couper le cou s'il en parloit davantage. Depuis, quand la reine apprit la mort de Buckingham, elle en fut sensiblement touchée. Au commencement elle n'en vouloit rien croire, et disoit: »»Je viens de recevoir de ses lettres.««

Die Acten biefes munberlichen Proceffes gu ichließen, bas Urtheil, nach bem Beifpiel meines Borgangers B. C. Sandpig, bem Ermeffen bes mohl intentionirten Lefers fubmittirend, bringe ich noch eine Ergablung, porzüglich geeignet, ben Umfang ber Liebesgluth, von welcher ber gewaltige Carbinal von Richelieu verzehrt, zu schilbern. »Le cardinal étoit éperdument amoureux, et ne s'en cachoit point, d'une grande princesse. respect que je dois à sa mémoire m'empêchera de la nommer. Le cardinal avait eu la pensée de mettre un terme à sa stérilité, mais on l'en remercia civilement, dit la chronique d'où je tire ce fait. La princesse et sa confidente avaient, en ce temps-là, l'esprit tourné à la joie pour le moins autant qu'à l'intrigue. Un jour qu'elles causaient ensemble et qu'elles ne pensaient qu'à rire aux dépens de l'amoureux cardinal, »»il est passionnément épris, madame, dit la confidente; je ne sache rien qu'il ne fit pour plaire à Votre Majesté. Voulezvous que je vous l'envoie, un soir, dans votre chambre, vêtu en baladin; que je l'oblige à danser ainsi une sarabande: le voulez-vous? il y viendra. - Quelle folie! « dit la princesse. Elle était jeune, elle était femme, elle était vive et gaie; l'idée

d'un pareil spectacle lui parût divertissante. Elle prit au met sa confidente, qui fut du même pas-trouver le cardinal.

»Ce grand ministre, quoiqu'il eût dans la tête toutes les affaires de l'Europe, ne laissait pas en même temps de livrer son coeur à l'amour. Il accepta ce singulier rendez-vous. Il se croyait déjà maître de sa conquête, mais il en arriva autrement. Boccau, qui était le Baptiste d'alors, et jouait admirablement du violon, fut appelé. On lui recommanda le secret: de tels secrets se gardent-ils? c'est donc de lui qu'on a tout su.

»Richelieu était vêtu d'un pantalon de velours vert: il avait à ses jarretières des sonnettes d'argent; il tenait en main des castagnettes et dansa la sarabande que joua Boccau. Les spectatrices et le violon étaient cachés, avec Vautier et Beringhen, derrière un paravent d'où l'on voyait les gestes du danseur. On riait à gorge déployée; et qui pourrait s'en empêcher, puis qu'après cinquante ans j'en ris encore moi-même.

»On fit retirer Boccau, et la déclaration amoureuse fut faite dans toutes les formes. La princesse la traita toujours de pantalonnade, et ses dédains, assaisonnés du sel de la plaisanterie, aigrirent tellement ce prélat orgueilleux, que depuis son amour se changea en haine. La princesse ne paya que trop cher le plaisir qu'elle avait eu de voir danser une Eminence.«

Budingham, nachdem er ber Königin von Frankreich ben wielen Berdruß bereitet, verfiel in Ansehung ihrer Schwägerin in England auf ben entgegengesetten Weg. "Wie er Ursache hatte zu fürchten, die Königin würde allen ihren Einfluß gebrauchen, um dem Kriege mit Frankreich vorzubauen, welchen zuwege zu bringen, er sich bemühete, so wendete er alle Mühe an, des Königs Neigung gegen sie zu verringern, und hierin gelang es ihm so wohl, daß so lange er lebte, die Königin in Staatssachen bei dem König nichts vermochte. Ja, gegen die Königin selbst, ob er gleich von Natur leutselig und höslich war, bestis er sich grob und brutal zu seine Tages seste er sich in Kopf, daß sie gegen seine Mutter (zur Gräfin von

Buckingham ernannt, 16. Jacobs I.) nicht Ehrerbietung genug erwiesen hätte, indem sie nicht zu ihrer Wohnung zu der Stunde gegangen, da sie erwartet worden, worauf er in großem Jorn in ihr Gemach trat, und nach einigen groben Beschuldigungen ihr saste, es würde ihr gereuen. Die Königin antwortete mit heftigseit, er erwiderte mit großer Unverschämtheit, man hätte Königinen in England gehabt, die ihre Köpfe verlieren müssen." Dergleichen Dinge zu erklären oder zu entschuldigen möchte gleich schwierig sein. Wenigstens sollt es scheinen, daß Buckingham, nachdem er die Ration in einen Krieg mit Spanien verwickelt, und bedacht, auch Frankreich zum Krieg herauszusordern, nachdem auch das Parlament ansing, eine ihm durchaus abgeneigte Stimmung zu äußern, der Feinde genug zu bestreiten gehabt hätte.

Das große und gefdwinde Glud, welches er gemacht und fo wenig verbient hatte, mußte nothwendig Reib erregen, und wenn auch bas Bolf für einige Augenblide, als in bem Ausgang ber fpanifchen heuratheangelegenheit bie Saltung bes Bergogs feinen religiöfen und politifchen Leibenfchaften jufagte, bie Ausbruche feines Saffes jurudbielt, fo war gleichwohl ber Bunftling burdaus nicht geschaffen, fur langere Beit bes Beifalls ber Menge fich zu erfreuen. Die nachgiebige Gemutheart Rarle I. verftattete ibm noch größere Gewalt, als er fie über bie Schwachbeit Jacobs I. geubt ; "es wurde fein Schritt gethan, ben er nicht gerathen, nicht geleitet batte. Seine ungeftumme Bemuthsart verleitete ibn, feine Schmeichler und Anhanger auf einmal aufs . bochte au erheben : fobald fie ihm aber ben geringften Unlag gum Digvergnugen gaben, fturgte er fie wieder mit gleicher Beftigfeit und Gewalttbatigfeit. Unverfobnlich in feinem Sag, mantelmuthig in feiner Freundicaft, fab er entweber alle Denfchen für feine Reinde an, ober fürchtete, daß fie es balb werben wur-Seine unersättliche Fauft begriff bie gange Gewalt bes Reichs: benn er hatte bas vollige Bertrauen feines herrn gang, und befag an feiner Perfon allein bie wichtigften Bebienungen ber Rrone. Aber ber öffentliche bag gegen ben Budingham befam eine neue Starte, als man taglich von feiner unvernunftigen Aufführung in Spanien, vielleicht auch von ben falfchen

Nadrichten, wodurch er bas Parlament bintergangen batte, immer mebr erfubr." Budingham übernahm es, in einer Confereng ber beiben Saufer bie Beburfniffe und Rorderungen bes Ronigs auseinander ju fegen, ermuthigte aber hierdurch feine bis babin nur im Stillen thatigen Reinde zu einem offenen Angriff. wurde ibm feine Jugend und Unerfahrenheit vorgeworfen, über Die Bernachläffigung feiner Pflichten als Grogadmiral geflagt, ber Ebrgeig besprochen, ber ibn verleite, ber vielen Memter, bie boch nach ibren Beschäften miteinander unverträglich, fich angu-"Diefenigen, bie ibn am meiften angepriefen batten, redeten nun von ibm mit ber größten Bitterfeit und Berachtung. Diejenigen, Die ihn mit ber allergottlofesten Schmeichelei unfern Beiland genennet hatten, nannten ihn nun ben Berberber bes Ronigs und ben Berrather ber Freiheit bes Bolfes. lichen Berrichtungen bes Bergogs wurden nun von fieben Jahren ber rudwarts burchgeseben, und gaben eine gange Denge Ginwürfe ab, die wider ihn übergeben wurden. Auf diefe antwortete er in einer langen Rebe, welche vieles Nachfinnen, und eine große Berichiebenheit ber Meinungen bervorbrachte. Beil aber bas Parlament in seinen Berathichlagungen bes Bergoge Betragen au untersuchen fortfubr, und nichts bewilligen wollte, obne bag porber ihren Befchwerben mare abgeholfen," murbe bas Barlament aufgelofet, 12. Mug. 1625.

Der schimpfliche Ausgang der Expedition gegen Cadiz mußte dem allgemeinen Migwergnügen neue Stärfe verleihen. Diesen Nachtheil sollte eine Anstrengung zu Gunsten der protestantischen Sache ausgleichen. Budingham, begleitet von dem Grasen von Holland, der ihn, wie er den König regierte, ging nach dem Haag, beladen mit den Kronsuwelen und andern Kostbarkeiten. Man rechnete, daß er gegen dieses Pfand 300,000 Pfund würde aufnehmen können. Mit den Generalstaaten war ein Offensiv= und Desensiv= Tractat geschlossen worden, einen zweisten unterhandelte Budingham mit dem König von Dänemark (9. Dec. 1625), und machte dieser sich verbindlich, gegen Subssidien, von R. Karl und den Hollandern monatlich zu entrichten, 36,000 Mann im Felde zu halten. \*Après qu'il eut achevé sa

négociation en Hollande, « schreibt Richelien, »il désira passer en France; mais l'ambassadeur du roi, lui témoigna,« in Foige ber von bem Carbinal empfangenen Inftructionen, sque, sur l'inexécution des traités Sa Majesté ne pouvoit approuver son dessein qu'on ne lui eût premièrement donné contentement sur les articles qu'on lui avoit promis. Cela le fâcha si fort. que, pour s'en venger, il fit que les Hollandais rappelèrent l'amiral Haustein, avec les vaissaux Hollandais qu'il commandait, un desquels étoit avec Manty à l'entrée du havre de Portsmouth, où ils tenoient Soubise assiégé. Si Buckingham montra un coeur si envenimé contre nous en Hollande, il ne revint pas en Angleterre avec dessein de nous y faire mieux. Il avoit donné charge au comte de Carlisle, en partant, de faire tous les mauvais offices qu'il pourroit à la reine et à tous ceux de sa suite, pour préparer la voie à un bannissement général de tous les François, dont on parloit assez ouvertement en la maison du roi. Il ne manqua pas d'en faire naître plusieurs occasions, et ne laissa perdre aucune de celles qui se présentèrent.« Den offenbaren Berlegungen ber gu Bunften ber Ronigin gemachten Stipulationen gefellten fic anbere Beleidigungen, nicht undeutlich bie Abficht eines volligen Bruches verfündigend.

Le cardinal, averti de toutes ces choses, en prévoit encore de pires à l'avenir, si elles n'étoient prévenues par un sage conseil. Il considère que l'ambassadeur du roi en Hollande a commis une grande faute au refus absolu qu'il a fait, de la part du roi, au duc de Buckingham de venir en France, ayant pensé que la dépêche qu'il avoit reçue de la cour l'obligeoit de parler ainsi; au lieu que l'ordre du conseil avoit été simplement qu'il tint au duc un langage qui le conviât, en venant en France, d'apporter contentement au roi; que cette faute avoit produit sur-le-champ le rappel des vaisseaux des Hollandais, et, ayant animé Buckingham contre la France, lui faisoit promettre tout secours aux Huguenots de la part du roi son maître; qu'en matière d'Etat, quoiqu'il n'y ait rien de plus facile que de faillir, si est-il plus difficile encore de

réparer une faute qu'il n'est aisé de la commettre : mais que pour réparer celle-ci, le meilleur moyen étoit d'y employer le crédit particulier que M. et madame de Chevreuse y avoient. Die Chevreufe ichidten einen eigenen Unterbandler nach England. um ben Bergog ju überreben, daß bie nach feiner Deinung ibm angetbane Beleidigung blof auf einem Diffverftandnig berube, außerdem murbe in einem Schreiben ibm gefagt, squ'il lui conseilloit de venir si son voyage étoit avec dessein et matière pour contenter la France sur le sujet des vaisseaux du roi, tant marchands qu'autres, qu'ils retenoient, et ce qui concernoit la reine et son mariage. Si aussi il avoit un autre dessein. il ne le lui conseilloit pas, prévoyant bien que son séjour à la cour seroit fort mélancolique. Que cependant on se préparoit fortement en France, tant pour la guerre du dedans que du dehors, et qu'à dire vrai il ne voyoit pas qu'on y appréhendat l'évènement ni de l'une ni de l'autre; ce qui lui faisoit croire qu'on avoit volontiers deux cordes à son arc.« Bereits ichien die Unterhandlung eine gunftigere Bendung nehmen ju wollen, aber ben Gingebungen ber Bernunft ju geborchen, bat Budingbam niemals gelernt.

»C'étoit,« schreibt Richelieu, »c'étoit un homme de peu de noblesse de race, mais de moindre noblesse encore d'esprit. sans vertu et sans étude, mal né et plus mal nourri. Son père avoit eu l'esprit égaré; son frère aîné (Johann Billiers) étoit si fou qu'il le falloit lier. Quant à lui, il étoit entre le bon sens et la folie, plein d'extravagances, furieux, et sans bornes en ses passions. Sa jeunesse, sa taille et la beauté de son visage, le rendirent agréable au roi Jacques, et le mirent en sa faveur plus avant qu'aucun autre qui fût en la Il s'y entretint depuis par toutes sortes de mauvais movens, flattant, mentant, feignant des crimes aux uns et aux autres, les soutenant impudemment; et, quand il ne pouvoit trouver invention de leur rien imputer avec apparence, il avoit recours au poison, avec lequel il se defit du duc de Lenox et du marquis d'Hamilton, de la naissance et de l'autorité desquels il avoit jalousie. Etant tel, et le roi d'Angleterre

abandonnant son état à sa conduite, ce n'est pas de merveille s'il le portoit à sa ruine contre toute raison.«

Der Rrieg mit Franfreich war noch nicht jum Ausbruch getommen, und die Lage bes Schapes beifchte gebieterifc bie Bufammenberufung eines neuen Parlaments (Febr. 1626). Sie gab Beranlaffung von zwei beftigen Angriffen gegen Budingbam, ber eine von dem Grafen von Briftol, dem Unterbandler ber projectirten Seurath mit ber Infantin, ber andere von bem Saufe ber Gemeinen ausgehend. "So lange Jacob lebte, hatte Briftol, ber beimlichen Gunft biefes Monarchen verfichert, nichts als Ehrfurcht und Geborfam bliden laffen, in ber hoffnung, bag fich eine Belegenheit ergeben murbe, ibn gu feinem erften Crebit und feinem vorigen Unfeben wieder ju erheben. Er ließ bie Soffnung nicht fahren, ale Rarl bie Regierung antrat, und geborchte barum bem Befehl, auf feinem But gu bleiben, und nicht im Parlament ju ericeinen. Er versuchte auf manche Art, bie Bunft feines herren wieber ju gewinnen; gewahrend aber, bag alles umfonft, bag Rarl fich ganglich von feinem unverfohnlichen Reinde, von Budingham regieren ließ, entfolog er fic, mit bem Bofe nicht langer gemeine Sache ju machen. Er fab bei ber Ration einen neuen Beift, eine neue Dacht erfteben, und bei Diefen fünftig Siderheit und Sous ju fuchen, mar feine Abficht.

"Als das Parlament einzubetufen, hatte Karl in großer Ansdehnung feines Rechtes den Befehl gegeben, keine Einladung an Bristol, wie sonst gewöhnlich, ergehen zu lassen. Der Graf wendete sich mit einem Memorial an das Oberhaus, und bat um dessen Bermittlung, auf daß der König ihm erlaube, was einem Peer des Reichs zusomme. Die Einladung ersolgte, war aber begleitet von einem Schreiben des Großsiegelbewahrers, worin dieser, Namens des Königs, ihm untersagte, dem Parlament beizuwohnen. Diesen Brief übergad Bristol den Lords, und befragte sie um das in so tritischer Situation einzuhaltende Berfahren. Das Berbot wurde zurückgenommen, Bristol nahm seinen Sig ein, hatte aber sosort gegen eine Anslage auf Hochverzrath sich zu verantworten. Er schob die Beschuldigung zurück, legte Klage gegen Buckingham ein, ebensalls auf Hochverrath

lautend, und gibt ibm barin Schuld, daß er fich mit Gondomar verschworen, um ben Pringen nach Spanien zu loden, bamit er bort vor feiner Berbeurathung bie Religion wechsele; "was bas Mergernig betrifft, fo er burch fein perfonliches Betragen gegeben bat, wie auch, bag er feinen Ginfluft auf ben Ronig von Spanien benutte, Bunftbezeigungen und Stellen zu erhalten, bie er an unwürdige ichlechte Menichen als Bezahlung und Lobn für feine Lufte gab, wie weit biefe Dinge zu unterfuchen, von benen ju fprechen, bem Grafen von Briftol eben fo wenig ansieht ale euerm Saufe, bavon ju boren, überläßt er bie Entscheidung ber Beisbeit Gurer Berrlichkeiten." Die Bertheibigung bes Grafen und feine Anklage bes Bergoge find beibe noch vorhanden ; biefe Schriften, nebft ben Driginalbriefen, ents halten bie umftanblichfte und zuverläßigfte Rachricht von ben Regociationen mit bem Saufe Deftreich. Aus allen ergibt fic fo beutlich ale möglich bie große Unvorsichtigfeit bee Bergoge und bie Beftigfeit feiner Leibenschaften, aber man murbe Dube haben, eine einzige Sandlung ju finden, die vor bem Befet als ein Berbrechen gelten, geschweige ber Strafe bes Bochverraths ibn unterwerfen fonnte.

"Die Anflage bes Unterbaufes war fur ben Bergog noch weniger gefährlich, wenn man fie nach ben Regeln bes Befeges und ber Billigfeit prufen wollte. Es wurde ihm gur Laft gelegt, baf er in feiner Perfon viele Aemter vereinige, bag er beren amei gekauft babe; dag er bie Sorge für die Sicherheit des Meeres vernachlässige, baber viele Rauffahrer dem Feinde in bie: Banbe gefallen ; daß er bem Ronig von Rrantreich Schiffe; gegeben, um bie Sugonotten ju beftreiten ; bag er Bedienungen und Ehrenftellen verfaufe; bag er unerschwingliche Befchente von bem Bofe angenommen ; bag er feinen Bermandten viele Ehrentitel jugewendet; daß er dem verftorbenen Ronig Arzneien gegeben, ohne bie Leibargte gu befragen. Rlage und Beantwortung verglichen, ergibt fich, bag alle biefe Punfte entweber unerheblich, ober falfc, ober beibes jugleich find. Die einzige Befdulbigung, bie noch einen Schein von Bichtigkeit hat, war, bag er eine Summe von zehntaufend Pfund von ber oftinbifden Befellichaft

erpreffet, und einige, frangofifden Raufleuten guftanbige Guter, unter bem Bormande, daß fie Spaniern jugeborig, verfauft haben follte." Bas Budingham ben von Briftol ausgehenden Befchulbigungen entgegengefest baben murbe, ift, in Befolge ber Auflofung bes Parlaments, nicht zu ermitteln, bag er fie aber unangefochten in beffen Journalen fieben ließ, icheint die Schen genauerer Unterfuchung ju verrathen. In ber Beantwortung (8. Juni) ber von bem Unterbaufe aufgestellten Beschuldigungen bringt er fie unter brei Claffen. Einige erflärte er für grundlofe Berlaumbungen, anbere wies er gurud, als bie perfonlichen Sandlungen bes regierenben ober vorigen Ronigs betreffend, und fur noch andere wollte er eine genugenbe Rechtfertigung in ben Befehlen bes Souverains, ober in richterlichen Butachten finden. Deg einzigen befannte er fic foulbig, bag er bas Gouvernement ber Runf Bafen ertauft babe, indeffen meinte er bafür in ber Betrachtung bes öffentlichen Rugens eine Entschuldigung ju finden, binfichtlich eines andern Bunftes, ber an Franfreich überlaffenen Schiffe, lebnte er bie Bertheibigung ab, lediglich aus bem Grunde, bag es eine Thorbeit fein murbe, Staatogeheimniffe zu veröffentlichen. Seine Einwendungen, die geeignet, ibn als einen treuen aber verfolgten Diener, als bas iculblofe Opfer bes Argwohns und ber Berlaumbung barguftellen, icheinen nicht ohne Ginwirfung auf bie Lords geblieben ju fein. Richts befto weniger verfunbigten bie Gemeinen ihre Abficht zu repliciren, und ohne ben Biderftand, ben fie ab Seiten bes Ronige finden wurden, ju bedenfen, entwarfen fie in Gile eine weitläuftige energische Gegenvorftellung. worin fie alle Beschuldigungen gegen ben Gunftling wiederholten und baten ibn ju entfernen. Bevor fie aber überreicht worden, unterzeichnete Rarl, 15. Juni 1626, ben Befehl, bas Parlament aufzulofen; bie Bitte ber Lords um furgen Auffcub hatte er jurudgewiesen mit bem Ausruf : "Rein, feine Minute langer !" Rurg porber mar bie Stelle eines Ranglere ber Universität Cambridge erlebigt worden; ber Ronig, burd Schreiben vom 28. Mai, empfahl ben Bergog von Budingham als ben geeigs. neteften Rachfolger bes Grafen von Suffolf. Die Borfteber ber Universität geborchten willig, ihre jungern Collegen ftimmten

für ben Grafen von Andover. Rach heftigem Bahlfampf fiegte ber Berzog durch die geringe Mehrheit von brei Stimmen. Das erklärten die Gemeinen für eine ihnen angethane Beleidigung, und waren sie bes Billens, ben Berlauf der Sache zu untersuchen, als die Auflösung ihrer Thatigkeit ein Ende machte.

Ein ganges Jahr verging über ber Ausruftung ber Flotte. welche unter bem Borwand, ber Sache bes Proteftantismus in Franfreich beigufteben, Budinghams Rache nehmen follte. 27. Jun. 1627 ging er mit 10 Linienschiffen und 90 andern Fahrzeugen, die beinahe 7000 Mann trugen, unter Segel, am 11. Jul. zeigte er fich vor Rochelle, und verlangte Ginlag in ben Safen. Die Ginwohner wußten nichts von feinen Abfichten, hatten fic auch nicht gur Bieberaufnahme ber Feindseligfeiten angeschidt, gubem flößte bie große Dacht ber Englander ihnen Beforgniffe ein. Sie wollten Beit haben, Die Erndte einzuthun, und bie andern Rirden ber protestantischen Union um Rath zu fragen. In Erwartung von beren Erflarung unternahm ber englische General-Capitain ben Angriff auf die Infel Re, def Ausgang die fomade vollen Ereigniffe vor Cabig noch übertraf. In dem einzigen Gefechte vom 29. Oct. verlor Budingham zweitaufend Dann. Der Reft bes heeres ichiffte fich ein, ber herzog von allen ber lette. Den Feldberren, beg Unglud nur feinem Ungefdid zu vergleichen, empfing R. Rarl, beharrlich in feiner Zuneigung, mit beiterer Miene, und war er bochbergig genng, allen Tadel auf fich gu nehmen, öffentlich zu erflaren, die Unternehmung fei lediglich an bein Mangel von Unterftugung, welcher burch ibn verschuldet, gescheitert. Raris Charafter zeigt fich bier in feiner fconften Eigenthumlichfeit; in ben Berhandlungen bes am 17. Dars 1628 eröffneten Parlamente legte Budingham baffelbe Ungefdid an Tag, welchem fein Unglud auf Re jugufchreiben.

In ihrer Borstellung vom 17. Juni klagen die Gemeinen, es werde durch Papismus und Arminianismus die Religion untergraben; der Ruhm des Landes sei durch eine Reihe von unbedachten und unrühmlichen Unternehmungen verdunkelt, sein Wohlstand erschüttert worden, die herrschaft der Meere verloren, die Schifffahrt vermindert, handel und Berkehr vernichtet. Als

biefer Uebel Baupturfache bezeichnen fie bie übermäßige, bem Serzog von Budingham gegebene, von ihm migbrandte Gewalt. Deshalb unterlegten fie unterthanigft ber Betrachtung Gr. Maf. ob es feiner oder bes landes Boblfahrt angemeffen, bag ber Urbeber fo vieler Unfalle ferner mit Amt und Burben befleibet. ober in ber Rabe feiner gebeiligten Berfon bleibe. Un bemfelben Tage, an welchem Budingham im Unterhause für Die Urfache ber Drangfale ber Ration ertlart wurde, ben 13. Juni, fiel fein Argt D. Lamb, auf offener Strafe in London, unter ben Sanden eines Pobelbaufens. Gleich barauf bieg es in einem Maueranichlag: "Wer regiert bas Reich? Der Ronig. Ber regiert ben Konig ? Der Bergog. Ber regiert ben Bergog ? Der Teufel. Der Bergog febe gu, fonft wird er bedient werden wie fein Doctor !" Budingham befag ju viel Muth, um einer folden Drohung ju achten. Die Flotte, mit ber nur eben ber Braf von Denbigh gine Promenade vor den frangofischen Ruffen gemacht batte, wurde proviantirt und verftarft, nahm mehre Landungstruppen auf, mabrend Budingbam nach Portemouth eilte, ben Schwager im Commando abzulofen.

Bei allem bem war es feine Bestimmung nicht, ju folagen. Die Bundesgenoffen von England und Franfreich faben mit Bedauern bie Fortsegung einer Febbe, beren pornehmfies Ergebnig bie Befeftigung bes Uebergewichtes von Deftreich in Denticoland fein mußte. Die venetianifden Gefandten bei beiden bofen wurden angewiesen, ber Berfohnung einzuleiten. Gie fanden bie Monarchen willig, einen Bergleich einzugeben, wenn auch gu folg, ibn porgufdlagen. Man fucte für biefe Schwierigfeit einen Ausweg; Rarl und ber Bergog batten mehre Conferenzen mit bem Gefandten, und folieglich murbe beliebt, Budingbam folle bie Flotte nach Rochelle führen, von bort aus megen irgend einer geringfügigen Ungelegenheit fich mit Richelieu in Corresponden; feten, und auf biefe Beife, gleichsam gufällig, eine formliche Unterhandlung berbeiführen. Seine Infruetionen murben ente worfen, und bem Gecretair Carleton übergeben, ber aber nur eben nach Vortemouth gelangte, um ein Beuge von bes Bergogs gewaltsamem Ende ju werben.

Um Morgen bes 23. Mug. 1628 verließ biefer, nach einem lebbaften Bortwechsel mit frangolifden Refugies, fein Antleibegimmer, in der Abficht, ben Bagen zu besteigen. Den Saal betretend, flufterte Dbrift Friar ibm etwas ins Dhr, er wendete fich um ju boren, und im Mugenblid empfing er einen Stich in Die linke Bruft, ber mit foldem Rachbrud geführt, bag bas Meffer in ber Bunde fteden blieb. Er rig es beraus, unter bem Ruf, "biefer Schurke bat mich getöbtet!" taumelte einige Schritte jurud, fant gegen einen Tifc, murbe von feinen Begleitern aufgefangen, und auf den Tifch gelegt. "Die Berzogin und ihre Schwägerin , bie Grafin von Anglesey , befanden fich in einer Rammer barüber, und wurden über bas Gelarm in bem Saale in großen Schreden gefest, fie liefen nach ber Ballerie, wovon fie in benfelben berunter feben tonnten; ale fie ben Bergog auf bem Boben liegen , und mit Blut , bas aus Bruft , Rafe und Mund herausftrömte, bededt faben, vermehrten fie burch ibr Befdrei und Behflagen bie allgemeine Berwirrung. Er wurde von feinen Bedienten, boch noch lebenbig, auf die Tafel bes Saales gefest, wo er ohngefahr noch gebn Minuten mit bem Tobe rang, und ohne ein Bort weiter gu fprechen, feinen Geift Die Befturgung und bas Schreden, welches man über biefe That empfand, war fo groß, bag innerhalb wenig Minuten, nachbem ber Rörper auf bie Tafel bes Saals mar gelegt worden, feine lebendige Seele mehr um ihn, noch in ben Rebengemachern mar, nicht andere, fagt ber Ritter Benrich Botton, als wenn er in ben fandigten Bufteneien Methiopiens lage." Rummerlich entgingen in ber bierauf eingetretenen Berwirrung bie Frangofen, absonderlich Soubife, ber Rache berer, welche fie bes Morbes bezüchtigten. "Allein Relton, ber Morber, ber burd ben Saal in die Ruche, und von da auf ben hof vor ber Thure gegangen mar, alwo er mit gefettem Gemuthe einberging, und ben Streit borte, lief unter bie Menge binein und forie: ....36 bin es, ber die That gethan, lagt feinen Unschuldigen leiden!"" Er wurde ben Tod gefunden haben, den er fuchte, hatten nicht Carleton und Marten ibn gerettet, um feine Beweggrunde und Mitschuldige auszuforschen. Man fand in feinem but zwei Bettel,

Auf bem einen bieg es: ""Riemand rubme mich biefer meiner That, fondern tabele fich vielmehr felbft; benn batte GDit ihnen nicht ihrer Gunden wegen den Muth genommen , er murbe fo lange nicht ungeftraft geblieben fein. Johann Relton."" In bem andern fagte er : "Derfenige Mann ift meiner Deinung nach verzagt und niederträchtig, und verbienet weber ben Ramen eines rechtschaffenen Mannes, noch eines Solbaten, ber nicht fein Leben gur Chre Bottes, und fur die Bohlfahrt feines Ronige und bes Baterlandes gern und willig aufopfert. Johann Felton."" 3m Gefängnig erklärte er, daß er keine befondere Reinbichaft gegen ben Bergog bege, aber bedenfend, bag berfelbe als ein Sauptfeind ber Rirche und bes Staats übel befdrien mare, batte er einen innerlichen farten Trieb und Beruf empfunden, und befchloffen, fich felbft für die Erhaltung beider aufzuopfern." Der Fanatifer litt die gewöhnliche Strafe ber Morber. Den Bergog ale einen Reind ber Rirde in Berbacht zu bringen, mag nicht wenig ber Umftand beigetragen baben, bag feine Mutter, Die alles auf ibn vermochte, ftanbhaft in bem tatholischen Glauben, und bag feine Gemablin einer beimlichen Anhanglichkeit ju bemfelben verbachtia.

Clarendon urtheilt von ihm, "that he was of a noble nature, and generous disposition, and of such other endowments, as made him very capable of being a great favourite to a great ·King, and understood the arts of a court, and all the learning that is professed there exactly well. That he was of a most flowing courtesy and affability to all men who made any address to him; and so desirous to oblige them, that he did not enough consider the value of the obligation, or the merit of the person he chose to oblige; from which much of his misfortune resulted. He was of a courage not to be daunted, which was manifested in all his actions, and in his contests with particular persons of the greatest reputation; and especially in his whole demeanor at the isle of Rhée, both at the landing, and on the retreat: in both which no man was more fearless, or more ready to expose himself to the highest dangers.

Strenger, mabrer urtheilt Lingard: "Dag er ju außerer Bragie viele blendenbe Eigenschaften gefellte, geht baraus bervor, bag er fich in ber Bunft zweier Monarchen erhielt, bie nicht mube wurden, ihn mit Reichthumern, Memtern und Burben au überbaufen. Aber feine Sabigfeiten waren geringer als fein Glud, und er war nicht fo flug, bas Mangelnbe burch ben Beiftanb eines geschickten und uneigennütigen Rathgebers zu erfeten. Bene, bie er am Rathstifche und in feinem Cabinette fand, bingen von ihm ab und waren als Geschöpfe seiner Gunft forgfaltig befliffen, feinen gaunen ju fcmeicheln. Daber tam'es, bag er bis ans Ende ein und baffelbe Spftem befolgte, ber Erbitterung bes Bolfes tropte und ben Ronig reigte, beffen Freiheiten mit Rugen zu treten. Allein feine Große hatte icon ben Benbepuntt erreicht; Die Gemeinen hatten ihn fur ben Fluch feines Baterlandes erflart und es ift bie Frage, ob Rarl Dacht genug gehabt batte, ibn vor ber gierigen Berfolgung feiner geinbe gu fougen. Bare er bem Deffer bes Dendelmorbers entgangen, fo murbe er mahricheinlich unter bem Beile bes Benfere gefallen Der Ronig, ber fich in einem Privathause unweit Ports. mouth aufhielt, empfing die Rachricht von bem tragifchen Ereigniß mit einer Beiterfeit, bie bei Jenen, welche feinen Charafter nicht fannten, ben Berbacht erregte, ale fei es ibm lieb, nun eines Miniftere los ju fein, ber bem größeren Theile ber Nation fo verhaft mar. : Aber er beweinte feinen gemordeten Gunftling. Bezwang er öffentlich fein Gefühl, fo ließ er ibm in ber Ginfamteit befto freiern Lauf; forgfaltig beobachtete er bas Benehmen aller, bie ibn umgaben, und fchrieb es in fein Bebachtniß; nahm Budinghame Bittme und Rinder in feinen besondern Schut; bezahlte Die Schulden bes Todten, Die fich auf 61,000 Pfund beliefen; nannte ibn einen Martyrer fur feinen Berrn und befahl, seine irdischen Ueberrefte bei jenen anderer berühmter Todten in ber Westminfterabtei beigufegen." wurde, ben Leichnam por Beleidigung ju fichern, ben 17. Sept. beimlich bewerkftelligt, ben anbern Tag, 10 Uhr Abende ein leerer Sarg, von hundert Leidträgern gefolgt, von Ballingforbhoufe nach jener Rirche getragen. Der ganze Weg war mit Miligen befest,

Bahrend seines Ausenthaltes in Spanien hatte ein malconstenter Geheimschreiber bem Herzog einen Plan für die Eroberung von Jamaica, für die Ausbeutung der Goldklüste in den dasigen Gebirgen und auf verschiedenen Punkten des americanischen Constinents mitgetheilt. Dieser Plan wurde der Gegenstand einer Unterhandlung mit dem unternehmenden König von Schweden, und verpstichtete sich Gustav Adolf in dem Vertrag vom 8. März 1628, den Herzog bei der Eroberung zu unterstüßen und als unabhängigen Fürsten anzuerkennen, unter der Bedingung, daß er und seine Erben für ewige Zeiten von dem Ertrag der Bergwerke den Zehnten an die Krone Schweden entrichteten. Es war dieses eine erste Probe sener Freigehisseit auf sremde Kosten, die nach weniger Jahre Berlauf so vielsältig in Deutschland genbt werden sollte. Es scheint auch die Eroberung von Jamaica 1655 das Resukst eines von Buckingham hinterlassenen Entwurfs.

"Es gingen ju ber Beit verschiedene Ergablungen von Prophezeiungen und Borberfagungen, Die bes Bergogs frubzeitigen und gewaltsamen Tob betreffen, umber. Unter andern wird folgende vom Lord Clarendon ergablet, ale welche auf beffern Glauben, als bergleichen Siftorden gewöhnlich find, gegrundet ift. war ein Bebienter in bes Ronige Rleiderfammer, im Schloffe gu Bindfor, ein Mann, ber feiner Ehrbarteit und Rlugheit wegen in Anfeben flund, und bamale ungefehr 50 Jahr ober brüber alt war. Diefer Mann war in feiner Jugend in einer Soule erzogen worden, in beren Rirchipiele ber Ritter George Billiers, bes Bergogs Bater lebte; in Diefem Alter hatte ibn befagter Ritter George, ben er nachher niemals wieder gefeben, febr geliebet, und ihm Boblthaten erwiefen. Ungefehr feche Monate por dem elenden Tode bes herzogs von Budingham, lag biefer Mann bei guter Gesundheit in feinem Bette, ju Bindfor, wo er feine Bedienung hatte : bafelbft erfchien ihm an ber Seite bes Bettes ein Mann, von einem ehrwurdigen Angesicht, ber bie Garbinen von feinem Bette jurudjog, und ba er ihn fteif anfah, ibn frug, ob er ibn fenne? Der arme Dann, für Furcht und Schreden halb todt, murbe jum zweitenmale gefraget, ob er fich feiner erinnere ? und nachdem er fich ju ber Beit ber Geftalt

bes Ritters George Villiers wieder erinnert, und zugleich auch ber Kleider, die er zu tragen pflegete, und womit er damals befleidet zu seyn geschienen, hatte er ihm geantwortet, daß er ihn sur dieselbe Person hielte. Er erwiederte darauf: ""Er hatte Recht, er sey derselbe, er erwarte einen Dienst von ihm, derselbe bestehe darin, er solte in seinem Namen zu seinem Sohne, dem Herzog von Buckingham gehen, und ihm sagen, wenn er nicht etwas thun wurde, sich bei dem Bolke in Gunst zu sezen, oder zum wenigsten die grosse Bosheit, die dasselbe wider ihn hätte, zu verringern suche, so wurde man nur noch eine kurze Zeit ihn am Leben lassen. Nach dieser Unterredung verschwand er, und der arme Mann schlief, als wenn er bisher noch gewachet, sehr gut, bis am Morgen, da er dieses alles für einen Traum hielte, und es für nichts anders achtete.

"Die folgende Nacht, ober furz nachber, erschien bieselbe Verson ibm wiederum an bemselben Orte und um eben bie Zeit in ber Nacht, mit einem etwas ernfthaftern Angeficht als vorber, und frug ibn, ob er bas, was fie von ibm verlanget, ausgerichtet batte, und ba fie vernahm, bag es nicht gefcheben, bestrafte fie ibn mit Worten ernftlich, und fagte ibm, ",fie erwarte mehr Gefälligfeit von ibm, und wenn er ibre Befeble nicht ausrichten wurde, fo folte er feine Rube bes Bemuthe haben, fonbern allezeit von ihr verfolget werden ,"" worauf er ihr zu geborchen versprach. Ale er aber bes folgenben Morgens aus bem Schlafe erwachte, obgleich er burch bie lebhafte Borftellung aller befonbern Umftande, bie ibm in frifchem Anbenten waren, in groffen Schreden gefetet mar, fo blieb er bennoch bei bem Bebanfen, fich zu überreden, es fey ein Traum gewesen. Er betrachtete, bag er nicht mufte, wie er es anftellen folte, ju ihm gelaffen ju werben, viel weniger batte er hoffnung, ba er von bem Bergoge fo weit entfernt mare, bag man ihm in bem, was er fagen wurde, glauben werbe. Go brachte er einige Beit in groffer Bermirrung und Unruhe gu, und überlegte, mas er anfangen folte, er beschloß aber endlich, in biefer Sache nichts ju thun.

"Eben diese Person erschien ihm jum brittenmale, mit einem fürchterlichen Angesichte, und warf ihm hart vor, daß er nicht

gethan, was er zu thun versprochen batte. Run batte ber arme Dann Muth gefaffet, ibr ju antworten : ",, Er batte in ber That bie Ausführung ihres Befehls aufschieben muffen , indem er betrachtet, mas fur eine fcwere Sache es ihm fenn murbe, vor bem Bergoge gugelaffen gu werben, weil er mit feinem, ber um ibn ware, einige Befanntichaft batte. Und wenn er auch Gebor bei ibm erlangen fonnte, fo wurde er boch niemals im Stande fenn, ihn ju überreben, bag er auf folche Art ju ihm gefandt ware ; im Begentheil murbe man ibn aufe bochfte fur narrifd halten, ober man wurde meinen, daß er entweder burch feine eigene Leute, ober burch bie Bosheit anderer angereizet und gebrauchet mare, ben Bergog ju verleiten, und foldergefialt wurde er gewiß ungludlich fein."" Der Beift antwortete, wie er icon vorher gethan hatte : "Er wurde nimmermehr Rube haben, bis er ausgerichtet hatte, was er von ihm forberte, und folglich mare es beffer, biefes gefdwind auszurichten; es mare befannt, bag man por feinen Sohn leicht fommen tonnte, und wenige lange barauf warten mußten; um ihm aber auch Glauben ju verschaffen, wolle er ibm zwei ober brei besøndere Umftande entbecken, bie er aber feiner lebenbigen Seele jemals wieber, als nur dem Bergoge felbft offenbaren follte; fobald als er folche boren murbe, fo murbe er ibm in allem übrigen, mas er gu fagen batte, fogleich Glauben beimeffen."" Und fo verließ er ibn, mit Wiederholung ber Drobungen.

"Des andern Morgens reisete dieser arme Mann, da er durch die letzte Erscheinung noch mehr war besestiget worden, nach London, wo der Hof damals war. Er hatte Bekanntschaft mit dem Ritter Ralph Freeman, einem Maitre der Requetten, der ein Frauenzimmer geheirathet hatte, das mit dem Herzoge nahe verwandt war, und der selbst auch bei ihm in Ansehen kund. Zu ihm begab sich dieser Mann, und obzleich er ihm alle besondere Umstände nicht entdekte, so sagte er doch so viel, daß er das ausserordentliche darinen leicht einsehen konnte. Da ihm auch dieser Mann seiner Mäßigkeit und Klugheit halber wohl bekannt war, so machte dieses desto mehr Eindruck in sein Gemüth. Er verlangte durch seine Vermittelung an einen solchen

Ort und auf soiche Art vor den herzog gebracht zu werden, wie er es für bequem hielte, und befräftigte, ",,er hatte ihm vieles zu sagen, und von folder Beschaffenheit, daß eine groffe Berschwiegenheit, Zeit und Geduld, ihn anzuhören, erfordert würde.""

"Der Ritter Ralph verfprach querft mit bem Bergoge feinetwegen an reben, und bann follte er auch bas Bergnugen baben. Dem jufolge ergriff er bie erfte Belegenheit, er unterrichtete ibn gleich anfänglich von bem guten Ramen und ber Ehrlichfeit biefes Mannes, barauf, mas er verlange, und alles, mas er von ber gangen Sache wufite. Der Bergog fagte ibm nach feiner gewobnlichen Offenbergigfeit und Willfahrung : "Er werde bes folgenben Tages fruh mit bem Ronige auf bie Jagb geben; feine Pferde murben auf ibn bei Lambeth-Brude marten, almo er um 5 Uhr bes Morgens antommen murbe; wollte biefer Mann um biefe Stunde bafelbft ibm aufwarten, fo wollte er mit ibm allein geben und fprechen, fo lange als es nothwendig fen murbe."" Der Ritter Ralph nabm biefen Mann am folgenden Morgen mit fic babin, ftellete ibn bem Bergoge bei feiner Anfunft vor, er wurde boffich empfangen, ber Bergog ging, mit ibm fich ju unterreben, beinabe eine Stunde beifeite, feiner als feine Bebienten waren um diefe Stunde an bem Orte, und biefe fowohl als der Ritter Ralph fo weit bavon, daß fie nicht ein Bort boren fonnten, obgleich ber Bergog oft mit groffer Gemutbebewegung rebete. Der Ritter Ralph gab hierauf befto mehr acht, benn er fabe beständig auf ben Bergog, indem er biefe Unterredung veranlaffet, und wohl wußte, bag es etwas aufferorbentliches zu bedeuten batte. Rachdem fie über bas BBaffer wieder gurudfamen, fagte der Mann bem Ritter: "Dag ber Bergog, als er bie besondern Stude, um fich Glauben gu verfcaffen, beren mefentlichen Inhalt er aber niemanden entbeden burfte, ihm vorgefaget, seine Farbe im Gefichte veranbert, und gefcworen, niemand ale ber Tenfel batte ibm biefes offenbaren können, benn biefe befondern Umftanbe maren niemanden als ihm allein, und noch einem befannt, von welchem er aber ver-Achert ware, bag er niemals bavon reben wurbe.""

"Der Bergog feste feinen Borfat, ju fagen, fort; man bemertte aber, daß er den gangen Morgen mit groffer Tieffinnigfeit und febr in Gebanten ritte, obne an bem Bergnugen, warum er ausgeritten war, Theil ju nehmen, er verließ auch, ebe ber Morgen vorbei ging, bas Feld, und flieg bei feiner Mutter ju Bhitehall ab. Er verschloß fich mit berfelben faft awei bis brei Stunden, man borte bas Geraufch ihrer Unterredung oftmale in ben nachften Gemachern, und ale ber Bergog feine Mutter verließ, ichien er im Gefichte gang verwirrt und gornig ju fenn. Dan hatte niemals vorber ein bergleichen Geficht an ibm, wann er mit ibr Umgang pflegte, bemerket, weil er jeberzeit eine tiefe Chrfurcht gegen fie bezeuget. Auch bie Grafin felbft (welche nur an einen Privat-Chelmann, ben Ritter Thomas Compton verheirathet war, und zur Grafin von Budingham furg nachber mar erhoben worden, ba ihr Sohn ben Titel eines Grafen von Budingham empfangen hatte) fant man gleich, nachdem fie ber Bergog verlaffen, mit Ehranen überschwemmet und in ber größten Ungft, bie man fich nur vorftellen fann. Dem allen fey wie ihm wolle, fo ift es eine bekannte Bahrheit, baß, als bie Rachricht von ber Ermordung bes Bergogs, welche wenige Monate nachber gefcah, feiner Rutter gu Dhren fam, fie im geringften nicht befturgt ju fenn fcbiene, fonbern es fo anborete, ale ob fie foldes vorhergefeben batte, fie brudte auch ihre Betrübnig nachher in foldem Grabe nicht aus, als man pon einer folden Mutter über ben Berluft eines folden Sobues vermuthen fonnte."

Im Juli 1620 hatte ber herzog sich des Grasen Franz von Rutland einzige Tochter, Katharina Manners, die reichste Erbin des Laudes, beigelegt, und mit ihr die Tochter Maria, und zwei Söhne, Georg und Franz, dieser als posthumus geboren den 2. April 1629, gewonnen. Die Wittwe ging die zweite She ein mit Randulf Macdonald, Graf und nachmalen Marquis von Antrim. Ihr altester Sohn, Georg II. Villiers Herzog von Buckingham, geb. 30. Januar 1627, war nur eben von seinen Reisen zurückgekommen, als er zusamt seinem Bruder sich dem waglichen Unternehmen des Grasen von Holland anschloß. Franz Villiers

fiel in bem Gefecht bei Ringfton an ber Themfe, 7. Jul. 1648. »In a Lane between Kingston and Saythbyton Common, was slain the beautiful Francis Villiers, at an elm in the hedge on the east side of the Lane, where his horse being killed under him, he turned his back to the elm, and fought most valiantly with half a dozen, the enemy coming on the other side of the hedge, pushed off his helmet and killed him. July 7. 1648, about six or seven o'clock in the afternoon: on this elm (which was cut down in 1680) was cut an ill shaped V. in memory of him.« Georg befand fich unter ber Rabl ber Gludlichen , welche St. Reots erreichten , wo gwar Bolland am 10. Jul. capitulirte. Billiers mabnte fich in befreundetem Saufe geborgen, fand aber bei feinem Ermachen am andern Morgen bas Saus ringeum von Reitervoften umftellt. Er warf fich, von einem Diener begleitet, ju Gaul, und blindlings auf die Feinde, erlegte ihren Unführer, und entfam gludlich nach London, wo er fich einige Zeit verborgen bielt, bis es ihm möglich wurde, bes Prinzen von Bales Flotte in ben Dunen zu erreichen.

In Solland lebte er von bem Erlos ber herrlichen von bem Bater angeschafften Gemalbefammlung ; fie wurde jest ju Antwerpen vertauft. Die Guter maren fequefirirt. R. Raris IL Begleiter in ber Fahrt nach Schotland, Juni 1650, verfiel Georg einer Parlamentsacte, burch welche mehre fonigliche Günftlinge namentlich aus Schotland verbannt, Die Engagers vom hof verwiesen, unfähig jum Staatebienft erflart wurden. Rur auf wiederholtes Ansuchen murde bemilligt, daß ber Bergog von Budingham, Lord Wilmot und einige englische Diener am Sofe blieben. Sier befand fich ber junge Ronig in einer Lage, welche feiner Gemutheart, feinen Reigungen burchaus unangemeffen. "Alle feine guten Eigenschaften, Leutfeligfeit, Munterfeit, artiges ungezwungenes Betragen wurden bier gu Laftern; feine Liebe ju Bequemlichfeit und Freiheit, jum Bergnugen galten als bie größten Abideulichkeiten. Db er fich gleich auf die Berfiellung bes Soffebens liftig genug verftand, fo mar ihm boch ber Beiligen Styl ganglich unbefannt, und er fonnte fich unmöglich nach ben

gezwungenen Grimassen bilben, welche die Convenanter für bas untrügliche Zeichen ber Bekehrung hielten. Der Herzog von Buckingham war ber einzige englische Hofmann, bem ber Zutritt zu ihm erlaubt, und dieser hatte sich durch sein wisiges Talent ber Spötterei bei seinem Herrn ungemein beliebt gemacht. Da sie von so vielen lächerlichen Gegenständen umgeben waren, so war es schwer für sie, sich gänzlich des Lachens zu enthalten. Gezwungen, vom Morgen bis an den Abend den Gebeten und Predigten beizuwohnen, verriethen sie durch offenbare Zeichen Ueberdruß oder Berachtung." Aber diese Gemeinschaft der Empsindungen, die Bertrautichkeit, so von ihr eine Folge, mußte dem Unbestand weichen, der von Buckinghams Charafter die Basis: er soll des Königs Absicht, nach der Schlacht bei Dundar den Heiligen zu entstiehen, an Argyle verrathen, und also the start, den Bersuch, sich in Freiheit zu segen, vereitelt haben.

Rachdem der Ginfall in England befoloffen worden, erhielt Budingham Bestallung, unter ben Englandern, fo bes Ronigs Kahnen jugieben wurden, ein Reiter- und ein Infanterieregiment au merben. »And after their march to Worcester, perceiving that very few of quality or distinction repaired to his Majesty, he remonstrated to the King that it would be more to his interest to remove the Scottish General; alledging it would not consist with the honour of any Peer of England to receive his orders: and thereupon asked his Majesty, to confer that command on himself. Which the King refusing to do, the Duke was so discontented that he came no more to the council, scarce spoke to the King, neglected every body else, and himself: insomuch as for many days he scarce put on clean linen, nor conversed with any body; nor did he recover this ill humour whilst the army stayed at Worcester.« Nichts befto weniger focht er in der Schlacht vom 3. Sept. mit ausgezeichnetem Ruth. Bie alles verloren, folgte er bem Ronig in die Flucht, bis man diefen in dem Berfted von Whitelabies in Sicherheit glauben fonnte, bann ritt er mit dem Grafen von Derby und andern nordwärts, in der hoffnung, der flüchtigen Schotten Racirab zu erreichen. Gie fielen aber unter einen

vebellischen hausen, der gludlicher Weise mehr bedacht, seine Gefangenen auszuplündern als zu verwahren. Budingham, Lord Livingston, Obrist Blague zc. entkamen, und erreichten Blovr-Park, wo in des Georg Barlow Hause einige Erfrischungen ihnen gereicht wurden. In dem nahen Gehölz begegneten sie zwei Bauern, denen sie ihr trauriges Geschick mittheilten: mit dem einen tauschte Budingham die Kleider, und wurde er nach einigen Tagen, durch der Familie Barlow Borschub, von dem Zimmermann Nicolaus Matthews übernommen. Der führte ihn nach Bisstrop, Rotting-hamsbire, in des Hawley, eines wohlgesinnten Edelmanns Haus und weiter nach Broofesby in Leicestersbire, wo er bei einer Berwandten, Lady Billiers, liebreiche Aufnahme fand. Doch war noch eine ganze Reihe von Abenteuern und Gefahren zu bestehen, bis er London und schließlich Holland erreichte.

Er folgte bem Ronig nach Franfreich, verließ jeboch, wegen einiger Unannehmlichkeiten, ben fleinen bof, um fein Glad in Theilweise hatte bas Parlament feine Guter England zu fuchen. an Kairfax verlieben, und der ließ den Ertrag der verwittweten Bergogin gufommen. Die gleiche Grogmuth von ihm erwartend, marf ber Gobn fich in die Arme bes republifanischen Generals: und bat biefer in jeglicher Weife bas ibm gefchentte Rutrauen gerechtfertigt. Geine Tochter Maria verliebte fich in ben liebense murdigen Sausfreund und murde feine Frau 1657. ergrimmte Eromwell bochlich, nur bochft ungern gab er feine Einwilligung , bag ber Berbachtige bei bem Schwiegervater auf Non-Appleton mobne. Ueber einem Befuche, feiner Schwefter jugebacht, murbe Budingham ergriffen und nach bem Tower gebracht, 24. Aug. 1658. Er mußte bort aushalten bis gum 29. Jul. 1659, wurde bann gegen Caution in Freiheit gefest. bald aber wieder eingezogen und auf Windfor verwahrt, bis bie Reftauration fich ankundigte. Auf ben Untrag ber Lorbe murbt er burch Berfügung vom 4. Mai 1660 in feine Guter wieber eingefest, und von nun ging all fein Beftreben babin, bie in etwas erfaltete Gunft bes Ronigs wieberzugewinnen. Er murbe als bes hofenbanderbens Ritter inftallirt ben 15. April 1661, jum Rammerherren, Geheimrath, Lord-Lieutenant von Yorfibire,

Master of the horse ernannt. Mit dem allen war er nicht befriedigt; er beneidete Clarendone Stellung und Gunft.

Er fucte bie Gefellichaft ber Malcontenten, ergablte von bes Ronigs fittenlofem Banbel, icharfte baburch ihren obnebin fcon regen Unmuth und gewann ihr Bertrauen, und es fand in bem Parlament von 1666 eine furchtbare Opposition bem Sofe gegenüber. Budingham felbft mar allerdings jugellos wie einer, aber Rarl batte ibn, ber Cafflemain ju gefallen, vom hofe verwiefen, und Reid und Rachedurft machten ben Buftling jum frommen Patrioten. In ber Debatte über bie Ginführung von Schlachtvieh aus Irland außerte Budingham, wer fich ber Bill widerfege, muffe irifches Intereffe im Bergen, ober irifchen Berfand im Ropfe tragen. Bon Lord Dffory beshalb geforbert, Rellte er fich, ale babe er nicht recht verftanden, wo fie fich treffen mollten, bann ergablte er ben Borgang im Saufe. Banter wurden unter Aufficht geftellt und fpaterbin verfohnt. Dit Lord Dorchefter gerieth Budingham bei einer Confereng mit bem Unterhause megen eines Sipes ju Streit. Gie faßten einander, in dem Saudgemenge verlor der Marquis die Berude, ber Bergog einen Buichel Saare. Die zwei Selden famen in ben Lower, und wurden wieder gute Freunde. Aber Clarenbons Keind ift Budingham ftete geblieben, ein fürchterlicher geind, da, mie fein anderer, er die Baffe bes Spottes ju handhaben verftanb. Des Ranglere Sturg murbe verzögert burd bie Betrachtung von Budinghams Umtrieben in ber letten Parlamentofeffion. Der Ronig nahm ihm feine Stellen bei Sof und gab ihm Befehl, fich beim Lieutenant vom Tower als Gefangner zu melben, 11. Marg 1667. Statt beffen hielt er fich verborgen, es gelang ibm, die Cafflemain zu verföhnen, mabrend Clarendon fie todtlich beleidigte. indem er feiner Frau unterfagte, die Maitreffe zu befuchen. Die Beranderung in den Aspecten benugend, fleute Budingbam fich im Tomer; er wurde vor bem Confeil vernommen, fouldios befunden, 28. Juni, vom Ronig jum Sandfuffe empfangen, in feine Memter und Burden wieder eingesett (16. Jul. 1667). Clarendone Fall mar biermit entschieden, bas bei ber Reftauration gebildete Minifterium vollftandig aufgelofet.

Das neue Cabinet, ober wie man bamals fagte, "bes Ronigs Cabale," beftand aus bem Bergog von Budingham, aus gerb Arlington, bem erften Staatssecretair, bem Lord-Siegelbewahrer Bridgeman, und bem Schatamtecommiffarius Coventry. Buding. bam und Arlington haften fic aus Bergensgrund, wiewohl fie vermöge ihrer Lage außerlich als Freunde erfcbienen. Bergog von Budingbam vereinigte alle Bortbeile, welche eine angenehme Perfonlichfeit, bober Rang, Reichthum, lebhafter Bis geben tonnen ; aber burch feine unordentliche Aufführung, welche fich weber nach ben Regeln ber Rlugheit, noch nach Grunbfaten richtete, fant er Mittel, fich julest verhaßt, und fogar verachtet zu machen. Der geringfte Bortheil fonnte ibn bewegen, feine Ehre aus ben Mugen ju fegen; bas fleinfte Bergnugen fonnte ibn verführen, feines Bortheils ju vergeffen ; ber nichtsmurbigfte Einfall war fähig, feinem Bergnugen ein Begengewicht zu geben. Durch Mangel an Berichwiegenheit und Standhaftigfeit verfcherzte er fein Unfeben im öffentlichen Leben; burch Berachtung ber Ordnung und Deconomie verschwendete er fein eigenes Bermogen; burch Schwelgerei und Lieberlichfeit richtete er feine Befundbeit ju Grunde, und war er julett fo wenig fabig, ben Denfchen Bofes ju thun, ale er jemale begierig gemefen, ihnen Gutes au erzeigen."

Als das Parlament nach Ablauf der Bertagungszeit wieder zusammentrat, 10. Febr. 1668, konnte Budingham sich überzeugen, daß wenn es ihm gelungen, in der lesten Sigung den Sturz Clarendons herbeizusühren, er diesen Erfolg nicht seinem Einstusse, sondern dem Umstande verdankte, daß jeues Ministers Popularität dahin. Seine Anhänger im Unterhause wurden kaum gehört; den argwöhnischen Glaubeuseiser der Bekenner der Hochsirche hatte er durch seine enge Berbindung mit den Presbyterianern geweckt, und die Königlichgesinnten zurnten ihm, daß er die Republikaner, welche durch das Ministerium Clarendon aus Borsicht in haft gehalten worden, freigeben ließ. Auch sein Duell mit dem Grasen Shrewsbury wirkte sehr nachtheitig auf die öffentliche Meinung. Der beleidigte Ehemann forderte den Ehebrecher, und empfing eine tödtliche Munde, während der eine

Secundant auf dem Plage blieb (16. Januar 1668). Der Sage noch hielt die Gräfin in Pagenkleidung des Liebhabers Pferd; während dieser mit ihrem Herren rauste. Die Wittwe nahm Buckingham in sein Haus auf: die Herzogin wollt es unschiedlich sinden, daß Frau und Maitresse unter einem Dache wohnen sollten, der Herzog entgegnete, "das habe ich auch bedacht, und beshalb euern Wagen vorsahren lassen, damit Ihr unverweilt zu euerm Vater zurückehren könnt." In der allgemein ihm zugewendeten Ungunst konnt es ihn kaum überraschen, daß die Gemeinen nur die Hälste der für die Marine gesorderten Gelber bewilligten, und hartnädig sede Erleichterung der Lage der Dissenters, wie sehr sie auch von dem König gewünscht, verweigerten.

Um fo eifriger war Budingham bemübet, feinen Ginfluß auf ben Ronig fefter ju begrunden. Rach und nach wußte er Alle; beren Unbanglichfeit zweifelhaft ichien, aus ber Bermaltung gu verdrängen, wie bas absonderlich der Rall mit bem Bergog von Ormond und bem Staatsfecretair Morrice; Coventry ward fo lange genedt, bis er eine Bloge gab, und bamit ben Bormand, ibn ju befritigen. Budingham ließ, auf ber Bubne ibn lächerlich ju machen, eine Poffe ichreiben, und murbe von bem Beleibigten gefordert, barüber fam es zu einer Berbandinng vor bem Ronia im gebeimen Rath, und Coventry wurde in ben Tower gefchickt und feiner Stelle entfest. Bornehmlich aber munichte ber Minifter fich bes Bergogs von Jorf ju entledigen : er wußte nur ju gut, wie verächtlich biefer von ihm bente, und wie viel bes Pringen Bemablin, Clarendons Tochter, über ihren Berren vermöge. Jacob wurde, Ramens des Ronigs, mehrmal nach einander empfindlich gefrantt, man fagte laut und allgemein, er habe bes Monarchen Bertrauen verscherzt und werbe nicht lange mehr Großadmiral fein. Alles ertrug er, ohne ju flagen, bis ein freies Work bes alten Rovaliften Armourer ben Ronig an bas, mas er bem Bruber icutbig, erinnerte. Armourer fagte ibm vor Beugen, es beife im Bublicum, er fei auf ben Bergog von York eifetfüchtig. Den Bormurf wies Rarl jurud, aber er mar baburch aufmertfam gemacht, und bemerfend, bag Budingham, unter bem Borgeben, er fürchte für fein Leben von wegen Jacobs Rachftellungen, nur von

Bewaffneten begleitet ausgehe, lachte er ihm ins Angesicht, und meinte , er werde verrückt geworden sein. Buckingham , das Bedrohliche einer solchen Aeußerung erwägend, suchte Berföhnung mit dem Prinzen, wurde aber verächtlich abgewiesen.

Indeffen tonnte er auf bes Ronigs Bunk rechnen, fo lange er biefem Gelb ichaffen murbe, und bafur ergab fich eine reichliche Duelle in den gleich nach bem Nachener Frieden mit Ludwig XIV. angefnüpften Unterhandlungen; bes Bedanfens auch, ber als ein Befpenft ihn verfolgte, Clarenbons Samilie werbe ihre Rache ibn fühlen laffen, sobald ber Bergog von Borf jum Ebrone gelange, ledig ju werben, suchte er biefem in bem Bergog von Monmouth einen Thronpratendenten entgegenzufiellen, bann ben Ronig ju bestimmen, dag er die unfruchtbare Bemablin verftoffe, um in einer zweiten Che birecte Erben zu erzielen. ber Gesinnung, bie einem Ronig geziemend, hat Rarl beibe Borfcblage gurudgewiesen, aber bie Berbindung mit Franfreid wurde noch viel enger geschurzt burch ben zu Dover im 3an. 1671 gefchloffenen Bertrag. Die Unterhandler, Budingham, Mablei und Lauderdale empfingen von Ludwig XIV: reiche Geschenke. Des Freigebigfeit ju fpornen hatte Budingham vorgegeben, es feien ibm von Spanien in biefer Angelegenheit 200,000 Livres geboten "Ich glaube nicht, bag etwas baran ift, fürchte aber, ber Appetit diefer neuen Commiffarien wird groß fein," foreibt Colbert, ber frangofifche Gefandte. Der Grafin von Shreme. burv, Budinghams Maitreffe, gab Ludwig XIV. ein Jahrgeld von 10,000 Livres. Dergleichen Freigebigkeit mochte bem Minifter um fo ermunichter fein, ba in Gefolge feiner tollen Birthichaft boch icon bin und wieder Breichen in feinem fürftlichen Bermogen - er hatte an 20,000 Pf. Einfommen in Grundbefis bemertbar wurden. Dbgleich, bei allem Gefpott über Bifcofe und Predigten, ale ein ftrenger Befenner bes Anglicanismus geltenb, obgleich er unter ber laft ber Gefchafte eines Premierminiftere hatte erliegen fonnen, blieb ihm ftets bie wichtigfte ber Angelegenheiten bas Bergnugen, behufs beffen er bie Racht jum Tag machte, und jeben Sinnengenuß fich erlaubte, ben bie Ratur wunschen, Runftelei erfinden mochte. Darum bat auch fein

herr, wie fehr ihn bie tollen Streiche bes Minifters, ben er jest: mit dem hofenband begnabigte, unterhielten, nicht felten biefen feine Berachtung empfinden laffen.

Darum bat auch Rart, ohne ein Zeichen bes Bebauerns, ben Minifter entlaffen, nachdem bas Minifterium überhaupt bem Unters baufe ein Gegenftand offener Anfechtung geworden. Die gegen Lauderbale gerichteten Proceduren waren noch im Gange, und Budingham, ale bas nachfte Opfer fich betrachtenb, bat um. Erlaubnig, vor bem Saufe fich rechtfertigen zu burfen. wurde ihm gemahrt, feine erfte Rebe feboch vermirrt und unbefriedigend gefunden, und nicht viel gunftiger jene bes folgenden Tages, 14. Januar 1674, beurtheilt. Er fiellte fic bar als einen Mann, ber ein fürftliches Bermogen im Dienfte bes Landes augesett habe, erinnerte an bie patriotische Festigkeit, in welcher einft ber vom Sofe ausgehenden Berfolgung er tropte. ben Sang bes Minifteriums zu rechtfertigen, fuchte er burch Ausflüchte, durch Unwahrheiten fede Berantwortlichkeit von fich abzuschütteln. Ginigen Maadregeln wollte er fich, in Gemeinicaft mit Chaftesbury, widerfest haben, andere fcob er auf ben verftorbenen Clifford, von andern gab er feinem Reinb Arlington bie Schulb, noch andere endlich, ließ er verftedt merten, batten einzig ber Ronig und fein Bruder ju vertreten, eine Andeutung, welche er einer fprichwörtlichen Rebenbart einflocht: »A man may hunt the hare with a pack of beagles, but not with a brace of lobsters. Seine Unterwürfigfeit verschaffte ihm einige Rachficht: Es wurde votirt, bag er, gleichwie Lauderbale, aus ber Rabe bes Ronigs, aus bem Confeil zu entfernen fei, jeboch follte er, fo viel feine Stellen betreffe, nur ber auf Biderruf ihm verliehenen entfest werden, bag ihm bemnach unbenommen, bie andern, worüber er formliche Dienfipatente befaß, zu verfaufen. Gleichzeitig mar bas Dberhaus mit einer Befchwerbe ber Bormunder bes jungen Grafen von Shrewsbury, ben argerlichen Umgang ber verwittweten Grafin mit Budingham betreffend, befaßt. Es wurde erfannt: ber Bergog folle in Bufunft nicht mehr mit ber Grafin jufammenfommen ober in einem Saufe wohnen, und er fomobi als fie batten bem Ronig Burgichaft

von zehntausent Pfund, daß sie biesem Berbot Folge leiften würden, zu bestellen. Budingham, aus dem Ministerium scheibend, trat sofort in die genaueste Berbindung mit Shaftesbury, und war sein Plat, als einer ber Führer der, wenn auch nicht eben zahlreichen, doch furchtbaren Opposition im Oberhause, ihm gesichert.

Sein Antrag bei Wieberöffnung bes vom Nov. 1675 bis Febr. 1677 prorogirten Parlaments, es habe daffelbe als aufgelofet fich zu betrachten, murbe fofort von Lord Frefbeville angefochten; biefer verlangte, bag man ben Bergog, in Betreff ber bem Saufe jugefügten Beleidigung vor bie Schranfen forbere. Es ergab fich eine lebhafte Debatte ; Budinghams Antrag wurde verworfen, er, und mit ihm Salisbury, Wharton und Shaftes. bury angewiesen, ju widerrufen, mas fie ale ihre Anficht vertheidigt batten, anzuerkennen, bag ihre Sandelsmeife unüberbacht gewesen, und ben Ronig, wie bas Saus, um Bergeibung ju bitten. Gie meigerten fich Folge ju leiften, und murben gur Saft im Tower verwiesen, auf fo lange, ale nicht ein Befehl bet beleidigten Beborden fte entlaffen murbe. Die Aussicht einer Gefangenschaft von unbestimmter Dauer wirfte auf Budingbam, Salisbury und Wharton, fie unterwarfen fich nach weniger Monate Berlauf und murben freigegeben. In bem papiftifden Complot zeigte fich Budingham ale bes Sofes entschiedenfter Gegner, er, feit lange ale eine ber beiben Sauptftugen ber protestantischen Religion betrachtet, obgleich jede Religion ibm fremd, legte eine wuthige Thatigfeit an Tag in Berfolgung ber Ungludlichen, fo Dates und Conforten ber Buth eines albernen Bolfes als Schlachtopfer bezeichneten, er war betheiligt bei mehren Bersuchen, in ber Sauptftadt Aufruhr ju erregen, verschmähte auch feineswege bie von Barillon, dem frangefifchen Gefandten, ibm zugeschickten 1000 Buineen, wiewohl er 20,000 Rronen geforbert hatte. Aber feine Wirffamkeit mar ericopft, jugleich mit feiner forperlichen und Beiftesfraft, und nach Raris II. Tob jog er fich jurud auf fein Gut Burleigb on the hill, nachbem bas von ihm erbaute Cliefden an ber Themse von wegen ber Rachbarschaft bes hofes ibm nicht mebr

gusagte. Er lebte bort in großer Pracht, bag bemnach Popes Erzählungen von der Durftigfeit feiner letten Jahre arge Uebertreibung fein muffen, wie fcmeres Gelb auch feine Liebhaberei für Aftrologie und Aldymie ihn gefoftet baben mag. Außerdem ergögte er fich mit ichriftstellerifden Arbeiten, mit ber Jagb, und murbe Die Erfaltung, ber er gelegentlich einer Suchehege fich aussette, Beranlaffung feines Tobes, 16. April 1687. Seine Bittme überlebte ihm 18 Jahre, fie hatte ihm feine Rinder gefchenft, liebte aber gartlich ben ungetreuen Chemann. Budingbam, bodgemachfen und icon, lebhaften Beiftes, wigig, ichnell und icharf in seinem Urtheil, babei berablaffend und freundlich gegen jedermann, Reinden verföhnlich, mar in feinen Sitten ausschweifenb, wie der Bof, dem er angeborte, und machte fein Bebeimnig mit feiner zügellofen Leibenschaft für bas andere Geschlecht. feinen Schriften nimmt Die erfte Stelle ein The Rehearsal, a Comedy, aufgeführt jum erftenmal 7. Sept. 1671, und vielfältig von 1672 an gedruckt. "Die Werke, welche bamale auf bem Theater aufgeführt murben, waren folde Ungeheuer ber Ausichmeifung und Thorheit, fo gang ohne Berftand ober gar gefunde Bernunft , daß fie die Schande ber englischen Litteratur fein wurden, wenn bie Ration ihre erfte Bewunderung berfelben nicht burch eine gangliche Bergeffenheit wieder vergutet batte. The Rehearsal, welches biefe unfinnigen Werfe facherlich machte, fceint ein Stud zu fein, worin das Lacherliche bis gur Ausschweifung getrieben wird; in der That aber fommt bie Copey fowerlich ben Ungereimtheiten gleich, welche wir in ben Driginalien finden." Meisterhaft wird barin Dryben in ber Perfon bes Baves perfifiirt. Gine literarifche Sage will, Budingham babe für feine Dichtung Belfer gefunden, nämlich feinen Caplan D. Thomas Sprat, Martin Clifford, und ben berühmten Berfaffer bes Sudibras. Minder dauerhaft ift das Monument gewesen, fo er in London, auf ber Stelle ber nachmaligen York building fich ju fegen unternahm. Das gange Revier mar fein Gigenthum, und er ließ bafetbft eine Menge Baufer bauen, und funf Baffen anlegen, beren febe nach einem von ben funf Bortern seines Namens, George Villiers Duke of Buckingham, genannt

wurde. Es mag fein, bag bas Unternehmen mit bem Borbaben ber Opposition, ibn jum Lord Maire ju machen, jufammenbing. Eduard Billiers, bes erften Bergogs von Budingbam Salbbruber, hinterließ aus ber Ehe mit Barbara St. John vier Sobne. Davon wurde ber fungfte, Eduard, ber Stammvater ber bent noch blubenden Grafen von Berfey und von Clarendon, gewann ber altefte, Bilbelm, Biscount Grandison, Die einzige Tochter Barbara, welche furz por ber Reftauration einem irländischen Ebelmann, bem Roger Palmer, ber bamals noch feinen Rechtsftubien oblag, angetraut wurde. Gleich an bem Tage ber Ankunft Rarls II. in London wußte fie bie Berrichaft über fein Berg zu gewinnen, und bat fie Jahre lang barin fich behauptet, fo unbeftanbig auch bes Ronigs Gemuth, und fo thatig ibre Rebenbuhlerinen fich erwiesen. Mit ihr brachte Rarl täglich mehre Stunden gu, und nicht felten, wenn bas Confeil gusammenberufen um irgend eine bringende Angelegenheit abzuhandeln, jog es ber fahrläffige Monarch vor, feine Zeit in ber bezaubernden Ge-

fellschaft und Unterhaltung der Geliebten zu vertändeln. 3hr wurde die bevorstehende Bermählung des königlichen Liebhabers ein Gegenstand der ängstlichsten Beforgniß. Sie zu beruhigen, verdoppelte Karl seine Ausmerksamkeiten; er speiste regelmäßig zu Mittag und zu Nacht in der Wohnung der Geliebten, machte ihr die kostbarsten Geschenke, ernannte ihren Mann, gegen dessen Willen, zum Grasen von Castlemain in Irland, mit der Bestimmung daß der Titel auf der Gräfin Sohne übergehen sollte, und versprach ihr seierlich, daß er sie nicht vom Hose verweisen, viel-

mehr bei der fünftigen Königin als Kammerdame anstellen wolle. Des unklugen Bersprechens blieb Karl eingedenk. Eines Tages nahm er die "Lady", ihre gewöhnliche Bezeichnung, bei der Hand, und stellte sie inmitten einer glänzenden Cour vor. Katharina wußte für den Augenblick sich zu meistern, und empfing die Rebenbuhlerin mit wohlwollender Güte. Aber nach wenigen Minuten traten ihr Thränen in die Augen, Blut strömte ihr aus der Nase, sie ward ohnmächtig in ihr Gemach getragen. Der König nahm dieß als eine boshaste Beleidigung auf, und

fugen; ba er bie Schuld an bem ber Caftlemain gemachten Berdruffe trage, forbere feine Ehre, ihr Benugthuung gu Solde Reftigfeit lobten feine muften Gefellen, verschaffen. Drmond und Clarendon beflagten bie Unanftanbigfeit, bie Barte feines Berfahrens, er bedrobte fie mit feiner Ungnade, gab ibnen auf, ben Gigenfinn ber Ronigin ju brechen. Clarenbon unterzog fich bem ichimpflichen Auftrag, aber Ratharina verfagte feinen Ratbidlagen bas Bebor. Rarl ließ es fich angelegen fein, fie au franfen; ber portugiefifche Gefandte murbe insultirt, bie Frauen bes Gefolges ber Ronigin fchidte man in ihre Beimath gurud, bie Caftlemain führte ber Ronig taglich ihren Gemachern ein, wo er mit ben Soffingen in Aufmerkfamteiten fur bie Maitreffe wetteiferte, mabrend bie Ronigin einsam, unbeachtet und foweigend fag. Bochen lang bestand fie ben ungleichen Rampf, bann gab fie nach, ließ fich gefallen, die Dienfte ihrer Rebenbublerin anzunehmen, fie öffentlich und im Privateirfel mit freundlicher Gute ju behandeln. Aber bas mar ju fpat : Rarl rubmte fich feines Sieges über bas, was er launifches eigenfinniges Wefen nannte, und bie, welche anfange Ratharinens Festigfeit bewunderten, fanden jest ihr Benehmen fcmach und veranderlich.

Der Caftlemain Berrichaft mar begründet. 3mar verrichtete fie noch, weil es ber Ronig fo wollte, die ihr gufommenden Sof-Dienfte bei der Ronigin, begleitete fie fogar, allen Frommen gum Aergerniß, in dem Bang nach ber Meffe, aber die Maitreffe blieb ber Mittelpunkt ber Anziehung; ber Ronig beehrte ihre Soupers und Gefellichaften ftete mit feiner Gegenwart, auf ihre Empfehlung wurden Stellen vergeben, Officiere ernannt, ein Wort von ihr konnte Andere in Ungnade bringen; am 3. Aug. 1670 murbe fie jur Bergogin von Cleveland, Grafin von . Southampton und Baronin von Nonsuch creirt, Titel, welche sich auf ihre und bes Ronigs Gobne Rarl, Bergog von Cleveland und Southampton, Beinrid, Bergog von Grafton, und Georg, Bergog von Rorthumberland, vererben follten. Indeffen entging fie, tros ibrer wohlbegrundeten Berrichaft, nicht gang und gar ben Leiden, beren fo viele fie ber Ronigin bereitet bat. Saufig mar Rarl im Begriffe ihr zu entichlupfen, bag fie ihn festzuhalten zu

Gefälligkeiten sich bequemen mußte, die Maitresse oder Frau gleich schmerzlich empsinden werden. Als er für die schöne Franzisca Teresa Stuart, die Tochter Walters, eines Sohnes des Lord Blantyre, glühte, wohl gar sie zu heurathen gedachte, »le roi menaça la dame (Castlemain), où il soupe tous les soirs, de ne mettre jamais le pied chez elle, si la demoiselle n'y était. Der neuen Gesahr entging sie durch Clarendons Bermittlung, welcher dem König eine Thorheit zu ersparen, den Gegenstand der süngsten Neigung in Eile an den Herzog von Lenox verheurathete, ohne daß er doch damit die ihm feindliche Gesinnung der Maitresse hätte beschwichtigen können.

Clarendons Sturg mar großentheils ihr Berf. Der Ronig glaubte auf feine freiwillige Abdanfung rechnen zu fonnen. Er wartete am 26. Aug. 1663 bem Ronig auf, erflarte feinen Ents folug, nicht abzudanten, befcmor ben Monarden, ben Unfeinbungen ber Caftlemain, bes ergurnten rachgierigen Beibes, feinen Blauben zu ichenten. Rach einer zweiftundigen Conferenz verließ er den Ronig, bem feine Sartnadigfeit unerwartet, ber fich burch Die Anfpielung auf die Caftlemain verlett fühlte. 3hr murbe um die Mittagezeit gemelbet, die Befprechung fei gu Ende, fie fprang aus bem Bette und rannte nach ber Bolière, um im Borbeigeben ben gefallenen Minifter ju feben, feine Beberben ju beobachten. Der einen Gefahr entronnen, verfiel bie Maitreffe Wiberwartigfeiten anderer Urt, Liebschaften obne Babl befcaftigten ben Ronig, ben jeboch bie lange Gewohnheit ftete gur Caftlemain gurudführte. Sie behauptete fich in ihrer Berrichaft, indem fie jeden Schein von Giferfucht mied, jugleich aber für bes Liebhabers Untreue Entschädigung fand, indem fie ihrerfeits ber Freiheit, die fie ihm vergonnte, fich gebrauchte. gelegentlich ber Bill über bie Berwendung ber öffentlichen Gelber, brobte bie Opposition, Die Grafin von Caftlemain in Anklagefand zu verfegen, und ber Ronig, in bem Bemuben, fie gegen eine Berfolgung fo ernfter Urt ju fougen, fab fich genothigt, feinen Ginflug ju Gunften ber Bill vom 24. Jan. 1667 wirfen gu laffen. Bingegen wurde ber Graf von Caftlemain von Dates angeflagt, bag er, nachbem er fich von feinem Beibe megen

Chebruche mit bem Ronig habe fcheiben laffen, nun Jefuit und Priefter fei und, wie Dates gebort, ber papiftifden Berfcmorung Belingen gewünscht babe, um feine Rache befriedigen ju fonnen. Caftlemain wurde nach bem Tower geschidt, verhört, freigesprochen. R. Jacob II. beichloft, ibn als feinen Botichafter nach Rom gu fchicken, bort tonnte bas Leiben, burch Dates ihm bereitet, als befondere Empfehlung gelten. Es lag indeffen etwas Lächerliches in der Babl des Gemable der Berzogin von Cleveland ju einer Befandtichaft an ben Papft, und Caftlemain nahm bas Umt mit unverholenem Biderwillen an. Der Pomp feines Einzuge, ber Enthusiasmus, mit welchem er von ben Romern begruft wurde, mochte ber Gitelfeit bes Monarchen ichmeicheln, allein ber Erfolg entfprach feineswege ben von ber Sendung gehegten Erwartungen. Caftlemain beflagte in bittern Musbruden bie wenige, von Seiten bes apoftolifchen Stuble ibm bezeigte Beneigtheit, und erflarte tropig, er werde, fo nicht ein verandertes Benehmen gu erwarten, unverweilt ben papftlichen bof verlaffen. »Lei è padrone,« entgegnete Innocentius XI., beauftragte jedoch ben Muncius, fur bie von bem Botichafter ihm angethane Beleidigung Genuge thunng von bem Ronig ju verlangen. Jacob enticulbigte bie Beftigfeit bes Gefandten, als burch bas Uebermaas von Gifer peranlagt, und rief ibn ab, um feine Dienfte mit einer Stelle im gebeimen Rath zu belohnen. Seine Bittwe (feit Juni 1705), ber in ben Tagen ihrer Berrlichfeit ber berühmte Mariborough bie erfte Beforderung verdanfte, fonnte bem Lieben, den Gewohnbeiten eines halben Jahrhunderts nicht entsagen, sie wurde am 25. Nov. 1705 bem Ritter Robert Kielding angetraut, sa man of desperate fortune, known by the appellation of handsome Fielding, gelangte aber febr bald ju ber Entbedung, bag bet Luberliche 16 Tage vorber, den 9. Nov., ein junges Madchen, die Maria Babsworth geheurathet habe, in ber Deinung, er beurathe, wie bas gine ihn bedienende Rupplerin ihm beigebracht, bie reiche Madame be Lean. Bochlich verlegt durch folche Entbedung, klagte bie Bergogin von Cleveland ben Bigame ber Felonie an. "Er fam in Arreft, erhielt aber bon ber Ronigin Parbon, und ward ben 23. Mai An. 1707 völlig von ber Berzogin geschieben, welche hierauf ben 20. Oct. An. 1709 in ben 72. Jahre ihres Alters gestorben." Die herzoge von Grafton, bes Ramens Figrop, entstammen ihrer Berbindung mit R. Rarl II; bem Grafen von Castlemain hat sie kein Kind geboren.

Ungludlicher beinahe, als ber erfte herzog von Budingham, endigte ein anderer Anbeter ber Königin Anna, ber herzog heinrich II. von Montmorency. Mit ihm ift seine Linie abgestorben, in ben heutigen Repräsentanten ber drei noch bestehenben Linien wird absterben das berühmte haus, welchem gelten Ronsards Strophen:

Cette race est surtout la plus belle, Race heroique et antique, laquelle, De père en fils guerrier victorieux, A porté son renom jusqu'aux Cieux.

Diefer Umftand bestimmt mich, ber Liebes- und Leibensgeschichte bes Opfers von Richelieus Gifersucht eine gebrangte Ueberficht ber Geschichte bes Saufes vorauszuschiden, fei es aud nur, um einige Brrthumer und Auslaffungen in bes Deifters Meifterwert ju verbeffern. Als ein foldes ertenne ich bes And. bu Chesne Histoire généalogique de la maison de Montmorency et de Laval, Paris, 1624, fol. S. 696 und 419. Ueber bas Ber-Tommen ber Montmorency find verschiedene Sprothesen aufgeftellt worben. Richt nur in Frankreich hat man geglaubt , ihre Abfammung von jenem frantifden Beerführer, ber unmittelbar nad Rlodwig die b. Taufe empfing, berleiten ju tounen, und als ein Argument für biefe Unficht, ihren Schlachtenruf, Dien ayde av premier Chrestien, und bas Beugnig eines Berolds - Desormeaux in seiner Histoire de la maison de Montmorenci. Paris. 1764, 8. 5 Bbe., verwandelt ben heraut, Berold, in einen héros très-versé dans la connoissance des antiquités françoises - Montmorency premier Chrestien que Roy en France, Premier Baron de France, Premier Seigneur de Montmorency que Roy en France, angerufen. Forcatel, in feinem Montmorency Gaulois, bolt noch weiter aus, und will ben Stammvater in bem vornehmften und machtigften ber Gallier in bem Lanbe zwischen Seine und Dife finben, in einem Lisbius, welcher burch ben Beibenbefehrer G. Dionpfius gewonnen, jugleich mit ibm bie Marferkrone empfing. Das zu widerlegen, reichen die Ramen bin, mit welchen der Stammbaum anhebt, famt und fonders beutschen Ursprungs, wie Theobald, Alberich, Burkard.

Wegen ber Namensverwandtschaft wird von mehren Rarls bes Großen connétable Burfard, als ber erfie befannte Abnherr ber Montmorency betrachtet. Eine uralte Trabition berichtet. bag er ben Leichnam bes b. Martyrere Relix von Gerona nach Montmorency übertragen ließ, um damit bie bafige Stiftefirche gu bereichern; gewiß ift, bag er mehrmalen die Flotte im Mittels meer befehligte, 807 an ben Ruften von Corfica 13 faracenische Raubschiffe nahm, und ber Beiben nicht wenig erlegte. Ein anderer Burfard, bes Bergoge Alberich Sohn (fo beigt er in R. Lothars Urfunde vom 22. Nov. 958), ftiftete im gebachten Jahre ju Bray-fur-Seine ein Benebictinerflofter, wohin er bie Leiber bes b. Paternus, Martyrer, und bes b. Pavatius, Beichtiger, fchentte. Die Reliquien bes b. Pavatius befag er burd bie Freigebigfeit Ethelrede, bes Ronige ber Angelfachfen, \*avunculus eius. « Sein Bruber, Theobald, dominus de Centumliis, hatte wenigftens burch feine Rathichtage bie Stiftung beforbert; außer bem Orte Bray werben auch zwei Dublen au Montmorency ale Stiftungegater genannt. Bon Burfarbe fungerm Sohne Theobald entftammen die Berren von Bray und Montlhery, die Grafen von Rochefort-en-Iveline, ber altere, Burfard II. im Bart, gerieth ju Streit mit ber Abtei St. Denys, von wegen Chateau-Baffet, fo er mit bes Sugo Baffet Bittme exheurathet hatte. »Le roi Robert voult que l'église de saint Denys fût absolue de tous les griefs voisins, et mêmement de Bouchard à la barbe, qui lors tenoit un chastel ou fief de l'église en une isle de Seine de par sa femme. Moult grevoit cils Bouchard et l'église et ses hommes. Au roi se complaint l'abbé Vivien, qui l'église gouvernoit au temps de lors. Admonesté fut, qu'il chassât hors de lui telles choses, et qu'il cessât de ses griefs. Et pour ce que cesser ne se voult, la roi par le conseil de ses palatins commanda que le chastel fut abattu. Et pource que le roi savoit bien, que celui Bouchard étoit ému contre l'église, il ordonna pour le bien de la paix.

par la volonté de l'abbé et du convent, et souffrit qu'il fermât une forteresse à trois lieues de S. Denys, que l'on appelle Montmorency, de lez la fontaine S. Valery: par telle condition qu'icelui Bouchard, et tous ceux qui après lui seroient seigneurs de celle forteresse, feroient hommage à l'église du fief qu'il tenoit à cause de sa femme en la devant dite isle. et au chastel de l'église, et ès autres lieux. Et avec ce fut ordonné et adjousté, que tous les fieffés qui demeuroient à Montmorency se mettroient en ôtages en la Cour l'Abbé deux fois en l'an, à Pâques et à la fête S. Denys: ne en nulle manière ils ne requerroient congé d'issir hors de léans, jusques à tant qu'ils eussent répondu raison des choses de l'église. qui auroient été ou soustraites, ou amenuisiées, ou prises par Bouchard ou par ses hommes, et qu'ils auroient faite pleine satisfaction selon droit au Martyr saint Denys de toutes ces choses, à la volonté de l'Abbé et du convent &c.«

Ein füngerer Gobn Burfarde III., Alberich, murbe ber Bater Gottfrieds, ber von wegen ber vielen mit Richilden erheuratheten Guter ben Beinamen ber Reiche empfing. Sein Sobn Theobald paganus veranlagte, ale Befiger ber Refte Gifore, burch feinen Unbestand in der Bahl bes Lebensberren ben langen und blutigen Rrieg zwischen R. Ludwig VI. von Frankreich und Beinrich I pon England. Unter feinen Rachfommen, ben Caftellanen von Bifore, ift besondere auffallend Johann von Gifore burch ein um bas 3. 1200 ju Sanden R. Philipp Augufts ausgestelltes Lebensdenombrement von außerordentlichem Umfang. Der altefte Sohn Burfards III., Theobald, Connétable von Franfreich, farb finderlos 1090, fein Bruder und Erbe, Berbert, Berve, im 3. 1094. Diefer, herr von Montmorency, Marly, Ecouen. war zugleich in England reich begutert. Dort besag er Bury, in Suffolf, wonach er in Urfunden gewöhnlich Herveus Bituricensis beißt, Thorney, Petebaga, Affefeld, Deneford, Bifebam, Suton, Benetlei, Roban, Stanwinton, Stow, Die Burg ju Rorwich, Bereu und Turvert in Lincolnsbire. Bon Berberte Gobnen tommen lediglich Burfard IV. und Gottfried in Betracht. Gottfried ließ fich in England nieder, wo er Thorney, Marisco in

Ely u. f. w. befag, auch mit ber Tochter und Erbin Balters, bes Caftellans von Douay, huntspil und Bridgewaten in Somerfetsbire erheurathete. Sein Sohn Robert, Baron von Montemarisco, Buntipil, Thorney, Stow-Morres, Ely, Bennington, gewann die Gobne Stephan, Jordan, Berbert, Gottfrieb. Diefer. Baron von Rells, Geneschalf von Irland, war in erfter Che mit Eva von Bermingham , Frau auf Offally , in anderer Che mit Bafilia von Clare, bes Strongbow Schwefter und des Rais mund Figgerald Bittme, verheurathet. Berbert, Connétable von Irland 1172, herr auf Forth und Bargy, Lateragh, Dgarthy, Stifter ber Ciftercienserabtei Dunbrody, Portus S. Mariae, in ber irlandifden Grafichaft Berford, um 1175, ftarb ale Mond in ber Dreifaltigfeiteabtei zu Canterbury 1205. Stepban, Confable von Cardigan, fiel in einem Gefecht mit ben Ballifen 1137, aus feiner Che mit Refta, ber wallififden Rurftentochter. ben Gobn Robert binterlaffend.

Robert Fisstephen, »capitaine vigilant, brave et expérimenté, avoit obtenu des habitans des Galles le gouvernement de Cardigan, mais Rice Fitzgriffith, prince du Sud-Wales, ne le trouvant pas disposé à seconder ses vues rebelles, le fit arrêter, et le tint pendant trois ans en prison. Cependant comme il connoissoit ses talents militaires, il lui offrit de lui rendre la liberté, s'il vouloit se liguer avec lui contre Henri II. Fitz-Stephen, quoiqu'allié de près à son chef du côté de sa mère, refusa absolument de prendre part à son entreprise. Cependant il représenta à Fitzgriffith, que la probité lui défendant de prendre les armes contre son souverain, il désiroit n'entrer pour rien dans ce projet; que si le prince irlandois. Dermod, impleroit son secours, il hasarderoit volontiers sa vie et sa fortune dans une terre étrangère, mais que ne pouvant le seconder, il promettoit du moins de ne point s'opposer à ses vues. Ces instances furent appuyées par l'évêque, et par Maurice Fitzgerald, frère maternel de Fitzstephen, seigneur distingué par son courage et par son mérite, qui, conjointement avec quelques autres gentilshommes aventuriers de la province de Galles, consentit à prendre part à l'expédition d'Irlande. Robert ayant obtenu sa liberté, convint de s'engager avec ses partisans au service de Dermod, lequel promit de son côté de donner aux deux chefs principaux, Fitzstephen et Fitzgerald, la souveraineté de la ville de Wexford et du territoire qui en dépend, sitôt qu'il seroit rétabli dans ses états. Tel fut le premier projet de l'invasion qui eut des suites si considérables. Un fugitif odieux, chassé de son pays par la faction et la vengeance, s'attache dans les Galles quelques aventuriers, que leur valeur et le mauvais état de leur fortune conduisent en Irlande pour y chercher un établissement.«

An ber Spige von 30 Rittern, 60 Reifigen und 300 Bogenfcugen ging Robert Figftephen gegen Anfang bes Maimonats 1170 ju Schiffe. 3bn begleitete Berbert von Montmorenco. von bem Grafen von Chepftow, von Strongbow, beauftragt, bie Beichaffenheit bes Landes ju erforichen, bamit biefer auf Grund bes zu erwartenden Berichtes in Betreff ber ibm vorgeschlagenen Expedition fich entscheiden tonne. Die Landung murbe in ber Bucht von Bann bewerfftelligt, obne Berweilen bie Stadt Berford angegriffen und mit Cavitulation eingenommen. Bertragtmäßig erhielten bavon Rigftephen und Riggerald bas unbeschränfte Eigenthum, Sigftephens Dheim, Berbert von Montmorency murbe mit 200 Dorfern zwischen Wexford und Waterford abgefunden. Dermod voulut, en agissant ainsi, récompenser le comte de Chepstow, son neveu, et le convaincre de l'avantage qu'il y avoit à s'attacher au service du prince de Leinster. colonie de Bretons fut la première que ces seigneurs fondèrent dans l'Irlande. Ils se distinguèrent pendant plusieurs années des naturels du pays par leurs moeurs et leur langue, et aujourd'hui même, malgré les révolutions qui sont arrivées, il ne sont point entièrement confondus avec les habitants Robert Kisstephen bat aber feine Berrichaft gu originels.« begrunden, manchen fcmeren Strauß beftanden, eine langwierige Gefangenschaft erbulbet, und mußte, ale er fein Tage. wert vollbracht glaubte, feine mubfame Erwerbung ber mißtrauischen Politik R. Beinrichs II. aufopfern, um bafür, in Gemeinschaft mit Milo von Cogan, eine Anweisung auf bas

Königreich Corf, von dem Fluß von Lismore bis zum Meer, vorbehaltlich doch der Stadt Corf, zu empfangen, und follten sie in Betracht dieser Dotation zu Ariegszeiten 60 Ritter stellen. Das Schwierigste blieb aber die Eroberung des Königreichs, welche vorzunehmen den beiden Lehensträgern die Kräfte durchaus versagt. Sie bequemten sich darum, mit den eingebornen Fürsten von Desmond, mit den Macarthy zu unterhandeln, und ließen sich von ihnen die der Stadt Corf benachbarten Cantreds (à 100 Dörfer) abtreten, wogegen die übrigen 24 Cantreds den Macarthy verblieben.

»Il y avoit déjà cinq ans en 1182, que Cogan et Fitzstephen jouissoient de leurs établissements dans Desmond. Le dernier, quoique vivement touché de la mort de son fils chéri (Amaury), paroissoit se promettre des jours heureux dans sa vieillesse. Le commerce avoit réconcilié en apparence les naturels du pays avec les nouveaux colons; ils vivoient dans la plus parfaite intelligence, et ne se mélioient point de la méchanceté qui étoit cachée sous ces beaux dehors d'amitié. Milo de Cogan, après quelques conférences avec les habitans de Waterford, se rendit à Lismore, où se devoit faire l'entrevue avec Raoul, autre fils de Fitzstephen, qui avoit épousé sa fille. Ils furent coucher dans la maison d'un Irlandois appelé Mactire, avec lequel ils étoient très-liés, et qui les avoit invités à loger chez lui; mais cet hôte perfide, abusant de leur sécurité, les attaqua à l'improviste, assassina Cogan, son gendre et cinq personnes de leur suite, alla rendre compte de cet exploit à ses compatriotes, et les engagea à se révolter contre les étrangers. Macarthy prit à l'instant les armes; et oubliant le serment qu'il avoit fait au roi d'Angleterre, il marcha à Cork, où Fitzstephen fut obligé, malgré le chagrin et la consternation dans laquelle il étoit plongé, de se défendre contre un ennemi supérieur en nombre, et obstiné à le perdre.« Er wurde durch feinen Neffen, Raimund le Gros entfest, »mais il fut insensible à ce service. Le chagrin, la vexation et la fatigue agirent si fort sur son tempérament, que ce malheureux vétéran perdit l'usage de la raison.«

Jordans, bes Brubere von Rigftephen Sobn, Gottfried IL. Baron von Montemarisco, herr ber Infel. Ely, erbte: auch noch leines Dheims, bes Connétable Berbert ausgedehntes Befigihum, baute Die Reften Lateragh, Anodagh, Nenagh, Tibrad, Thorny-Bridge, Caftle-Island, Baltimore, Modriny, Emile, fiftete bie Ciftercienserabtei Rillagh, auch zwei Comtbureien bes Jobanniterordens, Any und Adair, und regierte Irland von 1215 an als Bicefonig, murbe aber von R. Beinrich III. verbaunt, und farb 1245 auf feiner Bater Burg, gu Montmorency. Sein Enfel Bilbelm, auf Lateragh, Rnodagh, Forth und Bargy, Moenagh, Renagh, Emile, Thorny-Bridge, Modriny, huntspil, wurde ber Bater ber einzigen Tochter Johanna, Die an Theobald Butlet Baron von Artlow verheurathet, biefem eine unermegliche Erbs icaft zubrachte, wiewobl fie bie weite Lanbicaft Desmond ber Schwester ibres Baters, ber an Moria Fisgerald verbeuratbeten Eleonore überlaffen muffen. Es ift bas bie Beranlaffung ber langwierigen und blutigen Feindschaft ber großen Saufer Drmond und Desmond geworden.

Burfard IV. erneuerte bie verfahrten Streitigfeiten mit bet Abtei S. Denve, die leglich ju offener Fehde ansschlugen. Dan fcabigte fich von beiden Seiten, bis dabin bie Banter por des Ronigs Bericht gelaben wurden 1101. Gewahrend, bag ein ibm nachtheiliger Spruch ju erwarten, ritt Burfard beim, ein Trog, welchen zu beftrafen, ber Kronpring, nachmalen Lubwig VL übernahm. Die Kefte Montmorency wurde belagert, ber Sturm geboten. »Aucuns seigneurs de l'armée royale, qui favorisoient l'obstination des assiégés, reculèrent, et par une frayeur dissimulée émurent leurs compagnons à prendre la fuite. D'où vint que plusieurs d'entre eux y furent tués par ceux de Bon ber andern Seite verzweifelte Burfard, auf die Dauer ber Macht bes Ronigreichs widerfteben ju tonnen, und es erfolgte eine Berftanbigung. Burfarde Cobn, Matthaus L, empfing 1138 die Burbe eines Connétable; er war in erfter Che mit Aline, natürliche Tochter R. heinrichs L von England, in anderer Che mit der Bittme R. Ludwigs VL von Franfreid, Alix von Savoyen verheurathet. Bu fothaner Berbindung batten

bie Großen bes Reichs gerathen , bamit ber minberjabrige Ronig auf bie Unterftugung ber Montmorency rechnen fonne. Der erften Che geboren an Burfard V. und Matthaus, Berr von Marly und Berneuil. Matthaus, bes R. Philipp August Begleiter in feinem Rreugzuge , beftritt in bem Gefechte bei Arques 1194 ben englischen Achilles. »Jean de Leicester, trèsrenommé dans le monde par de beaux exploits, rassemblant toutes ses forces, frappa Matthieu de Marle et lui transperça les deux cuisses de sa lance; et Matthieu, le frappant à son tour dans la poitrine, de la pointe ferrée de son épieu (quoique le sang coulât en abondance de ses deux cuisses) le força à marquer sur la terre l'empreinte de son corps énorme, et à subir la captivité, en se confessant vaincu.« Dagegen wurde Matthaus in bem Treffen bei Gifors 1198 ber Gefangene Richards, bes Ronigs von England, nachdem Diefer ihn eigenhändig vom Gaul geworfen. Nach Berlauf von zwei Jahren ber Gefangenicaft entlaffen, gedachte Matthaus 1202 bem Turnier, fo awifchen Bray-fur-Somme und Corbie fattfinden follte, beizuwohnen. Fulco von Reuilly fprach gu ber Berfammlung, und viele, barunter Matthaus, Billebarbouin, Simon von Montfort nahmen bas Rreug, und bilbeten gleichsam die Cabres des Beeres, welches mit der Ginnahme von Conftantinopel 1204 bas abenteuerlichfte Unternehmen bes gefamten Mittelaltere fronte. Gines Sieges, ber großentheils fein Bert, follte Matthaus nicht lange fich erfreuen : bie Befcwerben und Mubfeligfeiten bes Buges nach bem Bosporus wurden ibm todisid. »Lors avint une moult mésaventure dans l'ost que Mahius de Montmorenci qui ere un des meillors chevaliers del royaume de France et des plus prisiés et des plus amés fut mort, et ce fut grand deuil et grand dommages, un des greignors qui avint en l'ost d'un sol homme, « flagt Villehar» bouin. Matthaus murbe ber Stammvater aller folgenden Berren von Marly, bie außer ber nachmaligen Konigeburg Marly und Berneuil, Montreuil-Bonin, Mondeville, Dicauville, Lap, Geffac, S. Martin und Balmondois besagen, und bis ju ihrem Ausgang, 26. März 1356, bas Stammwappen ber Montmorency, bas rothe

Areuz im goldenen Felde, in jeder Ede bes Areuzes ein blauet Alerion (Aiglette), unverandert beibehielten.

Matthäus II., »Dei gratia dictus dominus.« wird als einer ber Belben ber Belagerung, ber Doppelichlacht von Chateau-Baillard ausgezeichnet. Es fdreibt Bilbelm le Breton, Befang 7 der Philippide: »Sur le pont sont des guerriers décorés de l'ordre de la chevalerie, et parmi eux se trouvent le chevalier des Barres, Simon, Gui, les frères Malvoisin, le seigneur de Morens (Montmorency) et d'autres, dont la valeur rendit les noms recommandables à perpétuité, qui ne redoutoient en combattant ni la mort, ni la prise de leur corps, et desquels la seule vertu avoit tellement dédié les coeurs à sa demeure, qu'ils n'en détournoient jamais leurs pensées.« Die Eroberung ber Normandie war ber Breis ber mubfeligen Rampfe por Chateau-Gaillard, 1204, und gemann Matthaus einige Mufe, fich mit feinen bauslichen Ungelegenheiten gu beschäftigen. Die Urfunde vom Dec. 1205, worin er feinen eigenen Leuten von Montmorence und Grolee, gegen einen mäßigen Bins alle Leiftungen, Krobnben, Bulten erläft, gibt fur ibn ehrendes Beugnif. Gin Ehrentag anderer Urt marb für Matthaus die Schlacht von Bouvines 1214. »Qui lors eût vu ces vaillants chevaliers entremêler l'un à l'autre, et les Flamands aller à la fuite, bien lui eût pu remembrer de gentile baronnie. Matthieu de Montmorency tenoit un faussart en sa main, et en derompoit les presses, et étoit sur un grand destrier, et qui lors le vist, bien l'eût pu remembrer gentil vassal.« Er allein soll in biefer Schlacht 12 faiserliche Kabnen erobert baben, ale wovon ein Denfmal die 16 Abler in feinem und aller feiner Rachfommen Bappen, nachdem beren bisber, bis jum 3, 1215, nur vier gewefen. Rach weniger Monate Berlauf folgte Ratthaus bem Prinzen Ludwig in ben Bug gegen bie Albigenfer, und im 3. 1218 murde er mit dem Amte eines Connétable befleibet. Es war baffelbe bieber unter den Sofamtern bem Range nach bas britte gewesen, in ben Banben bes neuen Inhabers murbe es bas vornehmfte bes Reichs, ber Connétable erfter Minifter und Großfelbberr zugleich. Siernach find großentbeile auf feine Rechnung

su bringen die Erfolge des 1223 zu Ausbruch gefommenen Kriegs mit den Engländern, absonderlich die Einnahme der hartnädigi vertheidigten Stadt Rochelle. »Cette grande conquête sutexecutée par la sage et brave conduite de Matthieu. Et peut dien être que pour marque d'une si heureuse réduction, la ville prit l'effigie d'icelui en son scel: étant une tradition ancienne que le chevalier représenté au cachet, dont ceux de la Rochelle scellent encore maintenant leurs lettres, et autres aetes publics, est l'image d'un seigneur de Montmorency.«

Ludwigs VIII. Begleiter in dem Juge gegen die Albigenser hat Matthäus die Belagerung von Avignon geleitet, deren glücklicher Ausgang (1226) die Unterwerfung von beinaheganz Languedoc bedingte. Der König führte das entbehrlich gewordene Geer nach dem Norden zurück, erkrankte jedoch über dem Marsch und starb auf Montpensier, 8. Nov. 1226. Seine letten Gedanken galten dem Erstgebornen.

Puis appela ses compagnons Et son clergier et ses barons Si lors fit esranment jurer De s'ainé fils assurer, Et de couronner à quinzaine Pour ôter d'ennui et de peine Et la contrée et le pays. Et Mahiu de Montmorency Priat-il, que par sa merci Presist en garde son enfant, Et il l'octroya en pleurant.

Getreulich hat Matthaus das Versprechen erfüllt, und vers
dankte ihm vorzüglich, dann seiner Mutter, der großen Blanca
von Castilien, Ludwig IX., der heilige, in den Stürmen seiner Minderjährigseit, die Erhaltung der Krone. Eben hatte der Connétable den lesten der rebellischen Basallen, den Grafen von Bretagne, außer Stand gesett, ferner den Frieden des Reichs
zu stören, und er starb, 24. Nov. 1230.

> Et Mahius de Montmorencin Fut trais à cel tempore a fin. Cil fut preux et de bon conseil, Qu'il n'eut en France son pareil.

Beinahe 53 Jahre alt, Bater von drei Sohnen und Wittwer von Gertrude von Neele, ging er 1221 die zweite Che ein mit

Emma von Laval, bes Grafen Robert von Alençon Wittme, und bat biefe ibm noch ben vierten Sobn Buibo, bann zwei Tochter geschenft. Ihres großen Saufes Erbin, wenbete Emma baffelbe bem Sobne ju, welcher ben Ramen von Laval annehmend, bas vaterliche Wappen beibehielt, nur bag er, von feinen altern Brubern . fich ju untericeiden, auf bas Rreug funf filberne Dufcheln als brisure feste. Guido VII. von gapal, wie er feitdem beift, erhielt baneben, aus bes Batere Erbichaft, Acquigny in ber Rormanbie, Espineuil-fur-Seine, erwarb auch, burch feine Beurath mit Philippine von Bitré, Bitré, Châtillon-en-Bendelais, Marcillé, Aubigne und andere Guter in Bretagne. Rarle von Anfou Lebensmann, folgte er bemfelben gur Eroberung bes Ronigreichs beiber Er ftarb 1266 ober 1267. Sein Sobn, Buido VIII. von Laval erheurathete mit Isabella von Beaumont bie Berrfcaft Vacv-fur-Marne, Billemonble, und vornehmlich bie Graffcaft Caferta in ber Umgebung von Reapel, in ber zweiten Che aber mit Johanna von Brienne-Beaumont, ber Enkelin Johanns von Brienne, Die Berrichaft Loue. Der altefte Cobn zweiter Che, Andreas von Laval, Berr von Chatillon en = Benbelais, Courbeveille, Montfeur, Mellay, Dlivet, Aubigne, Loue, Bopere, binterließ die Gobne Johann und Guibo. hielt in bem Rriege um Bretagne fandhaft ju Rarl von Blois, gerieth aber in ber Enticheibungeichlacht bei Auray, in Gefangenschaft und mußte ein Lofegelb von 40,000 Soilben entrichten, eine Ausgabe, bie ibn boch nicht von bedeutenden Erwerbungen abhielt. In feiner Che mit Ifabella von Tinteniac, ber Erbin ber Berrichaften Tinteniac, Becherel und Romillé, gewann er die einzige Tochter Johanna, bes Connétable Bertrand Duguesclin andere Frau. Soffentlich wird man als ein Beichen meiner Discretion aufnehmen, bag von Duguesclin gu fprechen, ich mich enthalte, mahrlich ein fcweres Opfer, nachdem ich fo vieles von Duguesclins großem Gegner, von Johann Chandos beigebracht. Wittme ben 13. Jul. 1380, und ale Leibgedinge die Graffcaft Longueville besigend, nahm Frau Johanna ben andern Mann, ihren Better, Guido XII. von Laval. ftarb ben 27. Dct. 1433. 3bres Baters Bruder, Guibo von

Laval auf Loue und Benaps, erheurathete Bree und murbe ber Bater Theobalds, in beffen Sohnen Guido II., Theobald und Johann, biefer 3meig in brei Linien fich vertheilte. Johanns Rachfommenfchaft, Die Linie in Bree, ift ohne Bedeutung. Theo. bald, auf S. Aubin-des-Coudrais, erheurathete mit Unna von Raimbier bas unweit Sable belegene Boisdauphin und Aulnay, aufammen 1000 - 1200 Livres ertragend. Seines Urenfels Renat II. Sohn Urban biente querft unter Bellegarbe bei ber Belagerung von Livron, 1575, an der Spige ber ihm verliebenen Compagnie Gendarmen, und focht bei Montargis und Auneau gegen die beutschen Reiter. Er verdiente fich damit die Achtung und Auneigung bes Bergogs von Buife, ber nach Paris gerufen burch Die Baupter ber Ligiften, mehre feiner Bertrauten, barunter Urban, porausicidite, bas Terrain ju untersuchen, 1588. Das Gintreffen bes enticoloffenen Mannes beunruhigte ben Sof, es wurden des Emiffare Glaubiger, und hatte er beren viele, bearbeitet und veranlaßt, fich feiner Perfon ju verfichern. Schon befand er fic auf dem Bege nach dem Gefängniffe, ale la Chapelle-Marteau, Burgichaft leiftend, die Bafder nothigte, ihre Beute freizugeben. Rach ben Mordscenen in Blois erhielt Urban Sausarreft, beffen er feboch gegen bas Berfprechen, insfünftige aller Umtriebe fich au enthalten, erledigt murde. »Mais soit qu'il prétendit avoir été violenté, soit par zèle pour la religion, qui étoit alors le prétexte de tous les rebelles, il étoit passé aussi-tôt après dans le parti de la Ligue.« Er ftellte fich an die Spipe der Reggergunft, welche am 12. Marg 1589 Mans bem Ronig entrig, vertheidigte auch die Stadt gegen Beinrich IV., bis er genothigt, bie Capitulation vom 2. Dec. 1589 einzugehen. In der Schlacht bei Jory, 1590, gerieth er in Gefangenschaft. 3m Febr. 1592 fand er bei dem Beere, fo Alexander Farnese jum Entfag von Rouen führte, am 24. Mai n. J. errang er bei Chateau-Gontier einen febr bedeutenden Bortheil über den Pringen von Conty, und bald barauf brachte er ben englischen Sulfstruppen bes Ronigs bei Ambrieres eine fcwere Rieberlage bei, ein Erfolg, welchem er feine Ernennung jum Marfchall ber Ligue verdanfte, 1593, augleich mit Rosne, la Chatre und SainteVol: »Monsieur, vous avez fait des bâtards qui seront legitimés à ves dopons. fagte bei diefer Gelegenbeit Chanvallon bem Bergog von Mayenne. In der That bat Boisbauphin, unter biefer Benennung tommt Urban gemeiniglich vor, bie allgemeine Dacification nicht abgewartet, foubern bereits im Sept. 1595 feinen Frieden mit bem Ronig gemacht. Es wurde ibm die Summe von 678,800 Livres bewilligt, außerbem erhielt er ben b. Geifiorden, und im Oct, 1597 ju Das wurde er jum Maricall von Franfreich creirt. Er verrichtete auch eine Gesandtichaft an ben faiferlichen Sof ju Bien, wurde Gouverneur und Lieutenant général von Anjou. 3m 3. 1615 befehligte er als bes Ronias General-Lieutenant Die ben Malcontenten entgegengefiellte Armee, und besiegte er am 21. Det. n. 3. bas von bem Bergog von Luxemburg befehligte Corps. Gable hatte er 1593 von bem Bergog von Mayenne um 90,000 Livres erfauft, und wurde Die bedeutende Berrichaft um feinetwillen zu einem Marquifat. fo wie Brefteau gur Graffchaft erhoben. Der Marfchall ftarb an Sablé. 27. Mara 1629.

Sein Sohn, Philipp Emanuel, + 4. Juni 1640, ift nur befannt burch feine Beurath mit Magdalena von Souvré. »Elle avoit été très-galante. M. de Montmorency (Seinrich II.), dont par vanité elle voulut être servie, la méprisoit et la faisoit enrager; elle dissimuloit tout cela par ambition. Elle étoit fort jeune quand il la vint voir la première fois; c'étoit dans une salle basse, dont une des fenêtres étoit ouverte. Au lieu d'entrer par la porte, il entra en voltigeant par la fenêtre; cette disposition et un certain air agréable qu'il avoit la charmèrent d'abord. et elle se sentit prise. Il y eut plusieurs absences durant le cours de cette galanterie. Une fois qu'il revenoit de Languedoc, elle étoit à Sablé, et elle envoya un gentilhomme au-devant de lui à une demi-journée, pour lui témoigner l'impatience qu'elle avoit de le revoir: il lui avoit promis de passer chez elle, quoique ce fût un grand détour. Ce gentilhomme le trouva et vint rapporter à la marguise qu'il brâloit de la revoir. » Mais encore, lui dit-elle, que faisoit-il? Madame, le lieu où il a dîné n'a pas de trop bons cabarets; il

a été contraint d'envoyer à des chasseurs du voisinage chercher deux perdrix; il les a fait accommoder en sa présence, les a vues rôtir, et les a mangées de grand appétit.« Cela ne parut pas à la marquise une grande marque d'impatience; elle en fut piquée; et quand il arriva, elle ne le voulut pas voir. Il ne se tourmenta pas trop de l'apaiser, et la laissa là.

»Elle devint fort jalouse de M. de Montmorency, et elle lui reprocha fort d'avoir dansé à un bal, au Louvre, plusieurs fois avec les plus belles de la cour. » Hé! que vouliez-vous que je fisse? -- Que vous ne dansassiez qu'avec les laides.««. Mais ce fut bien pis lorsqu'il se mit à faire le galant de la reine. Elle ne le lui put pardonner, et elle a avoué qu'elle n'avoit point été fâchée de sa mort. Sa dernière galanterie fut avec Armentières, petit-fils de la vicomtesse d'Auchy. garçon qui avoit l'esprit vif, et qui disoit plaisamment les choses. Il alloit presque tous les soirs déguisé en femme chez elle. Elle en eut une fille qui est à Port-Royal; mais cette fille vint durant la vie du mari, après la mort duquel elle la montra, sans en avoir rien dit auparavant. Voici la raison au'elle en rendoit: »»Je ne voulois pas, disoit-elle, après le grand mépris que je témoignois avoir pour mon mari, qu'on me pat dire que je couchois encore avec lui.«« Ce mari étoit un fort pauvre homme. La pauvre enfant, lasse d'être dans un grenier, s'est mise en religion. Armentières fut tué en duel par Lavardin; mais on disoit qu'il l'avoit tué à terre.

Depuis cette perte la marquise ne fit plus l'amour; elle trouva qu'il étoit temps de faire la dévote; mais quelle dévote, bon Dieu! Il n'y a point eu d'intrigue à la cour dont elle ne se soit mêlée, et elle n'avoit garde de manquer à être janséniste, quand ce ne seroit que cette secte a grand besoin de cabale pour se maintenir, et c'est à quoi la marquise se délecte sur toutes choses depuis qu'elle est au monde. Cela se voit par le Journal du cardinal de Richelieu: elle a toujours été de quelque affaire, et l'amour ne l'occupoit point tellement, que les négociations ne consumassent une partie de son temps. Ajoutez que depuis qu'elle est dévote, c'est la

plus grande friande qui soit au monde; elle prétend qu'il n'v a personne qui ait le goût si fin qu'elle, et ne fait nul cas des gens qui ne goûtent point les bonnes choses. Elle invente toujours quelque nouvelle friponnerie (friandise). Je vous laisse à penser si une personne comme je vous la viens de représenter peut avoir bien gouverné sa maison, Tout est tombé en une telle décadence, que ses enfants n'ont rien eu; il n'y a que l'abbé à son aise, parce qu'on a trouvé moyen de lui faire avoir le doyenné de Tours, l'évêché de Léon et enfin celui de la Rochelle. Die Mutter ftarb ben 16. Januar 1678. Bourgon war ibr 1649 von wegen ibrer Beurathsgelber augesprochen worden. Sable murbe 1648 laut richterlicher Erfenntnig verfauft, bes Batere und Grofvatere Schulden ju bezahlen, Brefteau, Fontenailles, Aulnap und Montaubie hatte biefer, ber Marfchall felbft noch verdugert. Dem alteften feiner Enfel , Urban IL, Marquis von Boisbauphin und Gable, blieb nur wenig. Bon beffen Enfeln wurde ber altere, Rarl von Laval, Sauptmann bei Dicardie, in der Belagerung von Woerden, Oct. 1672 getobtet, fiel der jungere, Jacob vor Candia, die Turfen bestreitend, beibe maren unverheurathet.

Guido IL, Theobalde altefter Cohn, auf Loue, Benave, Montfabert, bes Ronigs Renat Oberfagermeifter burch Anjou, Lothringen und Bar, Geneschalf von Anjou, erheurathete la Raigne mit Charlotte von Sainte-Maure. Gein vierter Sohn, Renat, wurde mit la Faigne abgefunden, und Stammvater einer Linie, welcher entsproffen Guibo Claubius Roland, Graf von Montmorency-Laval, Berr von Balon, Marichall von Kranfreich und des Königs Stanislaus Oberfammerherr. "Bon feinen Rriegsthaten ift nichts befannt. Den 1. Febr. 1719 ward er Marechal de camp, und ben 14. Aug. 1734 General-Lieutenant, in welcher Dualität er in diefem und folgenben Jahre ben Feldzugen in Deutschland beigewohnt. Den 17. Sept. 1747 erhielt er ben Marschallsftab; er ftarb zu Luneville 1751." Bon feinen Zöchtern beurathete die altere, Louise Benriette den Grafen Blodard Maximilian Augustin von helmftatt, war bie jungere, henriette Charlotte, geb. 1723, Abtiffin ju Montmartre. \*On nous avoit amené M<sup>mo</sup> de Montmartre, et quoiqu'on eût pu la soupçonner de n'être pas assez défavorable au jansénisme, c'était néanmoins une fille du premier mérite et de la plus haute vertu. Quand on la fit comparaître au tribunal révolutionnaire avant de l'envoyer à l'échafaud, elle était assistée de sa porte-croix. appelée M<sup>me</sup> de Surbeck. Citoyens, disoit cette religieuse à tous les tigres de cette caverne, comment voudriez-vous que Madame Notre Mère put répondre à ce que vous lui dites; elle est restée sept mois dans un cachot à Saint-Lazare, elle en est devenue sourde. »» Ecrivez, citoyen greffier, dit le représentant Barrère, chef des jurés et surnommé l'Anacréon de la guillotine, écrivez que la ci-devant abbesse de Montmartre a conspiré sourdement. « M<sup>me</sup> de Surbeck accompagna son abbesse et suivit la charrette à pied jusque sur la place de Louis XV., elle se mit à genoux au bas de l'échafaud pour lui demander sa bénédiction, que Mme de Montmartre lui donna tout aussi paisiblement et solennellement que si la chose avait encore eu lieu dans le sanctuaire de son abbaye royale. »» Va-t'en donc te cacher, béguine, lui dit le bourreau, va-t'en donc! Si ce n'était pas moi qui suis de Montmartre et qui suis de service aujourd'hui sur la place de la Révolution, tu n'irais pas coucher chez toi!«« Son chez-elle était notre prison, la malheureuse! et c'est là qu'elle revint trouver son lit et son bréviaire après l'exécution de sa supérieure.« Die gange Linie ift abgeftorben, Mary 1828, in ber Perfon bes General-Lieutenants Ludwig Abelaibe Anna Joseph von Laval-Tartigny.

Menats II. von Laval in la Faigne anderer Sohn hugo, auf Tartigny, Aveluis und Frenay-le-Samson, geb. 1524, hintersließ eine zahlreiche Nachtommenschaft Der älteste Sohn, Gabriel, sette die Linie fort. Der britte Sohn, hugo, begründete die Nebenlinie in Montigny, beren eigentliche Zier sein vierter Sohn, Franz von Laval, ber Abbe von Montigny. Domherr und Erzsbiaron zu Evreux wurde Franz 1659 als Bischof von Petra geweihet, und 1673 zum Bischof bes neu errichteten Bisthums Onebec bestellt. Er gab seinen Diöcesanen das Beispiel der höchsten Tugend und Frömmigseit, resignirte sedoch 1688, ohne

barum von seiner Kirche sich lodzusagen. Bon der Theilnahme bei den Officien des Charfreitags 1708 ließ er sich durch die grimmige Kälte im geringsten nicht abhalten, und er gewahrte nicht, daß der eine seiner Füße erfroren. Dem Uebel suchte man durch Einschnitte abzuhelsen, es trat ein Fieber hinzu und der exemplarische Prälat starb im Geruche der Heiligkeit den 6. Mai 1708, schmerzlich von Allen beflagt. Freudig grünt sein Andenken bis auf diesen Tag in dem weiten Canada. Sein Grabmonument, in Mitten der Domkirche von Duebec errichtet, tragt neben der Inschrift das Wappen von Montmorency-Laval. Das dasige Seminarium, des frommen Bischofs Stiftung, besitzt, laut seines letzten Willens die für ihn errichtete Grafschaft Montmorency in Canada, ein ausgedehntes Gebiet.

Guibos II. von Laval-Loue britter Sohn, Peter wurde ber Stammbalter, legte auch auf Ableben ber Grafin Anna von Laval 1464, ale nunmehriger Aeltefter bes gangen Saufes Montmorency-Laval, bas volle Wappen fic bei, nachdem er bis babin, aum Abzeichen ber jungern Linie, im erften Quartier einen goldenen lowen im blauen mit goldenen Lilien befaeten Felbe geführt batte. Beter ftarb ben 18. Det. 1528. Dit Philippine pon Beaumont bat er Breffuire erheurathet. Sein ameiter Sobn, Buido, begrundete bie Linie in Legay, von der bernach, ber altefte, Aegibins I, auf Loue, Benais, Breffuire, erwarb burch feine heurath mit Frangisca von Maille bie Baronien Maille, Rochecorbon, la Sape, la Motte=Ste.=Berape, Pontcateau, die Bicomté Broffe, gleichwie beffen Sohn, Aegibius IL bem großen Befigthum noch bedeutenden Bufas verichaffte, indem er fich Louise von Sainte-Maure freite. Ale beren Erbe gelangte fein Sohn Johann jum Befit bes Marquifate Reste, bem Rang und bem Ginfommen nach bas erfte in Franfreich, ber Grafichaft Joigny und vieler andern Guter. Des unfäglichen Reichthums genoß Johanns Sohn, Guido von Laval, Marquis von Resle, Graf von Joigny und Maille, Bicomte von Broffe, nicht lange; et farb an ber Bunbe, fo er in ber Schlacht bei Jory empfing, 1590, kinderlos in feiner Che mit Anna Suraut. Das Gut nicht, woll aber das volle Wappen von Laval ging an die Linie in Lezav über.

Deren Ahnherr, Guibo, auf Legay, Brehabert, la Macheferriere, murbe ber Grofvater Peters IL, ber mit Ifabella von Rochechouart bare 120,000 Livres erbeurgtbete, auch ber erfte bas volle Bappen führte, + 25. Dai 1623. Sein Sohn, Guide Urban , Marquis von Laval-Legay , burch Diplom von 1643, wurde ber Bater Betere III., ber in ber Ebe mit Maria Terefe Frangisca von Salignac ben Gobn Gnibo Andreas gemann. Diefer, Marquis von Legan, und in bem Rechte feiner Mutter, son Magnac, Graf von la Bigeotière und von Kontaine-Cha-Lendray, herr von la Pleffe, erfter Baron ber Proving la Marche, geft. 7. Marg 1745, murbe in ber Che mit Marianne pon Turmenie ein Bater von vier Rindern. Die fungere Tochter, Marianne heurathete ben Bergog Spacinth Frang von Loog-Corswarem, ber füngere Sohn, Ludwig Joseph, geb. 11. Deci 1724, ermählte fich ben geiftlichen Stand, murbe bes am 14. Mai 1756 verftorbenen Bifchofe von Orieans, Ricolaus Joseph be Paris Rachfolger, erhielt im Dct. 1757 bas Bisthum Condom, und im Aug. 1760 jenes von Des. Man berechnete bamals ben Ertrag diefer Pfrunde ju wenigstens 120,000 Livres, andere 16,000 bezog der Kürstbischof als Abbé-commendataire der ibm verliebenen Abtei St. Arnould ju Des. Er murbe auch bes Carbinals von Roban Nachfolger in ber Burbe eines Grandaumonier, erhielt am 30. März 1789 ben Carbinalehut, mußte ieboch im 3. 1791 emigriren. Sein Empfang in Coblenz ift Abth. L Bb. 1. G. 13 befprochen. Er farb ju Altona 1808. Sein alterer Bruber, Buibo Unbreas Beter biente mit Auszeidnung in bem öfterreichischen Erbfolge- und in bem fiebenläbrigen Rrieg, julest als General-Lieutenant, und brachte bie bergogliche Burbe auf fein Saus 1758. Diefes altefter Cobn. Buibo Andreas Maria Joseph, Graf von Laval, geb. 27. Sept. 1744, "war Aide-de-camp bei feinem Bater, und farb bei ber Armee in Weftphalen an ben Poden, 13. Rov. 1761. Er hatte fic ben 14. April 1760 mit ber Tochter bes Generals Bieurs Maifons vermählt, die aber ben 2. Jun. barauf für Rummer über feiner Abreife jur Armee im 14ten Jahre ihres Alters geftorben ift." Der britte Sobn , Matthaus Paul Ludwig,

Marquis von Montmorency, wurde ber Bater bes Bicomte Ratthaus Johann Felicitas, ber geboren 10. Jul. 1760. Officier bei Auvergne, mar er einer ber eblen Junglinge, welche fur bie Befreiung von America ftritten. Amtmann ju Montfort-l'Amaur, wurde er von ben Bablern biefes Amtes in bie Berfammlung ber Beneralftaaten geschickt, und hat er bort, ein Schuler von Siepes, in revolutionairer Berrudibeit ben Lebrer noch überboten. Er mar ber Ordnung nach ber fünfte, ben im Ballbaufe beliebten Gib auszuschwören; er war auch einer ber 47 Ebels leute, welche fich ber Rammer bes britten Stanbes anschloffen. Ale in ber Sigung vom 4. Aug. 1789 die Nationalversammlung beidloff, daß der Conftitution bie Erffarung ber Rechte bes Menfchen und bes Burgere vorberzugeben babe, außerte Montmorency: »En produisant cette déclaration, donnons un grand exemple à l'univers; présentons-lui un modèle digne d'être admire, ein Ausspruch, welchem felbft Gregoires Antrag, bag Die Erflarung ber Pflichten fener ber Rechte beigufügen, weichen mußte. In ber nächtlichen Sigung beffelben Tage veranlagte Montmorency eine allgemeine Trunkenheit burch den Borfdlag, neben ber Abichaffung ber lebensberrlichen Rechte und ber Battis monialgerichtsbarkeit auch alle Privilegien, Freiheiten und 3mmunitaten ber Provingen, Stanbe, Stabte, Gemeinben und Andividuen . aufzubeben.

In der Sigung vom 10. Sept. unterfüßte er das Decret, laut dessen der gesetzgebende Körper nur eine einzige Kammer ausmachen sollte. »Si l'on adopte, « dies seine Worte, »le projet d'un Sénat, il établira l'aristocratie et conduira à l'asservissement du peuple, surtout si les sénateurs sont inamovibles, ou qu'il soient au choix du roi, comme on l'a proposé. « Am 19. Jun. 1790 versangt er, »que toutes les armes et armoiries soient abolies, que tous les Français portent désormais les mêmes enseignes, celles de la liberté. Dem solgerecht hatte der Rönig sortan Capet zu heißen, war auch der Namen Montworency ungesetssich geworden. Das scheint doch selbst der Vicomte schwerzlich empfunden zu haben. Einstens wurde er im Casse Balois von Rivarol als Monsieur Mathieu Bouchard begrüßt.

»Vous avez beau faire, belehrte er ben Spotter, vet insister sur l'égalité, vous n'empêcherez pas que je ne vaille infiniment mieux, par ma naissance, qu'un bourgeois de la rue Saint-Denis: que mon nom, connu du monde entier, ne soit distingué entre tous les autres; que les roturiers ne lui portent considération et respect, et que ma naissance ne soit un titre positif, car enfin je descends d'Anne de Montmorency, qui fut connétable; je descends d'Anne de Montmorency, qui fut maréchal de France; je descends d'Anne de Montmorency, qui épousa la veuve de Louis-le-Gros; je descends . . . « -- »Eh, mon cher Mathieu, « fiel Rivarol ein, »pourquoi êtes-vous donc tant descendu.« Der Bigling hat auch in bem Petit almanach des grands hommes de la révolution des Bicomte gedacht. »Le plus jeune talent de l'Assemblée, il bégaie encore son patriotisme, mais il le sait déjà comprendre, et la république voit en lui tout ce qu'elle veut y voir. Il fallait qu'un Montmorency parût populaire, pour que la révolution fût complète, et un enfant seul pouvait donner ce grand exemple. Le petit Montmorency s'est donc dévoué à l'estime du moment, et il a combattu l'aristocratie sous la férule de l'abbé Sieyès.«

Als d'Eprémenil bie Berfammlung aufforderte, ihr Werk ju vernichten, bie Gegenrevolution ju becretiren, wollte Montmorency ihn verrudt erflaren laffen, bagegen befand er fich am 12. Jul. 1791 in ber Deputation, welche die Uebertragung von Boltaires Reften beauffichtigte, und am 27. Aug. unterftutte er bie Motion, welche fur J. J. Rouffeau bie Ehren bes Pantheons forberte. Rach beenbigter Seffion ließ er fich fur einige Monate jum Aide-be-Camp bes Marichalle Ludner beftellen, bann fab er fich genothigt auszuwandern, damit er dem Schickfal feines Bruders, des Abbe de Laval entgebe. Diefer wurde guillotinirt. Der Bicomte wendete fich nach Coppet, wo Frau von Stael ibn aufnahm; bort wurde bas Freundschaftebundnig geschloffen, welches allem Bechfel ber Situation und ber politischen Befinnung überlebte. 3m 3. 1795 ging Matthieu wieder nach Paris: vollftandig jurudgefommen von den Aberrationen ber frubern Beit, beschäftigte er fich nur mehr mit Andachtenbungen und Werken ber Bohlthätigkeit. In seiner religiosen und politischen Bekehrung mußten ihm bes Baters Chescheibung und zweite Heurath, bessen Beziehungen zu ber kaiserlichen Polizei und die von ihm mit der Hauptmannschaft des Schlosses Balençap übersnommene hut R. Ferdinands VII. von Spanien ein Grewel sein. Ganzer vier Jahre hatte er den Bater nicht gesehen, da ftarb dieser, und der Sohn versehlte nicht, die Leiche einzusegnen, brachte auch vier Stunden im Gebet, kniend, vor dem Sarge zu.

Seine Berbindungen mit Frau von Stael bereiteten ihm gleiches Schidsal mit ihr; exilirt 1811, durfte er jedoch nach einiger Beit wieberkommen, um unter Polizeiaufficht in Paris su leben. Des Grafen von Arwis Erfcheinung in Rancy bestimmte ibn, die gangliche Umftimmung feiner politifden Gefinnung an Tag ju legen; er eilte, bem Pringen feine Guldigung, feine Dienfte ju bieten , und wurde bafur ju beffen Aide-de-camp, aum Maréchal-de-camp, und 1815 aum Chevalier d'honneur bet Bergogin von Angouleme ernannt. Die Margereigniffe beffelben Sabre vertrieben ibn nach Gent, Die zweite Reftauration verlieh ibm bie Bairemurbe. Wegen bie beantragte Beraugerung bet Domanialwaldungen fprach ber Bicomte am 21. Marg 1817, obne dabei ber Irribumer feiner Jugend ju verschonen. »Il y a vingt-sept ans, qu'entraîné par les systèmes qui avaient séduit ma jeunesse, j'ai pris part a ce que j'ai reconnu depuis être une grande injustice; j'ai voté pour une aliénation semblable, disons mieux, pour d'immenses spoliations, qui devaient être si profitables et qui ont si peu profité.« In dem gleichen Sinne bat er bei mehren Belegenheiten, auch ale Minifter, bie Sunden einer frühern Zeit beklagt; leider find fie damit in ibren Kolgen nicht ausgemerzt. Um 24. Dec. 1821 mit bem Dinis fterium der auswärtigen Angelegenheiten befleibet, besuchte ber Bicomte ben Congreg von Berona, wo er, im Ginverftanbnig mit Chateaubriand, die Intervention ju Gunften Ferdinands VIL burchfeste, ein Erfolg, wofür ber Bergogstitel ihm lohnte (30. Nov. In bem Minifterium wurde Chateaubriand fein Radfolger. Staatsminifter und Mitglied bes geheimen Raths fand feboch ber Bergog eine fernere Entichabigung in feiner Ernennung

zum Gouverneur des herzogs von Borbeaux. Die Alabemie nahm in ihren Schoos ihn auf, wenig bekümmert, nach aller Collegien Urt, um den Regen von Spöttereien, der bafür sie araf; davon hier eine Probe:

Je chante ce héros qui, par droît de naissance, S'assit dans un fauteuil à l'Institut de France, Où l'équitable Auger lui livra de sa main Le brevet de savant sur un vieux parchemin.

Der Bergog, einer ber Mitarbeiter an bem Memorial Catholique, batte am 24. Marg 1826 in feiner Pfarrfirche gu Saint-Thomas-d'Aquin fich eingefunden, ben Andachten bes Charfreitage beiguwohnen, und betend, nicht unvorbereitet, murde er vom Tode betroffen. Augenblidlich war bas Gebachtniß all feiner Schwachheiten und Irrthumer erloschen, Die Organe ber Preffe jeglicher Farbe vereinigten fich in ber Anerkennung ber Tugenben bes Berewigten, feiner Offenbergigfeit, Gerabbeit, Bobla thatigfeit. Er war finberlos in feiner Che mit Bortenfe be Lupnes. Anna Alexander Sulpitius Joseph, Marquis von Laval endlich wurde ber Bater bes Bergoge Anna Abrian Peter, ber burch eine gange Reibe von Gefandtichaften befannt genug geworden ift. Geb. 29. Oct. 1768, geft. 8. Juni 1837, hatte er ben einzigen Sohn verloren, baber ber von R. Ferdinand VII. pon Spanien ihm verliehene Titel eines Bergogs von Fernando Luis fich auf feine altere Tochter, bie Bergogin von Mirepoix vererbte. In dem Titel eines Bergogs von Laval succedirte ibm fein Bruder Eugen Alexander, geb. 20. Jul. 1773. Es lebte berfelbe in finderlofer Che mit ber Grafin Anna Nicoletta Coufange be Maiftre, und icheint mit feinem Abgang, 2. April 1851, bas gesamte Saus Montmorency=Laval erloschen zu fein.

Beinahe vier Jahrhunderte früher hatte dieses Schickal ben Hauptzweig betroffen. Guidos VIII. ältester Sohn, Guido IX., Herr von Laval, Bitré, Acquigny, Graf von Caserta, folgte dem R. Philipp dem Schönen in allen seinen Kriegszügen, namentlich in die Schlacht bei Mond-en-Puelle. Er hatte um so mehr Brund, die Flamander zu bestreiten, da sie ihm seiner Hausfrauen Beatrix von Gavre Erbe, die herrschaft Gavre an der Schelde

porenthielten. Drei feiner Gobne, Buibo X., Johann und Rulco binterließen Nachtommenfcaft. Johanne, auf Dacu-fur-Darne. einziger Sobn Guido ftarb 1387, lediglich zwei Tochter binterlaffend. Fulco, auf Chalopau, wurde der Ahnherr ber Linie in Ret; feines Urenfele, bes Marfchalls von Res Greuel und Thorheiten find Abth. II. Bb. 2. S. 730 - 737 befprocen. Buido X. nahm in dem Erbfolgestreit, gleichwie alle feine Bettern, Bartei für Rarl von Blois, und ftarb für ibn bei la Roche-be-Rien in ber Schlacht, 1347, mabrent fein alterer Sobn, Buido XL in Gefangenschaft gerieth. Mit fcwerem Gelbe batte biefen feine Mutter, Beatrix von Bretagne, gelofet, und er farb ben 22. Sept. 1348, bag bemnach bie Berrichaft feinem Bruber Buibo XII. gufiel. Fünfzehn Jahre fpater fam ber langwierige Erbfolgefrieg gur Entscheidung. Rarl von Blois fiel in ber Schlacht bei Auray 1363, Johann von Montfort, ber Sobn, wurbe ale Bergog ber Bretagne anerfannt. Dagegen batte aber R. Rarl V. von Franfreich viel zu erinnern, er gewann mehre ber mächtigften Baronen, und Johann wurde burch ben allgemeinen Aufftand feiner Unterthanen genöthigt, in England Ruflucht zu suchen. Guido von Laval blieb ibm treu, und verwendete fich fo eifrig fur ben Lebensberren, daß biefen Ronig Rarl V. furg vor feinem Enbe begnabigte. Unter ben Burgen bes Friedenevertrage vom 15. Januar 1380 wird auch Guide genannt. Bittmer ben 27. Rov. 1383 von Louise von Cbateaubriand, ging er die zweite Che ein mit der Bittme Bertrands Duqueselin, Johanna von Laval, Frau auf Chatillon-en-Bendelais, Aubigné, Montseur, Dlivet, Mellay, Tintenige, Bederel und Romille (ber Chevertrag ift vom 28. Mai 1384). Die erfte Che war finderlos geblieben, in der zweiten murben ein Sobn und eine Tochter geboren. Der Sobn, Buido von Laval, Berr von Gavre, war verlobt mit Ratharina, bes Grafen Peter von Alencon Tochter, bie nachmalen ben Grafen von Mortging, Beter von Navarra, und als beffen Bittwe ben Bergog Lubwig von Bayern, Bruder ber Konigin Ifabella von Franfreich, beurathete. Dit bem Ballfpiel fich beluftigenb, fturgie er in einen ungebedten Brunnen, und fo arg bat in dem galle er fich beschädigt, bag

er acht Tage barauf, ben 25. März 1403, bes Todes. Für bie Tochter, Anna von Laval, die überreiche Erbin, fand sehr bald sich ein angemeffener Freier, Johann von Montfort. Die Chesberedung ist vom 22. Januar 1404.

Guido von Laval, «considérant la très-noble et ancienne ligne des barons bannerets seigneurs de Laval, qui avoit duré en succédant les uns aux autres directement en ligne mâle de temps si ancien qu'il n'étoit d'homme vivant mémoire du contraire; remémorant souventes fois et tristement en son coeur et pensée recensant la privation ou veufveté de son très-cher et très-aimé fils Guy de Laval seigneur de Gavre par le decès duquel, et pour les longs jours dudit sire de Laval, il n'avoit aucune espérance de jamais avoir autre lignée de sa chair, qui pût ladite ligne perpétuer, ni la bannière, nom, cri et armes des seigneurs de Laval, qui de tout âge avoient vécu chacun en son temps bien et loyaument, en la feauté, amour, obéissance et recommendation de leurs seigneurs et princes souverains, et à la louange et bonne recordation du peuple et sujets de leurs pays, subsister ni continuer. Non voulant sa ligne, ni la bonne mémoire, vaillance de lui et de ses prédécesseurs, qui prérogativement ès pays d'Anjou, du Maine et de Bretagne avoient eu honneur ès temps passés, être éteinte ni mise en oubli. Par l'advis du roi de Hierusalem et de Sicile, du duc de Bretagne, et avec les seigneurs de Châteaubriant, de Quintin, de Combour, et de plusieurs autres seigneurs, attendu même que ledit Jean de Montfort étoit venu et descendu de la ligne et maison de Laval, et l'avoit requis dudit mariage, considérant ledit de Montfort la noble ligne dudit seigneur de Laval, et le grand honneur qu'il lui faisoit de lui bailler sa fille par mariage. Il accorda audit Jean de Montfort sadite fille Anne de Laval, à la charge que ledit de Montfort seroit tenu de laisser son nom, cri et armes, et celles de son père, les bailler et assigner à Charles de Montfort, son frère puiné, et porter et prendre à l'avenir le nom, cri et armes de Laval, c'est à savoir Guy sire de Laval, et le cri et pleines armes de Laval, et le timbre, ainsi que les portoit

le sire de Laval, sans rien v adjouter ni diminuer, tant en bannerets, pennons, écussons, tunique, heaume, sceaux, signets, lettres, écritures, contrats, procès, actes judiciaux, couvertures - de chevaux armovées desdites armes, qu'en autres choses. Et les seroit tenu et promit porter en bataille, convois, en tous faits d'armes, et en tous autres lieux et cas, où noble pouvoit et devoit être paré, ou devoit user de ses armes. lettres, ou en autres quelconques lettres qu'il feroit ou consentiroit faire pour quelconque chose que ce fût, diroit et feroit mettre Guy sire de Laval et de Vitré. Item pareillement seroient tenus les porter les enfans qui issiroient dudit mariage, et autres descendants perpétuellement d'eux en ligne mâle, c'est à savoir celui qui reprendroit l'aînesse, les pleines armes, et les puinés à différence, selon qu'il étoit accoutumé. Et seroient tenus lesdits enfans de le jurer et promettre incontinent et sitôt qu'ils seroient âgés de quatorze ans, et le jurer devant le juge ordinaire du Maine, présens deux tabellions ou trois agréés des amis du lignage de Laval. Item et en cas que d'iceux mariés n'y auroit enfans mâles, parquoi leur succession échût à fille, icelle fille marieroient et promettroient marier à homme qui portât le nom, cri et armes de Laval, sous telles et semblables manières et peines contenues audit traité, et non autrement.«

In Folge bessen »Jean de Montfort, sutur époux, jura sur les saintes Evangiles et benoist corps de Notre Seigneur présent et consacré, de tenir et garder le contenu ci-dessus, voulant que s'il faisoit le contraire en quelque manière que ce sût, il sût tenu pour parjure et insame, privé et degradé pour ce même sait de tout honneur et noblesse, et qu'il sût tel publié en tous lieux et places à la requête de chacun de la ligne de Laval jusques au septième degré, ou autres prochains du lignage de ladite damoiselle Anne de Laval, qui ce voudroient requérir ou poursuivre. En tel cas que si ledit sutur époux, ou les ensans qui descendroient dudit mariage, ou autrès descendans in infinitum d'eux en ligne mâle, s'efforçoient d'ensreindre lesdites promesses, et de laisser le nome

cri et armes de Laval, que celui qui feroit ledit défaut, encourût en cent mille livres parisis de peine à appliquer moitié au roi, et moitié à messire Guy de Laval seigneur de Montjean, s'il étoit en vie, ou à ses héritiers mâles, ou autres du lignage de Laval jusques au septième degré, qui voudroit poursuivre, et prendre le nom, cri et armes de Laval. Et outre perdroit la tierce partie de son bien, qui appartiendroit à celui qui en feroit ladite poursuite. Et à faute d'en faire poursuite, donnoit ledit tiers au roi de Sicile duc d'Anjou, et au duc de Bretagne, qui étoient ou seroient lors. Item que lors qu'ils faisoient hommage aux ducs de Bretagne, d'Anjou et du Maine, ils seroient tenus le jurer et promettre : et tant qu'ils seroient refusans, ne seroient tenus lesdits ducs de Bretagne, d'Anjou et du Maine les y recevoir, ni les laisser jouir du revenu de leursdites terres jusques à ce qu'ils eussent fait ledit serment.«

Bunderbar ift es, bag ber Sire be Laval, ber boch fo ernftlich bedacht fur bie Erhaltung bes Familienglanges, feine Tochter nicht lieber einem andern Laval gab, und auffallen muß es nicht minber, nach ben Begriffen jener Beit, bag Johann von Montfort fo willig Ramen und Bappen feiner Bater opferte. Denn Diefe Montfort-la-Cane, Bretagner, nicht zu verwechfeln mit den Montfort-fur-Rille, in der Normandie, oder den Montfort-l'Amaury, find ebenfalls eines gar vornehmen Gefchlechtes, ein fungerer 3meig ber machtigen Guaber, mit benen einft Bilbelm ber Eroberer ju fampfen gehabt. Buido XII. von Laval ftarb ben 24. April 1412, und gibt ibm Pierre le Baud bas Reugniff, »d'avoir été moult prud'homme vers Dieu et les hommes. Car il étoit merveilleusement dévot aux églises et aumônier aux pauvres. Il disoit chacun jour ses heures canoniales, et aima les bons chantres et musiciens, dont il entretenoit plusieurs à ses dépens, qui chacun jour disoient le service devant lui en sa chapelle. Aussi aimat-il le bien du commun peuple, lequel il garda et défendit à son pouvoir d'oppression tant qu'il vécut.« Seine Tochter wurde zeitig Bittme, fintemal ihr herr 1415 in ber Rudreife von einer Vilgerfahrt nach Jerufalem auf Rhodus gestorben ift. Frau Anna

überlebte ihm um 50 Jahre; sie ftarb ben 25. Januar 1465. Ihre Sohne Guido XIV., Andreas und Ludwig führten alle brei von Laval ben Namen; Nachsommenschaft hinterließ aber einzig Guido XIV., Graf von Laval durch fonigliches Patent vom 17. Jul. 1429. Sein Enfel, Guido XVI., erheurathete mit seiner ersten Gemahlin, Charlotte von Aragon, des depossebirten Königs Friedrich von Neapel Tochter, den Anspruch zu senem Königreich, welchen noch in der neuesten Zeit zur Geltung zu bringen, das Haus la Trémouille versuchte.

Des Connétable Matthaus II. von Montmorency altefter Sobn, Burfard VI., gewann in der Ebe mit Isabella von Laval, ber füngern Schwester seiner Stiefmutter, die Sohne Matthaus III. Burfard und Theobald, biefer geiftlichen Standes. Burfard, abgefunden mit Deuil und mit S. Leu, wovon in ber neueften Beit ein Ronig und eine Ronigin von Solland ben Namen führten, freite fich bes Johann Britaut, des Connétable von Sicilien und Groff-Panatier von Frankreich Tochter Philippine, welche ibm bas bedeutende Rangis, in Brie, und noch ungleich bedeutendere Guter in Apulien gubrachte. Diefe, Dria, Rardo, Ugento, Gravina, Altamura, erbte fein Sohn Matthaus, von bem zwar Duchesne nichts weiß, hinterließ fie auch feinem Sohne Burfard, und einem ebenfalls Burfard genannten Enfel, mabrend Rangis, S. Leu, Deuil bas Erbtheil von bes Matthaus Bruder Burfard Diefes Burfard Rachfommenschaft erlofc im geworden find. Matthaus III. wurde ber Bater von Matthaus IV. und von Erard, Cherhard, Diefer Groß-Munbichent von Rrantreich und auf Conflans-Sainte-Bonorine gefeffen. Geine Radfommenschaft, Die Linie von Breteuil und Beaufault, erlofd nicht lange nach bem 3. 1426. Matthäus IV., bem man ben Beinamen bes Großen gegeben, befleibete bas Umt eines Großfammerere, befehligte, in Bemeinschaft mit Johann von Sarcourt, Die gegen die Englander ausgesendete Flotte, beren Berrichtungen fich jedoch auf bie Ginafcherung von Dover befchrantten. feinen Enfeln, Johanns I. Gobne, murde ber jungfte, Matthaus Stammvater ber 1461 ju Grabe getragenen Linie in Bouqueval und Gouffainville, mabrend ber altefte, Rarl, burch eine Reibe

tapferer Thaten fic bas Marfcall- und Rammereramt, auch bas Gouvernement der Picardie verdiente, + 1381. Sein Sobn Jacob wurde ber Bater Johanns II. und Philipps, diefer, als ber jungere Sohn, mit Croffilles, Courrières und ber Bavene von Donay abgefunden. Mit Margaretha von Bours erheurathete er Bours, Souplines, Molimont, Amongies, Ruffignies. lipps jungerer Sohn, Sugo, begrundete die Linie in Bours, die gleich den Bettern von Croifilles, vermöge der Lage ihrer Guter, gang und gar von ben Beberrichern ber Riederlande abhängig. Sugos jungfter Sohn, Frang, mar bes Raifers Rarl V. Groß-Almosenier, ein anderer, Johann, auf Courrieres, Durges, Renil-fur-Rielle und Queenop, Schloghauptmann ju la Motteau-bois, bes Raifere Saushofmeifter und Sauptmann ber Arcieren von ber Barbe, Dberamtmann ber Graffchaft Aloft, Staaterath und Rammerberr, Ritter bes golbenen Blieges 1555, wurde mit ben Grafen von Egmond und Lalaing nach England verschickt, um bie Bermählung ber Ronigin Maria mit bem Pringen Philipp abzuschließen, und erhielt eudlich von R. Philipp II. bas Gouvernement von Lille, Dougy und Orchies. Er überlebte bem eingigen Sobn feiner Che mit Philippive von Lannop, teftirte ben 31. Jul. 1563 und wurde ju Courrieres, zwifchen Douay und Lille, in ber pon ibm erbauten Capelle bei ber Pfarrfirche jum b. Piatus beigefest. Gin funftreiches Monument, aus Marmor gefertigt, bezeichnet feine Grabftatte. Betend, mit gefalteten Sanden, angethan mit dem goldenen Blieg, über bem Sarnifc ber Baffenrod, worauf bie 16 Abler nicht vergeffen, rubet er auf bem Sarcophag, ein hund zu feinen Fugen. Das Bange ift ein Meiftermerf niederlandischer Runft. Johanns altefter Bruber, Nicolaus, auf Bours und Guechart, bat die Linie fortgefest, Die indeffen ohne weitere Bedeutung. Sie erlofch um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts in der Person von Joseph Alexander von Montmorenen, ber 1733 furfachsischer General-Lieutenant von ber Cavalerie und Commandant ber Chevalier-Garbe, dann foniglich frangofischer Marechal-de-camp, im gemeinen leben le comte Montmorency le Polonois hieß, weil er bes Grafen Pociei, bes polnischen Rron-Großfeldberren Bittme, geheurathet hatte.

Philipps alterer Sohn Marcus, auf Croisiles, Bancourt, Molimont, Guemape, Amongies und Ruffignies, wurde der Urgroßvater Balduins, unter besten 11 Kindern Georg und Karl zu bemerken. Georg, Baron von Croisiles und Chaumont, Herr von Glason, Oberamtmann von Brügge, Ober-Jäger- und Forstmeister von Flandern, hinterließ zwei Kinder, Philipp, der unverehlicht zu Barcelona gestorben ist, und Johanna, diese an Philipp von Merode Graf von Middelburg verheurathet. In Betracht des großen von ihr in die Ehe gebrachten Güterbesisses, sügten die Merode dem angestammten Ramen senen von Montmorency bei, und so thaten ihre Erben, die Isenghien.

Rarl von Montmorency auf Neuville-Wiftace und Mercatel, beibe im Amt Arras, unweit Wancourt, auf Amongies, Ruffignies 2c., wurde der Bater Bilbelme, ber mit Maria von Montope die Bicomte Roulers in Klandern, auch Logny und Banbegies erheurathete. Bon feinen funf Gobnen blieb Georg in der Belagerung von Arras 1640, wurde in demfelben Jahr Johann Baptift, auf Laungir, im Duell getobtet. Frang bingegen, Bicomte von Roulers, Berr von Reuville-Bifface, gewann in der Che mit Clara Eugenia von Boorn-Baversfert seche Kinder, barunter Marcus, Chevalier de Montmorency, fon. frangofischer General-Lieutenant, und ber Stammberr Philipp Frang Pring von Montmorency, Bicomte von Roulers, Dbrift bes Regiments von Conde, geft. 1704 in dem Alter von 35 Jahren. 3hm überlebten zwei Sohne feiner Che mit Charlotte Louise von Saveuse, ber Erbin von Coifp, Ludwig Frang und Philipp Frang, diefer Marquis von Nancre und Carency, burd Schenfung von feiner Baterefchwefter, ber verwittweten Grafin von Mancre, auch Berr von Coifp, Cardonnet, Poulainville, fon. frangofifcher General-Lieutenant und erfter Brigabier ber Carabiniers. Sein alterer Bruder, Ludwig Frang Pring von Montmorency, Graf von Logny, Bicomte von Roulers, herr von Reuvilles Wiftace , vermählte fich 27. Aug. 1729 mit Marianne Terefa Rym, ber Erbin von Bellem, Schuervelbe, Gefenbete, geft. 16. Aug. 1738, und ftarb ju Gent 25. Jul. 1736, Bater von fünf Rindern. Die altefte Tochter, Marianne Philippine Terefa,

Palaftbame ber Ronigin von Franfreich, marb ben 23. April 1747 bem Bergog Rarl Joseph Maria von Boufflere angetraut, aber icon am 13. Sept. 1751 Bittwe. Raroline Philippine Louise Frangisca heurathete ben Grafen von Souaftre, Abrian Ludwig de Buines de Bonnieres de Melun, Philippine Auguste ben Grafen Rarl Frang von Broglio. Der jungere Gobn, Ludwig Frang Zoseph von Montmorency, als posthumus geboren 21. Mary 1737, führte ben Titel eines Grafen von Logny, bis - er nach bes Brubers Ableben jenen eines Prinzen von Montmorency annahm. Mestre de camp reformé bei bem beutschen Regiment Raffau-Ufingen, Cavalerie, wurde er am 15. Febr. 1761 Obrift eines Infanterieregiments feines Ramens, im Juni n. 3. Obrift bes Regiments Touraine, 25. Jul. 1762 Brigabier pon ber Infanterie, und 3. Jan. 1770 Maréchal de camp. Seine Che mit Louise Frangisca Pauline von Montmorency-Tingry, bes Bergoge Unna Frang von Montmorency-Lurembourg Wittme, fceint finderlos geblieben ju fein. Ludwig Ernft Gabriel, Pring von Montmorency, Graf von Logny, Bicomte von Roulers, Baron von Bellem und Reuville-Biftace, mar ju Gent 22. Dec. 1735 geboren. Dbrift im f. f. Dienft 1755, General-Major 1759, ftarb er 26. Mary 1768. Bu Amfterbam, Aug. 1761, batte er fich mit Margaretha Elifabeth Barbara von Wassenaar-Altemade, einzige Tochter von Gerhard Anton Baron von Baffenaar, Berr auf Raag, Allemabe u. f. w. verheurathet. Die junge Bittme nahm am 29. Oct. 1775 ben zweiten Mann, ben Grafen von Affon, ftarb aber icon am 12. Dec. 1776. 3hre einzige Tochter erfter Che, Louise Auguste Elisabeth Maria Coletta von Montmorency, geb. 31. Mai 1762, wurde am 30. Mai 1778 bem Pringen Maria Joseph Ludwig von Lothringen, bem fungern Sohne bes Pringen Ludwig Rarl von Lambesc angetraut. Geb. 23. Juni 1759, Domicellar gu Strafburg, bat biefer in ber Che ben Titel eines Pringen von Baudemont angenommen. Er emigrirte gleichwie fein Bruder, ber Pring von Lambesc, und farb als f. f. General von der Cavalerie im Penfionsftand ju Szegebin, 29. Marg 1812. Seine Wittme, Die geraume Beit, feit 1799 in Samburg fich aufhielt, überlebte ihm volle 20 Jahre; ber 31. Dec. 1832 wurde ihr Tobestag.

»M. de Vaudemont était bien assurément le garçon le plus dissimulé, le plus indiscret et le plus disparate, le frondeur le plus guisard, le mari le plus tracassier, enfin, le plus insupportable prince que la maison de Lorraine ait jamais fourni à la France! Il était si volontaire et si peu judicieux qu'il aurait aimé tout autant recevoir cent coups d'étrivières que cent mille écus par force; mais il était si faible de caractère et d'entendement, que nous disions toujours qu'il suivrait le conseil de se tuer pourvu qu'on y mit de la suite, Quand il m'avait fait quelque tracasserie avec sa femme, qui venait me trouver pour s'en expliquer et quelquefois pour me le reprocher, je lui répondais toujours uniformément: - Votre mari a deux principaux inconvéniens qui devraient s'exclure: il dit tout ce qu'il sait et il ne sait ce qu'il dit. Ils ont toujours fait mauvais ménage, et je me souviens que le mari voulait absolument inviter à diner la belle Mme Pâter, tandis que sa femme voulait décidément prier à souper un jeune et joli M. d'Oraison. Le prince ne voulait pas entendre parler de M. d'Oraison, et la princesse ne voulait pas recevoir M<sup>me</sup> Pâter, d'où venait qu'ils se contrariaient toute la journée. Comme ils étaient également et parfaitement déraisonnables. M<sup>me</sup> de Guémenée disait toujours qu'ils ne pouvaient rien faire de plus raisonnable que de se disputer. Il est vrai qu'ils avaient toujours tort à raison de ce qu'ils voulaient, et qu'ils avaient habituellement raison sur les choses qu'ils ne voulaient pas.

»M<sup>me</sup> de Vaudemont était la riche héritière des Montmorency de Flandre et de la maison de Wassenaar, dont elle a recueilli des trésors qu'elle a gaspillés le plus méthodiquement, le plus sérieusement et le plus tristement, on pourrait dire. On a su, par exemple, qu'elle avait fait faire à grands frais, pendant son émigration, une expertise avec des plans, des devis, des lavis, des arpentages et des estimations à n'en pas finir, avec les relevés des produits des baux, réserves et redevances depuis plus de cent cinquante ans, pour une certaine terre du Waterland dont elle venait d'hériter; et quand elle fut bien au courant de la valeur de ce beau domaine,

qui pouvait rapporter cent quarante mille livres de rente, elle s'empressa de le donner pour quatre cent mille francs, unefois payés, par la raison, disait-elle, que les digues du Zuiderzee et du lac Swallue, qui sont à soixante lieues de là, lui
avaient paru d'une construction défectueuse, et parce que la
Hollande allait être infailliblement engloutie sous les eaux de
la mer. Voilà comme elle a toujourds administré sa fortune,
et voilà ce qui fait que nous la voyons réduite à vivre aujourd'hui du reste de ses capitaux qu'elle a mis en viager,
après avoir hérité de cinq à six cent mille livres de rente en
biens superbes.

»Elle avait également hérité du chef de sa mère, qui était une comtesse de Wassenaar; elle avait hérité d'une si grande quantité de vaisselle d'argent qu'on n'a jamais rien vu de pareil, à moins que ce ne soit chez des souverains, ou si ce n'est en Hollande, ou la dignité des familles de l'ordre équestre les empêche de ne jamais rien vendre et de ne rien échanger de leur mobilier, auquel on peut ajouter, mais voilà tout. Elle avait en outre une admirable collection de tableaux flamands, avec un si grand nombre de chinoiseries précieuses et d'une telle rareté que le China-Kaufmann, à qui M<sup>mo</sup> de Vaudemont les vendit, en fit charger un bâtiment pour les reporter à la Chine, où ces sortes de curiosités nationales ont conservé cent fois plus de valeur qu'elles n'en ont acquis en Europe. La pauvre princesse n'a su conserver de tout cela qu'environ 80.000 livres de rentes viagères, avec un collier de perles dont on aurait bien de la peine à trouver plus de 60,000 francs. Je n'ai jamais connu de malheureuse femme qui se soit si follement abîmée, tout en faisant la personne rangée, la femme d'ordre, et la bonne ménagère, s'il vous plait.

Ce qu'on aperçoit de prime-abord en elle est une étrange affection pour toutes sortes de bêtes, et c'est depuis les poissons rouges et les cochons d'Inde, les hiboux, les fouines, les tortues et les marmottes, jusqu'aux mouches à miel et aux vers à soie. Vous la trouvez toujours entourée de kakadous criards, de guenons vertes et de singes violets, de matons sournois, de chiens hargneux et de louveteaux goulus qui lui dévorent les mains. On dirait qu'elle ne les en aime que mieux. Vous arrivez chez elle à la campagne, où vous êtes assailli par un escadron de chiens danois, lévriers, griffons, boule-dogues, épagneuls et bassets, qui sont coiffés avec des emplâtres de toile cirée en forme de casquettes, et qui sont couverts avec des espèces de chabraques en poix de Bourgogne: on dirait des monstres mythologiques. Enfin vous entrez à grand'peine; on s'assied, et vous entendez qu'on va donner l'émétique à des pintades. On a mis un sinapisme à Brunet, qui est un chevreuil valétudinaire: il est question de faire prendre aux lapins du clapier de l'élixir suédois; enfin l'on entre en consultation pour administrer des clystères aux singes de la princesse, et c'est une des opérations les plus laborieuses et les plus épineuses de l'art vétérinaire, à ce qu'il paraît. C'est la princesse qui tient les singes, et les morsures ne lui sont de rien, pourvu qu'elle espère entretenir en santé ces charmans animaux. C'est M. de Caraman qui profite de cela pour administrer les remèdes, et voilà de ces lâchetés qui font mal au coeur.

\*Si vous jugiez M<sup>me</sup> de Vaudemont d'après l'apparence de telle ou telle action de sa vie, vous la supposeriez avare, égoïste, impie, jacobine, ingrate et désordonnée; mais si vous la regardez d'un autre côté, vous la trouverez dévote jusqu'à la superstition, amie dévouée jusqu'à l'imprudence, et susceptible de procédés tellement généreux qu'on n'y saurait penser sans admiration! Voyez plutôt sa conduite envers cet indigne Saint A.... et sa maîtresse M<sup>me</sup> d'A.... qui lui ont filouté ses diamans pendant l'émigration, et contre lesquels elle a eu la noble délicatesse, la fermeté courageuse et la force d'arrêt de ne jamais proférer un seul mot de reproche, une seule parole de blâme, et ceci parce qu'elle avait eu de l'attachement pour eux, parce qu'ils avaient été de sa société, disaitelle froidement et simplement.

»M<sup>me</sup> de Vaudemont n'a jamais mérité les indignités qu'on a répandues contre elle: mais elle n'a pas mérité non plus

l'importance et l'autorité qu'on aurait voulu donner à son salon, où, soit dit sans désobliger personne, il ne s'est jamais réuni, d'habitude et familièrement, que des gens d'une considération plus ou moins douteuse. C'est un faux air d'importance avec un relief ambitieux qu'auraient voulu se donner certains habitués de sa coterie. Parmi les femmes qui ont vécu dans ses relations intimes, on n'a jamais aperçu que la P.(rincesse) C.(harlotte) de R.(ohan) qui fut ce qui s'appelle une honnête personne; et du reste, il existe entre ces deux princesses, si différentes à certains égards, une relation d'habitudes à raison de la proche parenté, plutôt qu'une sympathie de caractère et d'affection réciproque. Si l'on a débité des infamies sur la princesse de Vaudemont, c'est uniquement parce qu'elle voyait la plus mauvaise compagnie du monde, et c'était toujours de quelques familiers expulsés et mécontens, que provenaient originairement toutes ces indignités qui finissaient par se répandre dans le public. J'ai remarqué que, tel innocent qu'on soit ou si coupable que l'on puisse être, on est toujours calomnié quand on vit en mauvaise compagnie. Les mauvaises gens conçoivent toujours de vilaines pensées et tiennent touiours de méchans propos. On n'est sali que par la boue, dit le proverbe; j'irai plus loin que le proverbe, en disant qu'une personne de la naissance et de la consistance de M<sup>mo</sup> de Vaudemont n'aurait jamais été salie par la boue, si elle n'en avait pas recueillie chez elle. N'étant pas d'humeur à se tenir tout-à-fait en bas, il avait fallu qu'elle en eut fait monter à sa portée pour en recevoir les maculatures.

»Il est vrai qu'elle se trouve toujours naturellement inclinée du côté de la mauvaise société, comme aussi du mauvais côté politique, ce qui provient d'une mauvaise gloriole de patronage et de protection mal appliquée, et ce qui tient à la fausseté naturelle de son esprit, à l'infirmité de sa judiciaire, à sa matérialité, pourrait-on dire. Il est impossible qu'elle ne tourne pas et ne verse pas toujours à gauche; mais elle a beau manquer de jugement, le coeur lui reste. Il y a toujours de la noblesse et de l'héritière des Montmorency dans ses procédés; il y aura toujours de la princesse de Lorraine et de la dignité dans tous ses rapports sociaux. Elle a mauvaise tête, elle est égoïste, inégale et rancunière; mais elle ne fera jamais une trahison ni une noirceur, encore moins des lâchetés ou des bassesses. Je ne l'aime guère et je ne l'estime point, mais j'ai toujours été révoltée de ces calomnies à l'égard d'une pauvre femme dont les principaux torts ne sont jamais provenus que de sa passion pour l'indépendance et d'une fierté mal entendue.

\*M<sup>me</sup> de Vaudemont est une créature toute négative; elle n'a jamais été bossue, mais on n'a jamais pu dire qu'elle fût bien faite. Elle n'aura jamais d'esprit, et l'on est obligé de convenir qu'elle n'en manque pas. Elle n'est point méchante et n'est pas bonne, elle n'est ni supérieure ni commune, ni grossière ni délicate, ni sage ni folle, ni grande ni petite, ni belle ni laide; et je défierais qu'on pût lui dire avec la moindre apparence de justice et de raison: Vous êtes quoi que ce soit, si ce n'est inconséquente à l'excès; et encore ne l'est-elle pas toujours également.

\*Je me souviens qu'en la voyant faire (avec son air sévère et préoccupé) une foule de choses les plus baroques et les plus ridicules, je lui disais souvent dans sa jeunesse: Est-elle étrange et bizarre! est-elle Flamande! — Il ferait beau voir que je ne fusse pas Flamande! repondait-elle en me regardant fixement avec ses deux gros yeux cataleptiques: le plus beau de mon visage en est fait, de mes grands-pères de Flandre, et je m'embarrasse pas mal de vos coutumes et vos manières de Paris, moi!

»Elle a toujours la prétention d'être le chef de la maison de Montmorency, ce qui n'est pas sans raison, puisqu'elle est issue (was indeffen nicht der Fall) de ce fameux Jean de Nivelle que le seigneur de Montmorency, son père, avait déshérité et traité de chien, pour avoi suivi le parti du duc de Bourgogne, et pour s'être enfui quand on l'appelait pour le service du roi; aussi le chevalier de Boufflers expliquait-il la passion de M<sup>me</sup> de Vaudemont pour les roquets par sa descendance de

ce Jean de Nivelle, lequel était ce qu'on pourrait appeler un mauvais chien, suivant la tradition. Contre l'ordinaire de sa famille, elle ne songe aucunement à tirer vanité du nom de Montmorency; la naissance de son mari lui paraît, avec raison, bien autrement supérieure, et tous ses effets ne sont armoriés ou marqués qu'avec des croix de Lorraine. Seulement, quand ces cousins de Paris lui contestent son droit d'aînesse, elle en vient jusqu'à leur dire qu'ils ne sont peut-être pas de la véritable maison de Montmorency, ce qui les met dans des colères abominables, et ce qui, du reste, n'a pas le sens commun.

»On pourrait supposer que M<sup>me</sup> de Vaudemont ne croit à rien; mais quand elle est mordue par un de ses chiens qui crève de la rage deux jours après, savez-vous ce qu'elle fait? Elle met une robe verte, elle monte dans une voiture verte, il faut absolument que la voiture soit verte; elle emprunte une verte si les siennes sont jaunes. Ensuite elle s'en va tranquillement en pélerinage à Saint-Hubert-en-Ardennes. En passant à Sainte-Ménéhould, elle éprouve un accès d'hydrophobie avec des convulsions à faire crever un taureau; mais ce n'est pas là ce qui l'inquiète, et tout son embarras, c'est que le vent ne se tourne à l'ouest, à cause de l'humidité qui lui donnerait une fluxion sur les dents. Elle arrive à Saint-Hubert; elle v boit un verre d'eau de la Source-noire; on lui met la tête sous une étole verte, en récitant l'évangile selon saint Jean, et la voilà repartie, confiante et pimpante! On ne saurait douter que deux autres personnes (dont un enfant de 4 ans) ne soient mortes de la rage à la suite des morsures du maudit chien, que sa maîtresse n'en a pas moins fait empailler pour adoucir l'amertume et la sensibilité de ses regrets. dira tout ce qu'on voudra, mais elle est encore vivante et bien portante au bout de 14 ans. Les physiciens ou les métaphysiciens expliqueront cela s'ils le peuvent, et comme ils le voudront; mais toujours est-il que cette princesse est bien payée pour avoir confiance dans les pélerinages. On n'a jamais eu l'occasion de remarquer qu'elle eût croyance dans l'utilité

d'aucune autre pratique religieuse que celle des voyages à Saint-Hubert, et ceci témoigne assez quelle est la sûreté de sa judiciaire et la portée de son esprit.

»La princesse de Vaudemont avait été très malade, et d'une singulière maladie, car elle restait quelquefois quarantehuit heures sans donner aucun signe de vie, et puis elle se réveillait et se relevait subitement pour aller se casser la tête contre les murs, ce qui détermina sa belle-mère à faire matelasser tous les parois de son appartement, où personne ne put la voir pendant cinq ou six mois. Les médecins l'envoyèrent ensuite aux eaux de Bourbon-Lancy, où j'étais allée de mon côté, et où Mme de Brionne m'avait fait supplier de la surveiller pour son régime et de la chapitrer pour le surplus. Jy perdis mon temps, mes paroles et ma patience, car elle ne mangea que des raves, et ne voulut jamais boire autre chose que du lait de beurre: voilà pour le régime; et quant au surplus, elle ne voulut jamais aller faire une visite qu'elle aurait dû rendre à la présidente Molé, parce qu'elle avait la peau trop jaune et qu'elle lui faisait mal à voir, me disaitelle, en faisant des bâillemens désordonnés. Les bâillemens sont toujours épidémiques, et surtout auprès de Mme de Vaudemont.«

Auch die Berzogin von Abrantes spricht in ihren gedehnten Memoiren von jener Prinzessin, gelegentlich ihrer Theilnahme bei Lavalettes Rettung. Die Erzählung kann dem, so Abth. IL. Bb. 2. S. 685—696 berichtet, zur Erläuterung dienen. "Der Proceß Lavalettes war kurz; er wurde verurtheilt! Man erinnert sich noch an die Bestürzung, welche diese Nachricht verdreitete. Das Urtheil wurde allgemein ungerecht gesunden, sogar durch den König selbst, und doch machte er keinen Gebrauch von dem schönsten Borrechte der Krone, dem Rechte der Begnadigung! — Zum Glück besaß Lavalette eine Freundin, wie die neueren Zeiten deren wenige sehen, einen Engel in Frauensgestalt, die dem Berurtheilten mehr als seine Mutter das Leben gab. Diese so gute, so treue Freundin Lavalettes, wurde sie durch die Nachricht seiner Berurtheilung furchtbar erschüttert.

Mis fie aber ibren Blid in biefe Racht ber Greuel geworfen batte, beschloß fie, nur an Gott fich zu wenden, und felbft bas Werkzeug seiner Gute zu werben. Sie traf in ber Stille bie Anftalten ju Lavalettes Flucht, ließ fobann bie Grafin miffen, bag ihr Beiftand unumganglich erforbert werbe. Mit Grund konnte fie wohl erwarten, Frau von Lavalette, welche bei dieser Sache nach ben Befegen für fich felbft feine Befahr lief, werbe ibr mit Inbrunft fur bie Belegenheit banten, fich in einem fo schönen Lichte zeigen zu fonnen. Aber bem war nicht fo. Bei ben erften Worten von flucht weigerte fich Frau von Lavalette, bie frant und leibend, fich nach bem Gefängniffe ju begeben. um bei ber Befreiung ihres Gatten mitzuwirfen. Frau von Bandemont beurtheilte im Augenblid bie Stellung Beiber. Die Areundin wurde hundertmal größer, als die Frau; aber bie Frau pon Lavalette erfannte bies nicht. Die Prinzessin von Baudemont benutte die Berrichaft, die ihr hochbergiges Benebmen ibr über bie Untbatigfeit gegeben batte, welche banbeln follte, und befahl ihr, wenn ich mich diefes Ausbrudes bedienen barf, ihren Mann zu retten. Durch Bitten und Dringen bewogen, that Frau von Lavalette endlich, was man in allen Beitungen gelefen bat, und was Berr von Lavalette wabricheinlich falter ergablt baben murbe, batte er bie Sache nach ihrem eigentlichen Busammenbang gefannt.

"Ich spreche hier nicht von ben näheren Umständen der bekannten Flucht, sondern erwähne nur der Angst der Prinzessin von Baudemont, während die Flucht vollbracht wurde. Man hatte verabredet, daß der glückliche Ausgang ihr durch Ueberssendung von hut, Schleier und Mantel angefündigt werden sollte. Nichts kam; die Prinzessin befragte alle Uhren ihrer Zimmer, und es schien ihr, als wären die Pendel von Blei. Endlich hörte sie Geräusch, es war der Träger des ersehnten Päckens. Sie hatte in diesem Augenblicke einen zweiten Engel in weiblicher Gestalt bei sich, ebenso bescheiben, als gut; ich nenne den Namen nicht, weil er ebenso sehrs schen genannt zu werden, als Andere suchen, daß ihrer nicht gedacht werde. ""Camilla," sagte die Prinzessin zu der Freundin, ""wir mussen das Zeug verdrennen."

Sie verbrannten mit zitternden handen, in dem Zimmer der Prinzessin selbst, die Wildschur, den hut und den Schleier. Rur des Muffs wurde verschont, weil die Federn des Innern im Zimmer umbergestogen wären, und die Aufmerksamkeit der Frauen der Prinzessin erweckt hatten. Dieser Muff befindet sich gegenwärtig im Besitz des Engels, von welchem ich spreche, und die herrliche Frau bewahrt ihn als das doppette Erinnerungszeichen an ein edles Gerz und eine unvergleichliche Freundin!

"In ben Bimmern ber Pringeffin von Baudemont berrichte ftete ein ftarfer Geruch von Mofchus und Ambra, und die duftreichften Blumen ftanden überall; ber fonderbare Geruch von verbranntem Beug mar baber mohl geeignet, Aufmertfamfeit ju Die Pringeffin und Frau von &.... faben bies ein, und raucherten mit dem ftarfften, was unter ben gabireichen Parfume ber Pringeffin ju finden. In dem Augenblick, mo man bamit beschäftigt, bie lette verratherische Spur zu tilgen, wurden ber Bergog von Bellington und Baron Pasquier ge-Jener war Gefandter Englands, ber Unbere Siegels bewahrer. Die Prinzessin wurde faft ohnmächtig, und ihre Sand batte beinabe ben Dreifuß fallen gelaffen. Pasquier geborte au ihren täglichen Freunden, und der herzog von Bellington ebenfalls. Sie wußten Beide, bag die Berurtheilung Lavalettes ihr einen tiefen Schmerg verarfachen mußte, und herr von Pasquier, welcher hatte einsehen follen, daß fein Anblid gerade ber Pringeffin fest peinlicher mar, ale irgend ein anderer, glaubte ein großes Bartgefühl ju zeigen, indem er am andern Ende des Zimmers von der hinrichtung leife mit dem Bergog von Wellington fprach, welcher ebenfo bart, ale er, ibn von ber Execution unterhielt, als hatten Beibe perfonlich an der Bollftredung Theil. ""Und wann foll es vor fich geben ?"" fragte ber eble Lord, ,,,,um welche Stunde wird die Binrichtung ftattfinden ?"" - ""Um feche Uhr,"" erwiederte ber Siegelbewahrer, ""um bas Bedrange zu vermeiben. Das Schaffot ift icon errichtet."" Babrend beffen war bie Pringeffin am andern Ende bes Bimmers fceinbar mit bem Theetische beschäftigt; aber fie marf mit ihren gitternben tobtbleichen Banben Alles um, ale fie bie furchterlichen

Borte hörte, welche bas Oberhaupt ber Justig selbst aussprach. Es kamen noch wenige unbedeutende Besuche, man redete von gleichgültigen Dingen; denn der Tod selbst würde in unsern Salons unbemerkt vorübergehen. Nur zwei Frauenherzen klopften schneller und schmerzlich über den Gedanken an die Gesahr des Freundes, welcher seben Augenblick durch die zahlreichen Spürhunde dem Beile wieder überliesert werden konnte. Denn wiewohl Decazes ihm alles Gute und Liebe wünschte, konnte er ihn doch nicht offenbar retten, und noch weniger seine Berfolgung untersagen.

"Am nachsten Morgen um neun Uhr trat ber Bergog von Wellington in bas Bimmer ber Pringeffin. Gie bebte bei feinem Anblid. "Gie wußten von der Flucht Lavalettes gestern Abend ?"" fagte er, fest ine Muge fie faffend. ",, Rein, erwiderte die Pringeffin; ich erfuhr fie fo eben burch meine Leute, benen es bie Dilchfrau gefagt bat; was mich baran glauben läßt, find bie gefchloffenen Barrieren."" Wellington ging. 3m Laufe bes Monats noch ftellte bie Polizei Saussuchung bei ber Prinzesfin an, boch fand fie nichts. Wie fehr wunschten fich bie beiben Freundinen Glud bagu, Alles verbrannt zu haben! Spater, ale Frau von Baubemont die Regierung noch immer beschäftigt fab, bes Gefangenen wieder habhaft zu werden, bachte fie baran, ihn anch aus feinem zweiten Befängniffe fortzuschaffen. Sie warf ihre Mugen auf ben jungen Bruce. Gines Mittags, daß fie in befreundetem Saufe mit ibm gufammengetroffen, befchloß fie, ibm bas Bebeimniß anzuvertrauen. Sie machte ihm ben Borfcblag, fie ju begleiten. In ihrem Wagen ficher, von Niemand gebort zu werben, theilte fie ibm bas Borhaben mit, fragte, ob er einen Unschuldigen retten, über bie Grenze ichaffen wolle. Bruce, ber junge eble Dann, nahm mit Freuden die fcone Sendung an, bat nur um die Erlaubnig, fich mit bem General Bilfon und hutchinfon, feinen vertrauteften Freunden, verbunden ju durfen. Alles murbe angeordnet und ausgeführt, wie es in den Demoiren Lavalettes ju finden. Bas ich bier vorbringe, bat er ausgelaffen, wie ich glaube, aus Achtung für die Frau; vielleicht wollte er auch nicht von ber Prinzeffin von Baudemont fprechen, welche bamale noch lebte. Babrent bes Proceffes beschränfte Frau von Baubemont fich nicht barauf,

nügliche Rathschläge zu geben, die geeigneten Schritte zu thun, sie schickte auch den Engel, von dem ich gesprochen habe, zu dem armen' Gefangenen, um seine zuweilen niedergeschlagene und franke Seele aufzurichten. Sie hatte auch noch treue Freunde an ihrer Seite, wie St.-Rose Tascher, der, obgleich frank, täglich mit dem Gesangenen Schach spielte. Das war seine Erholung; den übrigen Theil seiner Zeit las und zeichnete er. Er las mit Borliebe Humes Geschichtswerk. Man weiß, daß Lavalette in der Unisorm eines englischen Officiers endlich seinem Vaterlande als Verbannter entstoh.

"Sobald Decazes von ber Entweichung borte, ging er nach ben Tuilerien, ben König bavon ju unterrichten. Es wurde ibm fcmer, Ludwig XVIII. zu fagen, daß Lavalette, ber feiner Dbbut anvertraut gewefen, entfommen fei. Er ftattete jeboch feinen Bericht in guter Saltung ab, und wurde babei von bem Ronig getreulich unterftust; benn biefer rief fogleich aus: ",, Dein Gott! Sie follen feben, bag man bort (im Pavillon Marfan) fagen wird, wir hatten ihn laufen laffen,"" eine Meußerung voll Feinbeit und Beift. Die Pringeffin von Baudemont mar eine ausgezeichnete Frau. 3hr Berg und ihr Beift, beibe geschaffen gu lieben und zu gefallen, machten ihren Umgang Gleichgultigen um fo angenehmer und Freunden um fo werthvoller, ba fie fictlich gludlich ichien, ben Aufenthalt in ihrem Saufe angiebend zu machen. Gie wollte, daß man fich bei ihr gefalle, und bies Berlangen zeigte fich ungeachtet einer gewiffen barichen Driginalität. Ihre Conderbarteit mußte auffallen, machte fie aber um fo verführifder. Gin iconer Artifel im Journal des Debats gab ihren Nefrolog acht Tage nach ihrem Tobe. Er ift von einem Manne, beffen berrliche Seele, beffen ebenfo gutes als ebles Berg Eigenschaften, wie bie ber Pringeffin von Baubemont, zu wurdigen verftand; einer ihrer vertrauteften Freunde, der Marquis von Cuftine zollte ihrem Andenken Diefen Tribut. Die Prinzeffin von Lothringen-Baudemont, die lette ber Mont morency ber altern Linie, Die in Rlandern beimifc, farb in Paris an den Folgen eines Schlagfluffes, beffen Wirfungen alle Unftrengungen ber Runft nicht binbern fonnten."

Johann II. von Montmorency, taum ber Bormunbicaft feiner Mutter entwachsen, ftritt, gleich allen feinen Bettern, mannhaft für des Dauphins oder Rarle VIL Erbrecht, und empfing von Diefem, ale Belohnung feiner Treue, bas Umt eines Rammerers von Franfreich, bas er boch bald an bes Ronige Gunftling la Tremouille abgeben mußte, und gleichzeitig, 10. Sept. 1429, perlieb Beinrich V., Ronig von Franfreich und England, an Johann von Luxemburg, ben Baftard von Saint-Pol »les ville, chastel et seigneurie de Montmorency, ensemble toutes les autres villes, chasteaux, forteresses, villages, maisons, seigneuries, justices, possessions quelconques qui dernièrement appartenoient à Jehan naguère seigneur de Montmorency, tant en France, Brie et Normandie, comme autre part en notre royaume de France, lesquelles sont à nous forfaites, échues, confisquées et appartenantes: parce que ledit Jehan de Montmorency en rompant la foi et loyauté qu'il nous devoit, et en commettant crime de lèse-majesté à l'encontre de nous, s'est rendu et constitué à nous rebelle et désobéissant, et de fait demeure et converse avec nos ennemis et adversaires, et les favorise, aide et conforte de son pouvoir à l'encontre de nous.« Doch fcon im April bes f. 3. wurde Montmorency in bas Eigenthum feiner Bater wieder eingefest, gleichwie er fich bei ber Ginnahme bes Bollwerks por bem Thor G. Sonore ju Paris die Ritterwurde verdiente. Seine Freude barum wurde aber balb in Trauer vermandelt. Es ftarb ben 2. Sept. 1431 feine Sausfrau Johanna von Koffeur, welche ibm bie Gobne Jobann und Ludwig geboren. Ueber 20 Jahre blieb ber Bater Wittiver, bann legte er fich die zweite Fran bei, Margaretha von Orgemont, feit 1453 Bilbelms von Broullart Bittwe. Sie brachte bas herrliche Chantilly, Montjay, Lify-fur-Durque in die Che, jugleich auch Saber und Bwietracht. Den erwachsenen Sohnen murbe bie Stiefmutter ein Stein bes Anftoges, und bafür fie ju bestrafen, entzog fie ihnen bes Batere Berg.

Dem hauslichen 3wist gesellten fich politische Beziehungen. Unverbrüchlich R. Ludwig XL zugethan, blieb bas ber alte herr, selbft nachbem ber Monarch, nicht zufrieben mit ber hinrichtung

feines Schwiegerfohns, Rarl von Melun, ihm bas nach ben Ansichten und Gefühlen bes Mittelaltere fomerglichfte Bergeleid angethan. 's Environ l'an 1470 Louis XI fit un édit, par lequel il défendit sur peine de confiscation de biens et de corps à toutes personnes de son royaume, de quelque état ou condition qu'ils fussent, et nommément aux prélats des églises, de chasser en aucuns lieux aux bêtes sauvages. Parquoi étant en la maison du seigneur de Montmorency près de Saint-Denys qui le traitoit, il fit apporter devant soi tous les cordages, lacs et rets que ce seigneur avoit, pour la chasse de ses bois et forêts, et commanda qu'ils fussent brûlés en sa présence.« Die Gobne bingegen maren burch ber Mutter Erbichaft burgunbifche Lebenmanner geworden. Sie befagen Koffeux und Auteville in bem Amt Arras, Revele, Wismes, Barly 2c. Die Lage von Nevele bat man lange nicht fich zu einigen vermocht. Roch im 17. Sabrbundert wußten bie Damen von Nivelles ben Maricall von Luxemburg zu überreben, bag ibr Rlofter barunter gemeint fei, und verdantten fie bem Babn bes Marichalls, der bier eine Stiftung ber Montmorency fich bachte, bebeutende Erleichterung. Es ift aber Nevele eine Baronie ber Burggraffchaft von Gent, ju welcher, außer bem Martifleden gleiches Namens, 12 Dorfer geboren. In bem Rriege fur bas gemeine Bobl fochten bie beiben Junter von Montmorency fur Burgund. Dit bem Frieden famen fie nach bem Baterbaus gurud, wo alsbald ber hausliche Zwift fich erneuerte, und einen reichlichen Bufat erhielt burch bie Frage um die Bertheilung bes mutterlichen Rachlaffes. Johann und Ludwig forberten einander jum Zweifampf, und faum entging ber eine bem Tobe in ber Rencontre bei Ecouen. Der Wiederausbruch bes Rriegs rief bie Sohne abermale nach ben Riederlanden, ber alte Berr forberte fie unter Trompetenschall gurud: fie geborchten nicht, baber bas Sprichwort, sil ressemble au chien de Jean de Nivelle, il s'enfuit quand on l'appelle, und ber Bater enterbte bie Ungehorfamen, um die Baronie Montmorency dem Gobne der Orgemont zu geben, 1472. Er ftarb ben 6. Jul. 1477. 3n feinen Sohnen theilte bas haus fich abermals in brei Linien.

Johann, ber Erftgeborne, befag Revele, Wimes, Sachicourt, Bimp und Saint-Leu, erheurathete auch mit Gudula Bilain Liedeferfe, in dem Lande Melft, Burcht und Swyndrecht bei Antwerpen, Sunffe in der Caftellanei von Dudenarde. Er farb 11 Tage por feinem Bater, 26. Juni 1477, Die Gobne Johann, Jacob und Philipp hinterlaffend. Jacob ftarb in bem Laufe einer Vilgerfahrt nach Berufalem. Johann fab fich von wegen einer Gewaltthat genothigt, in der Abtei Laval-le-roi eine Freis ftatte ju fuchen. Bolle brei Jahre burft er es nicht magen, fie gu verlaffen, bis er 1479 einen Begnadigungebrief von Ronig Ludwig XI. erlangte. Schon vorber batte er gegen feinen Dbeim Bilbelm in Betreff ber Baronie Montmorency Proceg erhoben, und wurde ibm nach langem Rechten ber vierte Theil von Montmorency, Ecouen, Confland-Saint-Sonorine, Bitry-en-Brie von wegen bes Witthums feiner Mutter jugefprochen, gleichwie er außerdem Saint-Leu-leg-Taverny und le Pleffis-Bouchard befaß. Rinderlos in ber Che mit Margaretha von Soorn wurde er von feinem Bruder Philipp beerbt. Mit Maria von hoorn hat diefer die bedeutende Berrichaft Montigny in Oftrevant, neben vielen andern Gutern erheurathet, und bei feinem Ableben, 1526, außer feche Tochtern bie Sohne Joseph, Robert und Philipp hinterlaffen. Philipp, auf Sachicourt, Wimp, Farbus, le Bosquet, Escarpel, Auberlieu, Sauchpole-Cauchier, Tour-be-Souaftre wurde von R. Philipp II. mit bem Bliesorden begnabigt, und aum Chef des finances und bee Staaterathee fur bie Rieberlande ernannt. Bon feinem Bruder Robert batte er Bimes und Lieus court geerbt, bafur verschaffte er beffen naturlichen Tochtern burch fein Teftament vom 3. 1566 Escarpel, Auberlieu, Sauchpeles Cauchier und Tour-be-Souaftre.

Joseph, der älteste Sohn, erwägend die durch die anhaltenden Kriege veranlaßte Unsicherheit seines Besiges in Frankreich, welchen R. Franz I im Dec. 1526 an Anna von Montmorency vergeben hatte, verkaufte diesem sein Biertel der Baronie Montmorency, Saint-Leu, se Plessis-Bouchard am 13. Oct. 1527, um die Summe von 26,870 Livres. Im J. 1530 begab er sich, der Kaiserkrönung beizuwohnen, nach Bologna, und dort wurde er

von ber Rrantheit befallen, bie nach furgen Tagen feinem jungen Leben ein Ende machte. Seine Bittwe, Anna von Camond, eine Mutter von vier Rindern, ging bie zweite Che ein mit bem Grafen Johann von Boorn. Bon ihren Tochtern beurathete bie altere, Maria, ben Grafen Rarl IL von Lalaing, und als beffen Bittive ben Grafen Veter Ernft von Mansfeld , ben Erbaner des prächtigen Valaftes zu Luremburg und ber bemfelben angebauten Fontaine de Marie, wie ber gartliche Chemann feiner Sausehre ju Chren Diefes Bert genannt wiffen wollte. Daria farb zu Cobleng, an der Peft, 5. Aug. 1570. Der Cardinal pon Granvelle batte fie jur Schmagerin fich gewünscht, und foll ein abschlägiger Befcheid die erfte Beranlaffung feiner Digftimmung gegen Soorn geworben fein. 3bre jungere Schwefter Eleonore nahm ebenfalls zwei Manner, beibe bes Ramens von Lalaing. Der altere Bruder Philipp wurde, jufamt feinen Befdwiftern, von bem Stiefvater Johann von Soorn aboptirt, und ibm junachft bie Rachfolge in ber Graffchaft hoorn, in ber hollandischen Berrichaft Altena u. f. m. jugesichert. Donation murbe burch Graf Bermann von Repenar angefochten, indem deffen Großmutter Johanna von Soorn die Zante jenes Grafen von hoorn gewesen, ber Streit wurde aber durch bie Bermählung Philipps mit bes Grafen von Reuenar Schwefter Balpurgis geschlichtet, und, nachdem auch die Lebenhofe bie Aboption gebilligt, ber Graf von hoorn 1544 biefe Beitlichkeit gefegnet, folgte Philipp bemfelben in bem Befige ber Graffcaft und aller bavon abhangenden Guter. Es mar Philipp Trudfeg R. Rarle V., bann Sauptmann ber Areierengarde bes Pringen Philipp, ben guf feinen verschiedenen Reisen zu begleiten, er bemnach angewiesen. Bei feiner Rudfehr aus England wurde er in ben Orben bes golbenen Blieges aufgenommen 1555, auch jum Statthalter in Gelbern, und von R. Philipp II. jum Admirgl und General-Capitain ber nieberlanbifden Deere, jum . Sauptmann einer Orbonnanzcompagnie und jum Rammerherren ernannt. Gein Berhalten in der Schlacht bei G. Quentin, bei ber Bertheibigung von Luxemburg, ber Belagerung von Doullens wird gerühmt, und icheint nicht ohne Ginfluß gemefen au fein

auf seine Ernennung zum Staatsrath und zum Chef des finances, in welchem Amte er zwar, nach dem allgemeinen Brauche ber Surintendants, Contrôleurs &c. des finances, für ben Dienft bes Staates aus feinem Bermogen mehr benn 300,000 Goldthaler geopfert baben will. Gleich im Beginn ber niederlandifchen Unruben verftarfte er, jufamt feinem Bruder Montigny, burch feinen Beitritt bie gegen ben Carbinal von Granvelle gerichtete Ber-Er mar einer ber Gafte bei bem berüchtigten Banquet, welches die gueux leben ließ, und bei welchem felbft Dranien und Egmond zu erscheinen Unftand genommen haben, migrieth bie Unwendung von Gewaltmaasregeln, welche allein geeignet, bie Rube herzustellen, und war bagegen bei allen birecten ober indirecten Angriffen auf die Regierung ber vorderfte. Tournay verschickt 1566, um ben Bilberfturmern, wie zu allen Beiten und aller Orten eine wenig gablreiche Rotte von Richtewurdigen, ju wehren, wollte er bas unmöglich finden, indem in besagter Stadt auf einen Ratholifen vier Reger gu rechnen, und hat er vielmehr die aufrührischen Prediger in ihrem Treiben bestärft. 3m Oct. 1566 traten bie Naffauifden Pringen, Boorn, Egmond, Boogstraaten in Dendermonde gusammen, und wurden hier alles Ernftes bie Mittel befprochen, ben foniglichen Bolfern ber Eintritt bes Landes zu verwehren. Wie gunftig auch für ein folches Borhaben die Berfammlung gestimmt, tonnte fie bennoch zu feinem Schluffe gelangen, und hoorn, an dem bis babin fo erfolgreichen Beginnen verzweifelnd, verließ die Riederlande, um ju Berth, in feiner Graficaft Boorn, fur beffere Beiten fich aufzusparen, ober, wie er nachmalen vorgab, um bie Opfer, fo er bem Staate gebracht, burch eine Beschränfung feines Saushalts auszugleichen.

Er verließ jedoch das sichere Werth, um den Berzog von Alba bei dessen Ansunft in Löwen zu begrüßen: »hy wiert minnelyk in schyn, en met schoone woorden, selss met andieding van syn dienst, ontfangen, seggende de Hertog onder anderen, dat hy brieven van de Conink aen hem had, en daer benevens versoekende, dat hy hem nae Brussel wilde volgen, daer hy hem de brieven, die in syn kossers waeren, soude overgeven. Dat bedrog mislukte te dier tyd, om dat de Graef tyding kreeg, dat syn Suster, de Graevin van Nuenaer, was overleden. waerom hy van den Hertog oorlof nam, om den Graef, syn schoonbroeder, te gaen vertroosten, 't welk de Hertog als doen niet en durfde weigeren, en als nog geen gewelt wilde gebruyken, ter oorsaek de Graef van Egmond niet tegenwoordig was, die hy te gelyk wilde vatten, en die hem andersints soude Om de Graef van Hoorn ondertussen nog des te beter te misleiden, en hem alle achterdenken te benemen, schreef de Hertog an de Graef van Nuenaer, om hem over syn verlies te vertroosten, ende te gelyk te versoeken, dat hy de Graef van Hoorn, syn schoonbroeder, dog haest wilde laeten vertrecken en wederkeeren, dewyle de Conink bevolen had hem dingen te seggen, die tot desselfs gerustheit en voordeel dienden, betuygende, dat hy de saeken van de Graef altyd seer by den Conink had behartigt, en, soo veel in hem was, had getracht te bevorderen, ten einde syn Majesteit hem eenige goede vergelding wilde doen, met diergelyke betuygingen van gunst en genegentheit meer.

\*Als de Graef vervolgens tot Brussel quam, wiert hy wederom met alle uyterlyke teekenen van eer en achting door den Hertog ontfangen, en de twee Brieven van de Conink wierden hem ook overhandigt, de eene, raekende syn Bende van Ordonnantie, en de andere, houdende een beleeft versoek, van met den Hertog een goed verstant en vriendschap te willen onderhouden. Ten selven daege, als de twee Graeven wierden gevangen genomen, had de Graef van Hoorn des morgens een schoon paerd aen den Hertog vereert, 't welk hy ook aennam, en opstaende voet deed haelen.

\*De twee Graeven gevangen genomen zynde, deed de Hertog niet alleen alle haer brieven en geschriften in verseekering nemen, maer ook te gelyk alle haere goederen, Landen en Heerlykheden aenslaen, en voor verbeurt houden, sulks die Heeren niets ter weereld overig hadden, waer uyt sy, geduerende de gevankenis en rechtspleging, onderhouden konden werden, en men liet haer ook als de allerverachtste menschen op een erbarmelyke wyse zitten, selfs heeft de Vrouw Moeder van de Graef van Hoorn genootsaekt gewest, om syn montkosten in de gevankenis uyt haer eige beurs te betaelen, op dat haer Soon aldaer niet van gebrek mogt vergaen: De Huysvrouw van de Graf van Hoorn was te dier tyd buyten 's Lants, en van hartseer krank leggende tot Meurs, op het Huys van de Graef, haer Broeder.«

Am 9. Sept, 1567 wurden Egmond und Soorn eingeladen, einer Berathung in dem Duartier des Bergoge von Alba beis zuwohnen. Sie galt verschiedenen Feftungsbauten, und murbe bis gegen 6 Uhr Abends fortgefest, wo bann ber Bergog in fein Cabinet ging, mabrend hoorn fich noch mit ber Befichtigung ber Bauriffe beschäftigte. Darüber betraf ibn ein Commando fpanifder Soldaten, von einem Sauptmann geführt, und ber erflarte ihn für feinen Gefangenen, wie bas auch bem Grafen von Egmond gefcab, ale biefer eben bas Saus verlaffen wollen. Beide Ungludegefährten murben barin 14 Tage lang vermahrt, bann feber von ihnen in einen Bagen, und unter farfer Bededung nach bem Caftell von Gent gebracht (22. Sept. 1567). Bwei Monate hatten fie bort gefeffen, und es nabm ihren Unfang eine Procedur, gegen welche ber Beflagten mefentlichfte Ginwendung, daß fie ale bes goldenen Blieges Ritter nur von bem Orbenscapitel ju richten. Unlängft, 1566, batte Boorn im Begriff geftanben, ben Orden abzulegen. Um fo leichter fonnte bas Consejo de las altercaciones ben Einwurf zurudweisen. Durch Spruch vom 4. Juni 1568 wurde ber Graf von hoorn bes Laftere ber beleibigten Majeftat foulbig erflart, sdat de voorscreven Grave heeft beghaen de misdaet van gequetster Majesteit ende rebellien, ende voor sulcs sal gheexecuteert worden metten sweerde, ende zyn hooft gestelt int openbaer om hooghe, om van eleken ghesien te worden, al waer tselve so langhe sal blyven, tot dat by zyn Exc. anders sal worden geordonneert, ende dat tot een exemplaire straffe van den misdaden by den selven Grave van Hoorne voorts gestelt, bevelen dat niemant hem en vervoordere tselve af te nemen op ten hals, vercleerende alle end elckerlyke zyne goeden ruerende ende onruerende, rechten ende actien, leenen ende erven, van wat natuere, qualiteit oft waer die gelegen zyn oft bevonden sullen moegen worden, tot behoef zynre Maj. geconfisqueert.« Soorn und Egmond litten ju Bruffel, 5. Juni 1568. »De Graef van Egmond was meer vermaert door syn dapperheit en krygskunde, en de Graef van Hoorn door syn verstand en staetkunde. Des Grafen von hoorn einziges Rind, Philipp, war in ber Biege geftorben, feine Bittwe, Balpurgis von Reuenar, welcher nach ibres Brubers Ableben die Graficaft More beimgefallen, überlebte auch ihrem zweiten Gemahl, bem in ben Rriegen jener Beit berühmt und berüchtigt geworbenen Grafen Abolf von Neuenar (+ ju Arnhem, 5. Det. 1589) und farb im Mai 1600. Mors batte fie, mit Biberfpruch amar bes Lebensberren, bes Bergogs von Cleve, an ben Pringen von Dranien verschenft.

Des Grafen von hoorn Bruder, Floreng von Montmorency, geb. 1528, erhielt in der Brudertheilung Montigno, Subermont, Wimp, erfaufte auch fpaterbin die reiche Berrichaft Leufe in Bennegan, R. Philipps II. Rammerberr, Gouverneur pon Tournas und Tourngifis, wurde er 1559 mit bem Bliesorden befleibet, und 1561 von ber Generalgouvernante nach Leipzig entfendet, um die Reuvermablten, Bilbelm von Dranien und bie facifde Oringeffin zu begrüßen, sen uyt haer naem geluk te wenschen: mitsgaeders om een halscieraet van juweelen tot en vereering gen de Princes over te brengen.« Des Cardinals von Granvelle entichiedener Biberfacher, ging Montigny 1566 im Auftrage bes Staaterathe nad Spanien, um von bem Ronig jene Conceffionen au erhalten, welche nach bem Borgeben ber Demagogen geeignet, ben Frieden im Lande berguftellen. Auf ber Rudreife feierte er in Ecquen mit feinem Better, bem Connétable Unna, bei bem et einft ale Page geftanben, bas Ofterfeft. Nochmals, in verwandten Auftragen, nach Spanien entfendet, murbe er bort, im Sept. 1567, gleichzeitig beinabe mit feinem Bruder, verhaftet, und nad bem Alegzar von Segovia gebracht. Er faß bafelbft brittbalb Jahr, auch eine furze Beit in Simancas. Der Erzberzogin Anna Bermablung mit R. Philipp II. foll fein Ende befoleunigt haben.

On croit que le passage de cette reine en Espagne hâta la mort de Floris de Montmorency baron de Montigny, qui étoit en prison depuis très-long-temps, et qui y avoit été traité d'une manière très-indigne. La reine, en passant en Flandre, avoit promis au père (ber war 1530 gestorben) de ce seigneur, de prier le roi de lui rendre la liberté. Philippe, qui avoit résolu sa mort, voyant que la reine alloit arriver, se hâta de faire couper la tête à Montigny dans cette prison où il gémissoit depuis près de cinq ans, et où il avoit éprouvé tant de traitements divers, comme on peut le voir dans le Miroir tragique de Diekenson. Philippe en usa ainsi, afin qu'à une première entrevue, ordinairement accompagnée de joie, la reine n'eût pas le chagrin d'essuyer un refus.« Nach des Lugenvaters van Meteren Erzählung wurde Montigny burch den zur Aufwartung ibm beigegebenen Bagen in einem Trante vergiftet, es foll auch Alba bie Sinrichtung angerathen, geforbert haben. Montigny ftarb, wie es beißt, im Dct. 1570, und mit ihm erlofch bie Linie in Revele, benn zwei Rnaben, in ber Ebe mit Belena von Melun (verm, 1565) geboren, waren in garter Rindheit geftorben.

Der Linie in Foffeur Abnherr, Ludwig von Montmorency, batte in der bruderlichen Theilung Foffeur, Barly, Auteville, famt ben holzungen von Caisnes erhalten, erheurathete auch mit Margaretha von Baftines bedeutende Gater, Baftines felbit, Roupp, Romaing. Durch ben Bater enterbt, rechtete er mit bem Stiefbruder, ber ihm boch endlich in dem Bergleich vom 27. Oct. 1483 la Tour-au-Begue überließ. Ludwig farb auf ber Beimfebr von einer Ballfahrt nach Compoftella. Bon feinem zweiten Sohn, von Dger ftammt die Linie in Robecque, von ber an feinem Drt. Der altefte Sohn, Roland, wurde ber Bater von Claubius, des R. Franz I. Nath, maître d'hôtel ordinaire, lieutenant general in ber Marine und hauptmann zu Pontoife; mit Unna von Aumont erheurathete er Agnicourt, Boullines, Andeville, gar-Dieres, Corbeil-le-cerf, la Reupille-d'Aumont, Amblainville, le Baube-Mole, Angleterre, bie Baronie Thury in ber Normandie, Befu, Erevecoeur, er farb 1546. Bon feinem zweiten Sohn, Frang, entftammt die Linie in Sallot, Boutteville, Luxembourg, pon ber

Der altefte, Beter I. Marquis von Thury, Graf von Chateauvilain, Baron von Foffeux, erheurathete mit Jacobine von Avaugour die Berrichaft Courtalain und ben vierten Theil ber Graffchaft Chateauvilain, verfaufte um 56,000 Gulden Roffeur und Lenval, 1577, ließ feboch ben Titel von Koffeur auf feine Caftellanei Baillet:fur-Efche übertragen, und Thurp gu einem Marquifat erheben, Sept. 1578. Sein fpater Enfel Leo, Marquis von Roffeur, geb. 1664, murbe ber Bater von Anna Leo L »chef du nom et armes de Montmorency, premier baron de France, premier chrétien du royaume, chevalier des ordres du roi, chevalier d'honneur de Madame, lieutenant-général des armées du roi, commandant en chef du pays d'Aunis, le 21. oct. 1771. Geb. 1705, hatte er fich zwei Frauen beigelegt. Die erfte, Maria Barbara be Bille, verm. 11. Dec. 1730, ftarb im Wochenbett, 13. Aug. 1731. Gie mar bie einzige Tochter und Erbin von Arnold von Bille, Baron von Modave in Conbrox, »gouverneur et directeur de la machine de Marly. dont il étoit l'inventeur, « und von Anna Barbara von Courcelles auf Brou in Perche.

Die zweite Frau, Maria Magdalena Gabriele von Charette-Montebert, Bittwe von Ludwig von Serrent, Marquis von Rerfily, und nochmals von Beinrich Frang von Avaugour, Graf von Bertus, murbe ibm ben 23. Oct. 1752 angetraut. raisonnable et charitable baronne était janséniste, convulsionnaire, et l'amie intime du fameux diacre Pâris, quelle assistait dans ses oeuvres pies, et près duquel elle allait travailler continuellement à tisser de la grosse toile, et garnir des sabots avec de la peau de mouton; tellement qu'elle en avait la peau des mains racornie, rougeâtre et durillonnée comme celle d'un manouvrier. — Voici quels étaient les principaux disciples de l'abbé Pâris en Jansenius. Au premier rang et de toute manière, on y voyait figurer la baronne de Montmorency. Elle allait ouvrer chez le saint diacre, comme ils disaient, c'est-àdire, ajuster des brides sur des sabots, et travailler à faire de si vilaines chemises en toile si grossière que les plus pauvres gens ne s'en voulaient pas servir crainte de s'écorcher le dos.

Il en était ainsi, pour leur gosier, de la soupe aux poix chiches qui se fabriquait chez le saint diacre, où tous ses disciples allaient écumer la marmite à tour de rôle. Si les mendians n'en mangeaient pas, c'est qu'ils n'en voulaient point. Il n'y avait jamais que des aveugles qui s'arrêtassent à la porte de l'abbé de Pâris et c'était sûrement parce que leurs conducteurs y mettaient de l'obstination. Ceci faisait dire à M. l'archevêque que la doctrine des Jansénistes était fort exclusive en ce que leur charité n'aboutissait qu'à nourrir les chiens des aveugles. M<sup>me</sup> de Montmorency n'a pas manqué de tester et d'établir fidéi-commis sur fidéi-commis en faveur de la Boîte-à-Perrette: elle a légué toute sa fortune aux Appellans contre la bulle Unigenitus, qui s'en sont fait le partage; l'archevêque schismatique d'Utrecht et sa petite église en ont recueilli trentedeux mille livres de rente, et l'abbé Grégoire en touchait mille écus de pension quand il était à l'assemblée constituante. On n'a supprimé cette allocation que lorsqu'il a été désigné pour évêque constitutionnel de Loir-et-Cher.

»Cette folle baronne était l'unique héritière de la branche aînée des Charette, qui n'avait pas moins de quarante mille écus de rente en belles terres nobles. Il en résulta que MM. de Charette de Bois-Foucault, de Monthébert et de la Contrie, qui devaient naturellement hériter d'elle, à défaut de M<sup>me</sup> de Clisson qu'elle avait exhérédée, ne manquèrent pas d'attaquer et de poursuivre judiciairement le premier légataire apparent de leur cousine; ce qui de cascade en écluse, et de fidéicommissaires en prête-noms, finit par aboutir à la dite Boîteà-Perrette, où tous les biens de Mme de Montmorency furent engloutis, faute de preuves, à ce que disaient Messieurs des Enquêtes, et faute de justice à espérer, disaient nos francs-Bretons, quand il y avait à juger des appelans du formulaire au Parlement de Paris. Il est certain qu'il y avait tout à risquer quand on plaidait contre un non-conformiste devant la première et la deuxième chambre des Enquêtes; et si le Grand-Conseil n'avait pas pris le parti d'évoquer à lui l'instruction des miracles de saint Pâris, et de s'attribuer la police

du cimetière de Saint-Médard, je suis persuadée que les Jansénistes y feraient encore aujourd'hui leurs sauts périlleux, accompagnés de contorsions, de convulsions, d'épouvantables hoquets, de processions à quatre pattes et autres miracles.«

Dem Baron von Montmorency wurde in ber erften Che ber einzige Sohn Unna Leo II. geboren, 11. Auguft 1731. quis von Koffeux, Baron von Brou, Menin bes Daupbin. Marechal-de-camp, gewann diefer in der zweiten Che mit Charlotte Anna Frangisca von Montmorency-Luxembourg, Die ibm bas Bergogthum Beaufort-Montmorency gubrachte, mehre Gobne, von benen ich boch nur den Bergog Unna Rarl Frang, geb. 12. Jul. 1768, geft. 25. Mai 1846, und ben jungern, Anna Lubwig Chriftian, geb. 7. Mai 1769, + 25. Dec. 1844, angeben fann. Des Bergogs Unna Cobn, Unna Ludwig Raoul Victor, Bergog von Montmorency, Grande von Spanien, Dbriff von ber Cavalerie. vermählte fich im Marg 1821 mit feines Dheime Theobald pon Montmorency Bittwe, Cuphemia von Sarchies, von ber jebod feine Rinder, daß bemnach bas Erlofden ber Linie Foffeur por-Bon wegen bes Namens Raoul balte ich den Bergog für den Erben von Tancred Adrian Raoul Maria de Creque. Pring von Montlaur, Marquis bu Muy und von Gevigne, Graf von Brignan, Baron von Chantal, welchem bie Souvenirs de la marquise de Créquy jugeeignet, wiewohl ich mit diefer meiner Unficht eine Stelle fener Souvenirs nicht in Ginflang ju bringen Da beißt es: »Vous ne sauriez ignorer que le baron de Breteuil, ministre de la maison du roi, a marié sa fille unique au comte de Goyon-Matignon, ce dont il n'est proyenu qu'une fille qui vient d'épouser le fils aîné du duc de Mont-Si nous avions le malheur de vous perdre, ce serait M<sup>mo</sup> de Montmorency qui deviendrait ma principale héritière.« Der Sall ift im 3. 1833 eingetreten.

Die Linie von Boutteville ober Lurembourg, von Franz, dem zweiten Sohn des Barons Claudius von Fosseur und der Anna von Aumont abstammend. Franz, auf Boutteville, Auteville, la Roche-Milet, Hallot, Crevecoeur-en-Auge, Lucarro, Monteille, Corbeil-le-cerf, wurde ein Bater von drei Sohnen.

Der alteste, Franz, wie ber Bater genannt, hauptmann über 50 Lanzen, Amimann und Gouverneur von Rouen und Gisors, Lieutenant-général für die Normandie, wurde von Christoph von Alegre treuloser Weise den 22. Sept. 1592 ermordet. Er hinterließ nur Töchter. Sein süngster Bruder Ludwig, auf Boutteville und Precp, Amimann und Gouverneur von Senlis, Biceadmiral und berühmter Kriegsmann, erheurathete die souveraine Grafschaft Luxe in Navarra, und wurde, neben mehren andern Kindern, ein Bater des berusenen Franz von Montemorency Graf von Boutteville, der, ein held vor dem Feind, seinen Landsleuten beinahe noch fürchterlicher durch die ungezügelteste Duellwuth.

»Il se battit en 1624 contre le comte de Pontgibaut, de la maison du Lude; il avoit pour second le baron de Chantal,« Bater der Sévigné, sun des plus accomplis cavaliers de France, soit pour le corps, soit pour l'esprit, soit pour le courage. Il étoit extrêmement enjoué; il y avoit un tour dans tout ce qu'il disoit qui réjonissoit les gens; mais ce n'étoit pas seulement par-là qu'il plaisoit, c'étoit encore par l'air dont il disoit les choses: tout jouoit en lui. Chantal ayant fait ses dévotions le jour de Pâques 1624, à sa paroisse, avec toute la famille de sa femme, un laquais de Bontteville lui vint dire dans l'église, où il étoit encore, que son maître l'attendoit à la porte Saint-Antoine. Il y alla en petits souliers à mules de velours noir, comme on portoit alors, et vint aux mains avec le comte des Salles; leurs amis communs les séparèrent. Le Parlement à qui le roi avoit donné les ordres les plus sévères, pour faire respecter ses édits, fit le procès à ces quatre seigneurs: le comte de Boutteville qui se vit poursuivi sortit de Paris dans un carrosse à six chevaux, escorté par deux cents hommes, armés pour repousser les officiers de la justice. L'action de Chantal, d'une témérité plus aveugle encore que sacrilège, excita le zèle des prédicateurs. Le coupable fut obligé de se cacher en Bourgogne, dans la terre d'Alonne, chez le comte de Toulongeon, son beau-frère. Quelque temps après, le cardinal de Richelieu le laissa reparottre à la cour.

Six mois plus tard, Boutteville fut encore sur le point d'entraîner Chantal dans une semblable querelle. Boutteville ayant prié Chantal d'appeler de sa part le duc d'Elbeuf, et cela étant difficile à faire sans être découvert, à cause que cette querelle avoit fort éclaté, Chantal prit son temps pour faire sa commission, que le duc d'Elbeuf étoit à un bal; et, lui ayant fait la guerre sur une galanterie qu'il avoit, ce prince à qui cela donnoit de l'inquiétude, le pressa si fort de lui dire tout bas ce qu'il en savoit, qu'il lui fit son appel, puis il reprit tout haut: — Eh bien, Monsieur, suis-je bien averti? — On ne peut pas mieux. — Les domestiques eurent quelques soupçons, ils avertirent la duchesse qui en parla au roi, et l'affaire fut arrangée.

»En 1626 Boutteville eut avec le comte de Thorigny de la maison de Matignon, une querelle qui fut vidée derrière les Chartreux; ils avoient pour seconds leurs écuyers: Thorigny fut tué sur la place; c'est le seul homme à qui les armes de Boutteville ayent jamais été funestes : depuis cet accident, Boutteville parut beaucoup plus modéré. Cependant le marquis de la Frête avec qui il avoit été uni jusqu'alors d'une amitié étroite, lui fit un crime de ne lui avoir pas fourni l'occasion d'acquérir de la gloire en l'admettant à ce fameux duel, il voulut se battre contre lui. Boutteville éluda quelquetemps ses défis; mais enfin il fut obligé de se rendre à ses instances et de le combattre entre S. Germain-en-Laye et Poissy: la Frête fut blessé, et Boutteville chercha un asyle dans les Pays-Bas avec François de Rosmadec comte des Chapelles, son cousin-germain, qui lui avoit servi de second dans quelques-unes de ses querelles: l'infante archiduchesse combla les deux comtes d'honneurs et de bontés.

»Boutteville étoit à peine à Bruxelles, que le marquis de Beuvron, qui avoit juré de venger la mort de Thorigny, arrive dans la même ville en habit déguisé avec son écuyer. Malgré cette précaution, il fut reconnu et arrêté dans une auberge où on lui donna des gardes: l'archiduchesse, à qui le roi avoit écrit pour l'engager à réconcilier ces deux seigneurs, parla

d'abord au comte de Boutteville; elle lui déclara que rien n'égaleroit son inquiétude et son affliction, si elle apprenoit qu'il se fût battu dans ses états. \*\*Madame, lui répondit le comte, après les bontés, dont Votre Altesse m'a honoré, j'aimerois mieux mourir mille fois que de vous causer le plus léger chagrin; je vous engage ma parole d'honneur de n'en jamais venir aux mains avec qui que ce soit sur les terres de votre obéissance.\*\*

»L'archiduchesse extrêmement satisfaite de Boutteville, ordonna à Ambroise Spinola de ménager un accommodement entre lui et son ennemi. Spinola invite Boutteville, des Chapelles, Beuvron, l'ambassadeur de France et un grand nombre de seigneurs françois, espagnols, italiens et flamands à dîner chez lui. Ce fut en présence de cette grande assemblée que Boutteville et Beuvron s'embrassèrent, en promettant l'un et l'autre sur leur honneur d'oublier le passé et de ne jamais se demander rien. Boutteville, homme vrai, agissoit de bonne foi; il n'en étoit pas de même de Beuvron, qui un instant après s'approcha du comte des Chapelles, auquel il dit qu'il ne mourroit jamais content qu'il n'eût vu Boutteville l'épée à la main: il alla ensuite faire le même compliment à Boutteville; mais après la parole que celui-ci avoit donnée à l'archiduchesse de ne point se battre dans ses états, il fallut convenir d'un autre champ de bataille; ils choisirent la Lorraine. Bientôt Boutteville passa à Nanci avec des Chapelles; mais Beuvron qui étoit rentré en France, ne put se rendre dans la même ville, tant il étoit observé de près: il écrivit jusqu'à huit lettres au comte de Boutteville, pour le conjurer de s'approcher de Paris. Celui-ci, qui avoit lieu de craindre d'être arrêté dans le reyaume, regarda les excuses de Beuvron comme une défaite; il retourna à Bruxelles.

Le désir de se signaler dans des combats plus légitimes, et sur-tout d'avoir part au siège de la Rochelle qu'on préparoit, l'engagea à prier l'archiduchesse de demander au roi une abolition en sa faveur. L'archiduchesse qui l'estimoit beaucoup, s'intéressa pour lui auprès du roi, avec toute la chaleur imaginable; mais Louis XIII. lui répondit que tout ce qu'il pouvoit faire, étoit de ne point poursuivre le comte, à condition qu'il ne paroîtroit ni à la Cour ni à Paris. Boutteville outré de ce refus, ne put s'empêcher de dire: »»Puisque le roi me refuse une abolition, j'irai me battre à Paris, dans la place Royale.«« Il partit, en effet, avec le comte des Chapelles, et arriva secrètement dans la capitale; il donna aussi-tôt rendezvous à Beuvron dans la place Royale à neuf heures du soir, pour convenir du temps, du lieu et des armes. Beuvron pressa Boutteville de vider sur le champ leur querelle: »»Non, Monsieur, répondit le comte, je prétends que le soleil éclaire toutes mes actions; d'ailleurs, j'ai deux amis qui veulent être de la partie; si je manquois de leur donner cette satisfaction, il faudroit encore que je m'égorgeasse avec eux; demain à deux heures, ne manquez pas de vous trouver ici, avec deux seconds.««

\*Le-12. mai 1627, les champions qui étoient d'une part les comtes de Boutteville, des Chapelles et la Berthe, et de l'autre les marquis de Beuvron, de Bussi-d'Amboise, et l'écuyer de Beuvron, se battirent en chemise avec l'épée et le poignard. Boutteville et Beuvron, après s'être portés quelques coups sans se blesser, jetent leur épée, se saisissent au collet, et levent en même-temps le poignard sans se frapper. On prétend que Boutteville dit à Beuvron: \*Notre combat est gaillard; allons séparer nos amis; « et qu'ils se demandèrent mutuellement la vie.

»Mais le comte des Chapelles avoit déjà tué Bussi-d'Amboise: la malheureuse destinée de ce gentilhomme prouve bien la fureur qu'on avoit alors pour les duels. Lorsque le marquis de Beuvron avoit été la veille l'inviter à ce combat, il le trouva pâle, défait, tel en un mot qu'un homme qui sortoit d'un long accès de fièvre; il voulut lui rendre la parole qu'il lui avoit donnée, de lui servir de second: »»Non, non, Monsieur, répondit Bussi-d'Amboise, je veux me battre, quand j'aurois la mort entre les dents.« Mais son malheur entraîna celui de son vainqueur et du comte de Boutteville.

»Après le combat, les deux comtes étoient montés à cheval, dans le dessein de se réfugier en Lorraine: avant que de

sortir de Paris, ils perdirent un temps précieux à voir panser la Berthe, qui avoit recu une blessure dangereuse des mains de l'écuyer de Beuvron; ils gagnèrent ensuite d'une seule traite la ville de Meaux, où ils prirent la poste; mais la fatigue dont ils étoient accablés les força de s'arrêter à Vitryle-brûlé pour y passer la nuit. Ce retard leur fut funeste; il arriva, par une fatalité qu'ils ne pouvoient prévoir, que la présidente de Mesme, mère de Bussi d'Amboise, avoit envoyé deux gentilshommes en Champagne, pour empêcher que la comtesse de Vignori, sa belle-soeur, ne s'emparât des châteaux qui appartenoient à Bussi-d'Amboise: les deux gentilshommes apprennent d'un postillon que le comte de Boutteville et son ami étoient dans une auberge à Vitry-le-brûlé, aussi-tôt l'un d'eux va avertir le prévôt de la maréchaussée de Vitry-le-François de sa découverte. Celui-ci marche toute la nuit, et arrive le lendemain à la pointe du jour, accompagné de plusieurs gentilshommes et vassaux de Bussy-d'Amboise, à Vitryle-brûlé; il monte à la chambre des deux comtes, se saisit de leurs armes, et leur déclare qu'il les arrête de la part du »» Vous nous prenez pour d'autres, lui dit le comte des Chapelles, nous sommes des gens de qualité qui passons notre chemin««; mais Boutteville, l'interrompant, lui dit: »»Il ne faut pas tant faire le doucet; nous en serons quittes pour un seul coup. .. Sie murben beide nach ber Stadt Bitry gebracht. und bafelbft bis jum 30. Mai bewacht; von bannen nach Paris in Die Baftille übertragen, famen fie icon am 1. Juni jum Berbor, es wurde in ungewöhnlicher Lebhaftigfeit ber Proceg betrieben: war es doch Bouttevilles 22tes Duell. Bon Bielen ift darum diefe Duellsucht fur eine Urt von Rrantheit gehalten worben. Meugerte- fogar einftene ber Marquis von Samilton: »Si cot homme m'envoyoit un billet, je ne le recevrois pas, s'il n'étoit accompagné d'un autre de son médecin; qui m'assurât que cette envie qu'il a de se battre ne procède pas d'une maladie.« Bedeutende Berwendung fand ftatt, fie blieb ungebort, und bas Urtheil, auf Todesftrafe fur bie beiben Grafen lautend, wurde am 22. Juni 1627 auf bem Greveplas vollftredt. »Jamais on

ne vit plus de constance, moins d'étonnement, plus de force d'esprit, plus de coeur en ces deux gentilshommes; ils parurent et répondirent au Parlement sans se troubler. Le comte des Chapelles lui parla avec éloquence, et déchargeant son cousin autant qu'il lui fut possible en se chargeant lui-même. ne remarqua rien de foible en leurs discours, rien de bas en leurs actions. Ils recurent la nouvelle de la mort avec même visage qu'ils eussent fait celle de la grâce. Trois jours auparavant leur condamnation ils s'étoient préparés à bien mourir, et ils finirent leurs jours en tel état que l'évêque de Nantes et ceux qui les assistèrent à la mort souhaitoient d'être en même état lors qu'ils seroient prêts à comparoître devant Dieu. Boutteville war taum 26 Jahre alt geworden; feine Bittme, Elisabeth Angelica von Bienne, Tochter eines Président de la chambre des comptes, überlebte ihm ganger 69 Jahre. Sie wird als ein Mufter von Tugend gepriefen, und ftarb zu Dangu, in bem Alter von 89 Jahren, ben 6. Aug. 1696. »Elle avait passé toute sa vie retirée à la campagne, d'où elle avait vu de loin la brillante fortune de son fils et des siens, avec qui elle n'avait jamais eu grand commerce, foreibt Saint-Simon.

Sie mar eine Mutter von brei Rindern geworben. ältere Tochter beurathete ben Marguis von Balençay, bie jungere, Elisabeth Angelica , im 3. 1645 , ben Bergog von Chatillon, Radpar IV. von Coligny. Bittme 9. Febr. 1649, machte fie bie Eroberung bes Bergoge Chriftian Ludwig von Medlenburg-Schwerin, ber um ihrentwillen fatholifch murbe 29. Dct. 1663, und am 2, Rov. n. 3. die Geliebte fich antrauen ließ. zweite Che bes Bergoge fiel aber nicht gludlicher aus, benn bie erste, »saepiusque irae inter eos intercesserunt, quae non una vice aperte eruperunt; nuncque adeo exarserunt, ut sese mutuo litibus coram summis Galliae Germaniaeque tribunalibus differre, ac desertionis postulare coeperint. Also Impof. tofe Bergogin farb wenige Tage nach ihrem Bruber, 24. Januar 1695, »de la même maladie que lui, sans aucun secours sprituel, ni presque corporels, laissant tout ce qu'elle avait au comte de Luxembourg, deuxième fils de son frère.«

besaß das von den Coligny herrahrende Châtillon-sur-Loing, Merlou, Clain, Compons, S. Georges, Cubillac, Monteresson, Solterre, Mormant und Cortera.

Der Sohn, Franz Heinrich von Montmorency, Graf von Luxe und Boutteville, zu Paris, 7. Januar 1628 geboren, brachte seine Kindersahre auf Schloß Precy, an der Dise zu. »M. de Luxembourg naquit posthume six mois après la mort de son père; il était fils unique, cadet de deux soeurs; madame de Valençay, morte en 1684, n'a fait aucune figure par elle ni par les siens; la cadette, belle, spirituelle et fort galante, peut-être encore plus intrigante, a toute sa vie fait beaucoup de bruit dans le monde dans ses trois états: de fille, de duchesse de Châtillon, ensin de duchesse de Meckelbourg. Elle contribua sort à la fortune de son frère, avec qui elle sut toujours intimement unie.

»Un grand nom qui, dans les commencements de la vie du jeune Boutteville brillait encore de la mémoire de cette branche illustre des derniers connétables et de l'amour que la princesse douairière de Condé portait à son nom, beaucoup de valeur, une ambition que rien ne contraignit, de l'esprit, mais un esprit d'intrigue, de débauche et du grand monde, lui fit surmonter le désagrément d'une figure d'abord fort rebutante; mais ce qui ne se peut comprendre de qui ne l'a pas vu, une figure à laquelle on s'accoutumait, et qui, malgré une bosse médiocre par devant, mais très-grosse et fort pointue par derrière, avec tout le reste de l'accompagnement ordinaire des bossus, avait un feu, une noblesse et des grâces naturelles qui brillaient dans ses plus simples actions. Il s'attacha, dès en entrant dans le monde, à M. le Prince, et bientôt après. M. le Prince s'attacha à sa soeur. Le frère, aussi peu scrupuleux qu'elle, s'en fit un degré de fortune pour tous les deux. M. le Prince se hâta de procurer son mariage avec le fils du maréchal de Châtillon, jeune homme de grande espérance qui lui était fort attaché, avant que cet amour fut bien découvert, et lui procura un brevet de duc en 1646.

»M. de Châtillon n'en jouit que trois ans, bon et paisible mari, et toutefois fort à la mode. Il fut tué à l'attaque du pont de Charenton; l'amant et l'amante s'en consolèrent. La grandeur du service que M. le Prince avait rendu au cardinal Mazarin en le ramenant triomphant dans Paris pesa bientôt par trop à la fierté et les prétentions absolues de l'autre, d'où naquit la prison des princes, pendant laquelle la princesse douairière de Condé se retira à Châtillon-sur-Loing avec la fidèle amante de son fils, et y mourut. Le comte de Boutteville osa rester dans Paris pendant plusieurs jours, et y défier le duc de Beaufort, bravant ainsi l'autorité de la régente et la fureur populaire. Son cartel n'ayant point été accepté, il fut se jeter dans Bellegarde.« Dort batte Tavannes bas Commando übernommen, eigentlich nur, um ju capituliren, Boutteville aber führte bas Regiment Reiter, fo er in Burgund angeworben, bem Marfcall von Turenne gu, und focht unter beffen Befehlen bei Rhetel, 15. Dec. 1650. Die Schlacht ging verloren, Boutteville, vermundet, gerieth in Gefangenichaft, murbe nad Bincennes gebracht und bort bewacht, bis Magarins momentane Entfernung von ben Geschäften auch feine Banbe brach, Rebr. Bon ber Dankbarfeit bes Pringen von Condé erhielt er bas Gouvernement von Bellegarde oder Seurre, bamals bie wichtigfte Festung bes Ronigreiche, und wurde es in furgem feine Aufgabe, fie gegen ben neuen Stattbalter ber Proping, ben Bergog von Epernon zu vertheidigen. Der Belagerung ging eine Blotabe von 18 Monaten vorber ; in einer Reibe von Ausfällen entmutbigte Boutteville feinen Begner bergestalten , bag biefer nur mehr von Berrath und Meuterei einen gunftigen Ausgang bes Unternehmens zu hoffen magte. Der Plagmajor, burch bie Berheifung reichen Lohns gewonnen, wollte ben Belagerern ein Thor überliefern, bas murbe vereitelt, bagegen gelang es ibm, eine burch die Unftrengungen und Enthehrungen ber langwierigen Bertheidigung erschöpfte Befagung ju einem Aufruhr ju treiben. Der Gouverneur hatte bie Mehrzahl ber Officiere, barunter ber Major felbft, ju einem Bantet vereinigt, und mitten in ben Ausbrüchen ber Frohlichkeit trat St. Germain, ein Ebelmann

feines Befolges, ju ibm beran und flufterte ibm ins Dbr, bag feine Begenwart braufen nothig. Er fant in Gile auf, und por ber Thure wartete feiner ein Sergeant mit ber Melbung von bem Aufruhr und ben Gewaltthätigfeiten ber Dannichaften. Done ben Beiftand ber Gefellichaft, welche er fo eben verlaffen, angurufen, nur von St. Germain und dem Gergeant begleitet, eilt Boutteville ber Place d'armes ju ; bort hatten bie Buthenben fich aufgestellt, und bei bes Befehlshabers Anblid verdoppeln fie ibr Gefdrei, ihre Bermunichungen. Done folden Empfanges au achten, rennt ber Graf bem Nachften, ber bes Tumultes Bebieter ju fein icheint, ben Degen in den Leib, einen andern, ber nicht viel weniger begeiftert fich erzeigt, faßt er am Rragen und übergibt ibn bem Sergeant, mit ben Worten: »Pour toi, coquin, tu seras pendu!« Das Erstaunen, bas bumpfe Schweigen berer, die eben noch fo laut, benugend, richtet er an die Maffen foneibende, ergreifende Borte, welche fie mit dem Ruf erwidern: »Vive le comte de Boutteville, vive notre brave gouverneur, plutot mourir que de l'abandonner!« Gebanbigt war ber Aufrubr, rubig gebt Boutteville in fein Quartier gurud, um ber Befellichaft bie erfte Rachricht von bem, was fich ereignet, ju bringen. Eine Capitulation einzugeben, hatte er bis dabin, von wegen ber unanftanbigen ibm gemachten Bedingungen, fich geweigert, diese Bedingungen fallen zu laffen, entschloß fich Epernon, ber in allen feinen Erwartungen getäuscht, und er überließ feinem Gegner bie Abfaffung ber am 8. Jul. 1653, genau zwei Monate nach bem Beginn ber Belagerung, errichteten Capitulation, worin ber Befagung freier Abgug ftipulirt. Gie marfchirte nach ben Riederlanden, mo Boutteville unverweilt ben Befehl über bes Pringen von Condé gesamte Reiterei, 25 Schwadronen, übernahm.

Bielfältig, siets mit hoher Auszeichnung, wird Boutteville in ben friegerischen Ereignissen von 1654 an genannt: daß die Spanier seinen Werth erkannten, ergibt sich gelegentlich der Dünenschlacht 1658. Er wurde gefangen, aber gegen den Marschall von Aumont ausgewechselt, wiewohl er nur als General-Lieutenant diente. Der pyrenäische Frieden führte, zu Ansang des J. 1660 den Prinzen von Condé nach Frankreich zuruck.

»Boutteville le suivit partout. Sa valeur et ses moeurs, son activité, tout en lui était fait pour plaire au prince, et toutes sortes de liaisons fortifiaient la leur. A ce retour en France, madame de Châtillon reprit son empire. Son frère avait acquis de la réputation à la guerre; il était devenu officier général, et avait auprès de M. le Prince le mérite d'avoir suivi sa fortune jusqu'au bout, qu'il partageait avec fort peu de gens de sa volée. Ils cherchèrent donc une récompense qui fit honneur à M. le Prince, et une fortune à Boutteville, et ils dénichèrent ce mariage du second lit de l'héritière de Piney avec M. de Clermont.« Die lette Tochter bes faiferlichen Saufes von Luxemburg, Margaretha Charlotte, Bergogin von Pinep, Grafin von Ligny, war in ben Beiten ber Gunft bes Connétable von Lupnes feinem Bruber Leon b'Albert, und als beffen Wittme dem Rarl Beinrich von Clermont-Tonnerre angetraut worden. Aus der erften Che fam ein Gobn, Beinrich Leon d'Albert, ber schwachsinnig, und eine Tochter, Maria Charlotte Louise Clara Antonia, Die bei ben Annunciaten in ber nachmaligen Abbave-aux-bois zu Varis Profeff gethan batte. Das einzige Rind ber zweiten Che, Magdalena Charlotte Bona Terefa von Clermont, dite de Luxembourg, geb. 14. Aug. 1635, wurde am 17. Marg 1661 bes Grafen von Boutteville Gemablin.

\*Elle était laide affreusement et de taille et de visage; c'était une grosse vilaine harangère dans son tonneau, mais elle était fort riche par le défaut des enfants du premier lit, dont l'état parut à M. le Prince un chausse-pied pour faire Boutteville duc et pair. Il crut d'abord se devoir assurer de la religieuse. Elle avait souvent murmuré contre ses voeux. Il craignit qu'un grand mariage de sa soeur du second lit ne la portât à un éclat embarrassant. Il la fut trouver à sa grille, et moyennant une dispense du pape dont il se chargea pour la défroquer, et un tabouret de grâce ensuite, elle consentit à tout, demeura dans ses voeux et signa tout ce qu'on voulut. Rien ne convenait mieux au projet que de la lier de nouveau à ses voeux, et ce tabouret de grâce devenait un échelon pour la dignité en faveur du mariage de la soeur.

Le pape accorda la dispense de bonne grâce, et la cour le tabouret de grâce, sous le prétexte qu'étant fille du premier lit, elle aurait succédé, au duché de Piney, à son frère sans alliance, si elle n'avait pas été religieuse-professe. On la fit dame du palais de la reine, sous le nom de princesse de Tingry, avec une petite marque à sa coiffure du chapitre de Poussay, dont elle se défit bientôt. A l'égard du frère, on joua la comédie de lever son interdiction, de le tirer de Saint-Lazare, et tout de suite de lui faire faire une donation à M. de Boutteville, par son contrat de mariage, de tous ses biens, et une cession de sa dignité, en considération des grandes sommes qu'il avait reçues pour cela de Mme de Boutteville, et qu'il lui avait payées. Aussitôt il assista au mariage de sa soeur, et dès qu'il fut célébré, on le fit interdire de nouveau, et on le remit à Saint-Lazare, d'où il n'est pas sorti depuis. Le mariage fait, M. de Boutteville mit l'écu de Luxembourg sur le tout du sien, et signa Montmorency-Luxembourg, ce que tous ses enfants et les leurs ont toujours fait aussi.«

Der neue Bergog von Luxemburg begleitete ben Ronig als Bolontaire in ben niederländischen Feldzug 1667, befehligte bei ber Occupation ber Franchecomte im f. 3. ein unabhangiges Corps, an beffen Spige er Salins nahm, und wurde im Jahr 1672 auserfeben, in bem Rriege gegen bie Sollanber bes Rurfürften von Coln und bes Bifchofe von Munfter Bolter gu befehligen. »Pendant qu'il déployoit en Westphalie les talents d'un négociateur, et la prévoyance d'un général, sa soeur devenue duchesse de Meckelbourg-Schwerin, animée du même zele pour la gloire du nom françois, faisoit de grandes levées de troupes dans les états de son époux en faveur de Louis XIV.; mais ce prince ne voulut recevoir qu'un corps de cavalerie, plus considérable par la qualité, la valeur et la taille extraordinaire de ceux qui le composoient que par le nombre. Le duc de Meckelbourg le conduisit lui-même à travers toute l'Allemagne jusqu'au camp sous Charleroi. Bie bie franzöfifche Sauptarmee begegnete Luxembourg nirgende ernfilichem Widerftand, fast ohne Schwertschlag wurde die weite Proving Overpffel eingenommen, aber bag er Zutphen durch die Franzosen occupiren ließ, wurmte den Bischof von Münster bergestalt, bag er sich von Ludwig XIV. einen andern General erbat.

Luxembourg erhielt bie Bestimmung, bas provisorifde Bouvernement von Utrecht zu vertheidigen, wofur ihm 24,000 Manu gegeben. Statt vertheidigungeweise ju Berf ju geben, ergriff er bie lebhaftefte Offensive, wie groß auch die Schwierigkeiten, burch Die Ueberschwemmung ihm entgegengesett. Er nahm bas bem naben Umfterbam fo gefährliche Woerben, welches jeboch ibm ju entreißen, der Pring von Dranien alle feine Rrafte aufbot. Der Entfat von Boerben, welchen Lurembourg nach einem grimmigen nachtlichen Rampfe von feche Stunden bewertftelligte, ift eine unvergleichliche Baffenthat, und boch beinahe noch überboten burch ben verwegenen Marich über bie ju Gis erftarrte Ueberschwemmung, beffen Absicht, die Bollander aus ihren Positionen bei 3mammerbam und Bobegraven zu belogiren. Gie wurde vollständig erreicht, aber Lurembourge Triumph burch bie an einer wehrlofen Bevolferung verübten Scheuflichfeiten gefcanbet (27. Dec. 1672). Rur 20 Mann foll er über einem Unternehmen verloren haben, das ohne bas eingetretene Thauwetter ben Untergang von Solland berbeiführen fonnte.

Den ganzen Sommer hindurch behauptete er sich in dem Besite von Utrecht und der umliegenden Landschaft, dann wurde er angewiesen, alle in Holland gemachten Eroberungen, bis auf Grave und Maastricht, zu räumen. »Il sortit d'Utrecht le 15. nov. 1673, au son des cloches, des trompettes et des tambours. Les magistrats et les principaux citoyens le conduisirent jusqu'à une lieue d'Utrecht, croyant ne pouvoir témoigner trop d'honneur à un général étranger qui les avoit gouvernés avec autant d'intégrité que de désintéressement.« Der Rüczug bot der Schwierigkeiten nicht wenig; mit gleichviel Umssicht und Glück wuste Luxembourg sie zu beseitigen, ohne Bersust eines Mannes oder Wagens Charleroi zu erreichen, 6. Dec. Nur eben hatte er zu der besinitiven Eroberung der Franchecomté gewirft, und er wurde nach den Riederlanden

verschickt, um in der Schlacht bei Senef, 11. Aug. 1674, ben rechten Flügel zu führen. Das Ereigniß des Tages schien den Friedenshoffnungen gunftig, ein Congreß trat in Coln zusammen, und hat in Luxembourgs Austrag sein Gardehauptmann denselben besucht, um seines Principals Ausprüche zu dem Herzogthum Luxemburg in Erinnerung zu bringen, ein Versuch, der einige Jahre später zu Nimmegen erneuert wurde.

Maricall von Franfreich, jugleich mit fleben andern Generalen, in Gefolge von Turennes Cataftrophe, mußte er fic gefallen laffen, bag man biefe acht herren als sla monnoie de M. de Turenne« bezeichne, mit bem Zusap, »que le roi avoit changé un louisd'or en pièces de quatre sous.« Auf Eurem» bourg wenigstens war biefer Wis nicht anwendbar. Noch in bemfelben 3. 1675 beschütte er bie Rorbgrenze auf bas nachbrudlichfte, und fein Feldzug am Rhein 1676 verdient alle Anerfennung, wenngleich er ben Fall von Philippsburg nicht verhindern fonnte. Das Jahr 1677 eröffnete er mit ber Berennung von Balenciennes, bas feinen vollen Monat wiberfand, ihm allein geburt die Ehre des Sieges bei Mont-Caffel, ber Eroberung von Saint-Omer, er nothigte ben Pringen von Dranien, die Belagerung von Charleroi aufzuheben. Rrieges lette Baffenthat war die Schlacht von Saint-Denis bei Mons, 14. Aug. 1678. Der Marfchall, in Renntnig gefest von bem am 10. erfolgten Abichluffe bee Friedens, wurde gang eigentlich burch ben Pringen von Dranien überrafcht, erfette aber die Rachtheile feiner Situation in Meifterschaft, und befand fic vollfommen im Bortheil, ale nach verzweifeltem achtftundigen Rampf die Racht die beiden Beere ichied. Unendlich viel hatte ber Maricall geleiftet, aber barum verschonten feiner bie Spotter nichte

> Luxembourg, dinant en paix Avec sa phalange, Trouva, dit-on, fort mauvais, Et le cas étrange, De voir à son entremets Le prince d'Orange,

Außerdem hatte er fich, gelegentlich bes Entsages von Charleroi, ben giftigften bag bes Rriegsminifters zugezogen, und ben ibn empfinden ju laffen, benugte Louvois die erfte Belegenheit. 3m 3. 1664 verfaufte Luxembourg ben Solgichlag feiner Berricaft Ligny um eine bebeutenbe Summe an eine Befellicaft, obne die Bezahlung erhalten zu tonnen, indem die Raufer für aut gefunden batten, benjenigen ihrer Ungeborigen, unter beffen Ramen ber Sandel abgeschloffen worden, ben le Moine, bei Seite ju ichaffen, jufamt allen bie Angelegenheit betreffenben fdriftlichen Berhandlungen. Es erhob fich in Gefolge beffen ein Rechtsftreit, für welchen fich bee Bergoge Procurator, le Prieur, bes Dienftes eines gewiffen Bonard, ber vorbem fein Schreiber gewesen, gebrauchte. Durch Bonarde Thatigfeit wurde le Moine in feinem Berfted aufgefunden und verhaftet: es ergab fich feboch. bag er bie Papiere an bu Pin abgeliefert, und biefer ebenfalls bas Beite gesucht batte. Einzig bu Pins Geliebte mar in feiner Bohnung gurudgeblieben, und biefe, von Mangel bedrobt, verfprach, die Papiere gegen eine Belohnung von hundert Louisd'or Es verzog fich mit ber Erfüllung bes Berberbeizuschaffen. fprechens über alle Bebur, endlich befannte bas Madchen gegen Bonard, ber Bahrfager le Sage fei ber Gingige, bem es gegeben, bie permißten Schriften auszumitteln. Gläubig von Urt, eilte Bonard, ben flugen Dann aufzusuchen: ber legte ihm eine Reibe von Andachtsübungen auf, und ließ ihn mehre Reverse untergeichnen, einen g. B. folgenben Inhalts: »Je demande au nom de M. le maréchal, de Mme la maréchale de Luxembourg, de M<sup>m</sup> la princesse de Tingry que les actes passés entr'eux et la compagnie pour le marché des bois de Ligny soient remis à (ber Namen ber Maitreffe von bu Vin), à condition qu'elle ne pourra les remettre à d'autres qu'à moi, sous peine d'être impuissante. Bonard. Die Reverse bat aber ber Babrfager fofort an l'Builier verfauft, ale welcher, einer ber Sauptintereffenten bei jenem Solzgeschäft, fich ihrer ju bebienen gebachte, um ben Maricall in den Augen der Richter verbächtig, ober wenigftens laderlich zu machen.

Nachdem er 16 Jahre lang fich hingeschleppt, war der Rechtsftreit 1680 weit genug gedieben, daß einem Urtheil entgegenzussehen, aber die Urfunden fehlten noch immer. Bonard berichtete,

ber Inhaber verlange bafür 2000, flatt ber früher ihm zugesagten 800 Thaler. Die ließ ber Marschall bem Procurator hintragen, es melbete fich aber niemand, bas Gelb ju verbienen. Statt beffen wurde ein ber gamilie befannter Gefcaftemann, bu Parc, bei bem Marichall eingeführt : er fam, einem gutlichen Abkommen einzuleiten, rieth aber, um bie Bedingungen nicht viel Schwierigfeiten ju machen, benn, feste er bingu, bie Wegenpartei vermoge ben Beweis ju erbringen, bag Bonard in bes Bergogs Namen mit dem Teufel contrabire. Bugleich legte er einen ber Reverse vor. Es ift nicht unmöglich, daß jest zum erftenmal ber Marschall von feinen Beziehungen jum bofen Feind borte, ungezweifelt aber, bag er augenblidlich erfannte, wie febr bas blofe Gerücht ihn gefährden muffe, in dem Laufe der Thatigfeit jener, burch die Berbrechen ber Boifin, ber Bigoureur bervorgerufenen Chambre ardente. Er wendete fich an ben Minifter Louvois, an ben Generalprocurator ber Chambre ardente, um einen Berhaftsbefehl gegen Bonard ju erhalten, es murbe ibm nicht willfahrt.

Inbeffen war ber Bunbermann le Sage als ein Gefangner nach Bincennes gebracht worben, und beeilte er fich, an la Repnie, einen ber Beifiger ber Chambre ardente, Die ibm von Bonard ausgestellte Bollmacht ju überliefern. Urfprünglich galt fie nur ber Uebernahme ber bas Bolggeschaft betreffenden Papiere, und ben bafur zu entrichtenden 2000 Thalern, es war aber ein Bufag, fenntlich, trop ber Runft bee Falfchere, eingeflidt worben, burch welchen der Berenmeifter ju allen ber Angelegenheit forderlichen Evocationen und Befdwörungen ermächtigt. Die foldergeftalten amplificirte Urfunde legte Louvois dem Ronig vor, und zugleich wurde eine Maffe von Berlaumdungen und Befdulbigungen gegen ben Marfchaff in Umlauf gefest. Louvois wollte ibn bereden, bie Flucht zu ergreifen, er hatte auch mit bem Ronig eine lange Unterredung, vernahm aus deffen Munde, weffen le Sage ibn beschuldige, worunter die Kleinigfeit, bag er bes du Pin Maitreffe habe in Stude ichneiben und in Die Seine werfen laffen. Bie betroffen er auch über bergleichen Dinge, er wies fie auf bas entschiedenfte jurud (9. Januar 1680).

»M. de Luxembourg, schreibt bie Sévigné, »étoit mercredi (24. Nanuar) à Saint-Germain, sans que le roi lui fit moins bonne mine qu'à l'ordinaire: on l'avertit qu'il y avoit contre lui un décret de prise de corps: il voulut parler au roi; vous pouvez penser ce qu'on dit. S. M. lui dit que, s'il étoit innocent, il n'avoit qu'à s'aller mettre en prison, et qu'il avoit donné de si bons juges pour examiner ces sortes d'affaires. qu'il leur en laissoit toute la conduite. M. de Luxembourg pria qu'on ne l'y menât point, et en effet il monta aussitôt en carrosse, et s'en vint chez le père de la Chaise: après avoir été une heure aux jésuites, il fut à la Bastille, et remit à Bezemaux l'ordre qu'il avoit apporté de Saint-Germain. Il entra d'abord dans une assez belle chambre. Madame de Mecklenbourg vint l'y voir, et pensa fondre en larmes; elle s'en alla, et une heure après qu'elle fut sortie, il arriva un ordre de le mettre dans une des horribles chambres grillées qui sont dans les tours, où l'on voit à peine le ciel, et défense de voir qui que ce fût. Voilà un grand sujet de réflexion: songez à la fortune brillante d'un tel homme, à l'honneur qu'il avoit eu de commander les armées du roi, et représentez-vous ce que ce fut pour lui d'entendre fermer ces gros verroux, et s'il a dormi par excès d'abattement, pensez au réveil. Personne ne croit qu'il y ait du poison à son affaire. M<sup>mo</sup> de Tingry est ajournée pour répondre devant les juges.

»M. de Luxembourg a été deux jours sans manger; il avoit demandé plusieurs jésuites; on les lui a refusés: il a demandé la Vie des Saints, on la lui a donnée: il ne sait, comme vous voyez, à quel Saint se vouer. Il fut interrogé quatre heures vendredi ou samedi, je ne m'en souviens pas; il parut ensuite fort soulagé, et soupa. On croit qu'il auroit mieux fait de mettre son innocence en pleine campagne, et de dire qu'il reviendroit quand ses juges naturels (bas Parlament) le feroient revenir. Il fait grand tort au duché, en reconnoissant cette-chambre; mais il a voulu obéir aveuglément à Sa Majesté. — La Tingry fait imaginer quelque chose de

plus important, parce qu'elle a été maîtresse des novices. Elle dit: \*\*J'admire le monde; on croit que j'ai eu des enfants de M. de Luxembourg.\*\* Hélas! Dieu le sait. On dit que cette Voisin mettoit dans un four tous les petits enfants dont elle faisoit avorter; et madame de Coulanges ne manque pas de dire, en parlant de la Tingry, que c'étoit pour elle que le four chauffoit.

»M. de Luxembourg est entièrement déconfit; ce n'est pas un homme, ni un petit homme, ce n'est pas même une femme, c'est une vrai femmelette. \*\*Fermez cette fenêtre; allumez du feu; donnez-moi du chocolat; donnez-moi ce livre; j'ai quitté Dieu, il m'a abandonné.«« Voilà ce qu'il a montré à Bezemaux et à ses commissaires avec une pâleur mortelle. Quand on n'a que cela à porter à la Bastille, il vaut bien mieux gagner pays, comme le roi, avec beaucoup de bonté, lui en avoit donné les moyens, jusqu'au moment qu'il s'est enfermé, mais il faut en revenir malgré soi à la Providence; il n'étoit pas naturel de se conduire comme il a fait, étant aussi foible qu'il le paroît. Je me trompois, Madame de Mecklenbourg ne l'a point vu; et la Tingry, qui revint avec lui de Saint-Germain, n'eut pas la pensée, non plus que lui, de donner le moindre avis à Madame de Mecklenbourg; il y avoit du temps de reste: mais la Tingry éloignoit tout le monde de lui, et l'obsédoit au point qu'il ne connoissoit plus J'ai vu cette Mecklenbourg aux filles du Saint-Sacrement, où elle s'est retirée. Elle est très affligée, et se plaint fort de la Tingry qu'elle accuse de tous les malheurs de son frère.«

In dem Laufe der Confrontationen erklärte Bonard auf Befragen, daß er es gewesen, der von le Sage und Boitot überredet, der Bollmacht sene Zeilen, durch welche man des Marschalls Schuld zu beweisen vermeinte, eingeschaltet habe. Es äußerte dieser, in Bezug auf seine angeblichen Berbindungen mit le Sage, daß er einmal in seinem Leben den Menschen gesehen habe. »Voici comme le hasard l'offrit à mes yeux. J'étois allé faire une visite à Mm la marquise de Fonteile,

avec MM. de la Valière et de Feuquières: je trouvai chez cette dame plusieurs personnes de qualité. Dans le cours de la conversation, je m'avisai de lui demander des nouvelles de la santé d'une demoiselle de ses amies qui demeuroit chez elle: on me répondit qu'elle étoit dans un appartement plus haut où elle s'amusoit à se faire dire la bonne aventure; on l'avertit, elle descend suivie du charlatan. C'étoit le fameux le Sage (Abam Coeuvret mit feinem mabren Ramen genannt). Je lui demandai si c'étoit lui qui se mêloit de dire la bonne aventure. Cette question le choqua; il me répondit d'un ton suffisant, que son art s'étendoit à des objets plus importants. et qu'il feroit devant moi des choses qui m'étonneroient. En même temps, pour me convaincre de son pouvoir, il me proposa d'écrire sur du papier tout ce que j'aurois envie de savoir, en m'assurant qu'après l'avoir brûlé devant toute la compagnie, je trouverois le même papier avec les réponses, article par article, ou dans ma poche, ou dans ma cassette, à mon choix. Je le pris au mot, dans le dessein de me divertir de son impudence. M. de la Valière écrivit sur du papier des questions plaisantes que je lui dictai; il cacheta le papier, et le donna à le Sage pour le brûler. science du maraut ne consistoit qu'à escamoter subtilement. Il n'eut pas plutôt reçu le papier, qu'il entreprit de l'envelopper avec une ficelle imperceptible, et d'en brûler un autre en sa place; mais il ne s'y prit pas avec tant d'adresse, que M. de Feuquières ne s'apperçut de la supercherie; il ne voulut point perdre de vue le vrai papier, qu'il ne fût brûlé: le Sage demeura confondu, toute la compagnie se moqua de lui. Voilà tout le commerce que j'ai jamais eu avec le Sage.«

Diese Scene, die beleidigte Eitelkeit, mögen nicht wenig beis getragen haben, den Zauberer in eine Stimmung zu versetzen, welche den Absichten des Ministers Louvois entsprechend. In seiner Confrontation mit dem Marschall, für welche ihn zu stärken, der Greffier ihn auf der Treppe, stehenden Fußes fünf oder sechs Gläser Bein verschlucken ließ, war zuerst Rede von einem Brief, welchen er an den Marschall, damals noch bei der Armee,

gefdrieben haben molte, und worin biefem bie Anfertigung bes befiellten Boroscops gemelbet. Der Brief befand fich bei ben Ucten, ermangelte aber ber Ueberfdrift. Das ju erffaren, verficherte le Sage, er babe, ba bie Abreffe bes Marschalls ibm unbefannt, ben Brief ber Bigoureux anvertraut, damit fie ibn forticide, bas Beib aber, welches, gleichwie bie Boifin, bei bem Maricall viel Geld verdiene, habe ihm bas abgefchlagen, scar elle craignoit que convaincu de la supériorité de mon art, vous ne vous dégoûtiez d'elle, pour me donner toute votre confiance. Dies Borgeben ju entfraften, erinnerte der Maricall an den verfehlten Tafdenipielerftreich des Betrugere, der mabrlich nicht geeignet, Bertrauen ju feiner Runft ju erweden. »Messieurs,« fubr er fort, an Die Commiffarien fich richtenb, »j'en appelle au témoignage de votre conscience. Vous avez jugé et condamné la Voisin et la Vigoureux; vous savez que dans leurs interrogatoires et leur testament de mort, elles ont accusé une infinité de personnes considérables d'avoir eu des liaisons avec elles, et que ni l'une ni l'autre n'a parlé de moi.«

Done bes Ginwurfe ju achten, befragte la Repnie, ber eine ber Commiffarien, ben le Sage um anderweitige Bumuthungen, fo etwa der Angeflagte ibm gemacht haben founte, und es folgte ein Sowarm von Anschuldigungen. Der Bauberer wollte ein Billet von bem Marichall empfangen haben, worin biefer ibn bringend ersuchte, burch feine teuflische Runft bie Marschallin porderfamft, feinen vormaligen Intendanten Moreau, eine naturliche Tochter feines Schwiegervaters, bes Bergogs von Lurem. bourg, ben Chevalier von Clermont, einen Rachbar von Ligny, ben du Pin und feine Maitreffe, ben l'Builier, ben Gouverneur einer mit Lothringen grenzenden Landichaft oder Feftung binaurichten. Ferner versicherte er, ber Maricall habe von ibm eine Confereng mit bem Teufel begehrt, um durch beffen Bermittlung die Buneigung ber Pringeffin von Tingry, die Gunft bes Ronigs, und fur feinen Erfigebornen bie Band ber Tochter bes Minifters Louvois ju geminnen. Le Sage gab ihm Schulb, daß er einem Priefter Namens Davaux hunderttausend Livres verheißen und auf biese Summe ein Gottesgeld von bundert

Louisd'or bezahlt habe; bafür sollte Davaux verschiebene Gegenstände, beren er, le Sage, für seine Beschwörungen bedurfte, consecriren. Schließlich versicherte er, der Marschall habe durch Bonard, Boitot, den écuyer der Prinzessin von Tingry und einen Garde-du-Corps im Port S. Landry eine unbeschreibliche Masse falschen Geldes erheben lassen; besagtes Geld sei vordersamst nach Isp, dann nach Flandern verführt worden, um die armen Soldaten damit zu betrügen.

Indem ich genothigt, um ben Schluß ber Berbandlung und ber Geschichte ber Montmorency, wie ber Rangau, auf bie erften Bogen bes folgenden Bandes zu verweifen, fann ich nicht umbin, in Bezug auf die Teufelsbannerei, welche in den Mugen ber Richter bes Maricalls Sauptverbrechen gewesen fein wird, an den Ausspruch eines Criminaliften von Belang, bes baufig von mir angezogenen Burgere Beder zu erinnern : "bas Teufeldbeschwören gebort feineswegs in bie Reibe peinlicher Berbrechen." Sothanem Ausspruch vertrauend, wollte ich benjenigen ju Bute, welche in bergleichen Befdwörung ihr Glud zu verfuchen geneigt, obne gwar ju bem gefährlichen Beginnen aufzumuntern, eine Entbedung von der bochften Bichtigfeit mittheilen. Der Begenftand ber Ginladung leidet an einer namhaften Unart: gemährenb ober verweigernd hinterläßt er icheidend einen Uebelgeruch, geeignet, bem in feinem Dienfte eifrigften Jefibier bie Ueberzeugung beigubringen, bag er in ber ichlechteften Befellichaft fich befand. Diefe Unart, biefen Muthwillen, Diefen Ausbruch des Uebermuthe, diefe unflätige Gemeinheit ibm ju unterfagen, befige ich einen Spruch, ben ich, im Intereffe beleibigter Rafen gu veröffentlichen, feit Jahren beabsichtige, ohne bas verwirklichen ju tonnen, wie ich es auch beute nicht vermag, weil der Schluffel gu ber labe mit dem magifchen Inhalt verschwunden. Ginftweilen mag genugen bie Berficherung, daß bie Befprechung vorhanden.



## Uebersicht des Inhalts.

| Seite. 1                                                             | Seite.                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Die Abtei St. Thomas 1. 6. 76—86                                     | Brand in ber Stadt 133                                           |
| Die Schlacht von 876 1—5                                             | Ordnung bes burgundischen Lagers                                 |
| Der h. Thomas von Canterbury 7—46                                    | 134—138                                                          |
| Des Königs von England Reue                                          | Des Herzogs perfontiche Leiftungen                               |
| with Bute angular office                                             | 138—139                                                          |
| und Buße                                                             | Der Colner Gulfsvölfer . 139-140                                 |
| Die Gretten von Gretenb 47 75                                        |                                                                  |
| Die Biller von Jriano 41—19                                          | Der Neußer Thätigkeit im Ans                                     |
| Das Goldlager det Artisold . 47—40                                   | fertigen von Waffen 142                                          |
| the Declose our Dimono . 33—09                                       | Ankunft bes Königs von Dane-                                     |
| Der Englander Runfte, um bie                                         | mark                                                             |
| alliirte Armee aufzulosen 64-66                                      | Seine Belbrechnud mit bem Bet-                                   |
| Der Obrifte Walter Butler . 70-75                                    | gog 143—145<br>Sein Abftecher nach Anbernach . 146               |
| Die Borsteherinen von St. Tho:                                       | Sein Abstecher nach Andernach . 146                              |
| mas , 81—83                                                          | Untoften feiner Reife 145-146                                    |
| mas , 81—85  <br>Die Jrrenanstalt                                    | Er kommt vor Rolandsed in Le=                                    |
| Der h. Isinbert 85                                                   | benegefahr 146                                                   |
| Sich und die davon benannten                                         | bensgefahr 146<br>Das Oberthor in Reuß bestürmt                  |
| Ritter 86—93                                                         | 147148                                                           |
| Der h. Hinbert                                                       | Mangel in ber Stadt 149-150. 152                                 |
| Ritenia) 93—96                                                       | Der Krieg im übrigen Lande . 150                                 |
|                                                                      | Das große Bollwerk am Oberthor                                   |
| fchlechter 95—98                                                     | geht verloren 150-151                                            |
| folechter                                                            | Der Colner Angug und Erfolge 153-156                             |
| Die Burg 98-99. 348-349                                              | Weise mit der Stadt zu correspon=                                |
| Die Cölnische Lanbesunion 100-103                                    | biren 156-158                                                    |
| Ruprecht von der Bfalz, Kurfürst                                     | Der Lombarben Borbringen bis zur                                 |
| von Cöln 103—193                                                     | Rheinpforte 158<br>Minentrieg 160                                |
| Hermann von Hessen, Abministra=                                      | Minentrieg 160                                                   |
| tor und Kurfürst zu Cöln 109—207                                     | Die Minen werben von ben Be-                                     |
| Mißhanblung bes Weihbischofs . 111                                   | lagerten eingenommen 161-163                                     |
| Die Rurgunhische Unternention                                        | Der Reuger Gelübbe 165                                           |
| 112—116                                                              | Hoffnung auf Entfat 165                                          |
| Unaug der Burgunder 116                                              | Des Kaifers Ruftung und Anzug                                    |
| Starte ber Armee                                                     | 166—171                                                          |
| Fernirung pon Reuk 118-120                                           | Des Raisers Lager bei Bons 171-172                               |
| Angug ber Burgunder                                                  | Schmutiges Bertheibigungsmittel 173                              |
|                                                                      | Der beiben Beere Zusammentreffen                                 |
| gewonnen 124—125 Die Belagerung 126—183 Der Reußer Frauen Tapferkeit | 174176                                                           |
| Die Belggerung 126—183                                               | Friedenshandlungen . 176—180<br>Nachträgliches Gesecht . 181—183 |
| Der Reuker Frauen Tapferkeit . 128                                   | Nachtragliches Befecht 181-183                                   |
| Die Rate                                                             | Bermischte Berrichtungen bes Her=                                |
| Der Reuker, trifoliche Unterhand:                                    | 30gs von Burgund . 183—184                                       |
| lung 130—132                                                         | Der Burgunder Abaug . 184—185                                    |
| ,                                                                    | 1 211 2 miguitet megag . 10x-100                                 |

| Seite,                               | Selte,                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Der Neußer Ergöplichkeit und Ber-    | Des Ronigs Freigebigfeit gegen                               |
| Inft 186—187. 189 1                  | (Sommined                                                    |
| Die tapfern Sessen 187. 190          | Wie Commines biefe Freigebigfeit                             |
| Johann Bleiber 187—189               | zu benuzen und auszudehnen                                   |
| Johann Bleiber                       | versteht 241—243                                             |
| Des statiation statett Gelanden:     | Lubwigs XI. perspätete Reue und                              |
| schaft und Tod 192—193               | Tob 244                                                      |
| hermanns von heffen Bahl und         | Die Abrechnung, Restauration ber                             |
| löbliches Regiment 195               | la Trémouille 244—246                                        |
| Die Julichische Hochzeit 196         | Ludwigs II. von la Trémouille                                |
| hermann, vormundschaftlicher Re-     | Liebeshandel; aller Chemänner                                |
| gent in Hessen 196, 206              | Krone 246—262                                                |
| Festlichkeiten in Coln von wegen     | Ludwigs XI. Berfahren gegen bas                              |
| ber Anwesenheit bes Raisers          | Hand Armagnac 262—272                                        |
| 197199                               | Monströse Heurath, incident du                               |
| Bollftreitigkeiten mit ber Stadt     | comte d'Armagnac . 262—267                                   |
| Cöln 200—201                         | Des Grafen zweite heurath 267                                |
| hermann por Drachenfels 202          | Ein heer gegen ihn ausgesendet 268                           |
| Raiser Marimilian in Coln 202—203    | Er wird ermorbet, ein Gittrant                               |
| Kurfürst Hermann in Andernach        | ber Gräfin gereicht . 269—270                                |
| 203204                               | Jacob von Armagnac, Herzog von                               |
| Mehre Kirchen in der Stadt Cöln      | Nemours, ebenfalls bem Ber=                                  |
| interdicirt 204                      | berben geweiht , , , 270<br>Seine Hinrichtung 271—272        |
| Streit mit ben Bierbrauern 205       | Seine Hinrichtung 271—272                                    |
| Der Annunciatenorden 207             | Sateatiae Mukhanotung leiner                                 |
| R. Ludwig XI. von Frankreich . 207   | Rinber 272—273<br>Die fillettes du roi 273                   |
| Johanns von Müller Urtheil von       | Die fillettes du roi 273                                     |
| ihm 207                              | Beabsichtigte Bernichtung des Hau=                           |
| Die Schlacht bei St. Jacob nach      |                                                              |
| ihrem mahren Berlauf 209-215         | Ludwig XI. und die Engländer 274-275                         |
| Die Praguerie 215                    | Schlächtereien zu Arras 276—277. 278                         |
| Lubwigs Ausenthalt in den Nieder=    | Barbarisches Kriegsrecht jener Zeit 277                      |
| landen 216                           | Ludwigs XI. Kinder 278                                       |
| Des Grafen von Dammartin Ber-        | Die selige Johanna von Frankreich                            |
| folgung 217—218                      | 278—289                                                      |
| Krieg um bas gemeine Wohl . 219      | Ihre Bermählung 279—280                                      |
| Die Zusammenkunft in Béronne         | Die Chescheibung 280-283                                     |
| 220—224                              | Der Abschied 283                                             |
| Des Königs peinliche Lage 222-224    | Stiftung bes Annunciatenorbens                               |
| Zun gegen die Lütticher 224          | 284—288                                                      |
| Zug gegen die Lütticher              | Der seligen Johanna lette Tage 288                           |
| Der Sturm, Karls Triumph 227—228     | Ihr Grab erbrochen 288                                       |
| Des Bergogs von Gupenne plot:        | Ihr Grab erbrochen 288<br>Lunder, welche sich babei ereignen |
| licher Tob                           | 288—289                                                      |
| Manifest bes Herzogs von Burgund 228 | Die Beatification 289                                        |
| Commines, Berrather und Mus-         | Des Orbens Fortgang . 289-290                                |
| reifer 229. 240                      | Seine Regel 290                                              |
| Spoligtion bes Hauses Amboise        | Beftanb in ber letten Zeit 290-291                           |
| 229—246                              | Der Annunciaten Anfunft in Un=                               |
| Die glänzenoste feudale Herrlich=    | dernach , 291                                                |
| teit                                 | Ihre Rirthe 291                                              |
| Ludwigs von Amboife Thorbeiten       | Des Rlofters traurige Lage 292                               |
| und Laster 230—239                   | Der Duell am Charfreitag 292-302                             |
| Schenfung, bem Ronig gemacht 233     | Das Hospital 302-309                                         |
| Des von Umboife Liebschaften 235-238 | Oas Hospital 302—308 Oas Servitenfloster 303—323             |
| Quali-Berfauf pon Thouars 239        | Mrenmen bes Gernitenorbens 303-305                           |

| Seite.                                                        | Seite.                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seine Fortschritte . , , 305—306                              | Beder über Munbarten . 363-365                                                           |
| Der h. Philipp Benizzi . 306-308                              | Sein hartes Urtheil über ber Cob=                                                        |
| Des Ordens 27 Provinzen 308                                   | lenzer Sprache, die ander=                                                               |
| Die Reform 308-310                                            | lenzer Sprache, die ander:<br>wärts als ein sehr wohl:                                   |
| Die Reform                                                    | klingender Dialect gerühmt 363                                                           |
| Tertiarier 312                                                | Bertola über Andernach 365                                                               |
| Die Erzherzogin von Tyrol, Bie=                               | Per Anhemacher Anhanalichteit für                                                        |
| berherstellerin ber Tertiarier                                | alten Brauch 366<br>Regentücher ober Faillen 366                                         |
| 312-315                                                       | Regentücher ober Faillen 366                                                             |
| Das Gervitenflofter in Florenz 315-318                        | Reifrode 367                                                                             |
| Die Klöster in Deutschland 318                                | months and a second and a second                                                         |
| Die ersten Ronnen wurden aus                                  | Diagistratus in Arier verweiner sich für sie                                             |
| Linz nach Andernach berufen 319                               | Das Trillerhäuschen 369                                                                  |
| Das flösterliche Diarium . 319—323                            | Die Rachbarschaften 370—371                                                              |
| Die letten Geiftlichen Mütter, bes                            | Die Achter 371-373                                                                       |
| Rlofters Erlofchen 323                                        | Das Rathhaus 373                                                                         |
| Riofters Erlöschen 323<br>Das Franziscanerkloster . 323—324   | Das Jubenbab 373—379                                                                     |
| Die Conventualen de regula Gau-                               | Das Scheffengericht, Ritterscheffen                                                      |
| déntium 323                                                   | 010.000                                                                                  |
| Ginführung ber Observanten . 323                              | Die von Notthaft 379-381.397-398                                                         |
| Die Rirche 324                                                | Graf Ferdinand Adolf von Plettens                                                        |
| <b>Example 2</b> 500 ft                                       | berg, ber turcolnische Premier=                                                          |
| Die Malmebyer Propstei mit bem                                | Minister 381—396                                                                         |
| St. Genosevenkirchlein 324—325                                | Seine Berbienfte um ben Rurfürften                                                       |
| Der Königshof 324<br>Die Pfarrkirche 325                      | Clemens August . 383—386<br>If allgemein beliebt . 386—387<br>Hällt in Ungnade . 387—388 |
| Die Pfarrkirche 325                                           | Ist allgemein beliebt 386—387                                                            |
| Sie ist keinesweas durch Ludwias                              | Fällt in Ungnade 387—388                                                                 |
| bes Kindes Schenfung an<br>Trier gekommen . 325—326           | Westulling littless, helless that ber-                                                   |
| Trier gekommen 325—326                                        | übt 389—393                                                                              |
| Raiser Balentinians Grab 327-329                              | Des Grafen Lob 394-396                                                                   |
| Raiser Friedrich IV. stiftet die kai=                         | übt                                                                                      |
| serliche Blearie 329—334                                      | 43. Rebel, der Minister Magis 396                                                        |
| Lette Schicfale berfelben 335                                 | Der Stadtrath                                                                            |
| Die 17 Bicarien famt ber Felb=                                | Wehranstalten, Wachtordnung                                                              |
| Die Resormation, ihre hiefigen                                | 400-401                                                                                  |
| Die Reformation, thre hiefigen                                | Bünfte                                                                                   |
| Bertunber und Gegner 335-336                                  | aumanne neuer Burger 403                                                                 |
| Die Clausen zu St. Peter und                                  | vie Scheffengeschiechter . 404—405                                                       |
| auf St. Martinsberg 336                                       | This was particular 400—415                                                              |
| Die Nonnen vom Martinsberg ver-                               | Die Schiffing von Orkunden 400 440                                                       |
| ziehen nach Coblenz 337<br>Die böhere Stadtschule 337         | Die Schilling von Lahnstein 408—410                                                      |
| Secondairichulan nach franzählichem                           | Des Cantors Emmerich von Lahu=                                                           |
| Secondairschulen nach französischem<br>Zuschnitt              | ftein Ronument 409—410                                                                   |
| Lehrplan und Schulbücher 339—343                              | Johann Guintherus und seine                                                              |
| Der Director 3. 3. Richter 344                                | Schriften 413—417<br>Jacob Omphal 417—419                                                |
| Der Oirector J. J. Richter 344<br>Die vormalige Judengemeinde | Der nan Merina 410                                                                       |
| 345-348                                                       | The light Shife 410                                                                      |
| Die Mauern und Thürme ber Stadt 348                           | Die Masserleitung 419—490                                                                |
| Der Runde Thurm 350                                           | Der Birnfrautsmarkt und bie                                                              |
| Das um seinetmillen geführte Bans                             | ührigen Märtte. 420-421                                                                  |
| Der Runde Thurm                                               | Der Boll                                                                                 |
| Unblid ber Stadt im 16. Jahr:                                 | Der lette göllner, ber Senator                                                           |
| blichlein                                                     | Jacob Omphal                                                                             |
| Wie Blainville sie fand 362                                   | Des Burgermeifters Ehrenrechte                                                           |
| Beränberung in ber Munbart . 363                              | 425-426                                                                                  |

| Seite.                                                | ! Seite                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Die Markung 426                                       | Der Aufruhr von 1495 und feine                                           |
| Andernacher Wein 427                                  | Unterdrüctung                                                            |
| Das Amt Andernach 427                                 | Polizeiordnung von 1523 462                                              |
| Anbernach unter ben Römern, bes                       |                                                                          |
| Namens Ursprung . 427—428                             | Priegegefahr 46                                                          |
| Des Benantius Fortunatus Strophen                     | Rriegsgefahr                                                             |
|                                                       | Saine Remichtungen in Machelen                                           |
| von Andernach 428—429                                 | Seine Berrichtungen in Mechelen                                          |
| Der Seekönig Gottfried und König                      | 463—465                                                                  |
| Lothars II. Sohn Hugo                                 | Ginfluß auf die Staaten . 465-466                                        |
| 429. 432—433                                          | Grobert Aloft 467-468                                                    |
| R. Lothars II. von Lothringen Lie=                    | Muß Bruffel aufgeben . 468—469                                           |
| bes und Chegeschichten 429—432                        | Sein Erscheinen an Mosel und                                             |
| Die h. Hemma, Besitzerin von                          | Rhein 469—471                                                            |
| Andernach 433—440                                     | Impresa auf Andernach . 471-472                                          |
| Fehbe um ben Befit ber Reliquien                      | Tempel bei bem Heere, fo ber                                             |
| ber bh. Drei Könige 441                               | Fürst von Anhalt den fran=                                               |
| Anbernach, an bas Erzstift Coln                       | göfischen Reformirten guführt 472                                        |
| pericentt                                             | Belagerung von Rouen 472                                                 |
| verschenkt 441—443<br>Schlacht bei Tusculum . 442—443 | Das von Alexander Farnese gum                                            |
| Reformation bes Scheffenstuhls                        | Entfat geführte heer 472-473                                             |
| durch Erzbischof Philipp von                          | Erftes Busammentreffen mit ben                                           |
| Seinshera 444-445                                     |                                                                          |
| Heinsberg 444—445<br>Wahl R. Ottos IV 445—447         |                                                                          |
| Andernach, durch R. Philipp von                       | Marsch des spanischen Geeres . 475                                       |
| Schwahen ichman haimaslicht 117                       | Seinrich IV. auf ber Flucht 475—477                                      |
| Schwaben schwer heimgesucht 447                       | Einnahme von Neuchatel 477                                               |
| Andernach als Colnische Municipal-                    | Der Graf von Chaligny wird bes                                           |
| ftabt 447<br>Bündniß mit Coblenz 447—449              | Sofnarren Gefangner 477                                                  |
| Deliving mit Covers 447—449                           | Bescheibene Ansicht bes Königs von                                       |
| Desgleichen mit anbern Stäbten 449                    | Navarra von feinem Felb=                                                 |
| Des Erzbischofs Heinrich von Vir-                     | herrentalent 478 Derer von Rouen Ausfall , die Belagerung aufgehoben 479 |
| nenburg Statut 449                                    | verer von Rouen Aussau, die                                              |
| Streitigkeiten mit Erzbischof Bil=                    | 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                  |
| helm von Gennep . 449-450                             | Farnese zieht nach Haufe 479                                             |
| Bündnisse mit Oberwesel und ver=                      | Abermalige Nöthen ber Stadt                                              |
| schiedenen Nachbarn 450                               | Rouen 479                                                                |
| Großes Bündniß mit den Städten                        | Farnese zieht nochmals aus 479                                           |
| Coln, Bonn und Coblenz in                             | Die Belagerung wird aufgehoben 480                                       |
| Betreff ber Festungsanlagen                           | Farnese vor Caubebec verwundet 480                                       |
| auf Rolandswerth . 450—452                            | Sein heer zwischen Seine und                                             |
| Beitere Bündnisse 452-453                             | Durdan eingeschlossen 481                                                |
| Bermirrung im Erzstift 453                            | Er führt es in einem Meifterzuge                                         |
| Entscheib ber Zwistigkeiten ber An-                   | an ben Rand ber Seine gu=                                                |
| bernacher mit bem Erzbischof                          | rüd 481—482                                                              |
| 454-456                                               | Roth in seinem Lager 482                                                 |
| Fortwährende Unruhen 456                              | Bewertstelligt, wie burch ein Bun-                                       |
| Händel mit Erzbischof Kuno von                        |                                                                          |
|                                                       | ber, ben Uebergang bes Flusses                                           |
| Trier                                                 | und bringt das Heer in Sicher-                                           |
| Des Erzbischofs Ruprecht Einzug                       | 9011                                                                     |
| 458—460                                               | heit                                                                     |
| Einzug bes Stiftsverwesers her-                       | 2001                                                                     |
| mann von Heffen 460                                   | Seluver had in dem Beere der welt:                                       |
| Andernach, dem Reichsbeer ein Baffenplat              | phälischen Rreisstände, ftirbt                                           |
| Baffenplat 460                                        | 485—486                                                                  |
| Bündniß, so daselbst Raiser Fried=                    | General Baubissin in Anbernach                                           |
| rich und der König von Frank-                         | 487—490                                                                  |
| reich ichlieben 460-461                               | Andernach burch die Liaisten be-                                         |

| Seite.                                                           | Seite,                                                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| lagert, burch Jofias Rankau                                      | Katharina Hebwig Mankau, ver=                                 |
| vertheidigt 490—492                                              | mählte Gräfin von Caftell=                                    |
| Obrift Grümberger 492                                            | Rüdenhausen 613                                               |
| Des Marques be Celaba, bes Car-                                  | Die feinblichen Brüber, Graf Wil=                             |
| binal Infanten Marsch 493—494                                    | helm Abolf und Graf Chris                                     |
| Mansfelbische Armada 495—498   502—504                           | ftian Detlev von Rankau 613—627                               |
| Felbmarschalt von Ghelen 499-502                                 |                                                               |
| Turenne vor Andernach, die Her=                                  | Josias Breibe von Rankau 629<br>Josias von Rankau 630—659     |
| zogin von Longueville 505-506                                    | Seine bonnes fortunes in Paris 633                            |
| Anstalten für die Wieberaufnahme                                 | Belagerung von Dole 634-637                                   |
| ber Stadt 506—507<br>Der Krieg von 1673 507—508                  | Gallas in Burgund 637—642                                     |
| Der Krieg von 1673 507—508                                       | 656—659                                                       |
| Die Zerstörung, 1689 508                                         | Feldmarschall von Enkevort 642—644                            |
| Die Belagerung von 1702, Haupt-<br>mann Salzfafi 509             | Belagerung von Saint-Jean-de-<br>Losne 642—651                |
| mann Salzsaß 509 Die Zeiten ber französischen Herr=              | Losne                                                         |
| icaft 510                                                        | 651—656                                                       |
| schaft 510<br>Die Rantau 510—660                                 | Des Josias Rantau angebliche                                  |
| Apollonia von Rantzau und ber                                    | Beziehungen zu König Lub-                                     |
| von Brodborf 512                                                 | mig XIV 659—660                                               |
| Heinrichs von Rantau Duell . 513                                 | Nachrichten aus bem Chebette R.                               |
| Graf Hans von Rankau-Aschberg                                    | Lubwigs XIII 660—662                                          |
| 514—516                                                          | Die Königin Anna von Frankreich                               |
| Das Austhun zu Erbpacht 515   Balthafar Rangau Bischof zu Lübeck | und ihre Anbeter 663<br>Der Herzog von Bellegarde et sa       |
| 517—518                                                          | roupie 663—664                                                |
| Graf Christoph Rangau wird ka=                                   | Bassompierre et le pied fin 664                               |
| tholisch 519—520                                                 | Der Herzog von Budingham                                      |
| Marquard Rangau, ber Berthei=                                    | 664—679                                                       |
| biger von Glückstadt 521—522                                     | Sein Auftreten in Paris 678—679                               |
| Daniel Rantau, ber Kriegshelb                                    | Seine Bemühungen, die Gunft ber                               |
| 30hann Ranyau und seine Chaten                                   | Rönigin zu erhalten, nach la<br>Borte 679—683                 |
| in Krieg und Frieden 533—551                                     | Porte 679—683<br>nach dem Herzog von la Roche=                |
| Severin Norby 534—540                                            | foucauld 683—687                                              |
| Beinrich Rangau ber Gelehrte 551-560                             | nach ber Motteville . 687—692 ·                               |
| Schlacht auf ber Wahner Beibe                                    | nach bem Cardinal von Ret                                     |
| 555—557                                                          | 692—694                                                       |
| Franz Rantau, banischer Reichs-                                  | nach Tallemant bes Réaux                                      |
| hofmeister 568—570. 603                                          | 694—697                                                       |
| Christina Munt, & Christians IV.<br>Gemahlin 570—582             | Des Carbinals von Richelieu Sara=<br>banbe 697—698            |
| Ihre Beziehungen zu Rheingraf                                    | Budinghams Regiment in Eng-                                   |
| Otto Ludwig . 571. 574—575                                       | Ianb 698—707                                                  |
| Pring Ulrich von Danemark . 583                                  | Er wird ermordet 708—709                                      |
| Des Tyche Brahe Himmelstugel 583                                 | Wie Clarendon und Lingard ihn                                 |
| Die Grafin Ulfelb und ihr Ge=                                    | beurtheilen 709-710                                           |
| mahl                                                             | Projectirte Eroberung von Jamaica 711                         |
| Gerhard Rankau 603—608                                           | Geift verkundet des Herzogs Ca-                               |
| Der Königin von Saba Besuch                                      | tastrophe 711—715<br>Des Herzogs Kamilie 715—716              |
| an dem Hofe R. Jacobs I. von England 605                         | Des Herzogs Familie 715—716<br>Herzog Georg II. von Budingham |
| Graf Christian von Rantau 608—612                                | 716—726                                                       |
| Die Reichsgrafichaft Ranhau 609-610                              | Seine Liebichaft mit ber Grafin                               |
| 626—627                                                          | von Shrewsburn 721. 723                                       |

| Seite.                                                      | seit.                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Herzogin von Cleveland 726-730                          | Ihr Antheil bei ber Rettung bes                                                               |
| Die Montmorench 730—802                                     | Grafen Lapalette 766-77                                                                       |
| Bergog Alberich und fein Sohn                               | Johann II. von Montmorency                                                                    |
| Herzog Alberich und sein Sohn Burfard                       | 77177                                                                                         |
| Die Castellane von Gifors 732                               | Des Johann von Nivelle Hund 77                                                                |
| Herveus Bituricensis 732                                    | Die Linie in Nevele ober Hoorn                                                                |
| herbert, ber Connétable von 3r=                             | 773—779                                                                                       |
| Ianb 733                                                    | Graf Philipp von Hoorn und sein                                                               |
| Mobert Kikitevben, eriter Eroberer                          | Bruber Montigny . 774—77!                                                                     |
| von Irland 733—735                                          | Des Grafen Philipp Antheil bei                                                                |
| von Friand 733—735<br>Matthäus I 736                        | der niederländischen Revolu=                                                                  |
| Matthäus von Marly, einer der                               | tion und seine Bestrajung                                                                     |
| Eroberer von Constantinopel 737                             | 775778                                                                                        |
| Matthaus II                                                 | Die Linie in Fosscur 779—782<br>Eine eifrige Jansenistin . 780—782                            |
| Die 16 Abler bes Wappenschildes 738                         | Eine eifrige Janjenistin . 780—782                                                            |
| Guido VII. von Laval=Montmo=                                | Die Linie in Boutteville oder Lurem=                                                          |
| rence                                                       | bourg                                                                                         |
| Der Marichall von Boisbauphin                               | Franz von Montmorency Graf von                                                                |
| 741—742                                                     | Boutteville und seine Duelle                                                                  |
| Die Marquise von Boisbauphin                                | 783—787                                                                                       |
| 742—744                                                     | Sein trauriges Enbe 787<br>Die herzogin von Medlenburg 788. 789                               |
| Die Linie in la Faigne, die Aebs                            | Der Werische Gemen von Russen.                                                                |
| tissin von Montmartre 745                                   | Der Marschall Herzog von Lurem=                                                               |
| Franz von Laval=Montmorency,<br>Bischof von Quebec. 745—746 | bourg 788—802<br>Seine Persönlichkeit 789                                                     |
| Die Marquis von Nesle 746                                   | Seine Thatigkeit für bie Fronde                                                               |
| Die Bergoge von Montmorency:                                | 789—791                                                                                       |
| Laval 747—751                                               | Bertheibigung von Bellegarbe 790-791                                                          |
| Der Fürstbischof von Det, Lud=                              | Unterdrudte Meuterei 790-791                                                                  |
| wig Joseph von Laval 747                                    | Lurembourg wird in ber Dünen-                                                                 |
| Matthäus Johann Felicitas , Bi=                             | schlacht gesangen 791                                                                         |
| comte dann Herrog pon                                       | schrt nach Frankreich zurück 791<br>Kehrt nach Frankreich zurück 791<br>Seine Heurath 791—792 |
| comte, baim Herzog von<br>Montmorency 748—751               | Seine Beurath 791-792                                                                         |
| Seine Haltung und Meinungen                                 | Befehligt bie Colnischen und Dun-                                                             |
|                                                             | sterischen Bölter 793                                                                         |
| 748749                                                      | Gefecht bei Woerben 793                                                                       |
| Seine Bekehrung                                             | Scheuflichkeiten, ju Zwammerbam                                                               |
| Sein Lob                                                    | und Bobegraven verübt 7.93                                                                    |
| Die Hauptlinie in Laval . 751—756                           | Rückug aus Holland, Schlacht                                                                  |
| Nebertragung bes Namens und                                 | bei Genef 794                                                                                 |
| Wappens 753                                                 | Die acht Marichalle, monnais de                                                               |
| Die Montmorency in Apulien . 756                            | M. de Turenne 794                                                                             |
| Die Linien in Croifilles und Bours                          | Schlacht bei St. Denps , 795                                                                  |
| 757758                                                      | Luremburg als Teutelsbanner an-                                                               |
| Le comte Montmorency le Po-                                 | geflagt 795                                                                                   |
| lonois                                                      | geklagt                                                                                       |
| Die Linie in Neuville = Wistace                             | wie gegen ihn erhopenen Aufchin:                                                              |
| 758—770                                                     | orgungen 800-801                                                                              |
| Die Prinzessin von Baubemont<br>759770                      | Bon Tenfelsbannen überhaupt<br>801—802                                                        |
| 438                                                         | 001002                                                                                        |

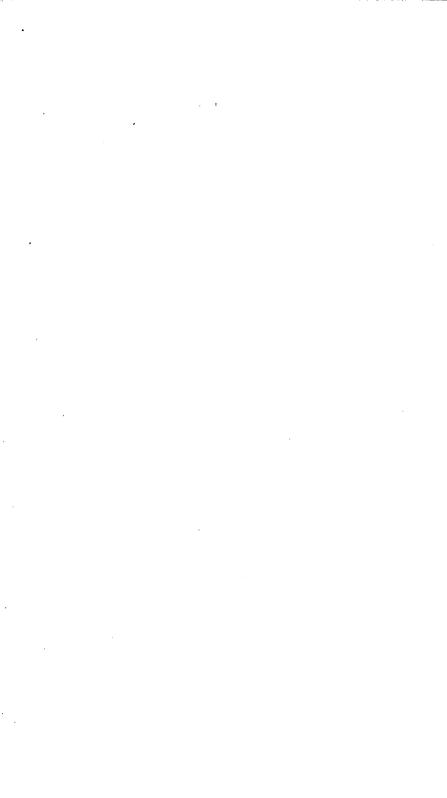

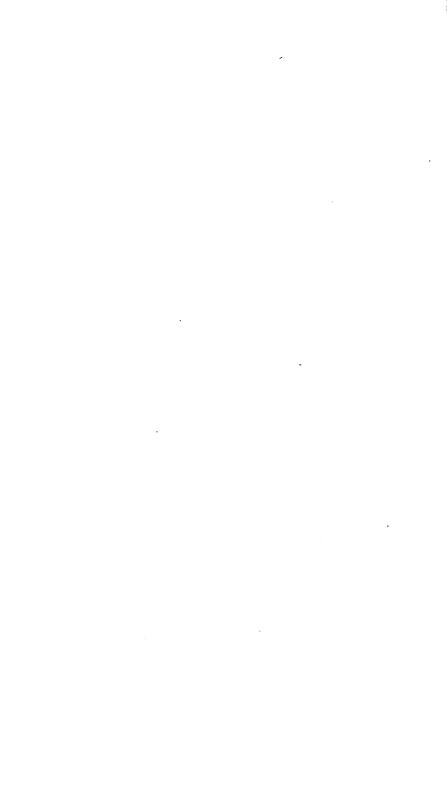

.